

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

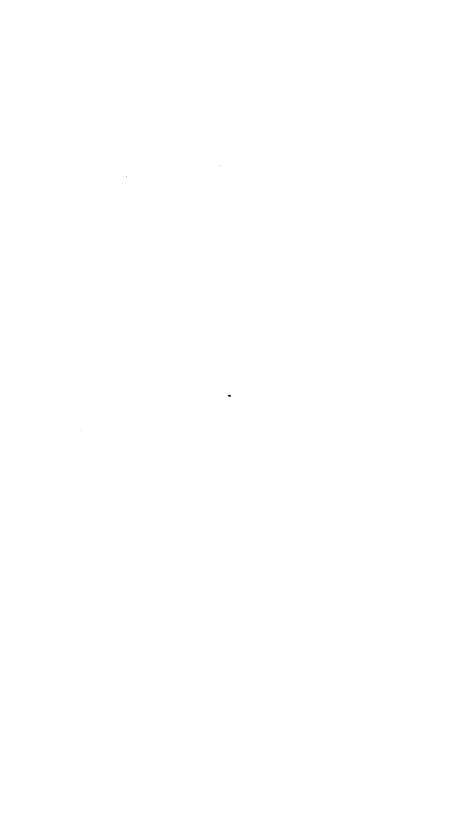



G. Phillips' und G. Görres'

## Bistorisch - politische Blätter

für bas

## katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1853

Erster Banb.

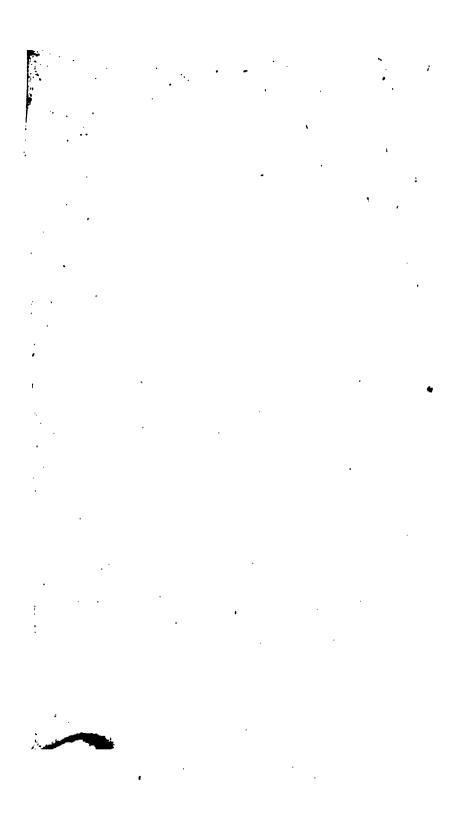

## G. Phillips' und G. Görres'

giftorisch - politische

# Blätter

für bas

## katholische Deutschlaub,

rebigirt

bon

Jos. Edmund Jörg.

Ginnnbbreißigfter Banb.

München, 1853.
In Commission der literarisch-artistischen Anstalt.
Printed in Germany



## G. Phillips' und G. Görres'

giftorisch - politische

# Blätter

für bas

## katholische Deutschlaud,

rebigirt

bon

Jos. Ebmund Jörg.

Ginnnbbreißigfter Banb.



München, 1853. In Commission der literarisch-artistischen Anstalt.
Printed in Germany

### IX. Literatur:

- I. Geschichte ber bentschen National-Litera ben von Ulfilas bis Gottscheb. Für E höhere Lehranstalten von Bernharb E felb 1851. VIII, nab 288 &
- II. Grundriß ber Geschichte ber Philosophi ber Psychologie; Grundriß ber Metaphy von Dr. J. R. Ufcholb, Professor be am f. bayer. Lyceum in Amberg. (Amb
- III. Die Beligefchichte. Ein Lehrbuch für von Johannes Bumüller. Zweite verb. Auflage. Freiburg im Breisgau Berlagshanblung) 1852. 3mei Banbe. 6 Seiten.
- IV. Rolping's fatholifcher Bolfsfalenber für b alten und nenen Geils 1853. XIII. Jahr bei Schmann.
- V. Der getreue Ritter ober Sigismund San

| X. Mänchen erringt ohne Unterlaß!                                                                                               | •  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| XI. Chriftenthum und humanismus.                                                                                                |    |
| Erster Artifel. Schein und Wesen ber menschli<br>chen Bilbung                                                                   |    |
| XII. Benedict XIV                                                                                                               | •  |
| III. Gloffen jur Lagesgefcichte.                                                                                                |    |
| I. Die Univerfitat Freiburg und bie babifce Bureau                                                                              | s  |
| fratie                                                                                                                          | •  |
| IL Cichhorn und Mabiai. (3ur Barnung für rei<br>liche Protestanten.)                                                            |    |
| III. Die katholische Fraktion in ber zweiten prensische<br>Kammer                                                               | en |
| . IV. Der Tob bes Carbinals von Breslau .                                                                                       |    |
| (IV. Protestantisches Berfahren gegen Katholiken .                                                                              | •  |
| XV. James Laird Batterson: seine Bilgersahrt nach Jeri<br>falem und seine Berichte über die Lage der oriental<br>fchen Christen |    |
| I. Der felbftgefeste 3wed und ber gottgewollte Erfol                                                                            | ^  |
| ber Pilgerfahrt Patterson's                                                                                                     | •  |
| II. Patterson's Erfahrungen an ben schismatisch<br>Griechen                                                                     |    |
| III. Patterson über die nichtgriechischen Schlematifer u<br>Setten bes Oftens                                                   | nb |
| XVI. Gloffen zur Tagesgeschichte.                                                                                               |    |
| Der Mailander-Aufruhr und das Strafurtheil ! "evangelischen Fraktion" in ber zweiten baye                                       |    |

|                                                                                                                                                                                                             | Geite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| VII. Görgei. (Bom Berfaffer ber "Beitläufte".) (Schluß.)                                                                                                                                                    | 77    |
| 7M. Die Berfolgung ber Katholifen in Mecklenburg.                                                                                                                                                           |       |
| 3weiter Artifel. Beiterer Bericht über ben fattis ichen und rechtlichen Stand ber tatholifchen Anges legenheiten in Medlenburg                                                                              | 102   |
| IX. Literatur:                                                                                                                                                                                              |       |
| I. Geschichte ber bentschen Rational-Literatur. Mit Pro-<br>ben von Ulfilas bis Gottscheb. Für Gymnafien und<br>höhere Lehranftalten von Bernharb hüppe. Coes-<br>felb 1851. VIII, und 298 C.               | 118   |
| II. Grundriß ber Geschichte ber Philosophie; Grundriß ber Phychologie; Grundriß ber Metaphyfif, sammtlich von Dr. J. R. Ufchold, Professor ber Philosophie am f. baber. Lyceum in Amberg. (Amberg 1852. 8.) | 120   |
| III. Die Beltgeschichte. Ein Lehrbuch für Mittelschulen von Johannes Bumuller. Zweite vermehrte u. verb. Auflage. Freiburg im Breisgau (herber'sche Berlagshanblung) 1852. Zwei Banbe. 613 unb 392 Seiten.  | 120   |
| IV. Kolping's fatholischer Boltsfalenber für bas Jahr bes<br>alten und nenen Seils 1853. XIII. Jahrgang. Köln<br>bei Schwann.                                                                               |       |
| V. Der getreue Ritter ober Sigismund hager von und<br>zu Altenfielg und die Reformation von Wilhelm<br>Reinhold. Regensburg bei Puftet 1852. S. VI.<br>und 432.                                             | 124   |
| VI. Dr heinrich Forfter's gesammelte Rangelvortrage. Erfter und zweiter Theil: Beitpredigten, auf die Sonnstage bes Kirchenjahres gehalten. Dritte Ansgabe.                                                 | 1,54  |
| Breslan bei hirt 1852. C. X n. 324, 336                                                                                                                                                                     | 127   |

| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IX           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>~</b> .u. |
| XXIII. Literarische Rovitäten aus Tyrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geite<br>382 |
| 1) Ign. B. Zingerle, Throl. Natur, Geschichte und Sage im Spiegel beutscher Dichtung, herausgegeben von. Innsbruck 1852. — 2) Ign. u. I. Zingerle, Throls Bolfsbichtungen und Bolfsgebräuche, gesammelt. I. Banden. Ainber: und hausmärchen. Innsbruck 1852. — 3) Beba Weber, das Thal Paffeier und seine Bewohner. Mit besonderer Rücksicht auf Ansbreas hofet und das Jahr 1809. Innsbruck 1852. — 4) I. Rapp, Throl im Jahre 1809. Rach Urstunden dargestellt. Innsbruck 1852. — 5) A. Flir, die Manharter. Ein Beitrag zur Geschichte Throls im 19. Jahrhundert. Junsbruck 1852. — 6) I. G. Mapr, der Mann von Ainn (Ios. Speckbacher) und die Kriegsereignisse in Throl 1809. Innsbruck 1851. |              |
| XXIV. Gin Blid auf die Irlander und die englischen Diffio-<br>nen unter ihnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 395          |
| XXV. Gelzer und Marriott gegen die Redaction, unbefugte<br>Renjahrefreude, den Protestantismus Mazzini's und<br>den florentinischen handel betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 408          |
| XXVI. Die Elephanten ber Semiramis in Dr. Bengftenberg's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| "evangelischer Kirchenzeitung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 425          |
| XXVII. Betrachtungen über bie Frage ber Raifer-Rronung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 429          |
| XXVIII. Kirche ober Nevolution?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 471          |
| XXIX. Gloffen jur Tagesgeschichte: Das hippotratische Gesicht<br>in ber Lage Enropa's und ein kirchlicher Lichtblick .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 485          |
| Die ans London regierte Revolution in wiefern eine Großmacht; — ihre Anssicht auf Allianzen; — nenestes Arrangement der großen Mächte; — die orientaslische Frage; — Rußlands Borgehen; — l'Univers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

|                                                                                                                                                                                                                 | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| fchen Rammer über Die "Profelptenmacherei" in                                                                                                                                                                   |       |
| Italien                                                                                                                                                                                                         | 272   |
| XVII, Rarl Ernft Jarde                                                                                                                                                                                          | 277   |
| XVIII. Literatur:                                                                                                                                                                                               |       |
| Gefdichte Alfred's bes Großen, von Dr.                                                                                                                                                                          |       |
| Beiß, Privatbocent der Geschichte an der Univer-                                                                                                                                                                |       |
| fitat Freiburg. Schaffhausen. Fr. Hurter'sche Buch-                                                                                                                                                             | 904   |
| handlung. 1852                                                                                                                                                                                                  | 291   |
| XIX. James Laird Patterson: feine Bilgerfahrt nach Jerus falem und feine Berichte über bie Lage ber orientalisichen Christen.                                                                                   |       |
| IV. Die Protestanten im Osten und ihre Wissionen; bie<br>Rissionen am Cap in Parallele; Roten zu ben An-                                                                                                        |       |
| gaben Batterfon's                                                                                                                                                                                               | 302   |
| V. Die Ratholifen im Often; Batterfon's Bemerfungen über ihre firchlichen Berhaltniffe                                                                                                                          | 328   |
| XX. Gloffen gur Lagesgeschichte.                                                                                                                                                                                |       |
| Die europäische Krifis, vielleicht nabe Rataftrophe,<br>von der Angustiner-Bastel in Wien ans betrachtet                                                                                                        | 338   |
| XXI. Streiflichter auf bie bohmische Geschichte                                                                                                                                                                 | 349   |
| Die Staatengruppen des Mittelalters. Das papfiliche<br>Staatenspstem. Böhmens Stellung zu Deutschland.<br>Ottokar und das slavische Desterreich. R. Karl IV.<br>Die Prager Universität. Hus und die Vertreibung |       |
| ber Dentschen 1409. Gelfert's hus und hieronymus.<br>Parallele zwischen hus und Luther.                                                                                                                         |       |
| WVII Olumiima Qualinha in Martianhuna (Quittan Mutital)                                                                                                                                                         | 275   |

| 382 |
|-----|
|     |
| 395 |
| 108 |
| 425 |
| 129 |
| 171 |
| 185 |
|     |

ftes Arrangement ber großen Mächte; — bie orientas lifche Frage; — Ruflanbe Borgehen; — l'Univers

| XXX. Ein Gegenmittel gegen ben Panperien rigen Jahrhundert                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXXI. Pofrath Dr. Bell in Beibelberg ub<br>Buch: "bie Reform ber katholischen<br>in Tentschland"  |
| XXXII. Betrachtungen aber bie neuen Margi<br>ber fatholischen Kirche in ber oberrhein<br>proving. |
| Erfter Artifel                                                                                    |
| XXIII Qitanatuu                                                                                   |

## XXXIII. Literatur:

- I. Bofeph Boubert's Gebauten, Ber zimen. Ueberfest von Frang Gr Munchen bei Chr. Raifer. VI. unb
- II. Rleines Conversations : Beri Banben bei Berber in Freiburg .

|                                                                                                                                                                    | X     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                    | Seite |
| XXXV. Ein protestantisches Bengniß aus vorrevolutionarer Beit:                                                                                                     |       |
| "Glanbenslehrjahre eines im Protestantismus erzoges<br>nen Christen". (Münster bei Regensberg 1852.)<br>Mit Roten über bie akatholische Reaction in<br>Dentschlanb | 636   |
| XXXVI. Was ift das Kalferthum?                                                                                                                                     | 665   |
| XXXVII. Die Beibenbefehrer auf ber Infel Ceplon,                                                                                                                   |       |
|                                                                                                                                                                    |       |
| mit Betrachtungen über bas protestantische Miffions-<br>wefen überhaupt und bas oftindische insbesonbere.                                                          | 705   |
| XXXVIII. Gloffen zur Lagesgeschichte.                                                                                                                              |       |
| Monfeigneur Sibonr und Benillot, ober bie Rech-<br>unng ohne Birth; nene Spekulationen auf bie fram-                                                               |       |
| zöfische Kirche                                                                                                                                                    | 736   |
| XXXIX. Die Gewalthaber in ber Schweig und ber Ranton Frei-                                                                                                         |       |
| burg bis ju Anfang bes Jahres 1853                                                                                                                                 | 745   |
| Rachtrag über bie neneften Gefchide bes belotifirten                                                                                                               |       |
| Boltes im Kanton Freiburg                                                                                                                                          | 777   |
| XL. Die MabiaisCache in ber Diplomatie und im englis                                                                                                               |       |
| ichen Parlament, ein actenmäßiges Schluswort mit                                                                                                                   | 783   |
| geitgemäßen Parallelen                                                                                                                                             | 103   |
| XLI. Gloffen gur Lagesgeschichte.                                                                                                                                  |       |
| I. Bober ber frangofifchen Rirche Gefahr brobt ? .                                                                                                                 | 804   |
| II. Die ruffische Procedur, die Parteien und die Aus- fichten im Orient                                                                                            | 809   |
| XLII. Curiofum :                                                                                                                                                   |       |
| Eine andere Berfion bes St. Zavier'schen O dous<br>amo te, in Profa                                                                                                | 815   |

.

Totten auferwedt werben will

XLVI. An herrn Dr. Belger: Db wirkl Englands ihre protestantischen Mitt weise felbst hangen" wollten?

XLVII. Bericht über bie Sammlung für bi belligen Meffe am Grabe bes Erlöfer

### T.

## Politische Aussichten jum neuen Jahre.

I.

Die faiserliche Restauration in Frankreich und bie fremben Mächte.

Genau besehen, zeigt die napoleonische Restauration für bas Ausland, bem unbedingte Anerfennung jugemuthet wird, zwei Seiten - die fonigliche und die faiferliche. Der weiland Republifprafibent hat fich und feine Erben vom frangofischen Bolfesouverain ju unumschranften Reprafentanten seiner Souverainetat machen laffen, bas ift bie bemokratische Ronigs-Burbe; er hat aber für biefes Revolutionsproduft auch noch Raifer-Recht und Burbe ufurpirt. Ift jenes ein Raub an bem gottlichen Recht bes Landes und bem legitimen Konigshause, ben nur bie eiserne Rothwendigfeit ju rechtfertigen vermöchte, fo ift biefes eine unentschuldbare Usurpation nicht etwa nur gegen bie politische Ordnung bes Abendlandes und inebesondere gegen Deutschland. deutsche Bolf bankt es allein seiner tiefen Bersunkenheit, durch ben großen Abfall erft von ber fatholifchen, bann auch von ber driftlichen 3bee, bag es fogar bie bloge Fabigfeit verlos XXXL

------ wungujun

staben, in die Hauptstadt der mächtigen nur der fremde Usurpator sehe, daß rissene Bolt im zerrissenen Reich wehrl sei, wie einst die kaiserliche Krone. Weld des hochherzigen Jünglings auf der er nes kaiserlichen Habsburgers bewegten daß aber dieser winterliche Zug ihn me gewonnene Schlachten, müssen Alle sühl der Kaiser der Deutschen, so trägt er Herz für die Deutschen, dem kein vor sauer ist. Der Segen Gottes war auch s That; selbst die zornigen Runzeln der mit ten sich in verschämter Röthe, dagegen i kaunen die Tuilerien.

Leiber erkennt man ja sonst bie rechten napoleonischen Usurpation nicht einme Staats und Bolkerrechts von aller chr rächt sich wieder furchtbar durch Berblen sche Sprachverwirrung.

wenn eine reale Gefahr fur bie Bertrage von 1815 in bem Dreier lage, und bie Rummer auf ein unverfürztes Erbe binmiefe, nicht der "Navoleon" und der "Raifer" felbft. Als wenn biefer, auch ben beften Willen vorausgesett, überhaupt ime Bertrage garantiren, jemals mehr als ameibeutige "Friebensmorte" geben fonnte! Als ob man, wenn er auch wirflich ultre posse bie bestimmteften Berficherungen gabe, Demofratie und Repolution an - Bertrage binben fonnte! Denn mas ik das officiell proclamirte und für erblich erflärte "bem ofras tifche Raiferthum" Anderes, ale eine aus bem naturnothwendigen Proviforium jum unmöglichen Definitivum erbobene Inftitution, um Disciplin in Die Demofratie und Rethode in die Revolution ju bringen. Für friedliche Rachbarn ift fie nicht weniger gefährlich, ale ber ausgelaffenfte Sansculottismus und ber hirnverbranntefte Bobelconvent, und zwar nicht etwa beghalb, weil Disciplin und Methobe ber Inftitution feinen Augenblid ficher find, von ber fcbred. lichen Erpanfivfraft bes Brincips ber Inftitution gerriffen und bis jur Anarchie germalmt zu werben, alfo voraussichtlich die gange Berrlichfeit nur eine Stunde Winbfille gwifchen mei rasenben Sturmen bebeutet. Sonbern barin liegt bie Befahr, bag, nach ben mechfelnben Bestalten bes ungeheuers liden Principe fich ju richten, für die Inftitution felbft einfache Pflicht ber Gelbsterhaltung ift.

Man könnte pure Liebe für richtige Logik barin sehen, taß England spornstreichs lief und fast die ganze Schaar der zappelnden kleinen Potentaten überrannte, um das "desmokratische Kaiserthum" nach allen Boraussehungen vom Princip bis zum Dreier zuerst und unbedingt anzuerkennen. Rur begleitete den officiellen Akt zu bornirter Enthusiasmus für das "constitutionelle System", dessen Schuß allüberall in der traditionellen Praxis Englands liege, und dem das "demokratische Kaiserthum" in Ursprung und Handhabung angehöre!! Das war das würdige Kinale der elenden Regies

rung Derby mit ihrer bemofratisch-jubelnben Seele; von ber torannifden Magregel einer antifatholifden Rleiber-Drbnung bis ju ber charafterlofen Ergebung an bie Freihandler ftellte fe nur Gine lange Broduftion volleschmeichlerischer Zaschenfpielerei por, und bag bie Bartei jest offen bas Banier fpecififch protestantischer Agitation aufpflangen will, ift ihr ebenfo angemeffen, als für Altengland mißlich. Jenes Finale mahnt mit Donnerstimme, bag ber Confervatiomus auch in England aufgehaust hat, bag bie lette mittelalterliche Formation einer monarchisch - ariftofratischen Republif ihrem Enbe juneigt, nachbem bie Gnabe noch einmal an bie Thore ber englischen Großen gepocht, um mit höhnischer Buth abgewiesen au werben. Lord John Ruffel tritt nun im Auswärtigen regierend ein, und wird bem "bemofratischen Raiferthum" ben brunftig erfehnten Balmerfton erfeten, bem Schanden halber biefmal bloß bas innere Departement anvertraut ift. Und wenn ber Ernbtetag für bie Caat auch noch fo langfam anbrache, welche Ruffel-Balmerfton bereits gefaet, indem fie ju Gunften englifder Finangen ben gangen Continent in Brand fteden gu tonnen glaubten, ohne ben Rauch im eigenen Saufe fürchten gu muffen - fo hatte biefe Bolitif boch ichon ihren Racher Bahrlich! bie jubelnde Anerfennung bes neuen gefunden. Raiferreichs burch England - biefe Rache genügt bem Frangofen felbft für Baterloo!

England hat also das "bemokratische Raiserthum" nicht nur als de fait, sondern auch als de droit anerkannt. Desterzeich, Preußen, Rußland und, unter den ungünstigsten Umsständen, der Kirchenstaat haben, bis jest wenigstens, würdis ges Zuwarten eingehalten. Werden endlich auch sie ausswärts als Recht anerkennen, was sie daheim als Verbreschen verfolgen? Was hieße überhaupt, christlich gesprochen, eine solche unbedingte Anerkennung Anderes, als: Zeugniß geben, daß Gott die neue Dynastie der doppelten Usurpation

.

9

2

wolle? Run aber fah bie Geschichte wohl nicht felten Repoluionen ale Buchtruthe ber Bolfer und jur Bernichtung altknichtigter Fürftengeschlechter erscheinen, und neue Throne auf ben Trummern ber alten legitim werben; ift aber bie Revolution befihalb Rechtsbafis, bie bloge Erhebung bes Anfanas einer neuen Dynaftie fammt Allem, mas fie aus eitel Celbftsucht und Anmagung an fich reift, Onaben-Babe Gottes? Die Diplomatie fennt freilich ben driftlichen Eprachgebrauch nicht; aber eine politifche Lebensfrage muß fie barin feben, bas "bemofratische Raiserthum" als bas zu nehmen, was es ift. Und nur in aller Belt nicht in bas ibel angebrachte Allelujah gewiffer harmlofen Seelen eingeftimmt: "Berftorben fur immer ift bie von Franfreich feit fo langer Zeit ausgegangene revolutionare Bropaganba, und bafur fei Gott ber herr gepriefen!" Denn bas gerabe Gegentheil ift mabr.

Gewohnt, in Louis Rapoleon ben "Retter ber Gefellicaft" gegen jene barbarifchen Morber - Sorben ju feben, welche für bie allgemeine Plünderung icon ju Sunderttaufenben bie Gade gurechtgelegt hatten, finben fich viele Ropfe in bie Unmöglichkeit verfett, ben Mann rettenber Thaten und ben bemofratischen Raiser in ihren Bedanten auseinan-Es ift ihnen Alles Gin Stud, jeber Boll ein berzuhalten. Rarl ber Große. Bermochten ja boch bis jest felbft unbeftritten Bohlmeinenbe, bie in nachfter Rabe fteben, bie bringend nothwendige Scheidung noch nicht vorzunehmen; trachte man nur 3. B. Die Saltung bes frangofischen Rles Diefer Umftand legt bem usurpirten "bemofratischen Raiserthum" ben einen Theil Franfreiche willenlos zu Fugen, und gewinnt ihm fonst weit und breit Sympathien, beren es fich außerbem nicht erfreuen fonnte. Denn man fieht noch immer in allen faiferlichen Dagnahmen eitel Bemuhen für bie "Rettung ber Gefellichaft", wo boch ber mabre 3med nur Befestigung ber eigenen Usurpation ist. Richt mit Unrecht hat ein geistreicher Franzose schon am 2. Dezember geaußert: "Ach! wir sind nur zu sehr gerettet!"

Und in Bahrheit ift bas Unglud boch nur im zu uppigen Bachethum verzögert, nichts weniger als an ber Burgel angegriffen, in biefer vielmehr gefräftigt. Louis Rapoleon bat unübertrefflich mit Ginficht und Rlugheit, Duth und Energie bie Revolution befämpft, aber nur in ihren unbequemen Ausmuchlen; er hat fie vernichtet, aber nur fo weit, als fie für ihn gefährlich schien. Das Brincip ber Revolution aber hat er für fich confiscirt. Darum verfolgte er bie feinen Blanen hinderlichen revolutionaren Richtungen, "Barteien", wie er fagte, mit herglichem Grimme; benn es burfte binfort nur Gine revolutionare Partei geben, Die bes napoleonisch bisciplinirten und methodisirten Revolutions. Brincips, bamit die Rechtsbafis ber neuen Dynaftie unangefochten fei, und befigleichen bie Stellung voll "friedlicher" Eroberungen im In- und Auslande. Die unliebsamen Folgerungen aus bem Brincip aber gebenft er in - allgemeiner materiellen Wohlfahrt ju erftiden. Bu verftanbig, um nicht au wiffen, daß leicht gang ungemeffene Ansprüche einwurzeln. und über ber Unmöglichfeit ihrer Befriedigung alle Confequengen bes Brincips wieder jum Ausbruche gebeihen fonnten, balt er noch immer große Stude auf Die beiben Bemalten, beren in Gebuld, Demuth und Behorsam ftarfer Arm ibn getragen, ju einer Beit, ale er in materieller Sinficht mobl viel versprechen, aber nichts leiften konnte - auf ben Rlerus und die Armee. Wie aber in diesem Augenblice fcon ber Bratorianer mehr und mehr hinter gewundenen Kriebensworten verschwindet, fo tritt ber Briefter vor ben leuchtenben 3been bes faiferlichen Socialismus täglich tiefer in ben hintergrund - por ben leuchtenden Ibeen, benn befanntlich leuchtet in ftiller ftodfinfterer Racht, wie fie jest über Franfreich lagert, auch faules - Sarggetrummer!

Soviel ift aber flar, bag bie beiben Gemalten, melde nothwendig negativ jum Revolutions - Brincip verhalten. sundtreten muffen, fobalb biefes Brincip von Majeftatemegen positiv zu wirken anfangt. Und welche Gewalt ift es, bie nun als Trager bes positiv-wirfenden faiferlichen Brincips endlich in ben Borbergrund tritt? Antwort: bas Gelbiubene thum! Ja, unfere conftante Anficht von bem Grundcharafter ber "napoleonischen Ibeen" bewährt fich täglich glanzenber: maa Bermann von Behnin Dieg ober Anberes im Beifte vorausgesehen haben: bas gaftum befteht, bag ber Sube im engften Ginne bes Worts in Frankreich bie maßgebenbe Stimme führt, am Sofe wie im Ministerium, in ber Breffe wie in ber nachften Umgebung bes Raifers, und amar ber fpeculirende Jube, die beschnittenen Ronige ber Banf. Kould und Berriere mit ihrer unbegrangten Compagnie von Unterbaronen bes Saufes Ifrael ju fcmeigen, Rothfcilb war jungft, bei bem Ginfteigen in ben Bagen von hochfteis gener Sand bes Imperators gartlich, wie bie Dame bes bergens, unterftugt, fein einziger Begleiter nach Compiegne, ber Conferengen mit ben Mädler-Fürften hat es fein Enbe, und felbft mitige Scherze über fie find ber frangofischen Breffe ftrenge unterfagt. Der Raifer will eben fein Bolt "gludlich" machen, und arqumentirt babei, wie jener oconomiewuthige Bfarrer: "Gludlich feid ihr, wenn ihr reich feid!" - und biebei producirte er ein paar funftgerecht erzielte Rartoffeln von ungeheuren Dimensionen auf offener Rangel, wie Louis Rapoleon Banfzettel producirt.

"Erhöhter Wohlstand ber Nation", ben ber Prätenbent im Unmaße versprochen, bedingt angemessene Bermehrung bes Capitals. Rach napoleonisch-jüdischer Finanzkunft ist das eine leichte Sache! Man autorisirt Duasi-Staatsbanken, zehnmal mehr an gestempeltem Papier auszugeben, als sie an realem Werth besitzen, und hilft bergleichen Privatunternehmungen nach Möglichkeit auf die Beine. So schafft man für Frank-

.... Jew, vie Egoren aber, Ien Corge für ihren "Wohlstand" fich er und au Sunderttaufenden bie baare Vera Borerft fteht bie Sache vortrefflich; man ; weihten und Regierungsorgane naturlich ungeheuern Summen, ohne einen Rreuge bezahlen zu fonnen, verfauft bie gezeichnet mit großem Gewinn, und fo geht bas ge den fleigend und fleigend von Sand au Einer eitel - ichlechtes Bavier baran befit ergablt von bem ichredlichen Rudichlag, bei aus bem Kalle ber immerhin noch viel fol Experimente unterlag. Der neue Raiser aber abfoluter herr ber finanziellen Bewegung t und findet in ber mabnfinnigen Leibenicha Aranfreich jum Borfenspiel rennt, soviel ben verheißenen Glang ber Raifer-Mera, bat len verboten hat, gegen biefe icheußliche Sp bamit nicht jählings ein loch in bas trug reiße. Er ift bes gewaltig erhöhten Ratio B.L.. . .

bes Monatgehalts. So will bie Majestät bas Bolf "begliden!" Wenn nun aber, abgesehen von allen andern zahlslosen Eventualitäten, etwa eines Morgens boses Fieber den Kaiser schüttelte, und dem Lande die prächtige Aussicht zeigen würde auf die decretirte Thronsolgerschaft des wohlbekannten "alten Besthhalen" und seines würdigen Sprößlings, des "rothen Prinzen" — was würde dann mit Einem Schlage aus der erschwindelten Herrlichkeit nationalen Wohlstands werden? Bestürmt aber einmal, wie früher oder später unvermeidlich ist, das nachte Elend nach dem tollen Rausche den Kaiser, dann jedenfalls, wenn auch sonst nicht, wird er verzweiselnd vor der Schreckgestalt der Revolution über die Gränzen Frankreichs ausbrechen, und sein Heil im Verderben Europa's suchen. Er ist der Mann nicht, unterzugehen — außer mit großem eckat.

Borerft ift freilich bas "Bolf" mit ihm aufrieben; es erwartet ja, allem Unscheine nach nicht umfonft: "Barbes hat eine Milliarbe fur uns von ben Reichen geforbert, Bonaparte wird fie ausgeben." Und ebenso erfreut fich die napoleonische Rajeftat ter vollständigften Bufriedenheit ber Socialiften mit feinen Finanzmaßregeln. Ihre aufrichtigen Sympathien für ben faiferlichen Reformator im Finang- und Abminiftrativ-Sach find auch in Franfreich fo wenig ein Gebeimnis, als bie schweren Bebenken mancher Antisocialisten. Und wollen über furg ober lang feine "Confervativen" nicht mehr gieben. fo werben bie Socialiften ihm gerne ein Minifterium leiben, jur confequenten Beforgung bes National-Boblstanbs. nennt fich ja mit großem Nachbruck ben Raifer "ber Leibenben in ben untern Rlaffen;" meint er bamit bie Chriftenpflicht eines Jeben, nach Bermogen und Stellung Liebe ju ben armen Brubern ju bethatigen, fo bedarf er bes Aufhebens nicht; einen "Raifer" ber Leibenben aber fann es nur nach bem Code Proudhon geben. Für bie "Leibenden" absolutes Regiment führen wollen, entzieht bem wilben Socialismus

nicht Boben im Bolfe, grabt ihm vielmehr erft fein eigentliches Kundament. Daß folches eine natürliche Confequenz ber Erfetung bes gottlichen Rechts burch bas populare fei. wollen wir nicht laugnen; und bas neue Raiferreich ift ja entstanden unter Anrufung ber Revolution und auf ben Brunbfaten ber Demofratie. Sein fo icharf ausgeprägter Absolutismus, daß felbst die Berfaffung ber Diftatur bem Imperator noch nicht absolutistisch genug war, barf nicht irre machen; focialiftifche Reformen bedürfen ber unumschränkteften Dacht gegen allgemeine Rechtsbegriffe und veraltete Regeln bes gefunden Menschenverftandes. Auch verbittet man fich ja nur die Controle über commercielle Magnahmen (namentlich Sanbelevertrage), über Anordnung gemeinnütiger Arbeiten und über bie einzelnen Ausgabe-Boften, furz über Alles, mas an Belb, und wie es fommt und geht! Dag ber Bebienten-Senat fclieflich bamit einverftanden ift, verfteht fich; ble Bolfevertreter werben burch Dotirung mit reichen Taggelbern enticabigt und halten fortan gleichfalls - Equipage jur hebung bes Rational-Boblstanbes. Die faiferliche Berfaffung aber lautet jest furz und bunbig: "g. 1. Der 3mperator befiehlt in Allem und Jebem nach Gutbunten; g. 2. bie Ration gehorcht in Allem und Jedem blind und willenlos."

Wir haben eine solche Wendung von jeher gefürchtet. Montalembert's Rothschrei war wohlmotivirt; wie kann eine freie Kirche Frankreichs neben einem solchen Regimente besstehen? Der Klerus ist gegen das Princip der Revolution gegangen, vielleicht nur allzu arglos; mit dem Princip kann er nicht gehen; schon beshalb müste die Kirche Sklavin seyn. Und es lautet in dem Hirtenbriefe des ehrwürdigen Bischoss von Orleans wahrlich nur zu sehr wie eine trübe Prophezie: "Die Kirche weiß, daß es nicht weit ist, von dem triumphirenden Einzug in Jerusalem dis zur Kreuzesstätte, und daß sehr oft das schredliche Crucisigatur auf das Hosianna silio

David folgt. Sie leiht fich Allen, aber fle ergibt fich an Riemand."

Brrten wir une nur mit unferen truben Unfichten pon ber nachften Bufunft, es ware ja ein Glud! Aber - mo find bie Thatfachen, aus benen wir erfennen fonnten, baß es mit dem großen Trauerspiel in Franfreich weiter, als bis ju ber Schurgung bes Rnotens gefommen, bag überhaupt in Europa eine lofung jener Bermidelung irgendwie angefangen habe, welche feit funf Jahren alle Ginfichtigen in fieberhafter Spannung erhalt? Wir feben bie Dinge nur immer mehr fich verwirren! Wie bie Ratten aus bem gerfallenben Saus, gieben bie Schaaren alliährlich bichter über ben Drean, in die neue Welt, vielleicht, um burch ihre Rinber einft bie Ruften ber europäischen Seimath tributpflichtig ju machen. Und bis zu welchem Abgrund ift die alte civilifirte Welt bereits verfunten! Einft ruftete bas gange Abendland gegen ben Salbmond; jest gittert und bebt es, nicht meniger als bamale por ben Bejageth's und Tamerlan's, por bem Bebanten: es fonne ftunblich irgend ein faft namenlofes Bergvolflein ben Salbmond mit Riefelsteinen von der Mia-Sophia werfen und bort bas Rreug aufpflangen! Denn gerade jest, jur Beit bes tiefften Berfalls unter Germanen und Romanen, fieht ber ruffische Rolog mit ftolger Rube feine Beit im Often Berade jest, mo Romanen und Germanen neuerfommen! binge voll Mißtrauen einander gegenüber fteben, in religiofem Sag unter fich und wiber einander entbrannt find, und es bis ju fo hoher Beisheit ber Politif gebracht haben, bag 3. B. England mit verfälschten Bibeln und Traftatlein bas revolutionare Reuer in Stalien fouren läßt, mahricheinlich, bamit bas Mittelmeer weniger in Gefahr ftebe, ein - "frangofifcher Cee" ju werben. Man wirb une nicht zumuthen, auch noch in bie niebern Regionen herabzusteigen, und etwa auseinandergufeben, wie man in Medlenburg = Schwerin, in Baben, in Bayern, in Sarbinien Bolitif ber Bufunft

treibt. Der Ernst, mit dem die Betrachtung großer Geschicke ber Menschheit das Herz erfüllt, wurde nothwendig unter lächerlich- satyrischen Anwandlungen leiden muffen. Freilich brohen der Rirche Gottes, auf die allein wir alle unsere Hossnung setzen, schwere Gesahren; aber auch aus dereinstiger Roth zwischen dem Koloß im Westen und dem Koloß im Often, wie zwischen Hammer und Ambos, wird sie stegereich hervorgehen; jene kleinen Chikanen der Verblendung scheinen nur zu immer frischerem Leben für die Krisis erregen zu sollen.

lleber Frankreich endlich hat schon im Jahre 1740 Papft Benedikt XIV. ausgerufen: "Die französische Ration ist eine sellsame und glüdliche Ration; sie begeht ben ganzen Tag über Thorheiten, und Gott macht sie über Nacht jedesmal wieder gut." Offenbar hat Gott wieder viel "über Racht" gut zu machen. Für uns Deutsche aber hat die neueste "Thorheit" Frankreichs vorerst herrliche Frucht getragen; Gott erhalte sie, und vergelte es an Kaiser Franz Joseph!

#### II.

## L'empire c'est la paix.

Ge ift nicht zu verkennen, daß der französische Hof je nach Bedürsniß in seine diplomatischen Formen sich zu hüllen versteht; auch hat er die französischen Denker und Schreiber so regelrecht disciplinirt, daß sie nicht leicht Hoswidriges zu publiciren wagen. Um so mehr Gewicht legen Einsichtige mit Recht auf die Eruptionen, die jüngst in der Publicistik jenes Landes aufbrausten; denn offenbar siel auch der Hoffelbst für den Augenblick aus der Rolle. Es war, weil des sinitiv die Aussicht schwand, die reine Blume aus Schwesdens königlichem Blute in den ungescheuerten Horst des neuen Kaiserablers zu versehen. Da bitterer Jorn momentan den Hoff

überwaltigt hatte, eilten auch feine Bubliciften, fich Luft au Sie blafen überhaupt nicht von herzen nach ben vergefdriebenen friedlich-biplomatifchen Roten; wie froh maren fie jest, einmal wieder ihre eigene Melobie pfeifen am burfen! Daß es ein Trug-Lieb war, verfieht fich von felbft. Reben einigen anbern, minber wichtigen, Brofcuren fanb no ein unter offenbarer Begunftigung ber argubaugigen Bref-Bolizei, und bemgemäß fogar ungeftempelt, erschienenes Bamphlet \*) bemußigt, mit hoffundiger Eloqueng nachgumeis fen: baß ber napoleonischen Dajeftat nur die Bahl bleibe, entweber bie "naturlichen Granzen Franfreiche" berauftellen. burch Einverleibung bes beutschen Rheins, Belgiens, Cavovens und Biemonts, ober gleich ihren Borgangern von 1830, 1848 und 1852 ruhmlos ju fallen. Bertreibung bet Defterreicher aus Italien und herftellung ber Italia unita ift junachft bie Bielicheibe, und energische Desavouirung ber "Utopie bes griedens" ber mahre Rern bes halbofficiellen Bornerguffes. Und biefer Born follte fogar ber officiellen Beftatigung nicht ermangeln. Gelbft bie Generalcorresvondens ber Minifter an bem beigblutigen Junggefellen- Sofe mar taftlos genug, bas altehrmurbige Defterreich heirathemacherischer Intriguen in ber faiferlichen Bergene-Affaire offen zu bezuchtigen und gerabezu - ju broben!

Und womit zu brohen! Etwa mit einem ehrenhaften Rriege? D, nein! "Ein Rrieg ift faum bentbar; benn bas Raiserreich hat in seinen halbbemofratischen (?) Einrichtungen so viel Stoff zu einer Propaganda, die es in ben ganbern feiner etwaigen Gegner anzünden kann, daß biese sich wohl zweimal bebenken muffen, ehe sie eine solche Waffe ernftlich heraussorbern." So das ministerielle Leitorgan, das mit seinem ganzen Schweise bis zur Stunde ohne eine ber sonst steels paraten allerhöchsten Berichtigungen geblieben ist! Und wahrlich hier spricht er selbst, in ben glattpolirten "Fries

<sup>\*)</sup> Les limites de la France.

benemorten" ift er nicht er felbft! Darum waren auch biefe unbewachten Bergenbergiegungen officiellen Borns mit einer Milliarbe von Centnern beutsch-liberalen Beitungspapiers nicht aufzumägen, wenn es bei beffen Lefern noch gefunden Menichenverstand gabe. Das ift aber eben die große Frage! Die Rebaftion bes Welt - Draans aus Augsburg wenigstens lacht pfiffig in's Faufichen; fie war über Frantreiche Intentionen nach Außen mit fich augenblidlich im Reinen. Denn: nicht einmal Steuerverweigerungsrecht gibt es bort, und boch - "eine Drohung mit einer revolutionaren Bropaganda?" "Unmöglich im Ernft!" — bas mare "Bolitik ber Bergweiflung", "Selbstmorb"! Rach ben Begriffen ber "Geschichtsquelle ber Bufunft" gehort wenigstens ber gange Grundrechte-Blunder jur Demofratie; baber ift ihr ein "bemofratifches Raiferthum" eine "contradictio in adjecto"! Uns einfachen Leuten bagegen ift es eine von bem Betheiligten felbft feierlich etablirte und proclamirte Thatface!

Wenn aber ber neue Raifer gezwungen ift, bas Revolutions. princip ber Bolfssouverainetat für und für in Frankreich anquerfennen, wird er es nach Außen verläugnen burfen ? Bobl schwerlich. Zwar nehmen wir als gewiß an, baß ber neue Napoleon ber erften Revolution, als fie in ihrem Aufschwunge war, nicht nachahmen und baher auch nicht im Ramen ber fouverainen Bolfer allen bestehenben Thronen fofort ben Rrieg erklaren werbe; wir zweiseln fogar nicht, bag er es versuden wirb, mit biefen in gang erträglichen bivlomatischen Begiebungen gu fteben, benn bie Rolle ber erften Revolution ift an eine andere Dacht übergegangen, an bie in allen Stagten vorhandene Revolutionspartei. Rann und barf er aber bem Treiben biefer hemmend entgegentreten? 3hr Beftreben, wo fle nicht icon in focialistisch = communistischen Wahnfinn ausgeartet, ift ja ebenfalls fein anderes, als ben fouverainen Bolfern bie Selbstbestimmung über ihre Regierungsform anbeimzustellen: entweber bie bestehenden Throne durch den Willen der Massen zu stürzen, oder doch ihren Fortbestand von
denselben abhängig zu machen. Wenn die Revolutionspartei
erst einsehen lernt — an Ersahrung mangelt es ihr hiefür
nicht — daß sie auf alle Ertravaganzen zu verzichten, auf
diese nüchterne Praxis ihrer Grundsähe sich zu beschränken
habe, wird das neue Kaiserreich ihr dann auch noch so seindlich, wie dem communistischen Raub- und Mordspstem entgegentreten dürsen, oder wird es nicht die Rolle übernehmen,
die Freund Palmerston mit vielem Geschick schon gespielt hat?
Wir meinen, es liege dieses im höchsten Interesse des eigenen Thrones, und sei sogar ein Gebot dessen, was man heut
zu Tage eine "weise Politit" zu nennen beliebt.

Bir fagen im Interesse bes napoleonischen Thrones! Ihm sehlt die legitime Geburt und die Macht, die in ihr liegt. Der neue Kaiser weiß zu gut, daß, wenn auch die fremden Rächte das sait accompli des neuen Kaiserreiches anerkennen, sie doch die Grundlage, auf welche es gebaut ist und fortwährend sich stütt, als die Berneinung ihrer eigenen, hassen und verabscheuen; er weiß ferner, daß hierin eine Ausssöhnung nie und nimmer möglich ist, und er den Bestand seines Thrones nur in eigener Macht und in der Macht, die diese gegründet — im Princip der Revolution — zu suchen habe.

In der Macht ber Revolution! Ja wohl, wir finden gar keinen Widerspruch darin, daß der Rapoleonide die des mokratische Revolution im Innern Frankreichs unterdrückt und kie nach Außen fördert. Ihre Unterdrückung im Innern sestisget seinen Thron, ihre Berbreitung nach Außen festiget ihn ebenfalls. Die Praris der Bolkssouverainetät ist die stärkste Basse, welche der Rapoleonide zu seinem Schutze für Frankreich und gegen Europa führen kann, ist mehr als eine Berboppelung der Hausmacht, welche ihm Frankreich zu liesern

vermag. Ein volkssouveraines Raiserreich in Frankreich ift, gegenüber bem monarchischen Europa, eine viel größere Gefahr, als alle Barrifaben-Revolution.

Wir fagten ferner, fogar bas, was unfere an Begriffsverwirrung leibenbe Beit eine "weise Politif" ju nennen beliebt, werbe bas neue Raiserthum in biese Rolle hineinzwin-Der Frangose, wie faum ein anderes Bolf, lebt in feiner Beschichte; biese gibt Zeugniß von einer gaben, burch Jahrhunderte fich fortspinnenden Eroberungspolitif, welche mit allen Runften biplomatischer Gewandtheit, fehr haufig mit Treulofigfeit und offener Gewaltthat, mitunter auch mit Berläugnung bes Sochften, mas man befag, ber Religion -Frankreich auf Roften ber Nachbarn ju ftarten und ju vergrößern fuchte. Diefe Bolitit werehrt ber Frangofe als feine "Gloire"; wir Zeitgenoffen wiffen, wie boch er noch jest biefen Gogen hinaufftellt, wie viel er ihm ju opfern bereit ift; wir feben vor Augen, wie fehr ber Rapoleonibe ibm fcmeis delt, und die Macht, die er ihm verschafft, ju feinem Bortbeile au benüten weiß. Man fann allerbinge nicht mit Unrecht fagen, daß die Bourbonen im Jahre 1830, die Orleans 1848, bie Republit 1852 fielen, weil fie mit ju wenig "Gloire" prangten, und bas napoleonische Raiserreich unter Applaus ber Ration auf ben Trummern biefer Regierungen aufgerichtet worden, weil bas gefturgte mehr "Gloire" enthielt. bas neue mehr "Gloire" für bie Bufunft verspricht.

Allein diese "Gloire", so sagt man une, soll in einer großartigen "Friedenspolitif" bestehen? Beiß man aber nicht, daß alle Blumen im Kranze der Friedensgöttin von zuchtiger und bescheidener Farbe sind, und von den grellen, oft blutrothen in Schatten gestellt werden, aus welchen der Kranz des Gögen "Gloire" gestochten ist. Der Beg friedlicher Künste ist wahrlich nicht berjenige, welcher zur Befriedigung französischer Eitelseit und Ruhmsucht führt.

:

Alfo ber Weg bes Rrieges! wird man uns entgegenruin. Rapoleon I, ift allerbings biefen Weg gegangen, er bat gang Europa mit bem blanken Schwerte befampft unb es unter feine Berrichaft ju bringen versucht. Die Ration Wit feine Regierung unter bie Grand - Epochen ihrer "Gloire". Dennoch wird vor ber Sand Rapoleon III., mo möglich, biefen Weg nicht gehen, ihm liegt ein anderer, bequemerer, ficherer offen; es ift nicht ber Weg bes fofortigen offenen Rrieges, fonbern ber geheimen und offenen Sanbhabung bes proclamirten Brincips ber Bolfssouverginetat, eines Rams pfes somit nicht mit bem blanken Schwerte, fonbern mit Borten, Brincipien, geheimen Agenten und biplomatischen Roten. Diefer Weg gemahrt unter ben jegigen Berbaltniffen viel mehr Aussicht auf Erreichung bes Bieles, und eben fo viel Stoff jur Befriedigung ber Ruhmfucht ber Ration. gibt bem neuen Raiferreiche bas Mittel an die Sand, bie in allen Staaten vorhandenen Elemente ber Unordnung ju ermuntern, auf ihr Bebahren continuirlich bestimmenden Ginfluß auszuuben, und burch fie im Borbergrunde, mahrend man felbit im verbedten Sintergrunde liegt, die Rube und Giderheit aller Ctaaten ju befehden und ju untergraben. gewährt fogar eine Art von Rechtstitel, überall feinen Schut und feine Intervention eintreten ju laffen, wo eine unter bem Schilde ber Bolfesouverainetat angesponnene Revolution einen legitimen Thron fturgt, und bafur einen bem navoleonis. mus leiblich ober geistig verwandten aufrichtet; er macht icon jest Franfreich jum naturlichen Beichuger ber Staaten, welche auf bem Revolutionsboden ber Bolfssouverainetat ruben, erhebt es somit ju einer Stellung und Dacht in Guropa, welche feine eigenen Rrafte weit überragt, fo baß es ten einen Theil ber Bagichaale bes europäischen Gleichgemichts allein mehr als auszufullen vermag, und bie übrigen Racte ausammen fich mit bem andern gufrieden geben muffen; ja, er zeigt ihm in ber Ferne ein noch lodenberes Bilb, XXXL 2

jenes, bem Rapoleon I., im Bunde mit bem Schlachtengotte, nachjagte, bas Protektorat nämlich über ben größten Theil von Europa.

Damit durfte ber französische "Ruhm" mohl sich zufrieben geben, und bas neue Raiserreich vollständig vor der Gefahr gesichert sehn, den Boden im eigenen Lande zu verlieren, sobald es dem Göben des Boltes zu wenig Opfer brachte. Unsere Zeit aber wird einer solchen Politif das Prädikat
ber Weisheit nicht versagen, und vielleicht nur darüber streiten, wessen Politif weiser zu nennen sei, die eines Cardinal
Richelieu, der die Glaubensneuerung im Innern erdrückte
und sie in Deutschland unterstützte, oder die eines Ludwig
Rapoleon, welcher die Revolution im Innern zertrat, sie aber
nach Außen förderte.

Man wird boch ben Einwurf nicht magen: bag bie Machte foldes am Napoleonismus nicht bulben murben! Bon ber heiligen Alliang" ift ja nichts übrig geblieben vor ber Lebre vom — fait accompli. Und was will man bem auf volfsfouverainem Boben ftehenden neuen Raiferthum in Frantreich fünftig anhaben, wenn es, ale anerfannte Dacht im Rreise ber andern europäischen Mächte, Die Grundsate befchutt, auf bie es gebaut ift, und g. B. erflart: ich bulbe nicht, bag man gegen ben Bolfssouveran in Belgien ober Savoyen ober irgendmo in Italien, welcher ben legitimen Regenten bavon gejagt, und einen anbern, vielleicht gar ben neuen Rapoleon, fich auserfohren hat, einschreite; ich bulbe nicht, bag man ber vollssonveranen Revolution in ber Schweit au Leibe gebe u. f. w. Collte man barum eher einen weltverheerenden Rrieg magen, mahrend man fruher bloß burch gemeinsames energisches Auftreten, burch bemonftrative Aufftellung einer fleinen Armee, g. B. in ber Schweig bie Cache bes Rechts gerettet hatte?

Bur Rechtfertigung unserer Zweifel an bem friedlichen Schein bes neuen Raiserreichs, und jur Abmehr bes Berbachts

ungegrundeten Argwohns, ftehen aber noch gemiffere Grunde ju Gebot. Bir fagen: bas Raiferreich hat den bezeichneten Beg schon betreten, es hat in diesem Sinne schon gehandelt, bafür sprechen Thatsachen der Gegenwart. Und je mehr man sie über gewiffen Friedensworten, die in Paris und Bordeaur gesprochen worden, zu vergessen scheint, desto mehr ift es Pflicht, sie hervorzuheben.

Richten wir unfere Augen auf Die Schweig! That pom 2. Dezember ift nirgenbe mit einem folchen Buthgebeule angebellt worben, wie von ber revolutionaren Journaliftif und überhaupt ber Revolutionspartei in ber Schweiz. Die neueften bluttriefenden Broflame ber Bropaganba find in ber That nur ein matter Abflatich beffen, mas in ber Schweiz gegen Endwig Rapoleon geschrieben, und in öffentlichen Berfammlungen, fogar im Schoofe ber Beborben, geiprochen morben. Und was feben wir heute! Ale ber merbenbe Raiser im jungften Commer nach Strafburg, in eine von ber Schweizergrange ziemlich entfernte Stadt, fam, wurben von ben ichweizerischen Bunbesbehörben zwei Deputirte u feiner Begrüßung abgeordnet und das Strafburger Bublitum genoß bas ruhrende Schauspiel einer öffentlichen Umarmung amifchen bem Pringregenten und ben beiben Abgeordneten, welche eine bervorragende Rolle in der schweizerischen Revolution gespielt batten. Ale bagegen im Jahre 1850 ber junge und eble Monarch von Defterreich nach Bregenz, somit in bie unmittelbare Rabe ber Schweizergrange gefommen mar, ba rührte fich nicht nur feine schweigerische Deputation, fonbern fatt beffen ftrengte fich bie Revolutionspreffe an, nur mehr Bift und Galle auszuspeien, je naher fie ben von ihr gehaße ten Berricher mußte.

Die über ben Aft bes 2. Dezember so wild emporte schweizerische Revolutionspresse ist seither vor bem napoleosnischen Regenten wie umgewandelt. Während sie Desterreich gegenüber bie alte geblieben, noch jest, mitunter in Organen,

fondern gerabe bie Organe ber im ganbe toritaten fingen bem Imperator Hofiannaf

Bober fo totale Frontveranderung? Dhngefahr, ober gar etwa aus gurcht, be gleiche Reigheit auch vor anbern machtiger chen. Dagegen ift aber mit ber Deferena poleon bie Frechheit gegen andere Monard porender geworben. Wer bie Revolutions: auch nur oberflächlich tennt, weiß, daß f aller andern ganber übertrifft; fie befitt, Unberen mangelt, eine langiabrige Coule fie jest bem Rapoleonismus zuwebelt, ift i rechnung; fie fieht, baf bie revolutionare ber europäischen Staatenfamilie nirgenbe bem napoleonischen, eine Stute bat, fie wei auf welchem ber neue Raiserthron und ihr ftebt, ber gleiche und es nur eine Rebenfat fem Boben bort Giner im Imperatormante ber phrogifden Muge herrichen.

Bie wenig fennt jene politifche Schwachn

ber italischen Revolution ein "Italia unita", ber polnischen Auferftehung bes Bolenreiches, ber ungarifchen ein von Defterreich unabhängiges Ungarn, ber beutiden bie Diebers bolung ber volkssouveranen Frankfurterei verfpricht, so werben fie alle mit frabfüßiger Deferenz por bem neuen Imperator fich beugen, und dem verzweiflungevollen Rufe ber in ibret Art ehrlichen ganatifer von Jerfen und ihrer Unflage auf Barteiverrath ein lautes Sobngelächter entgegenwiehern. Und felbft in Franfreich gehört eine Berbinbung bes Rapoleonismus und der Revolutionspartei nicht im Mindesten zu ben Unmöglichkeiten. Rapoleon I. hat auch diese fich zu Rugen geworfen; anfange grollend, ift fie boch fpater feine Schmeichlerin und bann in Gnaben wieber aufgenommen worben. Sie fann auch beute wieder jur Ginficht von ber Erfolglofigfeit bes fortgesetten Rampfes gegen ben napoleonischen Thron, bagegen ber unberechenbaren Chancen gelangen, welche er ber Revolution überhaupt verspricht. Und fieht fie einmal, baß burch ben Anschluß an bas neue Raiserreich nur ju gewinnen fei, fo wird ihr Caoismus fie in bellen Saufen in's navoleonische Lager hinübertreiben.

Die Schweizer-Revolutionare erbliden übrigens nicht bloß etwa instinktartig in Rapoleon ihren Protektor, sondern er ist es schon. Es ist ja bekannt, daß die diplomatischen Schritte Preußens zur Wiedererlangung des ihm geraubten Fürstensthums Reuendurg durch Ludwig Rapoleon paralysirt worden sind; Bohlunterrichtete wissen serner, daß die bestgemeinten Borschläge des verstorbenen Fürsten Schwarzenberg, der Resvolution in der Schweiz das Genick zu brechen, von eben jenem entschieden abgelehnt wurden; und alle Welt kann sich überzeugen, in wie vertrauten Berhältnissen einige hersvorragenden Jakobiner der Schweiz zu dem Herrscher in Krankreich stehen, wie die ganze Partei mit der größten Jusverläßigkeit in dem neuen Kaiserreiche nicht nur keine Gefahr, sons dern eine Garantie für ihre Forteristenz erblickt und aus dies

ser Ueberzeugung ihre Kühnheit und Frechheit gegen andere Staaten steigert. Wir fragen aber: Sind bas Friedenszeichen, und sprechen die Thatsachen nicht lauter, als die Worte von Bordeaur und die Bagatelle einer schlecht auf den Schein berechneten Armee-Reduktion von 30,000 Mann?

Wenben wir uns jeboch nach einer anbern Grange Franfreiche! Belgien ift ein fatholisches Land; bas weiß alle Welt, nur ber belgische Liberalismus nicht. Die Regierung hat es bort feit Jahren barauf angelegt, bie Sympathien ber fatholischen Maffen fich zu entfremben. weiß der kluge Mann auf Frankreichs Thron und fucht Rugen baraus zu gieben. Seine haltung gegen Belgien ift baber eine gang andere, ale gegen bie Schweig. Bier bietet er ben rabifalen Regenten und ihrem Defpotismus bie unterftugende Sand; bort fucht er einerfeits bem liberalen Regimente, ber faben, mafferigen Salbrevolution, alle mogliden Schwierigfeiten ju bereiten, und anbererfeits burch fluge Begung ber fatholifchen Rirche in Frankreich bie Cympathien ber gebrudten belgischen Ratholifen anzugiehen. Der Belgier ift ohnehin in Sprache, Sitten und Religion, durch die natürlichken Intereffen bes ganbes bem Frangofen verwandt. Muerbinge ift bas land fur Franfreich nicht fo wichtig, wie bie Schweig; von großer Bedeutung ift es aber bennoch, befonbere im Rriege. Go lange Belgien unabhangig bleibt, ift Frankreiche Rorbgrange bloggeftellt; bagegen mare es, wenn bie ganber verbunbet ober vereiniget fint, burch ben Gurtel belgifcher Festungen nicht nur gebedt, fonbern ihm auch bas Thor ju ben beutschen Rheinlanden und jur Invafion in's Berg von Deutschland fperrangelweit geöffnet. Und wenn nun eines Tages bie telegraphische Rachricht eintrifft, ber Boltssouveran in Belgien habe fich ber Coburg-Drleans entlediget, einen Rapoleoniden auf den Thron erhoben ober gar befchloffen, funftig ein unmittelbarer Beftanbtheil ber grande nation zu fenn, was wird man, was wird bas schwer betheis ligte England mit seinen Ministerien voll napoleonischer Anschenung dagegen thun! Es wäre ja bloß wieder, was schon einmal dagewesen und von der europäischen Diplomatie sanktiosnirt worden, nur eine Nachahmung dessen, was so eben in Frankreich vor sich gegangen, ohne daß die europäische Dipplomatie ihre Sanktion verweigerte.

Beffer ale bas Schwert, gibt alfo bas einzige Bort Bolfsfouveranetat" bem neuen Raiferreiche bas Mittel gur Eroberung Belgiens an die Sand. In ber That ein hochft "friedliches" Mittel! es verlangt feine Solbaten, nur eine Angabl fluger Agenten, liftiger Magregeln und wohlberechneter Berfprechungen, bann eine neue Rraftubung bes Rachbar-Couverans, und im ftillen Frieden ift bas Land erobert! Also freilich: l'empire c'est la paix! — Ha! wirst man ein, bas ware gang Europa ben Kehbehanbiduh in's Beficht geworfen und Europa murbe ihn aufheben. Aufheben? Dag fenn, vielleicht auch nicht. Franfreich ist schon jest, Ende bes Jahres 1852, eine bebeutend ftarfere Macht, als es früher mar, und wird Ende 1853 noch viel mächtiger senn. Und wo ift bas Europa, welches ben Kehbehanbichuh aufhebt? Wir erfehen auf ber einen Ceite nur amei allerdings lebensfrische und machtige Rampen, benn ber britte broht via Ruffel-Balmerston früher oder fpater den Weg alles Kleisches zu geben; auf der antern aber einen Streiter, ber burch ben principiellen Bund mit ber Revolution jum Riefen anschwillt, und ben Rampf nicht icheuen, vielleicht fogar forbern wird.

Frankreichs Granze hat aber noch einen wunden Fleck. Benn eine feindliche Armee den Mont Cenis überschreitet und in Savonen ihr Feldlager schlägt, so ist der Kaiserstaat jammt der verdündeten Schweiz bedroht, wie vom Messer an der Rehle, seine Heeresmacht jenseits fast abgeschnitten. Nun herrscht in Turin ein Regiment, das noch viel toller haust, als man es in Belgien je getrieben und je treiben wird, das die katholischen Bolksmassen auf dem kande über der mit

revolutionärer und irreligiöser Lektüre gefütterten Bourgeoisse vergessen hat, und ein Jahrhundert zu spät im Zwergenkampse gegen eine Gewalt sich spreizt, beren Anseindung den Rächtigken nie Anderes als Schaden und Schande getragen hat. Diese Tollheit kann Riemanden gedeihen als Frankreich. Es gränzt an eine schöne sardinische Provinz, an Savoyen mit seinem katholischen Volke, mit französischer Sprache und Sitte. Je mehr dieses Volk von den Tollhäuslern in Turin abgegestoßen wird, desto mehr neigt es Frankreich zu, das ihm Alles und noch mehr bietet, als man ihm jenseits der Alpen nehmen kann. Diese Sachlage zu benühen, ist nur ein Schritt weiter auf der bereits betretenen Vahn des neuen Kaiserreichs, vorläusig geistige Incorporirung Savoyens bloß ein anderes Stück unansechtbarer "Friedenspolitik."

In der That, der Napoleon des Friedens darf seinem Onkel, dem Napoleon des Krieges, was die rasche Körderung von Frankreichs Macht betrifft, schon jest sich würdig an die Seite stellen. Und erst in der Zukunst! Man denke sich Frankreich im Einverständnisse mit der Schweiz, mit einem incorporirten oder verdündeten Belgien, und einem dermaßen bearbeiteten Savoyen, daß es jeden Augenblick in die Tasche der grande nation gesteckt werden kann, dann in Verbindung mit der deutschen, italienischen, polnischen, ungarischen Revolutionspartei, ist das nicht eine Weltmacht, welche den Fehdehandschuh fühn auf den Boden von Europa hinwersen darf, den mit schwerem Herzen ausheben wird, wer endlich zur Rettung der eigenen Eristenz ihn auszuheben gezwungen ist?

Bebenke man allen biefen Eventualitäten gegenüber, baß Frankreich in fürzester Zeit eine gutgeschulte Armee von 600,000 Mann über die nach allen Seiten hin offenen Granzen ber Gegner zu führen vermag, und an der verbundeten Schweiz namentlich eine unschätzbare Operationsbasis gegen ben oberbeutschen Rhein und gegen Italien besitzt! Was aber endlich Italien betrifft, so weiß Jedermann, daß ber heilige

Bater ber zu seinem "Schupe" in Rom postirten französischen komee-Abtheilung gerne entbehren würde, wenn er sich ihrer entledigen konnte. Man sollte nicht glauben, daß es Einen so leichtgläubigen Menschen gabe, welcher die fortdauernde Occupation Rom's durch die Franzosen auch wieder als einen Alt der Friedenspolitis ansähe. Sie ist für Frankreich allerdings von ungeheurer Wichtigkeit, aber nicht für den Frieden, sondern für den Krieg. Wenn eine französische Armee in Rom lagert, so ist sie Herrin von Mittelitalien, bedroht den Siden und den Rorden, und wenn gleichzeitig eine andere französische Armee über die Gebirgsstraßen in die Lombardei eindricht, so ist ganz Italien strategisch verloren und kann nur durch underechendare Anstrengung und großes Schlachtengluck wieder gewonnen werden.

Die Befahr für Italien mehrt fich aber in's Ungeheure, wenn bas Raiferreich bes Kriebens bie italienische Revolutionsvartei ale Mitfampfer acceptirt. Und eine folche Berbindung halten wir in Italien für eben fo leicht, als fie es in der Schweiz mar. Die Organe ber Vermittlung fiehen in ber nachsten Rabe bes neuen Imperators, auch gang abgefeben von ben frecififc Murat'ichen Bratenfionen auf Reapel und ihrer Partei im unteritalischen Ronigreich. ift ia weltkundig, welche Rollen in der letten Revolution gemiffe Glieder ber Familie Buonaparte gespielt haben, fo tag mehrere berfelben nicht nur als Glieber, fonbern fogar als Saupter ber italienischen Revolutionspartei angesehen werben muffen, und mit zwei einzigen Worten gehört beren Gros bem neuen Friedensfaiser an; bas Schlagwort "Itulia unita" verliert nichts an Macht, wenn es auch an ber Arone eines navoleonischen Ronigs von Italien fieht. Selbft Raggini mit feinen republifanifchen Revolutionstraumen wird bie Stromung nicht hinbern, in bas befreundete gager bes Rapoleonismus überzufluthen; wenn er auch - was fo, wie wir ibn fennen, möglich ift - eine Ausnahme macht, fo

...... von goffnung nach Frankreic fich in ben richtigen Takt ein, von bem & eher und ficherer, als von bem ohnmächtig bas erfehnte Befdent einer "Italia unita" ift icon jest mit bem Gebanfen befreun burch ihr nahe stehende Agenten immer i Throne bes Imperators berab ibren fünft nig, mit bem Weschenfe ber Bolfesouverait zu erhalten, und ift schon jest bereit, burch frangofischen Bolfe nachgutreten. Bum & ohnehin ein Ronig, fo wollte es die alte Dr nischerömischen Reiche. Rapoleon I. batte fe Rom", wird ibn Napoleon III, nicht auch 1 Raiferreich arbeitet icon an einer Roniasa baß man fie in Algier vor fich geben laß boch, ben ber neue Ronig enblich einzunehme in Algier, fonbern in Rom.

Für Napoleon III. ift feine Höhe zu fi fel erklommen. Napoleon I. hat aber nicht Eitelkeit ben alten Namen eines

er aus bem alten Raiferhaufe eine Benoffin feines Chebettes; eben barum nannte er feinen Sohn nicht etma "Grafen von Baris", fonbern "Konig von Rom". Wenn Raboleon III. fich ebenfalls ben Raifertitel beilegt, fo mag allerbings hiezu ein Beweggrund in ber "Gloire de la grande mition" liegen; allein bas ift nicht ber einzige und nicht ber Sauptgrund, fonbern auch bierin tritt Navoleon III. vollftanbig in die Außtapfen Napoleons I. Es ift befannt, bag an ben Bapft bas Anfinnen einer Rronung bes neuen Raifers aeftellt worben ift; fonderbar, bag man fogar biefes fo flar brechenbe Kaftum ob gemiffer ichaalen Friedensworte überfeben will. Wenn Ludwig Rapoleon ale Berricher von Krantreich, wir wiederholen, ale Berricher von Franfreich, fich will falben und fronen laffen. fo fennt er bie uralte Stadt, wo bie frangofifden Berricher von jeher gefront murben, und fennt auch ben Rirchenfürften, burch ben es von jeber geicab. Warum verlangt er Rronung und Salbung vom beiligen Stuble, beffen Protest gegen die Defertion von bem in ber fatholischen Christenheit einzig legitimen faiferlichen Throne noch in Rraft ift? Warum? wenn nicht auch feine Blane, wie bie bes Onfele, über granfreiche Grangen binausfliegen!

Aber die "Friedensworte", die lieben glatten "Friedens» worte" Rapoleon des Dritten! — die deutschen Politiser von vulgärem Gewicht haben sie als Talisman gegen secke Beunruhigungen der Grübler umgehängt und bleiben dabei, daß sie für alle Gespenster gut seien. In Frankreich selbst hat man freilich die "Friedensworte" vielsach anders verstanden; vorlaute und übereifrige Agenten des Napoleonismus haben iogar — von Jeht zu schweigen, unmittelbar darauf — öffentlich entsprechende Commentare geliefert. So prägt der Generals Polizei-Inspektor des Isere-Departements den Wahlmännern ein: "daß jede bejahende Stimme die verhaßten Verträge von 1815 zerreiße", und der Waire von Guillotiere spricht noch deutlicher, wenn er in seinem Wahlaufruse sagt: "Die heilige

Allianz ist Euch immer wie eine brohenbe Anmaßung erschienen. Stellet das Raiserreich wieder her, und der Sieg, welchen Ihr mit Euerer glorreichen Hand über die Könige Europas erkämpst, macht einem Traum von siedenunddreißig Jahren ein Ende. Stellet das Raiserreich wieder her, und die Berbrüderung der Könige wider Frankreich ist nichts, als eine lange Lächerlichkeit." So proclamiren Leute, die da gelehrt sind, nicht nur zu reden, sondern auch zu denken nach dem Bink des Friedensboten von Bordeaur und andern Orten!

Und gewissermaßen kann es uns zum Trofte gereichen, daß wir mit unseren dufteren Ahnungen für die Zukunft nicht allein stehen, daß es uns, wenn auch beim gutmüthigen beutschen Richel, so doch nicht bei dem lebendigen, klarer seshenden Franzosen an zahlreicher Gesellschaft mangelt. Jene französischen Offiziere, die in Rastatt äußerten: "heute gute Freunde und morgen heißt es: Piff, Paff, Puff"! — sie gehören auch dazu, und, wie es scheint, mit ihnen die ganze französische Armee.

## Ħ.

## Rirolice Buftanbe in Medlenburg \*).

3meiter Artifel.

Bur Hebung der vielfach beflagten Unfirchlichkeit in Recklenburg ift daselbst schon seit geraumer Zeit besonderes Gewicht auf die Bibelverbreitung gelegt. In ungleich höherem Rase ist dieß jedoch jest der Fall, um den Angrissen der tatholischen Kirche entgegenzuarbeiten, welche nämlich aus einigen Conversionen motivirt werden. Fast in jeder Stadt befindet sich ein Bibeldepot, und Colporteure durchziehen das Land. Was nun aber die Wirfung dieser forcirten Bemüshungen anbetrifft, so sind darüber die Ansichten recht verschleden. So äußerte und z. B. Jemand: er glaube nicht, daß diese Bibelverbreitung etwas nübe, wenn sie nur nicht geradezu schade. Auf unsere Frage: Warum? meinte derselbe: ihm müsse erst bewiesen werden, daß die jest in Recklenburg herrschende Unsirchlichkeit aus Mangel an Bibeln entstanden sei, dann wolle er wohl an den Segen der jehigen Unters

<sup>\*)</sup> Fortsehung zu ber Mittheilung Bb. XXX, G. 721 f. "Die Instherifche Lanbestirche in Medlenburgs Schwerin "

einfachen Grund barin, bag biefe Leute bie und wenn fie fie lefen, nicht baran glaube . ftatigt fich bie Wahrheit jener Behauptung baburch, bag vor funfgig Jahren, nach bem . boren Brotestanten in Medlenburg, welche auf eine golbene Mera jurudweisen, Rirchlichfeit bestand, ale jest, ba boch bie ! bamale vielleicht nicht bas Rebntel ber jesi gab es bamals viel Dehrere, als jest, nicht lefen fonnten aus bem febr naturlich fie überhaupt nicht lefen fonnten. auf bie bamaligen sowohl firchlichen, ale b Auftanbe jurudblidt, muß man eingefteben, bura noch ein ziemlicher Fond driftlichen guten alten fatholifchen Beit übrig mar, Rationalismus im gegenwärtigen Jahrhunde protestirt hat. Mus jener Beit findet man no rifch-firchlichgefinnten Alten, welche als geborf Mufter aufgeftellt werben fonnten; fo fenne bern einen alten Raufmann, ber Jahr aus gange Bibel burchliest, und zwar in ber Ar "freie Forschen" in der Bibel den eigentlichen Absichten der tirchlich herrschenden Partei Medlendurgs entspricht. Diese Partei bezweckt damit nur Gegengewicht gegen Rom, denn "die Bibel kann das Papsthum nicht vertragen"— ift ihre Paroles sie will aber im Grunde, daß man gerade das glauben soll, was sie will und für gut halt, und manifestirt jest dermaßen hierarchische Plane, daß sich der diesjährige Landtag sogar gegen dieselbe ausgeworfen hat, "weil sie sonst noch Alle katholisch gemacht wurden."

Daß bei diesen Bibelbestrebungen manches Curiosum passirt, liegt in der Ratur der Sache. So referirt z. B. ein Colporteur in seinem triumphirenden Berichte, einen Anaben gefunden zu haben, der die Schweine hütete und im Neuen Testamente las. Auf seine Frage, woher er solches habe? sei die Antwort des Anaben gewesen: "Bon Herrn v. d. L., und wenn wir sleißig sind, bekommen wir zum Herbst eine große Bibel." "Ich sagte ihm, fährt Reserent sort, das 17. Capitel Ichannis solle er auswendig lernen, dann bekäme er gewiß eine große Bibel. Mit Freuden ging der Anabe sosort daran." Wäre es da nicht weit evangelischer gewesen, wenn der Colporteur gesagt hätte: "Liebes Aind, verstehst du auch, was du liesest?" und hätte ihn an seinen Pastor verwiesen, daß der ihm Gottes Wort erklären möchte!

Manchem vernünftigen Laien ist aber bieses Bibellesen boch nicht beizubringen; im Gegentheil führen ihn diese outrirten Bersuche zu ber richtigen Consequenz. Bor nicht gar langer Zeit erzählte uns auf dem Postwagen ein ehrlicher Bächter, wie ein reicher Gutsbesitzer ihm demonstrirt: sie bedürften der Prediger und Pastoren gar nicht, sie könnten selbst aus Gottes Wort sich allen Rath und Trost erholen, worauf er ihm geantwortet habe: "Ja, Herr! das nehmen Sie mir nicht übel, Sie mögen das wohl können, Sie sind ein studirter Mann, aber der gemeine Mann kann das nicht; grade dasur sind ja die Prediger und Priester da; Sie mas

chen mit Ihrem Sprechen und Ihren Buchern die Leute noch rein verrudt. So haben Sie z. B. dem Manne da den Kopf ganz verdreht; seitdem er die Bucher liest, ift gar nicht mehr mit ihm umzugehen; es ift lauter unfinniges Zeug, was er spricht."

Ebenso wie die Bibelvereine von der innern Mission ausgehen, so ist diese auch noch in anderer Weise in Medlenburg thätig. Sie sorgt für die Armen, und das ist ja gewiß an sich etwas sehr Gutes. Und nicht nur der leiblichen Roth, auch der der Seele sucht sie durch sogenannte "kirch-liche Helser" oder Reiseprediger Abbruch zu thun.

Große Wirfungen fann fie aber auch burch biese nicht erzielen, benn bei bem Mittelftand finden die "firchlichen Selfer" feinen Zutritt. Dieser ift es aber gerade in Medlenburg, in welchem ber gottlosefte Indifferentismus und die größte Unfirchlichfeit ihren Hauptsit hat, und so recht zu Hause ift.

Im vorigen Jahre hat man einen andern Beg betreten, auf dem man sich jedoch scheut, vorwärts zu gehen — und allerdings könnte er der Consequenz wegen gefährlich wersben — indem man suchte, das Bolf durch Einführung von neuen kirchlichen Andachten zur Kirche zu ziehen. Am Abende vor Beihnachten wurde im Dom zu Schwerin mit einer sogenannten Besper-Andacht begonnen. Kein Mensch wußte, was das bedeuten sollte. Ein medlenburgisches Blatt besmerkte: in der katholischen Kirche wüßte man allerdings, was Besper sei, von einer protestantischen Besper habe man aber bis jest nichts gehört. Doch dieß Alles ist und bleibt Berssuch; das Hauptmittel, den Protestantismus zu schüßen und zu befestigen, besteht darin, daß man die Leute auf alle mögsliche Weise durch Schristen und Predigten gegen die katholische Kirche einzunehmen und auszuheßen sucht.

## III.

## lleber driftlich germanische Bankunst und bie firchlichen Kunstvereine.

Wenn man bas fünfzehnte und fechszehnte Jahrhundert als die Beriode bes Wiedererwachens ber antifen Runft und flafficen Biffenschaft darafterifirt, fo nimmt unfere Beit unftreitig ben Borgug in Anspruch, bie Runft bes Mittelals ins wieder ju Ehren gebracht, und die Biffenschaft wieder auf bas driftliche Bringip gurudgeführt zu haben. Es hauien fich die Proteste gegen ben erclusiven Clafficismus und die baber hervorgerufene Ginfeitigfeit unferes Bildungsunt Erziehungsmefens, und wir find bamit gang einverftannen, wenn man nur nicht in bas entgegengesette Ertrem verfällt. Dieß gilt in scientivischer Sinsicht, sobald man bie flaffiche Literatur ale Bilbungemittel lieber völlig auszuibließen geneigt mare, sowie in ber Runft, wenn man bloß bie mittelalterlichen Maler und Bilbhauer fich jum Mufter nahme. Ebenjo verhalt es fich mit ber Baufunft, inbem gemiß Riemand die Forderung ftellen wird, daß man ein Oteon ober Mufeum im gothischen, ein Theater im mauris iden Burgenftyl erbauen muffe. Gewiß wird auch Niemand mehr bie Erbauung einer Rirche im lichtfreundlichen Renaiffancefirle bevorworten, wo offenbar nur ber romanischebyjans XXXL

tinifche Mauerbau, ober bas funftreiche gotbifche Steinmetenwerf am Blate ift. Ueber bie Bahl zwischen beiben werben Nationalität, bie Anforberungen bes Rlimas und bas Bureichen ber Gelbmittel ben Ausschlag geben; boch verbient babei vor Allem erwogen zu werben, mas Carbingl Bifeman in feinen Bortragen über bie Liturgie ber ftillen Boche in Rom (S. 30) ausspricht. "In ben norblichen Gegenden ift die Runft, und folglich auch bie Architeftur, rein aus bem Chriftenthum hervorgegangen; es galt bort feine vorhergegangenen Gefühle ju befriedigen, feine Erinnerungen festzuhalten, fonbern nur bas, mas ber beilige Blaube felbft bervorgebracht batte. Aus jenen Gegenben ftammt ber, mit großem Unrecht gemeinhin gothifch gebeißene Bauftyl, welchen ein frangofifcher Schriftfteller neuerer Beit mit einem iconen und treffenben Ausbrud als ben architettonifchen Bebanten bes Chriftenthums begeichnet bat. In ben mit ihren religiöfen Begriffen übereinftimmenben Bauten ber Griechen und Romer laufen alle Sauptlinien in horizontaler, ober mit ber Erde paralleler Richtung fort, brechen fich regelmäßig und ftreben eher in bie gange fic auszubehnen, als zu einer impofanten Sobe fich binauf. auschwingen. Die driftliche Baufunft bagegen laft all ihre Linien nach Dben laufen, gleichsam um bie Blide aufwarts jum himmel ju erheben; ihre hohen ppramibenformigen und maffiven Bfeiler, aus gleichartig auffteigenben Gaulen und Saulchen gebilbet, bienen als eben fo viele Leitfaben, mit beren Sulfe bie Seelen ju ben unerfteiglichen Boben bringen, und hindern bie Rudfehr von ginien, Die langs ber Dberfläche ber Erbe fich fortbewegen. Richts vermag beutil der ben Abstand ju bezeichnen, ber zwischen beiben religiofen Spftemen herricht. Die fleinen Details ber gothifden Bauart, Die Schniswerfe in ihren mancherlei Bergierungen, Die Glie berung ber Daffen, Alles fieht in einem wunderbaren Ginflange mit ben intelleftuellen Disciplinen jenes Beitaltere,

welches ieben Gegenstand feiner geiftigen Forfchungen auf's Subtilfte zerglieberte, und bie größten wiffenschaftlichen Dbiefte in ein Gewebe munberbar icharfer Diftinftionen | aufloste. Las beilig bunfle Licht, welches burch bie gemalten Kenfter bricht. und die Ravellen-Bertiefungen ber Gotteshäuser mit ihrem geheimnisvollen Schauer, darafterifiren gang ben religibfen Geift jenes Zeitalters, welches mit leibenschaftlicher Borliebe für bie mpftischen Erorterungen und bie bunfelften Liefen bes theologischen Studiums burchbrungen mar. Ralien bagegen, und befonbere in Rom, war es anbere. Der Topus ber bortigen Runft hatte fich in jener Beriobe gebildet, wo bas Christenthum querft fiegreich murbe, und fonnte nicht leicht und unbefonnen wieder aufgegeben mer-Italien verbanfte feine Runftentwidlung nicht bem Chriftenthume, und beswegen eignete es fich ben neuen und erhabenen Styl nicht an. Die alte Bafis ber romifchen Bafilifa wurde beibehalten, mit ber einzigen Berschiedenheit. taf an die Stelle ber Saulenordnung gewolbte Arfaben traten, eine Abanberung, welche Biele migbilligen."

So gibt Dr. Nifolaus Wifeman sein Urtheil ab über bas Verhältniß bes römischen Rundbogenstyls und ber, weil die Alten ben Thurm nicht kannten, thurmlosen Basilisen mit ihren flachen Dächern, zum germanischen Spisbogen und Giebelbau mit seinen himmelanstrebenden Pfeilern und Säuslenbündeln und zahlreichen wundervollen Thürmen. England ift von dem gothischen Baustyl im Grunde nie abgesommen, und darum auch im Bau majestätischer Kirchen und Kapellen saft allen Ländern voran; in Deutschland verdanken wir es, außer dem Impulse, welchen der Fortbau des Kölnerdoms allen religiösen Bauunternehmungen gab, vornehmlich der Ansregung des Königs Ludwig von Bayern — und nebendei auch des Cardinal-Erzbischofs von Westmünster — daß endlich an die würdige Restauration unserer mittelalterlichen Kathestralen wieder Hand angelegt wird. Dabei erklärt es sich

von felbft, bag ber Betteifer, bie mittelalterliche Gothit wieber emporaubringen, augleich ben Gifer gegen ben beibnischen Rlaffigismus entgunden mußte; boch will bamit feineswegs ber byzantinifche Bafilifenftyl ausgeschloffen, sonbern vielmehr blog bem gebanten - und geschmadlofen Renaiffanceftyle bei Rirchenbauten und beren innerer Einrichtung ber Stab gebrochen werben. Und bas mit Recht! Warum follte Deutschland, bas bie Gothit noch bagu feine originale Bautunft nennt, bei ber Wieberbelebung bes driftlichen Runftfinnes gurudbleiben, warum follte nicht ber Bunfch ermachen, bag gerade fein Baterland, wo auf biefem Gebiete fo lange bas Balten bes nationalen Befens gehemmt mar, por Allen anfange, wieber im ureigenen Beifte ju bauen, bamit auch Die Ration fich baran auferbaue, und wenigstens bierin ibre lang eingebußte Autorität wieder jur Geltung bringe, wenn auch nicht ihre alte Berrlichfeit reclamire.

Eine ber Stimmen in biefem Sinne, bie befonbere lauten Wieberhall gefunden, ift bie von August Reichen fperger in Roln, welchen bie fatholifche General-Berfamme lung in Ling im Jahre 1850 gu einem ihrer Manbatare gemacht hat, um die vereinzelten Beftrebungen gur wahrhaften Reform bee driftlichen Runftlebene, und namentlich zur Wieberaufnahme bes driftlich germanischen Rirchen. baustyles zu concentriren. In Kolge beffen, und weil überhaupt jener Beift im Bachsen begriffen ift, haben fich von Roln aus bereits in mehreren Diocefen Bereine von Rlerifern und gaien gur grundlichen Reftauration unferer feit brei Jahrhunderten ihrem Schidfale überlaffenen Dome gebilbet. und bas tatholische Deutschland nimmt fich mehr und mehr aufammen, ber bieberigen Willfur in ber Architeftur abanfagen, und vor Allem bie ftrenge Regel ber eblen Gothit wieber ju Ehren ju bringen. Im Grunde predigen freilich icon bie prachtvollen Munfter, welche bas glaubensftarte Mittel alter aufgeführt, bie Blaubeneneuerung aber in's Stoden

ebracht bat, von wo an ber Berfall ber Baufunft fich batire. und, ba jebe Ration in ihrem Bluthenalter ihre Große auch burch Baumerte ju manifestiren pflegt, mann qualeich ber nationale Berfall fich begeben! Der mitleiberregenbe Bufand im Innern, die Uebertunchung ber Banbe, bas Berunterschlagen ber Rippen und die neumobische Form ber 216tire in ben meiften Domen und Pfarrfirchen, alle bie Berunftaltungen und unverantwortlichen Berftoge gegen alle Regel ber Conftruftion, von welchen nur wenige ber altherrlis den Gotteshäufer verschont geblieben, beweifen gur Benuge, wie MUes außer Korm und Kaffung gefommen, und ein blinbes Tappen einerseits im Glauben, andererseits in Anfebung ber Gottesbauten herrschend geworden, und wie man nach Roglichfeit gerftort hat, was an ben icopferischen Beift bes Chriftenthums und bie Werfe ber Bater erinnern fonnte. Benn auch bie Steine rebeten, und bie wunderherrlichen Rathebralen im Beifte ber altbeutschen Baufunft um Schonung und Erbarmen flehten, es find gleichwohl gehn Benerationen verlaufen, bis man ihre Sprache wieder verfteht und endlich angefangen hat, die Dome von Maing, Freiburg. Bamberg, Regensburg und Speier nach ihrer erften Ree wieber herzustellen, und ber Berrlichfeit ber fatholischen Rirche, wie fie in ihren mittelalterlichen Baumerten fich fundgibt, wieber einige Aufmerksamkeit jugumenben. Und es icheint wohl nothig, bem lebenben Geschlechte mit Bosaunenftimme in bie Ohren ju reben, bamit es hore und merte, ras auf biefem Gebiete ju thun ift.

In biefer Ueberzeugung ift unlängst Montalembert mit feiner Schrift: Le Vandalisme et le Catholicisme dans l'art vor die Deffentlichkeit getreten; und damit der einmal erwachte bestere Geist auch in Deutschland nicht wieder zum Einschlummern fomme, hat Reichensperger, der Freund des fürzlich dahingeschiedenen Pugin, jungst die zweite Auflage seiner Schrift: "Die christlichegermanische Bau-

funft und ihr Berhaltnif jur Gegenwart" (Erier 1852) veröffentlicht.

Auf biefe lettere Broichure besonders aufmertsam it machen, und fie ale Babemecum fowohl ben Beiftlichen, als gebilbeten Laien gur Drientirung ju empfehlen, foll bier gunachft unfere Aufgabe fenn. In Babrbeit ift biefelbe nicht blog latonifc, fonbern faft bratonifc gefdrieben, für gewiffe flaffischen Architeften, welche nach ihren aus Italien und Griedenland in ber Dappe beimgetragenen Rufterblattern, obne Rudficht auf Lage, Rlima und bie bauliche Umgebung, mas ihr wollt: Rirchen und Pallafte, Synagogen und Bachtftuben, Cafinos ober Rafernen, Bucht- ober Schulbaufer bauen, Alles nach copirten antifen Planen mit platten Dachern und jonifchen, borifchen ober corinthifchen Saulen. bloßen Edenftebern, die nichts zu thun und nichts zu tragen haben. Gewiß mit bem vollsten Rechte machte unlängst in ber "beutschen Bierteljahreschrift" (1847, Beft III) ein Laie "ben Baubehörden Deutschlands" betreffe ber jest herrschenben "Charafterlofigfeit ber Baufunft" bie Borftellung: "Benn eine Stadt unseres beutichen Baterlandes bem Schickfale von Bompeji erliegen follte, fo murbe bie fpate Rachwelt einen hochft flaglichen Begriff von unferm Gefcmade, von unferer Bohnlichfeit und von ber Bermenbung unferer Gelbmittel ju Bauten erhalten; bas Grundubel unferer Baufunft ift faliche, ober menn man fo will, halbe Belehrfam-Und, noch bagu, wie elend wird bei aller antifen Bornehmthuerei bas Meifte gebaut! Benn heute eine Berftorung über eine unserer Stabte fame, fo murben mohl bie Rirchen, Rlofter und Rathhaufer aus bem fur barbarifc gehaltenen Mittelalter übrig bleiben, aber mas fonft ?

Allerdings mag es leichter fenn, bas Frembe zu copieren, als die Mannigfaltigkeit und ben Reichthum bes Geiftes ber altbeutschen Baumeifter felbstftandig zu entwideln, ober auch nur biefen nachzueifern; aber wenn man in allen

ubten von Philabelphia bis Alexandria, von Liffabon bis St. etereburg, welch letteres burch feine fur norbifche Schlage ven und Schneefturme befonbere geeigneten offenen Sallen b Caulengange vorzüglich fich auszeichnet , bemfelben fomrtrifchen Ginerlei begegnet, ja felbft auf bem ganbe biefer birten Monotonie und poeffelofen Mobe nicht mehr entgebt. begreift und entschuldigt fich's, bag bie gelangweilte Belt ich endlich ihren Unmuth barüber ausläßt. Man muß ntantage aus Europa fortwandern, und in uncivilistrte inder, nach Rairo und Jerusalem, nach Damastus, Aleppo ib Bagbab gehen, will man eine Borftellung von einer shrhaft iconen Ctabt befommen, und von einem nationa-1 Bauftpl, fraft conftanter architeftonischen Traditionen und it einer Durchführung bes Gebantens bis jur malerifchen Menbung im Großen und im Rleinen.

Aber in ber That, wenn Montalembert jene archistonischen Glatts und Gleichmacher mit Ruthen bedient, so ichtet Reichensperger sie mit Storpionen zu züchtigen. er jedoch erwägt, wie wir Deutschen durch die modernen affifer um alle Originalität gebracht wurden, wer den baslonischen Zustand an unseren Bau-Akademien kennt, wie chte der nicht, wenn auch nicht gerade deren Aushebung, die ihre völlige Umbildung und gründliche Reugestaltung bt bloß in der Berliner-Kammer, sondern auch anderwärts mtragt wünschen.

Es ift in Wahrheit schwer, nicht Sathre zu schreiben. enn 3. B. ein Kinkel, ber sich zugleich zum Staatsumeister auswirft und eine neue Reichsfabrif zu etabliren ternimmt, um unter Aufgebung bes historischen Weges ber twickelung und unter Aufhebung seber bestehenden Verfass Deutschland nach einem veränderten Plane völlig neu construiren, wenn er aus seiner Verschrobenheit als Aesther in der "Einseitung zu einer Geschichte der bilnden Künste" ben Ausspruch thut: "wir sind auf den

Buntt gefommen, wo wir bas Bauen, Bilben, Malen aufgeben, ober einen neuen, unferm Beitgeifte vermanbten Styl auffinden mogen" - fo genügt bieß, unfere Afabemie ber iconen Runfte gu bewegen, fofort einen Breis auf die Erfindung eines neuen, unferem Beitgeifte entsprechenden Bauftyles (und warum nicht auch noch einer neuen Sprache?) auszuschreiben. Ronnte fich ber Beift ber Revolution, Die icon allenthalben in Rleifch und Blut eingebrungen ift, mohl beutlicher aussprechen? Es ift jebenfalls für unfere Beit charafteriftifch, baß fie aus bem Chaos von jufammengeworfenen Stylarten die neue Erfindung berausjaubern will. hier fehlt, icheint es, alle Ahnung, bag gwifchen griechischer Breite und gothischer Sobe ein himmelweis ter Unterschied bestehe, bag beibe zu vereinigen gerabe fo leicht fei, ale bie Quabratur bes Cirfels nachzuweisen, und baß ber Efleftizismus jebesmal bie geiftige Donmacht und bas Sichfelbftaufgeben beurfunbet.

Wie haben wir es boch als Deutsche so weit gebracht! Alle Gale und Corridore ber Runftanftalten ftroken pon Mobellen antifer Ropfe, Torfos und Statuen, und bie Dufeen find überfullt von mythologifchen Figuren und Bafen, romifchen Rapitalern und Meilenfteinen, fostbaren Stein . und Bildwerfen aller Art. Go weit es fich, ohne Befchranfuna ber unvermeiblichen altborischen ober sonftigen Gaulen, thun ließ, hat man die Fronte aller öffentlichen Bebaube, ftatt ber nur jener mittelalterlichen Finfterniß eigenthumlichen Bilder Chrifti und ber heiligen, mit Sphinzen und Centauren, Gobenbilbern und Kraben aller Art ausgeftattet, bamit bas Bolf beim Anblid berfelben fofort nationale Gefühle ermeden und Die Beroen fennen lernen moge, bie für es gestritten, ober fei es, bag man ben achtbeutschen Geift bes Erbauers ober Befigers gleich von Außen errathen fonne. Sage man felbft, fonnte bie neuere Runft ben Bottern bes Olomp mehr bulbigen, als bag ein driftlicher Furft auf einen neu erbauten Kunsttempel in ber Spreestadt an bem Fries die Inschrift andringen ließ: Fridericus Rox Musis at Apollini. Rur noch kurze Zeit, und die Bermählung bes modernen mit dem antiken Beltbewußtseyn, des deutschen grüskelnden Faust mit der Helena war zu Stande gebracht!

Da fommt mit Ginemmal unter einem erschredenben Quos ego! bie geballte Rauft aus ber Band bervor. Die beiben Reben bes Abgeordneten Reichenfperger vom 20. und 26. Kebruar b. 36. in ber Berliner - Rammer haben wie ein Blis mitten in bie Bersammlung hineingeschlagen, und von ba in die Bau-Afademie hinübergezudt, wo noch die Wetter nicht ausgegrollt haben. Dit Entfeten vernehmen bie intels ligenten Berren, wie weit fte gefommen feien, und bag es fo nicht langer fortgehen konne. Was Jenen gilt, ift auch für Andere gefagt: Allen wird in Gute empfohlen, por jebem weiteren Berfuche, ein Reuathen ober Reurom im beutiden Rorben aufzubauen, erft alle Sagelwetter und Schneegeftober zu verbannen, und einmal ben griechischen Simmel ju une ju verpflangen. Deutschland hat bicfe fostbaren Erverimente feiner flassischen Architeften feit brei Jahrhunderten mit bem Berlufte feiner mittelalterlichen Städtefronen gebust, es hat feine Städte mit ihren Thoren und Thurmen gebroden, feine Burgen mit hohen Mauern und Binnen niebers reißen feben; Belgien fann uns jum Mufter bienen, mas Deutschlands Städte einft gewesen: jest feben fie mehr ober weniger alle ichmudlofen offenen Dorfern gleich. unfer nationaler Stolz, Die funftvoll gebauten Tempel und Sallen, Rathe und Stadthaufer find barangegeben, und Die Reubauten alle find in frangofische oder italienische Uniform geftedt, bochftens feben wir noch ben Romer Bitruvius cobirt. Und mit welcher Buth ift bieß geschehen? Wir fonnten eine Stadt namhaft machen, wo man noch ju Anfang biefes Jahrhunderts ben größten Theil ber Mauern, Thore und Thurme, bie einft jur Bruftmehr gegen ben Feind geunstaltete, und sich dann hinter einem G
schanzte! Bielleicht ist dieß ein schlagent
sere einheimischen Zustände. Man unter
der Borzeit und zerstört die letten Baust
nung, um sich in einem Glashause einzun
dann noch über die deutsche Borzeit, un
lichkeit und hinfälligkeit unserer Zustände i
selber schuld. Zedenfalls kann man wohl
zwischen dem baulichen und dem politisch
ser Parallelismus herrscht, und daß der L
erbaulich ausställt. Die Nation hat ihre
düßt und ist selber zur Copie geworden:
nächstens wieder die Franzosen unsere
werden?

Freilich, die "Reformation" hat uns Stein auf die Altvordern zu werfen, 1 zu spuden, aus der wir Alle getrunken erste Sturm gegen die Schäte der deutsch trümmern der Heiligenstatuen an den 2 im Innern der Heiligthümer begonnen, ir

nicht ohne Schein uns vor "): "daß in katholischen Domen die Ueberladung schon an sich, und die unzählbare Juthat noberner Altäre, Bildwerke u. bgl. den Pomp der römischen Kirche und die Geschmacklosigkeit ihres bisherigen Justandes repräsentire." Wenn dieß wirklich der Fall ist — und wir konnen die Berunstaltung der katholischen Kirchenbauten nicht in Abrede stellen — so liesert es den Beweis, daß die katholische Kirche, zumal in Deutschland, sich von dem Schlage, den sie durch die Reformation erlitten, noch keineswegs ersholt hat, daß sie erst langsam auf dem Wege ist, unter den Trümmern ihrer alten Herrlichkeit sich zurechtzusinden, und nach Abstreisung alles Fremdartigen und Willkürlichen auch in ihrer äußern Erscheinung ihr Selbstbewußtseyn wieder zu gewinnen.

Deutschland ift allerbings am weiteften gurud; inbes hat England fich wieder ansammengenommen, und vorläufig menigftens in biefer Sinfict be Daiftre's Ausspruch bewahrheitet: England merbe vor allen Anbern wieder jur Riribe :urudfehren. Dort betrachtet man die fatholischen Rathebralen und fonftigen mittelalterlichen Bauten mit ihrem unericonflicen Kormenreichthum "nicht bloß als Svielzeug fur Riesenkinder, die man nicht erreichen könne noch nachahmen wolle, fondern ale die ruhmwurdigen Monumente ber Bergangenheit, ale bie Meilenzeiger ber Geschichte und Sobenmeffer bes Fortichrittes ber fruher lebenben Beichlechter, fowie als Wegweiser fur bie Bufunft." Bahrend man bei uns noch bie Borlefungen über eine weitere Runftgeididte, ale bie ber Griechen und Romer fast vornehm ignorirt, mahrend unfere hohen Schulen nie einen Laut bes Unmuthe über die Zerftorung ober barbarische Reftauration unferer mahrhaft flaffifchen nationalen Baumerte vernehmen

<sup>\*)</sup> Gruneifen und Dauch: Ulms Runftleben 6. 25.

ließen, sondern vielmehr (wir erinnern beispielsweise an di zu Anfang dieses Jahrhunderts vorgenommene Zerstörum des wundervollen Hochaltars der Martinskirche in Lands hut!) das Unwesen fördern halfen, haben dort die unerreich ten Architekten, ein Pugin und Scott, allein mehr go thische Prachtdome aufgeführt, als alle Baumeister des Continents zusammen; ja, sagt unser Versaffer, Männer wi Hanson, What, Cottingham, Sharpe, Pearfor Butterfield, Ferry, Hawkins u. s. w. wurden Jeder in's Gesicht lachen, der ihnen mit der Zumuthung kame, it klassische antikem, oder auch nur in akademisch-ektlektischem Style einen Kirchenbau zu errichten.

In Kranfreich hat be Caumont bie driftliche Al terthumstunde wieder erwedt, und Bereine, wie bas Comit des arts et monumens und die Société française pour l conservation des monumens, wirfen mit ehlem Wetteifer au fammen, Die mittelalterliche Bauthatigfeit wieder in's Leber au rufen; in vielen bischöflichen Sprengeln bat bas Ber ber Reftauration begonnen, gleichzeitig wird an bem ehrmur bigen Rronungsbome in St. Denvs, wie an Rotre bame an ber Sainte Chapelle ju Baris, wie an ben Rathebralen ji Amiens, Rouen und Chartres, Tropes und Chalons gegr beitet, ber Munfter bes Gubens ju geschweigen. Bor einen Decennium hat die frangofische Deputirtenfammer mit amei hundert fünfundbreißig gegen vier Stimmen eine Summe vor 2,650,000 Franken ju Wiederherftellungs - Arbeiten an be Barifer - Rathebrale votirt. Außerbem merben regelmäßig je bes Sabr bedeutende Summen für bie hiftorischen Monu mente Frankreichs aufgewendet. Die Budgets von 1830 bie 1850 ergeben folgende Bufammenftellung. Für icone Runf und Runftwerte im Allgemeinen tamen gur Berwenbung 6,591,000, für geschichtliche Denkmäler (von 1837 bis 1850 6,965,000 Franten; fur verschiedene Arbeiten, meift an firch. lichen Monumenten 3,500,991, und für Veröffentlichung por bis dahin ungebruckten, auf die Geschichte Frankreichs bezägslichen Dokumenten 187,700 Franken. Rach den Mittheilungen des Moniteurs hat der Präsident auf seiner neuerlichen Reise nach dem Süden nicht weniger als drei Millionen für Kirchenbauten bewilligt, darunter eine halbe Million für die Kathedrale von Bordeaur. Selbst in dem zerrissenen und aschödischen Spanien hat sich unter dem Schutze und der Beihülfe der Regierung ein großartiger Verein zur Erforschung und Erhaltung der Monumente der phrendischen Halbeinsel gebildet.

Belche Betrachtungen sind diese Beispiele nicht geeignet hervorzurusen, und in welchem Vergleiche sieht hiezu Deutschland, wo fast jedes Jahr der Baumeister des Kölnerdoms den Rothruf um Beiträge ergehen lassen muß, soll der Ausdau dieses Rationaldenkmals und zugleich vollendetsten Tempels der Christenheit nicht wieder auf Jahrhunderte in's Stoden gerathen! Wird auch außerdem in Rorddeutschland manche Kirche trefflich wieder hergestellt, so geschieht es doch oft nur um den Preis des paritätischen Besitzes der Consessionen, oder, wie in Erfurt, unter Umwandlung des Gotzteshauses in eine Militärkirche.

An der Rührigfeit der Bischöfe und des Klerus betheisligen sich also dort mit edlem Ehrgeize zugleich die Kammern, und werden, ungeachtet der herrschenden Finanznoth, nicht mude, Millionen für die Wiederherstellung der nationalen Bauwerke zu bewilligen, während in den jüngsten Jahren die würtembergische Kammer dem Münster in Ulm seinen Bermögenssond, im Betrage von vielen Hunderttausenden, entzogen, und der dortige wackere Baumeister bei seinem Restaurations-Unternehmen auf Haussammlungen sich angewiesen sieht. Es ist nicht zu beschreiben, noch genug zu beklagen, wie übel den Deutschen ihr unpraktischer Kosmopolitismus schon mitgespielt hat. Während alle anderen Volster bemüht sind, die Wurzeln ihrer verschütteten Nationalität

wieber auszugraben, verschmähten wir nur zu lange, ba Erbe ber angeftammten, glorreichen, achtnationalen und acht driftlichen Runft anzutreten, flerten mit bem Beifpinsel un fere Dome von Innen und Außen an, und behalfen uns en weber mit ben unübertrefflichen Mufterbauten bes Bopfftple ober mit bem Abflatich antifer Bauwerfe und Stulpincer Wie lange wird es noch mahren, bis ber Stephant Runfter in Wien, Die Beitefirche in Brag (mit il rem, bem Kölner - Dom ahnlichen Chor) ihren Ausbau obi ihre Restauration finben? Wie lange wird noch ein ge schmadlofer Glasfaften, wie eine Bortechaife in Die Dit bes Chore hineingestellt , Die Statte abgeben, wo bie irbifd Majeftat fich por ber himmlischen verbeugt! Wie lange wir man noch bie naturlichen Quabern überftreichen, um - funf liche, wie von Steinpappe ober Papiermache, von Bafteter ober Rnobelteig nach ber neuesten Methode, barauf au mi len! Konnte man noch figurlicher bas eigene Seyn und 28 fen verläugnen und zeigen, daß man nur bem Scheine ut ber Schminke nachzujagen weiß!

Die Franzosen selbst haben ihre pomadedustende Frist abgelegt und ben Bopf abgeschnitten, wir aber tragen is noch weit und breit mit größter Behaglichseit nach vorne un hinten. Wir, so klagt Reichen sperger mit vollem Rech wir zittern vor allen Nachbarn, zumal vor ber drohende flavischen Weltherrschaft, steden bas zerlöcherte Reichspani aus, und verschmähen doch in jeder Weise, das Rational tätegefühl zu frästigen.

Aber es hanbelt sich babei noch viel mehr um bas christichkatholische Interesse! Die Runft, welche burch bas Se benthum an die Erbe gefesselt war, hat sich burch bas Christenthum losgerungen, die Materie hat Flügel erhalten, b Last ist wieder zur Kraft, bas Quaderwerk zum Träger bi lebendigen Gedankens geworden, und die Mysterien der Ofenbarung stehen wie in Stein uns vergegenwärtigt. De

leiftet die eble Gothit, nicht die Antise. Leider ift der Sinn für jene mit dem lebendigen Christenthume abhanden gesommen, und das lebende, aber der Zbee und dem Glauben abgestorbene Geschlecht hatte nur zu lange schon für Beide tein Berständniß mehr. Der Philister, sagte Clemens Brentano, versteht nur, was vieredig ift, und das ist ihm manchmal zu rund!

Sind wir bier vielleicht etwas in ben trübern Ton bes ehrenwerthen Berfaffere gefallen, fo wollen wir bafür mit einem Troftblide ichließen. Gerecht ift bie Entruftung über bie unberechenbaren Berlufte, Die Deutschland im Bereiche ber Runft fich felber jugefügt bat; aber wie man erft nach bem Brand ber berühmten Bibliothef zu Alerandria auf ben ebemaligen Werth aufmertfam warb, fo wird allmählig auch auf bem Gebiete ber driftlichegermanischen Baufunft erft ber Berluft bebauert; man fangt hie und ba wieber ju fammeln und zu conferviren, und, mas noch mehr ift, im frühern Geifte fortzubauen an. Alle Stabte find gefüllt von Rufeen für tie leberbleibsel bes romifchen und griechischen Alterthums; der Oberhirt der fatholischen Christenheit in Rom hat erft in biefem Jahre ein anderes fur bie Dentmaler ber driftlichen Runft bingugefügt. Soffen wir, bag bieg auch im beutschen Baterlande Nachahmung finde, und noch gesammelt und gerettet ober bem Schacher entzogen werbe, mas von mittelalterlichen Runftwerfen in Solg, Stein und Elfenbein au retten ift.

Um ben Dom ju Köln hat sich eine neue beutsche Bauhutte begründet, so daß nach einer Unterbrechung von anderthalb Jahrhunderten die Traditionen von des Zirfels Raß und Gerechtigkeit wieder aufgenommen sind. Möchten bald zu Brag und Wien sich Filialen bavon gründen, und auch in München, wo eben die Grundlegung einer neuen gothischen Pfarrkirche zu Haidhausen vor sich ging, auf dem Wege sortgegangen werden, den Ohlmüller und

Biebland beim Bau ber Auerfirche eingeschlagen, von dem aber die Baumeister all ber Hallen wieder abgelenkt haben. Es ist an dem, daß Münchens wadere Bürgerschaft selber an ihren hochwürdigken Erzbischof die Bitte um die Restauration der Domfirche zu U. E. Frau bringen will. Den Westphalen hat der durch sein Wert über den Dom zu Koln um die firchliche Kunstdewegung hochverdiente Kreuser auf der jüngsten Generalversammlung die Wiedersberstellung ber Liebfrauenkirche zu Münster an's Herz gelegt.

In Roln, Maing, Dunfter und Baberborn, in Breelau und felbft in ber Diocefe Rothenburg feben wir unter bem Borfite ber hochwurdigften Bifcofe Bereine pon Beiftlichen und gaien entfteben, bie fich, wie iene in Kranfreich, bie Bieberbelebung ber driftlichen Runft und bie Reinigung unferer Dome von allen ftorenben Bierathen und Ausmuchfen - fowie von ber entarteten Dufit - jur Aufgabe ftellen. Auch in ben altbaperischen Diocesen ift biefes Streben erwacht, auch bier werben Bereine unter bemfelben Broteftorate nicht ausbleiben. Roch wird ber handel mit Rirdenornaten folimm genug von Juden und judifden Rabritanten betrieben. Auch bas muß fich anbern, und es ift eine erfreuliche Erscheinung, bag von England aus, mo Carbinal Bifeman feit Jahren bie Ginrichtung traf, bereite in Machen eine flofterliche Manufaktur für firchliche Gemanber und Teppiche nach guten alten Muftern entftanben ift, mogegen hoffentlich bie neumobischen Fabrifate nicht auffommen tonnen. Die jungfte Beit bat ben Beweis geliefert, bag ber wiebererwachte firchliche Ginn in Deutschland fich auch auf biefe Erzeugniffe wieber wirft. Richt nur ber alte, lange verfannte und vergeffene Choral fommt wieber zu verbienten Ehren, und es bilben fich Bereine gur neuen Ginführung beffelben und zur Berbannung ber vielfach leichtfertigen italienischen Inftrumentalmufit; nicht nur beleben fich bie Kenfter unferer Dome wieber mehr und mehr mit Glasgemal

sondern auch die Ornamentif tritt mit dem firchlis Baue und der Heiligkeit des geschmudten Gegenstandes in Eintracht, und die gottesdienstlichen Gesund Geräthe erlangen wieder Charafter und. Sicher hat die religiöse Kunst seit dem Ende des alters nichts Besieres hervorzubringen gewußt, als das Borhandene; deshalb wendet sich der fromme Sinn sings dem verrusenen Mittelalter zu, und mit Staunen dewunderung steht der Beobachter vor seinen herrlichen n, sei es auch, daß ihm nur durch Bücher die Probest worgelegt werden, und er das Verständniß derselben wurch die einschlägige Literatur der letten Jahre sich ansen vermag.

it im Oftober biefes Jahres hat bie "beutiche Bolfs-" von ber Crefelber Ausstellung mittelalterlis Runftgegenftanbe berichtet, und barin ein Beichen eit, einen Beweis bes neu erwachten firchlichen Lebens n. Bor gehn Jahren, außert fie, mare foldes noch nicht t gemefen, ober hatte wenig Besucher gefunden, mahich jest, auch nach ber Londoner und andern Industrie-Mungen, bas größte Intereffe bafur geregt. Ber ben aunben Fleiß und bie Opferwilligfeit, wer prachtvolle liche Arbeiten in Gilber und Golb, in Schmelg, il und Riligran aus ber romanischen und goben Beriobe, mer funftreiche affatifden Bewebe, Die rommfinn ber Vorfahren bem hochften Berrn geweiht, bie ursprungliche Form firchlicher Gemander und Be-Cafeln, Relche, Batenen und Rreuze, und ihre Mendebis zu ber jegigen Geftalt feben, vergleichen und bewunwollte, ber ging nach Crefelb. Da lagen, von Allen abert, ju feben, die Cafeln ber beiligen Beribert, bard und Bruno, bes Albertus Magnus, Monftranund Ciborien, Oftenforien, Reliquiarien und ige aus ber altbeutschen und noch vorgothischen Beit, bes Palliums in Die Klöfter, als m

In ber frühern Zeit saß in jedem! ein Bauverständiger, wie ein ausgezein Theologe\*). Und was uns ermuthigi firchlichen Kunstgeschmades von Oben h was zu glauben berechtigt, daß die Ze serne sei, wo auf diese Weise manche gut gemacht, zahlreiche Versehen und Vesselfert und der architektonische Schlendrickstatholischen Kirchen beseitigt, aber auch tionsversuchen vorgebeugt werden wolle-Ausschreiben des hochwürdigen Domkap Köln an den Klerus der Erzdiöcese, m reits das "Organ für christliche Kunst" (Rum. 16) die der neuen Kunstbewegun keit im übrigen Deutschland bekannt gem

<sup>\*)</sup> In ber offenbar ungegründeten Boraussetz nicht mehr ber Fall sei, beauftragt ein j baberischen Regierung von Mittelfranten 1

### IV.

## Görgei.

(Bom Berfaffer ber " Beitlaufte".)

Befanntlich hat ber ehemalige ungarische Robelgarbift Arthur Gorgei, ben bie Belle bes Glude jum Boften bes bochten Anführers ber magyarischen Insurrectionsarmee emvorgehoben hatte, bem Revolutionsfriege feiner ganbeleute baburch ein Ziel gesett, baß er bei Billagos mit bem ungas rifden Sauptheere vor den ruffifchen Truppen bas Gemehr ftredte. Die Onabe bes Raifers, feines Berrn, hat ihm bafur bas Leben gefchenft, ihn mit jeder weiteren Strafe feines Sochverrathe vericont und ihm Rlagenfurt zu einem Aufenthalte angewiesen, ber taum noch eine Saft genannt werben fann. Bum Dant fur biefe Milbe veröffentlicht Borgei eine Schilberung feines Lebens und Wirfens in Ungarn, in ber fich, was wuthender Sag und Grimm Bitteres und Behaffiges gegen Defterreich austochen mag, jum Theil mit roben Somabungen untermischt, jufammengebrangt findet. iceint, daß ber Begnabigte, ohne es ju miffen ober ju mollen, Defterreich nur geehrt hat, wenn er in folcher Beife vermeffentlich auf ben ihm gewordenen Bardon bin fundiate. Bebedt burch die ihm gewordene Busage ber Straflofigfeit, glaubte er fich ungeahndet in frecher Rebe übernehmen gu Alles zusichert, was bem Tage von Villag falls punktlich gehalten, die spätern Saen das regierende Haus mit nachdruckl ahndet, und ihm Gelegenheit gegeben Hauptes, und statt des Namens mit hen, bei angemessener Beschäftigung in bergwerken, über die Gränzen der Großt und die Gesahren vorlauter Frechheit zweiseln, ob der von einem sichern Sta Desterreich an den Tag gelegte Muth digegen diese Aussicht nach Often hin E Aber ein Muth, der nur da hervortritt gen ist, sieht seinem Gegensate zum Ver

Eine ganz andere Frage ift es, wa Insurgentenchef mit biesem Buche gewo Denn jeder Unparteilsche, der es gelese und Einer Meinung senn, daß herr Art jener Menschenklasse gehört, die, in der von allen Borschriften des Evangeliums den andern Morgen zu denken, am trei haftesten befolat. Dies ist nicht der habe

Und so reit ich fröhlich in die Fernes Ueber meinem Ralpak nur die Sterne!

D nein, Berr Gorgei weiß fehr gut, mas er fagt, und noch beffer, was er will. Uns schwebte, mahrend wir biefes Buch lafen, nicht bas Bilb bes acht-magnarischen Sufarenoffuiers, fonbern - feltfam! - bie Rigur bes rabuliftis fchen, ungarifd - wallachischen Bauernabvofaten vor. frater borten wir, daß Gorgei (beffen militarische Berbienfte wir übrigens hieburch nicht beeintrachtigen wollen) feinem Sertommen nach bem fogenannten Fiscalateabel angehört, ber bem Ungarlande Menschenalter hindurch die Schreiber und Abvofaten lieferte. Bielleicht wirft biefer Umftand ein Schlaglicht auf ben Charafter bes Dannes. Wir finben in bem Buche einen Bug von pfiffiger Berechnung, von auflauernder Schlauheit, von jener Gemutheart bes ungarischen "Fiscals", Die Jeben, ber in ihre Rahe fommt, mit bem Repe ihrer Combinationen umgarnt, ihn gur Bielfcheibe ihrer Berechnungen machen mochte, auf jede Meußerung bee Unbern lauert und ihre Schluffe baut, und Jeben, mit bem fie in Berührung fommt, ihren Blanen bienstbar zu machen sucht. Wir gestehen, bag wir uns ben achtmagnarischen Charafter andere benfen, ale er fich bei Gorgei, namentlich im Berhaltniß zu seinen militarischen Rameraben, in biesem Buche berausftellt.

Mit alle Dem ist aber die oben aufgeworfene Frage, mas der Verfasser mit eben dieser Schrift gewollt (benn daß er irgend etwas wollte, ist außer allem Zweisel!), noch ims mer nicht beantwortet. Ze nun, werden hierauf manche seisner Leser antworten, die Hauptleidenschaft, welche ihn besherrscht, ist Haß gegen Desterreich, und diesem wollte er Luft machen. Wenn es also wäre, wurden wir an den Ausbruschen seines Grimmes vielleicht die Consequenz und den Muth der Leidenschaft zu achten haben, wenn wir auch die Motive

verwerfen und verabiceuen mußten. Wir fonnten uns benfen, bag Gorgei es auf bie Dauer nicht zu tragen vermocht batte, leer auszugeben, mahrend fo viele feiner guten Rameraben ben mißlungenen Aufruhr mit bem Tobe auf bem Richtplate buften. Wir fonnten uns benfen, wie es ihm endlich unerträglich wurde, allein übrig geblieben ju fenn, und jener Dacht, bie er tobtlich haßte, fein Leben banten Dergleichen Erwägungen fonnten ibn bann verleiten, feinen politischen Tobfeinden die Onabe por bie Rufe ju werfen, auszurufen : "Ich mag euere Milbe nicht, ich will Recht, bloges Recht, nichts als Recht, bamit ich euch nichts fculbig bleibe!" Aber bann mußte er Bergicht leiften auf bie ihm geworbene Amnestie; er mußte Rriegsrecht begehren. und je nach Befinden ber Umftande zwischen bem Tob am Galgen, ober ber Sinrichtung burch Pulver und Blei mab. Ien. Beiberlei Rollen jugleich fpielen, von bem ihm geworbenen Barbon profitiren, und gleichzeitig ben Berzeihenben auf bie ehrenrührigfte Beise beschimpfen, war unebel und gemein. Aber jene besperaten Gebanten tamen nicht in Berrn Borgei's Seele. 3m Gegentheil erflart er flüglich in einer Eingabe an ben Raifer, worin er um Gnabe fur feine noch lebenben Mitschuldigen bittet: bag heilige Pflichten ihm verboten, bie ihm freiwillig verliehene Onabe von fich ju meis Er erfennt also bie ihm geworbene Behanblung als Onabe. Erfennt er fie aber ale folche, und weist er fie nicht jurud, fo ift ihm fein sittliches Berbammungeurtheil für jebes Wort ber Schmähung gegen Desterreich bei jebem Ehrenmanne gesprochen.

Ueberhaupt fteht Herr Gorgei mit feinem uns vorlies genden Buche nach zwei verschiedenen Seiten hin in einer falschen Stellung. Er ift zu seinen Schmähungen gegen seine Bohlthater durch das niederdrückende Gefühl verleitet worden, daß er für die ihm von Desterreich gewordene Schos nung den Berbacht des Berraths von Seiten seiner Complicen

eingehandelt habe. Diese nachtheilige Meinung hofft er abschutteln zu konnen, wenn er Schmach und Schanbe auf Bene baufte, Die ihm Gutes gethan. Er irrt sich. ber Beltlauf in allen Rebellionen, bag Jene, welche bie Roften bes verungludten Anschlags bezahlen, Die Anbern. welche mit beiler Saut burchschlüpfen, ale Berrather verbachtigen, und hiermit wird es wahrscheinlich auch bei ihm fein Bewenden haben, unangefehen, bag er fich burch einen awifden amei Stublen gemablten Sig au retten fucht. bererfeits hat aber auch wieber fein Rriegsglud ben von ihm gebegten boben Erwartungen und viel zu fruhzeitigem Rufe im Beringften nicht entsprochen. Auf freiem Felbe bat er, ohne bas imposante Waffenthaten bie Schmach biefes Aftes aufgewogen batten, an ber Spipe von beinahe 50,000 Mann, "um fernerem Blutvergießen ein Biel ju fegen", bas Gewehr gestredt, und ift jest in ber üblen Lage, um feinen eigenen Rriegeruhm ju retten, bie Baffenehre ber ungarifchen Re-Es war leicht porauszusehen, bellion preisgeben zu muffen. baß er in biefer unmöglichen Lage es Reinem recht machen merbe.

Indem wir bas technisch efriegegeschichtliche bes Borgei'fchen Buches ben Mannern vom Kache jur Beurtheilung und Benutung überlaffen, wollen wir auf jene Barthien . beffelben, welche von allgemeinerem Intereffe find, einige prufenden Blide werfen. Borgei darafterifirt in feinem Buche mit und ohne Absicht nicht nur fich felbft, fonbern auch ben gefammten Berfuch ber Lobreigung von Defterreich, welche ber 3med biefes Rrieges mar. Er war, noch ehe Graf Ludwig Batthyanni ben Ruf erschallen ließ: "bas Baterland ift in Gefahr!" ale Dberlieutenant aus ben Reihen ber faiferlichen Armee getreten, und hatte im nördlichen Ungarn auf ber Befigung einer naben Bermanbten gelebt, wie es icheint, mit induftriellen Unternehmungen beschäftigt. @leich bei seinem Eintritte in ein Honvedbataillon wurde er mit

dem Hauptmannsrange bekleibet, und sollte anfangs feiner chemischen Kenntniffe halber zur Anlegung einer Fabrik von Bundhutchen verwendet werden, als seine Borgesesten seine großen militärischen Anlagen erkannten und ihm, nachdem sie ihn zum Major besördert, eine rasche Laufbahn in die hö-hern Sphären des Kriegsbienstes öffneten.

In Betreff feiner politischen Ueberzeugung legt er folgenbes Befenntnig ab: "Der Mars 1848 brachte fur Befammt-Ungarn, auf Grundlage ber alten Berfaffung, ein unabhangiges, verantwortliches Minifterium. Diefes galt als Erecutivgewalt, wie für bas eigentliche Ungarn, fo auch für Alle unter ber ungarischen Krone vereinigten Brovingen, ohne Unterschied ber Rationalität ihrer Bewohner. Diefes Minifterium hatte bie Sanction Sr. Majestat bes Ronigs Rerbis nand V. von Ungarn. Auf ben Aufruf biefes Minifteriums trat ich in die Reihen ber neu errichteten ungarischen Truppen. Auf die Berfaffung, beren Aufrechthaltung bie erfte Bflicht biefes Ministeriums fenn mußte, waren bereits bie innerhalb Ungarns Granzen bislocirten f. f. Truppen ungariicher Rationalität beeibet. Denselben Gib leifteten auch bie Diefe Berfaffung neu organisirten ungarischen Behrforver. - fo weit ich beren Einfluß auf bas Bobl meines Baterlandes zu beurtheilen im Stande mar - fagte mir vollfoms men ju; und es war bas natürlichfte aller Gefühle, welches mich brangte, fur biefelbe einzustehen. Alle Berfuche ber von nichtmagparischen Stammen bevolferten Brovingen, bie 216anberung biefer Berfaffung auf einem anbern, als bem gefetlich parlamentarischen Wege anzustreben, gablten, als auf Umwälzung ber bestehenben Staatsform abgefeben, zu ben Berbrechen bes Sochverrathe."

"Db übrigens bie ofterreichische Monarchie, bei ber Isolirung ber ungarischen Ministerien — namentlich ber bes Krieges und ber Finangen — von ber für bie übrigen Brovingen constituirien Regierungsgewalt in Wien, ihre frühere Bebeutung als europäische Großmacht noch ferner werbe beswahren können, und ob nicht Ungarn, die Garantien dieser Bedeutung als Hauptbedingniß seines eigenen Bestandes anserkennend, einen Theil seiner Errungenschaften der Consolisdirung Gesammt-Desterreichs opfern muffe? dies waren Fragen, deren Beantwortung außer meiner Sphäre lag, ja die ich — aufrichtig gestanden — mir damals gar nicht gesstellt batte."

"Dieß waren meine personlichen Beziehungen zu ben politischen Fragen bes Tages von bamals."

Bir werben im Laufe biefer Erörterungen Gelegenheit haben, ju untersuchen, ob herr Gorgei wirklich fo unschuldig und unwiffend ift, ale er fich gibt, indem er von politischen Dingen eben nur fo viel verfteben will, als jur Unlegung einer Kabrif von Bunbhutchen bringend nothwendig ift. Bare er es aber auch, fo bliebe immer noch bie Frage übrig: was war feine Bflicht, als bie revolutionare Faction in Ungarn burch bie Ermorbung bes Grafen Lamberg, bes faiferlichen Sendboten, und fpater noch bestimmter burch bie Erflarung Ungarns jur Republik, bie Maske abwarf. Dieser rauhen Birflichfeit gegenüber haben begreiflicherweise bie conftitutios nellen Rictionen feinen weiteren Werth, und wer in folchem Conflicte fich auf die Seite ber Emporung ftellt, wird fich umsonft die Dube geben, une von feinem guten Glauben überreben und bie Ueberzeugung aufheften zu wollen, baß es ihm mit feinem treuen Festhalten an ben Baragraphen ber geschriebenen Conftitution wirklicher und mahrhafter Ernft fei. Benn Gorgei's Politif nicht etwa auch bloß auf ber Bobe

Trennung und Auflofung binarbeitet. ein Band ber Eintracht amifchen Bolf ut bavon fann nur ein Theil, ber minber bi lere, bem groberen Sinne mahrnehmbare: Die feineren, geiftigeren Begieht Elemente ber Berfaffung entziehen fich ber Die Schrift, und leben nur in ben Berg ber "contrahirenden Theile." Wer ba fa ber Berfaffung, aber fein Berg einem fo öffnet, wie Borgei gegen Defterreich, ber nie und nimmer befriedigt erfennen, nie ben, bag ber andere Theil feine Berpflid Schulbigfeit gethan habe. Diefer Streit : erfüllte Berfprechungen ift ja eben bas, ! constitutionelles Leben nennt. Bas gegen Desterreich feineswegs ein blo wird, fo oft fich bie Belegenheit bagu bie: tifc; ja, Gorgei verbankt fogar ursprungl in ber ungarischen Staatsummalzung nich ren friegerifden Berbienften, fonbern eine Bichy in ben Formen ber militarischen Juft An ber untern Donau mit einem Commando betraut, mußte er, wie er erzählt, hauptsächlich bedacht senn, der Indoslenz, Feigheit und Berrätherei der Bewohner jener Gegend (bei denen die Revolution gegen Desterreich nirgends Bolfssache war), entgegen zu wirken. Er erbat sich also von dem damaligen Premierminister Grasen Ludwig Batthyanyi ein Dokument, welches ihn ermächtige, über vorkommende Fälle des Ungehorsams, der Feigheit und Bersrätherei militärische Standgerichte zusammenzustellen, und die gefällten Todesurtheile zu bestätigen und vollziehen zu lassen. Mit diesem Dokument ausgerüftet, begab er sich an den Ort seiner Bestimmung.

Hier war es nun, wo am 29sten September 1848 bie Grafen Eugen und Paul Zichy, von Stuhlweißenburg kommend, angehalten, als feindlich und verdächtig arretirt, und ben folgenden Tag unter Escorte in seine Hauptstation Adony gebracht wurden.

"Die Melbung hierüber traf mich", ergählt Gorgei, auf ber Infel Cfepel. Um mich perfonlich ju überzeugen, mas an ber Cache fei, fehrte ich unverweilt nach Abony jurud. In ben Strafen bes Orts traf ich bereits bie Daffen ber Bevolferung und bes baselbst concentrirten füdlichen Lanbsturmes in höchst feindlicher Aufregung gegen die beiden Befangenen. Bahrend bes Nachforschens nach bem Gewahrfam ber Lettern begegnete ich jufallig zwei Stabsoffizieren (einem Dberft und einem Major) ber fogenannten Sunnaby-Beibe maren in Folge einer Berordnung bes Premierminifters, ohne Rudficht auf Anciennetat und Rang, unter mein Commando gestellt. Bon ihnen erfuhr ich, baß fie mahrend meiner Abwesenheit bereits bie Berfügung getroffen hatten, die arretirten Grafen nach Befth escortiren ju laffen. 3ch forschte nach bem Grunbe biefer Berfugung. Der Dberft that geheimnisvoll, und ersuchte mich, ihm in feine nahe Wohnung ju folgen. Nachdem wir biefe erreicht hats rang our synny walted orgulater.

"Ich traute kaum meinen Sinnen. bieses Planes hätte zwei Menschen, ihres wegen, der blinden Volkswuth geopfert! — gebens bemüht gewesen, die Schändlichkeit welche ihn ausgebrütet hatten, zu Gemüthe ich mich genöthigt, von der Macht, welche geben war, Gebrauch zu machen. Ihre A wersend, befahl ich, daß die Gefangenen ni escortiren, sondern sogleich zu vernehmen ihrer Schuld oder Richtschuld am Landesve standrechtlich abzuurtheilen oder freizulassen zur Antwort erhielt: Ich möge dieß imm versuchen auszusühren, und überhaupt die für die Volgen bessen, was ich vorhabe, allei

Bleiben wir hier einen Augenblick ste wir einen Blick auf die Lage der Sache, 1 Berhältnissen abspiegelt. Im Bergleich da Anarchie ein beneidenswerther Stand der weil sie die im Innern der Gesellschaft 1 entsesselt, und die Selbsthülfe zum Schupe

Bebeutung einer Regierung Anspruch machte. Und eben bie fes Scheinding von Obrigfeit war feinerfeits im Ramen ber verfaffungemäßigen Freiheit bes Landes und ber geordneten Befetlichkeit im offenen Aufrube gegen ben unbeftritten rechts mäßigen ganbesherrn begriffen. Diefen wirflichen Buffanb nun ignorirt Borgei, und fest in bie Stelle ber Thatfache eine Fiction von conftitutioneller Gefetlichfeit, Die aus theoretifden Beidreibungen ber englifden Berfaffung ab ftrabirt. in Ungarn nie gegolten hatte und nie gelten fonnte. Dhne Rudficht hierauf behandelte er aber, wie wir gleich feben werben, jebe Abmeichung von fothanem conflitutionellen Gebantenbinge, welches, weit entfernt, fich einer allgemeinen, wenn auch nur boctrinellen Buftimmung au erfreuen, im Grunde bloß in feinem eigenen Ropfe Beltung hatte, ale to beswürdiges Berbrechen. Ein icheuflicherer Despotismus ift mit verruchterer Seuchelei ichwerlich jemals im Ramen ber falfchen politischen Doctrinen geubt worben.

Dieß ist im Wesentlichen ber theoretische Boben, auf welchem die Berurtheilung bes Grafen Eugen Zichn ruht, welche wir keinen Anstand nehmen, als einen, lügenhafter Beise in die Formen der Justiz gehüllten, Mord zu bezeichnen. Görgei selbst erzählt den Hergang in folgender Beise: "Das Berbor und Standrecht wurde nach den Borschriften des Dienstreglements der k. k. österreichischen Armee abgehalten, welches sammt den Kriegsartifeln, welche diesem zu Grunde liesgen, auch bei den neu errichteten ungarischen Truppen einzgesührt war. Das Amt des Präses mußte ich selbst versehen. Ich hatte nur die bereits erwähnten Stadsossiziere von der Hunyady-Schaar zu meiner Disposition, und dieser beis den Einem die Entscheidung über Leben und Tod derselben Bersonen zu übertragen, deren Berderben sie im Borhinein beschlossen hatten, wäre gewissenlos gewesen."

"Als Grundlage ber Berhandlung biente bie über bie erfolgte Arretirung ber beiben Grafen von bem Borpoftens

Commandanten erstattete schriftliche Anzeige, mit ben bei Durchsuchung ber Kleidungsstude und bes Bagens bes Grafen Eugen Bichy vorgefundenen Papieren."

"Unter ben lettern befanden sich zahlreiche, noch brudfeuchte Eremplare zweier Proclamationen; die eine berselben
lautete an die ungarische Nation, die andere an die in Ungarn stehenden Truppen. Unter beide hatte man den Ramen Seiner Majestät des Königs Ferdinand V. von Ungarn
sammt dem Datum: Schönbrunn, am 22. September 1848,
gedruckt. Die gesehliche Gegenzeichnung eines verantwortlichen ungarischen Ministers sehlte beiden; der Inhalt beider
war darauf berechnet, die gegen die gesehliche Erecutivgewalt
in Pesth empörten substanischen Provinzen Ungarns in ihrem
auf den Umsturz der gesehlich bestehenden Ordnung abzielenden Unternehmen zu bestärfen, ja sogar die in Ungarn kehenden, auf die Berkassung des Landes beeideten Truppen
zur Theilnahme an dieser Empörung zu verleiten."

"Außer biefen Proclamationen befand fich unter ben erwähnten Bapieren ein offenes Schreiben folgenden Inhalts":

""An ben f. f. Generalen Brigabier von Roth. Gerr Genetal! auf Ansuchen bes herrn Grafen Eugen Bichy finbe ich zu bestimmen, bag bem herrn Grafen eine Sauvegarbe gegeben, und überhaupt jeder Schut gewährt werde.

Stuhlweißenburg, am 27. Sept. 1848.

Jellachich m. p. F. DR. 2.44

"Die eigenen Aussagen bes Grafen Eugen Bichy beftanben wesentlich in Folgendem":

"Als ber Erzherzog Stephan, Palatin von Ungarn, vor Rurzem nach Stuhlweißenburg fam, um in der Rabe des ungarischen Lagers zu verweilen, habe er (Graf Eugen Bichy) seinen gewöhnlichen Wohnort Kalozd zum letten Male verlaffen, und sich nach der genannten Stadt begeben. In Stuhlweißenburg blieb er, selbst nach der Abreise des Erze

berzog-Palatin und bem Rudzuge bes ungarischen Heeres, Balb barauf habe bas froatische Heer bes Ban Jellachich, unter bes Lettern personlichem Commando, die Stadt erreicht und besett. Alle Beamten bes Stuhlweißenburger-Comitats, beren die Kroaten habhaft werden konnten, wurden im Comitatshause gefangen gehalten. Dieß veranlaste die Einswohner der Stadt, sich an ihn (Graf Eugen Zichy), ber von den Kroaten unangesochten geblieben war, mit der Bitte zu wenden, er möge den Ban Jellachich bewegen, den Kroaten das Rauben zu verbieten. Diese Bitte habe er erfüllt, und zwar mit günstigem Ersolge."

"Rachdem er (Graf Eugen Zichy) später vernommen hatte, der k. k. General Roth nähere sich dem Orte Kalogd mit einem kroatischen Corps von 10,000 Mann, erbat er sich vom Ban Jellachich eine Sauvegarde, um die armen Bewohner des Orts vor den Räubereien der Kroaten zu bewahren, worauf ihm Ban Jellachich das obgenannte Schreiben an Roth übergeben habe."

"Mit diesem Schreiben ausgerüftet, verließ er, nach bem Abmarsch bes froatischen hauptheeres gegen Belemze — in Begleitung seines Betters, des Mitgefangenen — die Stadt Stuhlweißenburg, um sich nach Kalozd zu begeben, daselbst Die Ankunst des Generals Roth abzuwarten, und von dier Tem den nöthigen Schutz gegen die Räubereien seiner Leute für die armen Bewohner des Orts zu erwirken, dann aber sogleich von dort nach Stuhlweißenburg zurück und weiter nach Presburg zu reisen. Der Ausenthalt in Kalozd sollte nur einige Stunden währen."

"Die in seinem Wagen vorgefundenen Proclamationen habe er nicht verbreitet, auch nicht verbreiten wollen. Die Driginalien berselben seien durch einen Courier Sr. Majestät, Grafen Menzdorf, von Wien mitgebracht, und auf Befehl bes Ban Jellachich zu Stuhlweißenburg in Druck gelegt worden. Die vorliegenden Eremplare hatten zwei in seinem

Sause zu Stuhlweißenburg einquartiert gewesene Offiziere bes troatischen Heeres bort zurudgelassen, und sein Rammers biener habe ste aus Bersehen mit eingepackt."

"Ilm ben Berbacht zu entfraften, als hatte er die Abficht gehabt, diese Proclamationen in das Lager des Generals Roth zu befördern, kam Graf Eugen Zichy immer wieder auf die Betheurungen seiner patriotischen Gestinnung zurud, und veranlaßte dadurch meine Frage: wie es denn
komme, daß ihm bei seiner oft erwähnten patriotischen Gesinnung gar nicht eingefallen sei, die Rachricht von der drohenden Rähe des kroatischen Hilfscorps, welche ihm nach
dem Datum des vorliegenden seindlichen Schusdriefes schon
zwei Tage vor seiner Arretirung bekannt gewesen, auf irgend
eine Weise in das ungarische Lager gelangen zu lassen?"

"Die Rechtfertigung bes Grafen Gugen Bichy lautete: er habe por bem 29ften Stuhlmeißenburg nicht verlaffen tonnen, weil ber Ban Jellachich mit feinem Beere erft an bies fem Tage bie Stadt raumte. Bis zu biefem Tage war bie hange Stadt von ben Kroaten umftellt. Diese wurben ibn (ben Grafen Eugen Bichv) - hatte er es vor bem Abmarfce bes Feindes versucht, Stuhlweißenburg zu verlaffen angehalten und ausgeraubt haben, ba fein Schutbrief bloß für bas Lager bes Roth galt. Rachbem er endlich am 29ften Stuhlweißenburg verlaffen hatte, hielt er es für überfluffig, bie Rachricht von bem Anruden bes froatischen Silfecores in bas ungarifche Lager ju beforbern, weil er vorausfeste, te fei bieß ohnehin bereits allgemein verbreitet. Uebrigens habe er ja in ber Station (wo feine Arretirung ftattfanb) fogleich befannt gegeben, bag Roth mit feinem Corps anrude."

Die Anflage gegen ben Grafen Eugen Bichy fanb:

- 1) auf Einverftandniß mit ben Feinben bes Baterlandes;
- 2) auf thatliche Theilnahme an ber gegen bie gefehlich bestehenbe Ordnung in Ungarn ausgebrochenen file-

flavischen Emporung burch Berbreitung im Sinne berfelben abgefafter Proclamationen.

Als nachfte Inzicht bes erften Berbrechens lag ber erwähnte Schutbrief, als Inzicht bes zweiten lagen die angeführten Broclamationen vor.

Graf Eugen Bichy war in seiner Aussage bemuht gewesen, beibe Ingichten zu entfraften.

Den Schubbrief nannte er ein gewöhnliches Sauvegars beschreiben, wie es sehr häufig im Rriege von Feldherren, selbst an die Bewohner eines feinblichen Landes, aus harmslosen, humanen Rudsichten ertheilt wird. Die Proclamationen aber, versicherte er, waren durch ein Bersehen seines Rammerdieners zugleich mit den Reise-Effecten mitgenommen worden.

Um ben Berbacht ber beiben Berbrechen, auf welche bie Anklage lautete, noch bestimmter von sich zu weisen, bemühte er sich, die Betheurungen seiner patriotischen Gesühle in seinen Aussagen wiederholt einsließen zu lassen; und darüber, daß er verfäumt hatte, die Nachricht von dem Anrücken bes seindlichen Hilßecorps in das ungarische Lager zu beförbern, entschuldigte er sich durch die gehegte Boraussehung, dieß Anrücken sei bereits allgemein bekannt. Ueberdieß sührte er als Bethätigung dieser patriotischen Gesühle den Umstand an, daß er in Soponya, als er daselbst, in scheinbarem Widerspruche mit jener Boraussehung, ungarische Borposten ausgestellt sand, denselben die Kunde von dem Anrücken des seindlichen Hilßecorps sogleich mitgetheilt habe.

(Schluß folgt.)

# Rarl Ernst Jarc

Wir haben einen großen, schmerzl Unser Freund Jarde ift in dieser Racht in bem herrn, auf Den er gehofft, ent

Der einzige Tribut ber Dankbarkeit Augenblide im Drange ber Zeit ihm ba ift ber, baß wir ihm in biefen Blättern-feine Schöpfung — ohne allen Berzug eir ber Erinnerung weihen, einen ausführl ausgezeichneten Mannes für die Zukun Es find jest nicht feine von aller Welt anerkannten Leiftungen auf dem Gebiete politischen Literatur, welche in den Borde der Mensch, es ist der Christ, dem hier ken gewidmet seyn soll.

Bon ber Stunde an, wo Jarde bas ber fatholifchen Bahrheit aufgegangen n

Opfer von ihm verlangt, und er hat sie in kindlicher Ergebung dargebracht. Eine lange schwere Krankheit sesselte ihn ohne alle Unterbrechung an seinen Sessel. Es war bewunberungswürdig, wie er unter ben hestigsten Schwerzen stets die volle Klarheit seines Geistes behielt und noch ganz in alter Weise mit jener Frische, beren sich noch Biele unsrer Zeitgenossen erinnern werden, sein herrliches Talent historischer Erzählung entfaltete. Es war staunenswerth, wie er sich durch Richts behindern ließ, stets an den "historisch-politischen Blättern" fortzuarbeiten, die noch in letter Zeit so schone Aussähe aus seiner Feder gebracht haben und wohl noch so Manches aus seinem Nachlasse bringen werden.

So groß seit zwei Jahren Jarde's Leiben waren, so waren ihm die schwerften für die letten Wochen seines Lebens aufbehalten, und doch hielt er sie selbst für die gnadenreichsten Tage, die Gott ihm geschenkt. Er fühlte die unmittelbare Rahe seines Gottes, der ihm die Leiden, und die Kraft sie zu tragen, geschenkt, und jeden Ausbruch des Schmerzes überwand er mit einem Hinblid auf das Leiden unsres Heilandes, mit einem Kusse auf das Bildniß des Gekreuzigten. In allen seinen Schmerzen pries er und lobte Gott für das unendliche Glück, daß Er ihn gewürdigt, ihn in seine heilige Kirche aufzunehmen. — So war sein Leiden und sein Glauben sür Jeden, der ihm nahte, eine Schule, in welcher man die Kraft ber Religion Zesu Christi kennen sernen konnte.

Während ber ganzen Dauer seiner Krankheit hatte sich Jarde allwöchentlich durch ben Empfang des Leibes unsers Herrn gestärkt; am Sonntage vor acht Tagen (ben 12. Dezember) wurde er seierlich mit den heiligen Sterbsacramenten versehen. Bei dieser Gelegenhelt gab er dem hochwürdigen herrn P. Stern, welcher die heilige Handlung vollzog, nachstehende Erklärung ab, die wir als ein Dokument seiner katholischen Gesinnung, und nicht versagen können, mitzustbeilen. Sie lautet, wie folgt:

gem Herzen leid!"

Bis auf ben letten Augenblick behi Bewußtseyn; sein Geist war burchaus fle Ruhe bem heraneilenden Tode entgegen seine Berhältniffe mit Liebe und Sanftmu Anderes, als ben Willen seines herrn Liebe und Friede mit seinen Mitmenschen

Rurz vor seinem Tobe bat er seine F Aufopferung ihn gepflegt und nie von sei sie möchte sieben heilige Messen für ihn seligsten Jungfrau, die er in besonderer L lassen. Bald darauf verschied er mit "Icsus!" am Morgen des Tages des Ju

Das milbe Angesicht bes Entschlas flange mit seinem beneibenswerthen Tobe tholischer Christ! Wohl ihm!

Jarde's irbische Ueberrefte werben i bem Gottesader von "Maria Enzersborf wo auch P. hofbauer, Abam Müller, Klinfowstrom und Buchhols ber frohlicher

#### VI.

# Die bentichen Fürsten und ein bentscher Dichter.

Die Rlagen über Unterbrudung ber Armen, über Berweigerung bes naturlichen Rechtes, über ben Sieg bes Echlechten über ben Guten, finb, wenn auch nicht fo alt wie bie Belt, boch bei allen Bolfern und ju allen Beiten fo oft und fo regelmäßig vorgefommen, daß, wenn fie nicht gang fpecielle Angaben in fich foliegen, bei allen heftigen Rrifen bes Bolfer - und Staatenlebens ihre Bieberfehr vermuthet werben fann. Bon Befiod ju Boëthius, von biefem 28 Johann von Salisbury, Balther von ber Bogelweibe, ober Sugo von Trimberg ift ba nur Gine Reife, und Jahrbunbert fur Jahrhundert reiht an diefe einen neuen Ring an. Eben beshalb wurden auch diejenigen Rlagen, welche ber mit feinem mabren Ramen ungefannte beutsche Deifterfanger Rustatblut \*) in feinen, bem funfzehnten Jahrhunderte angehörigen Dichtungen ausftößt, gleich ben übrigen verhallen, waren nicht manche fo pragnant gehalten, baß fie bie an großen Erfcutterungen fo reiche Beit darafterifiren, und über Begebenheiten Aufschluß geben, bie zwar dem funfzehnten Jahr-

<sup>\*)</sup> Berausgegeben von Groote 1852.

fteinernen Tafeln, bie er auf bem Si Fuße bes Berges ju gerschmettern, hat hendes; er erhebt fich über bas gewöl fich raftlos um feinen felbstgeschaffenen tritt ben Kluthen ber Beit entgegen, un geschmätigen Wogen feine mahnenbe St in bie Bufte hat julett boch die Belt 1 Gine folde fittliche Ratur, welche, unbei bie bie Belt an fich ju reißen glauben, fich erschwingt, ift ber beutsche Dichter in feinen politischen Liebern besonbers weitgreifenden Unruhen bebenft, Die ihi hatten, und von ba aus die driftlich = q. ben Angeln zu beben fuchten. Erfcbeint ale ju tiefest in ber mittelalterlichen & Chriftenthums wurzelnb, fo ift bamit at baß er ein Freund Johanns von Suffin allein ber Schluß, er muffe beghalb e Tenn, mare nicht bloß fehr gewagt, er 1 genannt werben. 3m Begentheil banfe: vorhebung ber wichtigen Stellung, welch und myne fwache lere.
Dry geistlich sint ich wol besind

try werentlich ben boch daz rich

ist mechtenclich befollen. — —

Trier Menh Gullen baz sint bie bri

ein furste uß Saßen landen

Balh Brandenberg sint ouch baby

es stet in yren handen

daz römisch rich geweldenelich

ehnen Kunyg dar in zu sehen.

abe si da ynne ehn tweibracht han so ist oberman

ein sunyng genant uß Behemer lant

ben nymant mach gelehen.

So weist ber Dichter ber vierten Rur, ber erften unter ben weltlichen, die große Bedeutung an, amischen ben brei geiftlichen und ben brei weltlichen bie Bagichale zu halten, und war, ale er bichtete, "die felbig fron fwerlich frang", so beweist, was er von bem Zustande bes Reiches serner melbet, daß die Krantheit Bohmens bas Siechthum Deutschlands enticied. Wer fann es benn auch laugnen, bag bie im fünfzehnten Sahrhunderte flattgebabte Absonberung Bobmens vom beutichen Reiche, beffen Intereffen und Geschiden ben traurigen Buftand biefes Reiches vollenbete, bas, fo lange ber Ronig Bohmens fich nicht auch als beutfcher Rurfurft, als Trager ber Bagichale unter ben feche Gewaltigen fühlte, felbit aus bem Buftanbe ber Rrantheit nicht beraustam. 3a, mehr noch. Co lange bas haus habsburg unter Albrecht und Labislaus Bohmen befaß, mar beffen Dacht geordnet und gefichert; ale es baffelbe, von 1457 bis 1526, verlor, war felbft die burgundische und spanische Sausmacht fein ger nugenber Erwerb, ba biefe großen Besitzungen Defterreich fortwährend in europäische Rämpse verwidelten, aber erft ber Befit Bohmens eine gerundete herrschaft, eine fichere Stels lung gegen ben Often, wie gegen ben Beften verlieb, enbe lich bie von ben Osmanen bestrittene ungarische Rrone nur burch Bohmen behauptet werben fonnte. Jest aber, wo

vag ir mit ym houerent (hopret). Ich mehn er ge in uweren rat, ir hat in lieb und werbe, wan es gar kummerlichen flat wit breit uff bufer erbe, find daz daz recht ist worden knecht id mucht got wol erbarmen, wntrawe die sit man treden fur, al su stet gerechticheit, daz ist mir leit und schat vil manchem armen.

Es ist nun nicht bloß für ben T nend, sondern auch für die Auffassung lebte, von großer Wichtigkeit, daß er mit Borzug bei den weltlichen Stä den Großen, wie den kleinen Gebietern den Bauern erblickt. Richt als ob e Geistlichen schonte. Im Gegentheil, w mert, so ist es, daß nicht dem Papste dem Concil zu Cosinit dasselbe Schickfal den Iohann von Hussinet getrossen. E großen Bersammlung, welche die gele haftesten Männer, die Blüthe abendla die Sammitäten der Missenschaft vereini Dichter. Hus, Hieronymus und Wicless, welcher ben Strett aus der Grammatica in das Leben hinausgeführt, stehen ihm als Störer der Eintracht, als Auswiegler der Massen, die ihnen glaubten und denen sie falsches Gold statt des wahren gereicht, gleich übel da, und sein Ingrimm über sie wird, je höher das Berderben durch die Wildheit der Hussilten keigt, desto bitterer, so daß er Papst und Kaiser, Kurfürsten, Fürsten und Prälaten aufruft, zu helsen "die junge genstlin") braten"

bag fie verliefen pren atem fo mogen wir uns gefrewen.

Der tiefe haß, welcher im fechszehnten Jahrhunderte bas beutsche Reich in zwei feindliche Lager trennte, Die berrliche Bluthe ber Literatur und Runft, welche ben Anbruch bes Jahrhundertes erfüllt hatte, bejammernswerth gerftorte, und nicht eher ruhte, als bis bas gange Reich burch ben Ginbruch ber Fremben gerftort wurde, begann bereits in biefer Cpoche fich ju regen, und ber fonft milbe und fromme Dann fublt fich jum Meußerften gebrangt, feit fich in feinem Bemuthe biefer Abgrund aufgethan. Doch hat er baneben noch eine andere Rlage. Unablaffig wenbet er fich an die Für-Ren, fie aufforbernd, die Christenheit gegen die Reger, wie gegen bie Beiben ju ichugen, und ber Rath jenes Meifters, baß es beffer fei: ein Dann gehe ju Grunde, ale bas gange Bolf, hat bei ihm guten Boben gefunden (S. 189). ichenft auch ben Brieftern nichts, beren Simonie er rugt, und bie er auffordert, "nach ben buchen", bem Evangelium u leben.

Leget hin ben git has ond unt werfft alles hin volget busem son, so barff man uch nit fluchen! Soffart untusch vud ubermut bag fiet man uch vil briben,

<sup>\*)</sup> Die huffiten, von hus : Band.

ir stet fer na vurechtem gut bi lenge mache nit beliben, uwer furgang but vns betwang; was ir vns follent weren, baz selbe baz bribt ir alle bage! es ist ein clage in aller werlt! fur war ich melbe ir but uch selbes vneren!

Ebenso ruft er ben Richtern und Amtleuten zu: bem Pfenninge hebt ihr ben Mantel, und wenig nach Recht."

> Gs ist gemenn in aller werlt in steden und in sloßen bag ir nu richtet umb bag gelt • suft sit ir gar verdroßen. bringt man uch nut gabe und myet verstucht so sint die armen, ir gut gelymp gewynt nymer recht! o ritter knecht bistn amptmann, so sluch ben ban laifg bich daz recht erbarmen.

Ebenso gurnt er bem Hochmuthe ber Burger und ern, ihrem Bucher und ihrer Spielsucht. Aber wenn e nieberen Ständen die Bahrheit gesagt, immer fehrt ben Fürsten zurud, benen Borftellungen zu machen, er mube werben kann.

Roch ist daz gröst daz aller böst daz fursten herren sich willent neren hie mit den snöden juden
Die doch die habe hie nemen abe der cristenheit. uch si geseit van den hundischen ruden Gerre surst wiltu vernemen mich du macht dich wol besorgen, sie sluchen rachfal nber dich den abent und den morgen — Turst grene und here, solge myner lere die ich dir gib. hastn got lib so myde vier fint auf erden:
Ryt seh dyn mut uff wucher gut,

nit mach baz recht zu ehnem knecht obe bu felich wilt werren und habe bie juden uit zu lieb, seh van in din getruwen si sint biner selen biep bie smeher vuser frawen.

Das Gefühl, bag bas beutsche Reich in bie Lange fich nicht mehr zu halten vermöge, eine Besorgniß, bie seit ben Tagen Lubwig bes Bayers überhand nimmt, ift auch bei ihm erwacht:

barumb betracht mit großer macht
baz hie bas rich belibe ewelich,
baz es nit werbe verloren.
Wen baz rich boch nent baz recht,
es ftet in ungelanden
nu ist es komen in die echt
mit wucher und mit rauben.
gyriche hant hat alle laut
mit gyticheit vergisstet.
gelerde hant die brydt es vil, wucher und spil,
große symony, dye kehery
eine gelerde hant (hat) gestisstet.

Diese Rlagen gegen die Fürsten sind aber aus biesem Runde wie an und für sich bebeutungsvoll, dies um so mehr, weil sie, nachdem sie noch im Anfange der zweiten Halfte des fünfzehnten Jahrhunderts in den vertrauten Briesen Gregor Heimburg's so start ertont waren, gegen das Ende dieser Zeit fast ploglich verstummen und in Rlagen gegen den Raiser, gegen Rom und die Priesterschaft sich umwandeln. Man hat ein Recht zu fragen, was der Grund dieser seltsamen Aenderung sei? Sie tritt uns merkwürdiger Beise gerade in dem Augenblick entgegen, als die Symptome der nachsolgenden Revolution sich häusen, der Reichsadel bereits allgemeine Vertilgung und Vertreibung durch die Bauern befürchtete, die von K. Mar I. angebahnte politische Resorm schnell wieder in's Stocken gerieth, das Kaiserthum selbst

baftand wie ein entblätterter Baum! Die bitteren Rlagen verftummten, als vor ber Dacht ber Reichsfürften fic Alles beugen mußte, Raifer, Stabte, Ritter, Bauern; alt biefelben nach Belieben Bunbniffe ichloffen, Rriege führten, bie Reichsgesete bielten ober brachen, wie es ihnen Ruber brachte. Richt, bag bie Dinge beffer geworben maren, machte biefe Rlagen verkummen, fonbern weil Riemand mehr ben Duth batte, fie auszusprechen, die fürftliche Dacht im Reiche jebe andere verbrangt hatte. 3m Anfange bes fünfzehnten Sabrbunderts mar es noch erlaubt, in gebundener Rebe au flagen; am Ende beffelben war auch bie Rebe gebunden und jene Rataftrophe nabte, welche man ale religiöfen Aufschwung zu betrachten gewohnt ift, die aber bas Reich vollends fertig machte, und mohl icon fruher beffen gangliche Auflofung berbeigeführt hatte, mare nicht Carl V. in dem einen, Kerdinand II. in bem andern Jahrhunderte auf ben Thron gefommen, und hatten biefe Raifer fich nicht bie Aufgabe gestellt, mas abhanden gefommen war, bem Reiche wieder gur gewinnen und bas faiferliche Anfehen über jene Kurften zu erheben, Die, wie ber Rurfurft Johann Kriedrich von Sachsen, ber ganbaraf Philipp von Beffen, Friedrich von ber Pfalg, Die Anhalte und Braunfcweiger, Willens waren, ben praefectus praetorio im fechegehnten und fiebengehnten Jahrhunderte gu fpielen. Seitbem fdwiegen Die Dichter; aber Die Achteerffarungen ber Raifer machten ber Welt befannt, bag ber munbe Ried noch immer ba fibe, wo bas Auge bes Boeten ihn im funfzehnten Sahrhunderte gefunden batte.

#### VII.

### Görgei.

(Bom Berfaffer ber "Beitlaufte".)

#### (Shluf.)

"Die Rormen des militärischen Standrechts gestatten sein Blaidoper. Das bei den ordentlichen Kriegsrechten übliche "Votum insormativum"" des Auditoren oder Anwaltes des Gesietes darf beim Standrechte nicht abgegeben werden. Der Auditor, oder in dessen Ermangelung der ihn vertretende Offissier, hat nach geschlossenem Berhöre seine Meinung über das nach dem Gesehe zu fällende Urtheil bloß dem Präses des Standrechtes, und zwar insgeheim, mitzutheilen, worauf dieser, die Meinung des Auditors miterwägend, einen Besichluß für sich allein saßt, diesen Beschuß auf geheimem Bege zur Kenntniß der Mitrichter gelangen läßt, und die Letztern sodann aufsordert, durch Entblößung des Seitengeswehrs ihre Zustimmung, oder durch das Unterlassen dieser handlung ihre Richtzustimmung bekannt zu geben, und zwar votirt das gesammte Standrechtspersonal zu gleicher Zeit."

"Rach biefen Rormen fteht bas Recht, im Standgerichte ein positives Urtheil zu formuliren, nur bem Brafes allein zu:

alle übrigen Beifiger — felbst ben Aubitor nicht ausgenommen — sind einzig und allein auf die beschränkte Besugnis angewiesen, ohne vorhergegangene Berabredung, ja selbst ohne auch nur die nothige Zeit zur gründlichen Erwägung gehabt zu haben, das vorgeschlagene Urtheil, raschen Entschlusses, zu verwersen oder zu bestätigen. Das Geset vinsbicirt somit die Entscheidung über Leben und Tod eines vor das Standgericht Gestellten zumeist dem Präses; und seine Pflicht ist es eben deshalb, das Plaidoper zu Gunsten des Inquisiten, entgegen der richterlichen Meinung des Auditors, vor seinem eigenen Gewissen insgehelm selbst zu übernehmen.

"Bon diefem Gesichtspuntte ausgehend, mußte es meine Aufgabe fenn, ben Werth berjenigen Aussagen des Grafen Eugen Bichy, mittelft welcher diefer die Anklage auf die oben angeführten Berbrechen zu entfraften bemuht gewesen, zu befen Gunften in Betracht zu ziehen."

"Die gewichtigfte Anflage lautete auf die versuchte Berbreitung der vorgefundenen feinblichen Proclamationen."

"Der Graf Eugen Bichy behauptete: sein Rammerdiener habe aus Versehen die Proclamationen seinen Reise-Effecten beigepackt; so mußte ich die Beweise für die Glaubwürdigkeit dieser Angabe aus dem Zusammentressen der Umstände für mich zu entwickeln suchen. Allein vergedens! Denn die Proclamationen waren von den seindlichen Offizieren, welche in dem Hause des Grafen Eugen Zichy einquartiert gewesen daselbst zurückgelassen worden; und es schien wahrscheinlicher als nicht, daß Graf Eugen Zichy, als Eigenthümer eines Hauses in der Stadt Stuhlweißendurg — welches gewiß mehrere Zimmer hatte — bei seiner oft betheuerten patriotisschen Gestinnung nicht ein und dasselbs Gemach mit den seindlichen Offizieren bewohnt, ja überhaupt gar keine freundliche Gemeinschaft mit ihnen gepstogen habe. Die Proclamationen konnten sonach nur in einem jener Zimmer liegen geblieben

sen, in welchem die seindlichen Offiziere auf die Daner ihrer Einquartierung eben untergebracht waren. Ferner entschloß sich Graf Eugen Zichy, gleich, nachdem sein Haus
von den seindlichen Offizieren geräumt worden war, seiner
eigenen Aussage gemäß, nur auf einige Stunden nach Kalozd
zu reisen, und gleich wieder nach Stuhlweißendurg zurückzusehren. Auf derlei kurze Ausstüge nimmt man gewöhnlich nicht
viel Reisegepäs mit, sondern meistens nur einzelne Gegenstände, welche tagtäglich, ja stündlich benöthigt werden. Diese
Gegenstände dürsten — nach Borhergehendem — kaum in
den von den seindlichen Offizieren so eben verlassenen Gemächern gelegen haben, folglich auch nicht in der Rähe der
in eben diesen Gemächern möglicherweise vergessenen Proclamationen."

"Angesichts dieser Wahrscheinlichseiten konnte ich mir leisber nicht versinnlichen, wie es zugegangen seyn mochte, daß dem Kammerdiener, während er — vermuthlich im Wohnsimmer seines Herrn — mit der Zurechtlegung der für eine bloß mehrstündige Reise nöthigen Gegenstände beschäftigt war, die in einem andern Gemache liegen gebliebenen Proclamastionen so unter die Hände gerathen seien, daß sie aus Bersichen mit eingepadt werden konnten. Der Annahme eines solchen Berschens widersprach schon das ziemlich bedeutende Bolumen und die unter den übrigen vorliegenden Gegenstänsden auffallende Form der 43 Stüd (dieß war die vorgefundene Anzahl von Proclamationen) grober Druckpapierblätter in Kalbbogensormat."

"Beit glaubwürdiger hatte es geklungen, daß der Kammerdiener die Proclamationen absichtlich und zwar, bei der datriotischen Gesinnung seines Herrn, hinter deffen Ruden eingepadt habe."

"Allein Graf Eugen Bichy mochte bei ber Entbedung ber Broclamationen in feinem Bagen Die Gefahr, welche in Folge

biefer Entbedung bas Leben seines Kammerbieners bebrohen tonnte, sogleich erkannt, und im sichern Gefühle seiner eigenen Unschuld — trot ber Entrüstung, welche ihn bei seinen oft betheuerten patriotischen Gesinnungen ob der absichtlichen That seines Kammerbieners ergreisen mußte — eine Art großmüthigen Mitleibs für biesen empfunden und sich entschlossen haben, die Inzicht auf das Berbrechen des Kammerdieners als die Folge eines bloßen Bersehens darzustellen."

"Ich wenigstens konnte mir eine berartige Anwandlung von Großmuth sehr leicht möglich benken — und mußte hierburch nur noch mehr angeregt werben, ben gefährlichen Berbacht bes verrätherischen Einverständnisses mit den Feinden des Baterlandes, welchen der Graf in einer edlen Regung des Herzens vom schuldigen Haupte seines Kammerdieners verhängnisvollerweise auf sein eigenes schuldloses Haupt gerwälzt haben dürste, dadurch zu entkräften, daß ich aus der Uebereinstimmung der — mittelst Benuhung von Rebenumständen solgerecht erkennbaren — Notive der vorliegenden Thatsachen mit seinen eigenen Aussagen wo möglich die possitiven Belege für seine betheuerten patriotischen Gesinnungen entwickelte."

"In der eigenen Aussage des Grafen lauteten jedoch nur drei Buntte einigermaßen gunstig, um zu dem lettern 3wede in Anbetracht zu tommen. Und zwar hatte der Graf ausgesagt, er habe:

- 1) fich auf Ansuchen ber Bewohner von Stuhlweißenburg bei bem Ban Jellachich bahin verwendet, baß ben Raubereien ber Kroaten Ginhalt gethan werbe;
- 2) ben vorliegenben Schutbrief vom Ban Jellachich auch nur in ber Absicht begehrt, um die armen Bewohner von Kalozd ebenfalls vor den Räubereien der Kroaten bes Generals Roth zu bewahren; endlich
- 3) ben erften ungarifchen Solbaten, welche er auf feiner

Reise von Stuhlweißenburg nach Kalozd unvermutheter Beise bei Soponya antraf, sogleich bas brobende Anruden bes Generals Roth mit seinem froatischen Corps von 10,000 Mann bekannt gegeben."

"Allein wie immer günstig man diese brei Puntte beleucheten mochte, es war nicht zu übersehen, daß Graf Eugen Bichp in Stuhlweißenburg selbst ein Haus besaß und Ralozd seine eigene Besitzung war, und das Interesse, welches er somit persönlich dabei hatte, sowohl Stuhlweißenburg als Ralozd vor den Räubereien der Kroaten verschont zu sehen, wolltommen hinreichte, um die unter 1 und 2 angeführten handlungen selbst bei gänzlicher Abwesenheit patriotischer Besinnung zu motiviren."

"Der britte Bunft bagegen ichien bei bem Busammentreffen ber gleichzeitig obwaltenden Umftande weit mehr geeignet, gegen - als für bie patriotische Gefinnung bes Grafen gu jeugen. Denn: mare ber Graf bem Baterlande und beffen Bertheidigern freundlich gefinnt gewefen, fo hatte ibn der unerwartete Anruf eines ungarischen Borposten entweber freudig überraschen, ober in ihm die angftliche Besorgniß für die Erifteng ber ben brobenben Angriffen eines 10,000 Dann farfen feindlichen Corps ausgesetten vaterlandischen Truppen meden muffen. Beide Befühle fonnten ihn nur bestimmen, fic mit ber Mittheilung ber gemiffen Runde von der brobenben Feinbesgefahr möglichft ju beeilen. Bare ber Graf bem Baterlande und beffen Bertheidigern freundlich gefinnt gemefen, fo mußte ihm ber Gebante, bag er, von ben Berhaltniffen gezwungen, ben nothigen Schut fur feine Berfon und fein Eigenthum bei ben Keinden bes Baterlandes habe nachfuchen muffen, ein peinlicher fenn; es mußte ber Anruf bes ungarischen Borvoften in ihm die frohe hoffnung anregen, baß himter biefen Borpoften eine vaterlanbifche Streitmacht febe, gewaltig genug, um ibn von biefen veinlichen Berbaltniffen nun mit einem Dale zu erlofen; er mußte fich

nach dieser Erlösung sehnen und eilen, durch ein vertrauenerweckendes Benehmen derselben theilhaftig zu werden. Ja,
selbst wenn der Graf, Angesichts der einander befriegenden Heere, in seinen Gesinnungen ganz neutral geblieben wäre,
so hätte der Anruf des ungarischen Borposten ihn bei der
angegebenen Lauterseit des Zweckes seiner Reise aus Ruch
sichten der Alugheit bestimmen mussen, augenblicklich wenigstens den Schutdrief des troatischen Feldherrn freiwillig vorzuzeigen, um eben die Lauterseit seines Borhabens darzuthun,
und dem so gefährlichen als unwürdigen Berdachte zu begegnen, daß er — der ungarische Staatsbürger — mit den
Empörern gegen die gesehlich bestehende Ordnung im verbrecherischen Einverständnisse lebe."

"Allein der Graf Eugen Zichy mußte gewaltsam arretirt werden, und erft, nachdem dieß geschehen war, erwähnte er der drohenden Rahe des froatischen Hilfscorps, indem er seine Bewältiger frug, ob sie benn nicht mußten, daß General Roth mit 10,000 Mann anrude? Den feindlichen Schubbrief aber verheimlichte der Graf. Dieser wurde erst bei der gewaltsamen Durchsuchung seiner Kleidungstüde entdeckt."

"Dieser Umstand, so wie die, der thätlich gewaltsamen Arretirung des Grafen nothwendig vorausgegangenen Biddersehlichkeiten gegen den anrusenden Vorposten ließen in der Frage des Grasen, ""ob man denn nicht wisse, das General Roth mit 10,000 Kroaten anruse"", leichter den Sinn einer Drohung, als den einer freundlichen Mittheilung erkennen, und zeugten nicht nur gegen seine von ihm selbst betheuerte patriotische Gesinnung, sondern vielmehr für das Vorhandenssewn einer Dents und Handlungsweise, welche mit jener der offenen Feinde des Vaterlandes Alles gemein hatte — bis auf die Offenheit."

"Bu bemfelben Refultate führten leiber auch die burch einen andern Puntt ber Ausfagen bes Grafen angeregten Betrachtungen."

"Als nämlich bem Grafen Eugen Bichy bei bem Berhöre bie in feinem Bagen entbedten Proclamationen vorgelegt wurden, erkannte er fie mit Bestimmtheit für bieselben, welche bie in seinem Hause zu Stuhlweißenburg bequartirt gewese, nen feinblichen Offiziere baselbst zurückgelassen hatten. Er mußte also biese Proclamationen während der Zeit, welche von dem Ausmarsche der seindlichen Ofsiziere bis zu seiner eigenen Abreise von Stuhlweißenburg verstrichen war, zu Besicht besommen haben."

"Ware der Graf wirklich patriotisch gesinnt gewesen, so wirde er diese Proclamationen sogleich vernichtet haben. Er sannte ja die Art und Weise, wie die Originalien derselben nach Stuhlweißendurg gelangt waren, bis in's Detail, und sonnte über ihre, der in Ungarn gesehlich bestehenden Ordnung gefährliche Tendenz nicht im Unklaren geblieben sehn. Die schleunigste Vernichtung der vorliegenden Eremplare aber ware ihm ohne alle Gesahr sur seine Eristenz möglich geswesen, da die seindlichen Ofsiziere, welche sie in's Haus gestracht und dort vergessen hatten, mit dem gesammten seindslichen Heere wieder abgezogen waren. Allein Graf Eugen Bichn hatte dieß zu thun unterlassen, und dadurch erschien—wie bereits angedeutet worden— das von ihm während des Verhörs betheuerte Borhandensenn patriotischer Gefühle in seiner Brust geradezu unhaltbar."

"Seine Aussage: daß diese Proclamationen nur durch ein Bersehen seines Kammerdieners in seinen Wagen gelangt sein, gewann nun freilich an Glaubwürdigkeit, weil sehr wahrscheinlich der Graf selbst es gewesen, der diese Proclamationen in sein eigenes Wohnzimmer, somit in die Rahe der auf diese kurze Reise mitzunehmenden Gegenstände gestracht hatte. Aber durch die effronte Gesinnungslosigkeit, mit welcher Graf Eugen Zichn, Angesichts des Schusdrieses — in dessen Wortlaute ein fast unbedingtes Vertrauen des seindlichen Feldherrn in die freundliche Gesinnung des Schütz-

lings ausgesprochen lag — bei bem Berhore zu versichern wagte, daß er nur beshalb versäumt habe, das Anruden bes froatischen Silfscorps in das ungarische Lager anzuzeigen, weil er voraussehte, daß dieß bereits allgemein bekannt seiz durch dieselbe effronte Gesinnungslosigfeit, mit welcher er zum Beweise seiner patriotischen Gesinnung anführte, daß er die Runde von der nahen Feindesgefahr dem ersten ungarischen Borposten, welchen er bei Soponya angetrossen, bekannt gezgeben habe: hatte er die Glaubwürdigseit aller seiner übrigen Aussagen beim Berhore vollsommen verwirft, und die Inzichten, auf welche die beiden Anklagepunste gegen den Grafen Eugen Zichy gegründet waren, erhielten durch die Wiebersprüche in seinen Aussagen nur um so größeres Gewicht.

"Auf diese Inzichten hin hatte ber als Auditor bei bem Standrechte fungirende Offizier seine richterliche Meinung dahin abgegeben: daß Graf Eugen Zicht wegen Einverständnisses mit den Feinden des Baterlandes und thatsächlichem
Theilnahme an der gegen die in Ungarn gesehlich bestehenden Drbnung ausgebrochenen sübssacischen Empörung durch Berbreitung im Sinne derselben abgefaßter Proclamationen ale Hochverräther mit dem Tode durch den Strang bestraft werde.

"Bevor ich als Prafes bes Standrechtes biesen Antra bes Auditors zu meinem Beschlusse erhob, mußte ich mir fla machen: ob und in wie fern ich aus den vorliegenden nach ften Inzichten und dem Zusammentressen der Umstände — gegen die Aussage des Grafen Eugen Zichn die moralische Ileberzeugung gewänne, daß dieser sich der genannten beiben Berbrechen wirklich schuldig gemacht habe?"

"Satten auch die von mir zu Gunften des Grafen angestellten Betrachtungen zu bem ungunftigen Resultate geführt, daß dieser nicht die leiseste Sympathie für die legitime Sache des Baterlandes empfände: so war damit doch noch immer nicht außer Zweisel geseht, daß er thatsächlich mit ben Feinden defielben im Einverftandniß lebe. Das ungefügige

Benehmen des Grasen, auf welches seine thatsachlich gewaltsame Arretirung erfolgen mußte; die einer Drohung ähnliche an die Mannschaft der ungarischen Borposten gerichtete Frage: ob es ihr denn nicht bekannt sei, daß ein kroatisches Hilfscorps bereits in der Rähe stehe; die Berheimlichung des seindlichen Schutzbrieses — Alles das konnte eben so gut in der undändigen Ratur, in der Gewohnheit, Individuen untergeordneten Standes nie anders als brutal zu behandeln, seine Beranlassung gesunden haben, als in dem überraschten Schuldbewußtseyn des Grasen und der plöglichen Erkenntnis, daß ihn nur ein imponirendes Benehmen vor der Gesahr retten könne, durchsucht, und nach Entdedung des Schutzbrieses und der Proclamationen, als seindlicher Spion an den nächsten Baum geknüpst zu werden."

"Den Hauptbeweis für bas faktische Einverständniß bes Grafen mit den Feinden des Vaterlandes konnte nur der Inshalt des Schuthriefes liefern; und diefer schien auf den ersten Blid nichts weiter, als die Bewilligung einer sogenannten Sauvegarde, oder Schutwache."

"Unter Sauvegarbe versteht man aber im Allgemeinen jenen Rriegsgebrauch, welcher gewöhnlich in folden Fallen in Anwendung fommt, wo es sich im allgemeinsten Interesse der humanität um die Erhaltung von Wenschenleben ober Gegenständen handelt, welche auf die Rriegsoperationen nie von Einfluß seyn konnten, oder bereits ausgehört haben, es zu seyn."

"In folden gallen appellirt z. B. ber einen Blat raumenbe Feldherr an bas humane Gefühl feines ihm nachrusdenden Gegners, indem er fich bes eben genannten — wohl in allen heeren civilifirter Staaten eingeführten — Kriegsgebrauches bedient."

"Dieser Kriegsgebrauch besteht namentlich in ber f. f. öfterreichischen Armee barin, daß die fraglichen Personen ober

"zertet Sounmachen werden vor nicht friegsgefangen gemacht, sondern eigenen Worposten, ober doch bis w feindlichen hinaus, anständig zurüdgele Sauvegarde, welcher auf den Kriegsge Es ift dieß unstreitig die edelste Bluti Krieg zu führen."

"Die Hauptbedingniß jedoch, um brauche mit Sicherheit Anwendung zu Anwendung dem Feldherrn, als solchem, theil bringe, noch bringen könne. Die genug vor Augen liegen, um auch dem

"Auf Perfonen, namentlich auf bleibt die Sauvegarbe nur in außerst fi bar: insbesondere nur dann, wenn so ber gegenwärtige Wirfungsfreis dieser laffung des Rrieges, wie dem Kriege ferne liegen."

"Rie aber tann ein Schreiben für fen Beziehungen zu ber Bebeutung bi bingniffen nicht entsprechen, vom Db Anwendung des humanen Kriegsgebrauches der Sauvegarde Analoges sepn."

"Das in Frage stehende Schreiben war somit, selbst wenn man bloß jenen Theil besselben betrachtet, in welchem bem Grasen Eugen Zichy eine Sauvegarde im Lager des Generals Roth angewiesen wird, nichts weiter, als ein besonders günstig gestellter seindlicher Paß, dessen Ertheilung schon an und für sich zu der Boraussehung drängte, daß der Paßaussteller — im vorliegenden Falle der seindliche Ober-Felderr — von den Sympathien des Grasen Eugen Zichy für den Zweck seiner kriegerischen Unternehmung bereits sehr verslässliche Beweise erhalten haben mußte. Roch mehr erschien die Richtigkeit dieser Boraussehung durch die Schlußformel des fraglichen Schreibens — daß nämlich ""dem Grasen jester Schuß gewährt werde" — bestätigt."

"Es kann gleichwohl nicht in Abrede gestellt werden, daß ein mutatis mutandis gleichlautender Schubrief irgend einer harmlosen, z. B. wissenschaftlichen Celebrität, etwa zu dem Ende ausgestellt, damit sie in ihrer, behufs naturwissenschaftlicher oder sonft gelehrter Forschungen unternommenen Reise nicht aufgehalten sei, höchstens den zeitweiligen Berlust der personlichen Freiheit des Pasträgers zur Folge gehabt hätte, vorausgeset — wie sich von selbst versteht — daß dese Benehmen gegenüber dem ihn anhaltenden Borposten ein so verdächtiges gewesen wäre, wie das des Grasen Eusgen Zichy."

"Allein Graf Eugen Zichy war — wie allgemein bestannt — weber eine wissenschaftliche, noch sonst eine unter ben damaligen Verhältnissen harmlose Celebrität. Graf Eusgen Zichy hatte, gleich vielen Andern seines Standes und politischer Gesinnung, durch die vom Könige jüngst sanctionirte Landesversassung eine einslußreiche Stellung im Lande, manche seiner hochabelichen Privilegien, ja selbst einen be-

beutenden Theil seiner Einkunfte eingebußt. Daß er somit, gleich vielen Andern seines Standes und politischer Gesinnung, sich nach den vormärzlichen Fleischtöpsen Aegyptens zurücksehnte, und für den Umsturz der jüngsten ungarischen Landesversassung, ja, bei dem seudal reaktionären Charakter der kroatischen Invasion, zunächst für diese, Sympathien hegte, war mehr als wahrscheinlich. Als spezissischer Ragyare jedoch mußte er diese Sympathien dem seindlichen Oberselde herrn vorerk noch thatsächlich bewiesen haben, um den vorsliegenden Schuthrief für sich erwirken zu können.

"Dieser Schutbrief also ließ — übereinstimmend mit ben Ereigniffen, welche seiner Entbedung vorangegangen — in ber That flar erkennen, baß ber ungarische Staatsburger, Graf Eugen Bichy, mit ben Feinden seines Baterlandes faktisch Einverständniß pflege."

"Einmal zu biefer moralischen Ueberzeugung gelangt, konnte ich schlechterdings keinen Grund mehr zur Geltung bringen, aus welchem Graf Eugen Bichy die Proclamationen nicht selbst und in der Absicht sollte von Stuhlweißenburg nach Kalozd mitgenommen haben, um sie dem General Roth, berhufs deren Berbreitung einzuhändigen. Schien doch die Austsührung eines solchen Borhabens, bei des feindlichen Hiserungenber Bormalehung, daß zwischen diesem und der beruhigenden Bormalehung, daß zwischen diesem und der seindlichen Hauptsarmee keine vaterländischen Truppen ständen, für den Grafen Eugen Zichy ganz gefahrlos, somit die Gelegenheit sehr gunsstig, der Partei, zu welcher er sich hielt, ohne besondere Auspeferung einen wichtigen Dienst zu leisten."

"Diese Betrachtungen aber führten zu ber ferneren mortalischen Ueberzeugung: daß Graf Eugen Bichy die Berbreitung ber vorliegenden seindlichen Proclamationen wirklich angestrebt habe, und in der Ausführung dieses Borhabens bestriffen gewesen sei, als er durch unsere Borposten unverhofft angehalten und arretirt wurde."

"Im Einklange mit biefer Ueberzeugung Gefen sich nun auch die Motive enthüllen, welche den Grafen Eugen Zichy bewogen hatten, dem Vorhandenseyn der Proclamationen in seinem Wagen ein bloses Versehen seines Kammerdieners, und nicht dessen verbrecherische Absicht zu Grunde zu legen. Es war keineswegs das Gefühl großmüthigen Mitleids, welches dem Grafen diese Behauptung entlockt hatte: wohl aber die Besorgniß, mit seinem eigenen Kammerdiener confrontirt zu werden, von dessen Anhänglichkeit er vielleicht erwarten durste, daß er, um seinen Herrn zu entlasten, allensalls ein Bersehen, keineswegs aber die verbrecherische Absicht — der ren Eingestehung die Todesstrasse zur Folge haben konnte — auf sich nehmen würde."

"Rach Allebem entbehrte ich einerseits jedes Anhaltepunttes, um einen von der richterlichen Meinung des Auditors
abweichenden Beschluß zu fassen: mahrend andererseits die große Gefahr, in welcher das Baterland zur Zeit schwebte, und die für die Abwendung derselben bedeutende Bichtigkeit der glüdlichen Lösung meiner Detachirung — in Rücksicht deren ich auch mit so ungewöhnlichen Bollmachten ausgerüstet worden — die strengste Handhabung der Kriegsgesehe gegen Berbrechen der bezeichneten Art gebot."

"Ich erfannte somit: baß Graf Eugen Bichy bie Berbresten, beren er angeflagt warb, wirflich begangen, baburch fein Leben verwirft und bie Strafe ber hinrichtung burch ben Strang verbient habe."

"Dieg Urtheil wurde von bem gesammten Standrechte einftimmig angenommen und, nach erfolgter geistlicher Erostung bes Delinquenten, an bemfelben vollzogen."

"Der Mitgefangene bes Grafen Eugen Zichy, ber Graf Baul Zichy, dagegen ward — da die für das ftandrechtliche Berfahren erforderlichen Beweise gegen ihn nicht vorlagen — behufs der Enderledigung seines Prozesses auf den gewöhnslichen Rechtsweg verwiesen."

an jeg trugen. Getoft Die Dinrichtunge goftichen Schredenszeit find für bas nat ger verlegenb; fie haben, mir möchten ben vorhandenen Umftanden, fich mehr vo Die Ermordung bes Brafen Gugen Bich! ben ihrer fittlichen Schlechtigfeit, einen fehrtheit und Absurditat, von theils nat beucheltem Unverftand, von innerem li an fich, ber außer bem fittlichen Befühl Menfchenverstand emport und besbalb ei ber mit Worten faum auszubruden ift. macht in die Sand eines ziemlich unter gelegt, bie ibn genau genommen ermach Inupfen ju laffen, beffen Beficht ibm nie Strafverfahren ohne ein Gefet, ober m bie blinde Billfur bes Richters ftatt 'b Borgei, ber Trager Diefer willfürlichen ichweigend von ber Borausfenung aus, be von Ungarn fei ber Emporer, bie revoluti de bie Gefandten bes Monarchen ermorbe maffiger Rothmehr begriffen. Gefront mi-Die weitere Annahme, has her blass mas.

Aubel - und Bolaunenicall jedwebe Brefibefchrantung abgeicafft und fur immer ju Grabe getragen mar, Graf Bido aljo ben Befit ber in Rebe ftebenben Baviere für vollfom. men erlaubt und gerechtfertigt halten fonnte, ja mußte. Wine Abnicht fie weiter in's Publifum ju verbreiten ift burch feis nerlei Indicien glaubhaft gemacht. Gorgei's gange Argumentation gegen bas Schlachtovfer feiner blutgierigen Absichten brebt fich augenscheinlich barum, bas er ftillschweigenb annimmt, Graf Eugen Bichy fei bereits burch Mangel an revolutionarem Gifer bem Tobe verfallen, und nicht ihm muffe die Schuld, fondern umgefehrt von dem Berhafteten feine Unichuld bewiesen werden. Und neben dem Allem läuft bier. wie burch bas gange Buch, boch immer wieber bie Bratention, baß ber Ronig von Ungarn und feine Betreuen bie Rebellen, als unter bem Schupe bes Bolferrechts fiebend, ju behandeln Bahrlich die Commiffarien, welche ber Nationalconwent in Die frangofischen Provingen ichidte, haben im Buntte ber Graufamfeit mehr geleiftet, im Rache ber Berbobnung aller gefunden Rechtsprincipien hat Borgei fie bei weitem überholt. Bas aber ber von Diefem aufgestellten Rechtfertis qung bes an bem Grafen Eugen Bidy begangenen Berbredens eine besonders widerliche und gehäffige garbung gibt, ift eine gewiffe fepnfollende Ironie, ein icheinheiliger Sohn, ein nicht ernftlich gemeintes Bedauern, welches offen in's Angeficht ber That widerspricht. Als man bem Gefangenen bor bem Berbor ju effen gab, fagte fr. Gorgei: "Bu mas gebt ihr ihm noch zu effen, er wird's ja boch nicht mehr berbauen", und es wird ergahlt, daß er als Augenzeuge ber hinrichtung die wibige Bemerfung gemacht haben foll: zwei Beine am Galgen feien offenbarer Lurus. Diefer Anflug von Spott geht, mahrlich fehr am unrechten Orte, durch feine gange Darftellung, und forbert, wenn er fich j. B. felbft gegen Charaftere wie Kurft Alfred Windischaras wendet, die ernftlichfte Burechtweisung beraus. Man fann in ber Bolitif An-

zu raujcen. Roch galt ber Ronig in meklichen Debrbeit bes Bolfes als ein terlicher "Thurm bes Rechts." Aber bie wollte fich in die Stelle ber legitimen unt beffalb bie Berbinbung amifchen R forengen, forad fle vor teiner Schanbil mufite burch jebwebes Mittel gebinbert treuen ju fprechen. Darum fiel Graf & lerhand, barum auch mußte Braf Euge Buldlicher Breclamationen, nur in an Tobes fterben. Ginen noch wiberlichen bas Gothei sillet einraunt und gefteb bie Rebolutiba fit ben geleifteten Ra babe, with bas ber von ibm bei biefe Zig gelegte ungewöhnliche Grab von Aubrer ber ungarifden Bewegung a ind fe glauben gemacht babe, er fei t fickebenbeit in bas ichwantenbe Treiber Beeres beingen werbe. Es ift mabr, baf Berer Umftanbe gebenft, welche baju b leil; bie Augen auf ihn zu lenten; allein Will Gratifill Bratthia Cant an transmit

Geschichte, bag ihm niemals Schulb gegeben werben wirb, er habe im Boraus auf biefe Bezahlung gerechnet, und Bis do's Galgen fei nichts als eine Rletterftange gewesen, an ber er felbit über die Daffen emporflimmen wollte. Leiber ift bieß aber noch nicht bas Schlimmfte, mas wir über bie Drotive feiner Unthat ju berichten haben. Bei Johann Janotydh von Ablerftein: "Archiv bes ungarifden Minifteriums unb Landesvertheidigungeausschuffes" (Band III, G. 80), bem wir bie Bertretung ber Bahrheit feiner Mittheilung anheimges ben, findet fich wortlich folgende Rotig über die Art und Beife, in welcher ber graflich gichy'iche Schap unter bie Rorber bes Gefallenen vertheilt wurde: "Den Reigen eröffnet ber Richter Bichy's, Arthur Gorgei; er nahm bie Dias manten feines Opfers, vier werthvolle Ringe, eine lange Goldfette und ein Siegel in Befchlag; alles bieß quittirte er bem graflichen Sofrichter Turnei, lieferte aber bem Lanbesficherheitsausschuß nur bie Diamanten aus, bas llebrige bebielt er fich wohl als Couvenir. Cein würdiger Lieutenant, Bafarbelvi, ber fur bie Arretirung bes Grafen von Borgei in einem Schreiben an Roffuth jum Sauptmanne vorgefchlas gen wird, quittirte bem Ralogber Sofrichter "im Sochgefühl preislicher Thaten"" 7600 fl., Die feine Mannschaft aus ber Serrichaftecaffe geftohlen hatte, naiv mit bem Borte: ""Eltraboltatott"" (ift geraubt worben)."

Daß die "patriotische Entschiedenheit" Görgei's durch diese Umftande der That an die Granze des Gebietes des Raubmordes freise, bedarf für den Rechtstundigen keiner weiteren Ausseinandersetzung. Aber selbst dieser Zug ist noch nicht das Schlimmste in dem Charaktergemälde, welches Görgei von sich selbst entwirft. Derselbe Mensch, der fortwährend darauf pocht, daß die ungarische Rebellion, Desterreich gegenüber, völkerrechtlich als guter Krieg zu gelten habe, sagt wörtlich und buchstäblich über die Besehle, welche er selbst bei der Belagerung von Dsen ertheilt, Folgendes: "Die Bombars

bements von Pefth zeigten beutlich genug, daß man auf eine menschliche Behandlung eben nicht anstehe: und ich erließ sofort an alle Abtheilungen des Belagerungsheeres das ausdrückliche Berbot, der Besahung Quartier zu geben. Auf die Gefangennehmung ihres Commandanten aber sette ich einen besondern Preis: denn ich wollte an ihm ein Erempel statuiren zur Warnung derer, welche der Rizel sticht, die Gräuel des Krieges zwedlos zu mehren."

"General-Major Bengi fiel, tobtlich verwundet, in meine Gewalt; mit bem Sterbenben rechnete bereits eine hohere ab."

Der geneigte Leser weiß jeht, mit wem er es zu thun hat. Es ist kein Ritter ber driftlich germanischen Zeit, es ist ein Rarobeur ber golbenen Horbe, ben die westliche Cultur nur an der äußersten Oberstäche beledte. Die Fähigkeit ber patriarchalischen Treue, die romantische Ergebung an Rang und Geschlecht des angebornen Herrn, der altmagnarische Spiritus ist verslogen; die rohen, gemeinen, erdigen Elemente sind bei dieser Afterbildung als Bobensah liegen geblieben, und diese hat die neue Zeit mit ihrer Aufstärung nicht zu veredeln vermocht. Dem irdischen Richter ist er entgangen, aber in der Geschichte ist ihm sein Plat neben Collot d'Herbois, Fouché, Eulogius Schneider ausbehalten.

Wir haben in bem Bisherigen ben Mann; fennen gelernt, ber ohne allen Zweisel die bedeutendste Personlichseit
in der Geschichte der ungarischen Revolution ist. Es bleibt
jest noch übrig, in der Kurze einen Blick auf Das zu werfen, was er über den Geist und Charakter dieser Begebenheit sagt. Der oberste Gesichtspunkt, von dem er ausgeht,
ist früher bereits bezeichnet. Er muß, um seine Kriegsehre
zu retten, den politischen und militärischen Charakter der Rebellion preisgeben; er muß den Beweis führen, daß mit diesen Elementen, wie sie ihm zu Gebote standen, der Sieg zu
erringen unmöglich war. Dies nothigt ihn zu einer Wahrhaftigkeit, die sonft unerklärlich ware, wie sie in der That

1

shne Beispiel ift: Er schilbert seine Mitanführer im Rampfe gegen Desterreich auf eine Beise, die unser Urtheil rechtsertigt: fast alle waren Tropse, ohne gesunden Menschenversstand, oder feige, verächtliche Wichte, oder Beides. Der diessen Mittheilungen gestattete Raum erlaubt es nicht, Alles zu wiederholen, was Görgei zur Charakteristif jedes Einzelnen sagt. Beispielweise wollen wir nur eine kurze Schilberung Dembinski's mittheilen, dem Görgei, wie allen herbeisgerusenen Rettungspolen, ein besonders hohes Maß von Geringschähung gewidmet hat.

"Am 26. Februar 1849 Vormittags war ich in Erlau, ber Befehle Dembinsti's gewärtig. — Dembinsti versie herte mir in vollem Ernste: daß ihm überhaupt ein paar taufend Mann mehr, als eben zu seiner Disposition standen, ungemein erwünscht waren."

"Man fann in ber That nicht in Abrede ftellen, baß Dembinsti hierin mit ben berühmteften Felbherren etwas gemein hatte."

"Mittlerweile war ber Mittag herangerudt. Dembinofi ließ sich von einem Domherrn in Erlau bewirthen und lud mich, fammt bem Generalstabs-Chef meines Armeecorps, ber mich bei biefem Besuche abermals begleitet hatte, ju Tische."

"Das Mahl war seinem Ende nahe; wir fügten eben nur noch zum Guten bas Beste, den weltberühmten Erlauer. Da wurde ploglich gemeldet, man vernehme in der Richtung von Berpelet lebhaften Kanonendonner."

"Dembinski stellte dieß a priori in Abrede, und that sogar fehr ungehalten, als die Melbung mit Bestimmtheit wies berholt wurde."

"Ich hatte mich mittlerweile, ein Fenster bes Saales effnend, von der Richtigkeit jener Meldung mit eigenen Ohren überzeugt, und lud nun Dembinski ein, das Gleiche ju thun. Unwillig verließ er die Tafel, trat an's Fenster

und horchte, mit bem Ausbrude ber Ueberzeugung in ben Mienen, bag wir Alle uns getaufcht hatten."

"Allein bas wiederholte dumpfe Erdröhnen war zu beutlich vernehmbar und fernem Kanonendonner zu ähnlich, um
mit irgend einem andern Geräusch verwechselt zu werden.
Bon dem Augenblide an, wo Dembinsti dieß erkennen mußte,
artete sein Benehmen in das Toben eines Besessenen aus;
vor Allem brülte er nach Wagen und Pferden. Run war
bas einzige im ganzen dembinsti'schen Hauptquartier disponible Fuhrwert ein Bauernwagen, welcher mich, sammt meinem Begleiter — dem Chef des Generalstabs vom Iten Armeecorps — von Mezo-Kövesb nach Erlau gebracht hatte
und zu unserer Rücksahrt bereit stand. Wir luden Dembinsti
ein, sich in unserer Gesellschaft in die Rähe des Kampsplates
sahren zu lassen. Er hatte keine andere Wahl und mußte
sich bequemen. Ich trieb zur Eile an."

"Das armselige Fuhrwerf mochte uns etwa hundert Schritte, noch im Innern der Stadt, vorwärts gebracht haben, als plöslich Etliche aus den schaulustigen Massen des Erlauer Publikums vorsprangen und den Pferden in die Zügel sielen, uns auf gut ungarisch versichernd, sie könnten es unmöglich dulden, daß der Oberseldherr sich auf solch einem elenden Karren auch nur einen Schritt weiter fahren lasse. Dies wäre — meinten sie — eine Schande für die Stadt Erlau, ja für die gesammte Nation."

"Aufgebracht über biese Albernheit, herrschte ich die umgelegenen Berfechter ber Stadt und Rationalehre aus bem Bege. Dembinsti, ber feine Sylbe ungarisch verftand, gerrieth noch heftiger, als ich, in Jorn, und unterftütte mich mit brohenden Gebärden; ber Chef vom Generalstabe half mit Schreien und Fluchen, und Erlau's Ehrenwächter gaben nach; wir wurden wieder flott."

"Dembinsti verlangte nun zu wiffen, mas benn bie

Leute ba eigentlich gewollt hatten. Ich verbollmetschte ihm beren praktische Ansichten von Stadt und Nationalehre, und fiebe ba — er ließ nun selbst anhalten und erklärte, so lange warten zu wollen, bis bessere Pferbe und ein anständiges Fuhrwert herbeigeschafft wurden."

"3ch hatte fehr Unrecht gehabt, mit ben Berfechtern ber Stadt - und Rationalehre fo brutal ju feyn!"

"Indeffen bereute Dembinofi gar bald feinen vorschnell gefaßten Entschluß; benn trot ber sichtlichen Gile, mit welcher sich einer ber Patrioten hinwegbegeben hatte, um und seine Equipage zur Berfügung zu stellen, verstrich bennoch ein putes Stud Zeit, ohne baß wir bas versprochene anstanbige Fuhrwert zu Gesicht befamen, und ber Kanonendonner nahm fortwährend eher zu als ab."

"Aus begreislicher Vorsicht hatten wir einstweilen unsiere Plate auf dem vielfach geschmähten Leiterwagen fortan behauptet. Der Patriot mit der Equipage konnte ja möglicherweise doch zu lange, oder am Ende ganz und gar auschleiben. Dembinsti und ich saßen auf einem Bund Stroh, welches queer über die Leitern gelegt und durch unser Gewicht in den nach unten zu sich verengenden Wagenkorb theilweise hineingezwängt worden war."

"Der Schlachtenbonner nahm, wie gesagt, mehr zu, als ab. Mit jedem neuen Erdröhnen sprang Dembinsti hoch auf, fiel aber eben so oft wieder mit ganzer Wucht auf selnen Sitz zurud. Durch diese auf den Bund Stroh unter uns einseitig wirkenden Stöße ward dieser rüdweise immer mehr und mehr nach meiner Seite, und endlich sammt mir über die niedere Wagenleiter hinausgeschoben, während Demsbinsti seinerseits immer tiefer und tiefer einsant, endlich so tief, daß er gar nicht mehr aufrecht zu sitzen vermochte."

"Mir ichien diese Situation ber Burbe bes Oberfelbherrn nicht gang angemeffen. 3ch fürchtete, bas verehrte Publifum

tonnte fie fogar lacherlich finben. Die jufallige Meußerung eines Batrioten in unferer nachften Rabe: bag biefer Bert ba (er zeigte auf Dembineti) ein ungemein tapferer Mann fenn muffe, weil er fich über jeben Ranonen . Donnerfcblag fo gewaltig argere, mabrent er iber Sprecher) fich blog angftige - geigte mir amar, bag meine Beforgniffe bezüglich bes Lächerlichen ungegrundet feien; indeffen rieth ich bem Dberfelbherrn bennoch, einstweilen abzusteigen, bis die neue Fahrgelegenheit jur Stelle fei. Allein mit feiner Bebuld bereits am Enbe, wollte Dembinefi nunmehr weber vom Abfteigen, noch vom langern Warten etwas horen, fonbern bie Sabrt ohne Aufschub wieder auf bem Leiterwagen fortfegen. gegen protestirte jedoch bas verehrte Bublifum neuerbings. brangte fich vor unfern Pferben gufammen und meinte, Die Ralesche werbe gleich ba fenn. Diese erschien benn auch wirtlich im nachften Augenblide, und beugte baburch bem ungleiden Rampfe vor, welcher fich eben gwischen bem ungebulbigen Oberfelbherrn und ben gebulbigen Batrioten Erlau's ju entspinnen brobte."

"Mit bem neuen, in ber That weit anftanbigeren Fuhrwerte ging es nun ohne Aufenthalt vormarts gegen Berpelet. Aber ie mehr wir une bem Schlachtfelbe naberten, und je fraftiger ber Donner bes groben Beschütes fich verneh. men ließ, befto unahnlicher wurden die Meußerungen Dembinefi's in Borten, wie in Beberben, ben Meußerungen eines mit Bernunft begabten Befens. Gin Unfinn brangte ben andern von ben bebenden Lippen bes Oberfelbheren, mahrend biefer abmechfelnd balb mit Armen und Beinen rubernb. als wolle er bas Rollen bes Bagens beschleunigen, balb wieberholt von seinem Site auffpringend, bald mit geballten Rauften gegen bas Schlachtfelb brauenb, une ben Buftanb feines Innern in feiner gangen Erbarmlichfeit ju ertennen gab. Diefer Buftanb, er war bie moralifche Agonie eines Brablhanses, ber fich für einen rüftigen Schwimmer ausgegeben, und nun ber Tobesangst vor bem Ertrinfen anheimgefallen war, weil bas Wasser, in welches er sich gewagt hatte, ihm zufällig bis an ben Hals reichte" u. f. w.

In einem besonders verächtlichen Lichte erscheint Roffuth. Gorgei beschulbigt ihn gerabeju ber Reigheit. Er bate bie Doppelabficht verrathen: junachft bas eigene Leben ju retten, bann aber aus ficherer Beite fort und fort Taufend und aber Taufend feiner Mitburger in Tod und Berberben ju begen fur eine Lehre, fur welche er felbft in ben Tob ju geben nicht ben geringsten Beruf in fich fühlte. 218 Rof= futh bie oberfte Gemalt an Gorgei übertrug, schickte biefer balb nach Empfang ber Abbanfungeurfunde, jur llebernahme ber Reichsinsignien einen Offigier an ihn ab. Diefer aber fehrte unverrichteter Cache mit ber Delbung gurud: ber Bouverneur fei bereits abgereist, und Gorgei erflart, bag ihm über bas Chidfal ber Reichsinsignien auch in ber Rolge nichts befannt geworben fei. Dahrscheinlich batte fein College Roffuth fie in ber Berftreuung mitgenommen.

Co fah es bei ben Anführern aus. Richt beffer ftand es bei ben Maffen; ber Krieg mar nichts weniger als Bolis-"3ch glaubte", schreibt Gorgei gang naiv, "wohl an bie Möglichfeit, baß ein allgemeiner Boltsaufstand Storungen fehr bedeutender Art in ben combinirten Operationen einer felbft gut bisciplinirten und gut geführten größeren Urmee veranlaffen tonne, ja ich glaube jest noch baran. ich glaubte nicht an bas Borhandensenn ber hierzu unerläßlichen allgemeinen und nachhaltigen Begeifterung bei bem ungarifchen ganbvolle, beffen Indoleng langft fprichwortlich geworben, beffen bis ju ben Sternen erhobenen friegerischen Beift ich bereits burch eigene Unschauung in feiner innern gehaltlofen Befenheit fennen gelernt batte. Die geringe Theilnahme für ben nationalen Kampf, ber ich auf bem Rudjuge von Raab gegen bie Sauptstädte fast überall auf bem Lande begegnet, traf mich somit nicht unvorbereitet." In

einem bienftlichen Schreiben Borgei's an Roffuth ergablt er, wie bas Borfober Rationalgarben Bataillon, beffen Dienftgeit am 20. Rovember ju Ende gebe, icon am 10ten nach Saufe verlangt habe. "Der igl. Commiffar . . . . machte ben Berfuch, fie ju langerm Berbleiben im Dienfte ju bemegen; glein fie haben wiederholt erflart, bag fie burchaus nicht langer blieben, benn fie feien feine Rarren, um ihr liebes Leben in ben letten funf Tagen ihrer Dienstzeit wie berholt auf's Spiel ju feben, nachdem ihnen ber liebe Berrgott bisher aus bem feindlichen Ranonenfeuer boch noch berausgeholfen hatte. 3ch habe fomit nicht die geringfte Urfache, ben Abzug biefer eifrigen Batrioten zu betrauern: wohl aber Grund genug, ben Berluft ber vielen guten Bewebre und Ruftungen ju beflagen. 3ch ersuchte bemnach ben tgl. Commiffar, er moge boch wenigstens die Baffen fur bie Landesvertheibigung gurudbehalten, wenn icon er bie Leute entläßt." Bir mußten einen bebeutenben Theil bes gorgei's ichen Buches abschreiben, wollten wir alle jene Beispiele von Unluft jum Rriege, ja von maglofer Feigheit nachergablen, bie ber Berfaffer von ben eigentlichen Rationaltruppen berichtet. Aus ber Geschichte ber Ermorbung bes Grafen Bich wiffen wir, bag Gorgei bereits im August bes Rabres 1848 es für nothig fanb, bem ungarifden Rationalenthuffasmus burch ichleunige Berfunbigung eines Stanbrechts nachzuhelfen, welches bas Bolt burch bie Grauel ber Schredensregieruna im Innern in ben Rampf nach Außen hineinpeitichen follte. Ohne die regularen Truppen, welche bereits im falferlichen Seere bas Rriegsbanbmert gelernt, mare, wie Borgei ohne allen Anftand felbst zugibt, ber Rampf gar nicht möglich gewesen.

Fragen wir nun bei fo bewandten Umftanden, wie es mit jenem berufenen Rationalitäts-Enthusiasmus ber Rasgyaren gegen Desterreich bestellt gewesen sei, der keine ausländische Herrschaft bulden könne, eine Modephrase, aus elder bekanntlich die beutsche Raffehausvolitif ben gesamme m Berfuch bes Abfalls ber Ungarn herleitet, fo gibt uns mauf Borgei's Buch eine furge, aber fehr bestimmte und oftive Antroort. Benige Wochen vor ber enticheibenben lataftrophe erschienen Mitglieber ber provisorischen Regie ung zu Debrecgin im Sauptquartier bei Gorgei, welche ibn on bem Befchluffe berfelben verftanbigten, bie Rrone Unams ber "Donaftie Romanow" anzubieten. Diekmal find in geneigter, an bie ungarifche Rationalität zu glauben, ibre fanatischen Abevien. Der wirkliche Ungar murbe. wan es ihm erft flar geworben mare, worauf es bei bieim Borfcblage antam, jene fleine Rlique, von welcher beriche ausging, einfach todtgeschlagen haben. Daß aber ber bobe Berr, bem diefe Sulbigung ber Revolution ju Theil geworben mare, ihr, wie bereite Andern bei fruheren abnliden Belegenheiten, nichts als ben Fußtritt ber Berachtung gewibmet hatte, bebarf unferer Bemerfung nicht.

Haben alle diese Vorgänge Görgei, demselben Görgei, welcher auf jedem Blatte seines Buches seine treue, constitusionells monarchische Gesinnung betheuert, die Augen geösstet? Ist er zu dem Resultate gelangt, daß — wenn ihm auch die rechtlich sittliche Seite der Sache unzugänglich blied — das ganze Unternehmen selbst in politischer Hinsicht als ein versehlter Schlag angesehen werden mußte? Richts weniger. Er legt mit allen Einzelnheiten seinen Plan dar, vor seiner Ergebung an die Russen Desterreich, seinen heeren und seinen Gränzen noch so viel Schaden zuzufügen, als irgend in seinen Krästen stehe. Glüdlicherweise sind biese Bestrebungen einer ohnmächtigen Buth ohne Erfolg geblieben.

Gleich am ersten Tage seiner unfreiwilligen Ankunft in Großwardein (15. August 1849) befahl Fürst Paskiewitsch, daß der Gefangene ihm vorgeführt werde. Db Herr Görgei schmeichelnde Huldigungen erwartete, wiffen wir nicht, aber

über ben Empfang, ber ihm geworben, ftreift er leichten Fußes hin. "Dbschon er mich mit heftigen Borwürfen ob ber halbstartigkeit meines Widerstandes empfing, und mir vorläusig rund heraus erklärte, ich hätte hierdurch außer meinem eigenen Leben, auch das meiner Rameraden verwirkt: so ging er bennoch plötlich auf die Würdigung der Freiwilligkeit unseres Ergebungs-Actes über, und schloß endslich mit der — meinerseits weder mittelbar, noch unmittelbar angesuchten — Zusagung seiner Berwendung um Gnade für mich allein." Für seine Ehre und seinen guten Ramen wäre es zuträglicher gewesen, wenn Görgei diese unverdiente Gnade besser, als es geschehen, gewürdigt hätte.

# VIII.

# Die Berfolgung ber Ratholifen in Medlenburg.

3meiter Artifel \*).

Beiterer Bericht über ben faktischen und rechtlichen Stand ber katholischen Angelegenheiten in Dedlenburg.

Diejenige Bewegung, welche im sechszehnten Jahrhunberte in Deutschland gegen die katholische Kirche ausbrach und ben Ramen "Reformation" erhalten hat, wurde auch in Medlenburg unter glüdlichem und vollständigen Erfolge burchgeführt. Der größere Theil des unteren Klerus trat

<sup>\*) 6.</sup> ben erften Artifel Bb. XXX, G. 302 ff. ber bift. pol. Blatter.

jum Lutherthum über; biejenigen Pfarrer, welche fich beffen weigerten, murben abgesett, verjagt und Lutheraner traten an ihre Stelle; bie Bifcofe, welche fammtlich ber fatholifoen Rirche treu blieben, hatten gleiches Schidfal. In Die febr ausgebehnten Rlofterguter theilten fich bie Landesfürften und ber ritterschaftliche Abel. Der größere Theil, ber auf bie Landesfürften fiel, murbe ju bem landesberrlichen Domanium geschlagen; aus bem fleineren Theile errichtete bie Ritterfchaft Stiftungen und Berforgungeanstalten für unverbeirathete Tochter bes eingebornen Abels. Außerbem aber ward burch bie Rirchenordnung von 1552, welche von ben ganbesberren unter ftanbifder Mitmirfung jum Gefete erhoben wurde, Die lutherische Confession jur ausschließlichen landesfirche erhoben, und ausbrudlich feftgeftellt und verfügt, bag bie "papftlichen Abgottereien und Digbrauche beftraft, verboten und abgethan werben follten." Die Rirchengerichte follten ex officio gegen alle falfche Lehre einfcreiten, namentlich gegen "Wallfahrten und andere öffentliche Abgötterei, gegen Opfermeß, ber Beiligen Anrufung, Gelübde und Rappen" "Reine Secte, fo ber augeburgifchen Confession und ber medlenburgifchen Rirchenlehr juwider, folle überhaupt gebulbet werben." In ben ganbebreverfalen von 1572, 1621 u. f. w. wurde biefer Ctand ber Dinge im Allgemeinen nochmals bestätigt. Wenn auch die ganbesherren barin eine gewiffe Freiheit auf befdrantte Duldung anderer Religionebefenntniffe, ben Standen gegenüber, fich zu referviren fucten, fo erhielten bie Ratholifen baburch boch immer noch fein felbftftandiges Recht auf Dulbung irgend einer Art.

Bekanntlich aber wurde diese einseitig ohne Zustimmung von Kaiser und Reich vorgenommene Gesetzgebung gegen die Rechte der katholischen Kirche von dem Kaiser und den katholischen Reichsständen nicht als zu Recht bestehend anerstannt, und es entspann sich darüber zulest jener dreisigjährige Krieg, der mit dem nallgemeinen (westphälischen) Fries

#### Die Rathollfen in Medlenburg.

arantirten, Rechte geführt haben, unb baß fomit rechtliche Entziehung ihres Rechtes wenigstens einen ten Befitftanb für fich anführen fann. Allerbings iter einige medlenburgifden ganbesberren einzelnen nicht nur bie devotio qualificata jugeftanben, foner Ctabt Schwerin murbe fogar eine öffentliche fa-Rirche und öffentlicher Gottesbienft erlaubt, letterer nahmeweise einmal im Jahre in Roftot. Alles bieih aber nur Rraft landesherrlicher Gnabe, welche genblid wieber ju entziehen man fich vorbehielt. blieb bie sogenannte devotio simplex. bas blofe Gebet ohne Beiftlichen, Die rechtliche Rorm für tedlenburg wohnenden Ratholifen, benen bie lanbes, Onabe nicht ausbrudlich ein Debr gemabrte. b auch zahlreiche Beifviele bafür anführen, baf folutherifche Confistorium, als auch bie Landesregies leich mit Untersuchung und Strafe einschritt, fobalb lifcher Briefter in bem Saufe eines Ratholiten ohne , vom Landesherrn eingeholte Befugniß Saframente bie heilige Deffe las u. f. m. Dit Ginem Borte: is von 1648 bis jum Jahre 1808, fo widerrechtlich nochte, war boch unbestritten für bie vollige Rechtber katholischen Gottesverehrung. 3m Jahre 1808 iben die medlenburgifchen Canbesherren jedes ibnen e ober pratendirte Recht auf Beschranfung ber fatholottesverehrung ausbrudlich und in gefetlicher Beife in, und ba bas fpatere Befet bem alteren Befete fo ift jebe Controverse über bas, mas vor 1808 hatte Rechtens fenn follen, von feiner praftifchen ig mehr.

Jahre 1803, bei Auflösung bes beutschen Reiches, ber Reichsbeputations-Hauptschluß allen Lanbesherren gniß, bas Recht ber bis bahin nur gebulbeten Restelen nach Ermeffen beliebig zu erweitern. Diefe

Befugnif, und bie Gultigfeit bes Reichsbeputations . Sauptidluffes von 1803 ift von feiner ftanbifden Corporation. welche bis babin eine Mitwirfung in firchlichen ganbesfachen beanfprucht hatte, und auch nicht von ben medlenburgifchen Stanben je angezweifelt und beftritten morben. Alle Revere illen und gantesveraleiche, modurch bie einzelnen ganbes. berren fich gegen ihre Stanbe verpflichtet hatten, biefe ober jene Religionspartei nur ju bulben und ihr feine größeren raritatifchen Rechte einzuräumen, wurden burch ben Reichsberutatione-Sauptichluß von 1803 für unverbindlich erflart. und ber Landesherr murbe von ber Beobachtung berfelben begefprochen. Bom Jahre 1803 an hatten also auch bie medlenburgischen ganbesberren ein volles uneingeschränftes Recht, ihren fatholischen Unterthanen alle firchlichen Kreibeiten ju gemahren, melde bis babin ihre lutherifden Unterthanen allein genoffen hatten. Aber freilich folgte aus biefem Rechte noch nicht die Bflicht, und fo lange die medlenburgifchen gandesberren fich ihres Rechtes nicht bedienen wollim, blieb es naturlich bei ber fruheren Befetgebung.

Im Jahre 1808 nun trat ber Moment ein, wo die beiden Großherzoge von Redlenburg sich dieses ihres Reche 1208 bedienten, und ihren katholischen Unterthanen völlige Barität mit den lutherischen Unterthanen zusicherten. Der Großherzog von Medlenburg Schwerin trat am 22. März 1808 (der Großherzog von Medlenburg Strelis war schon am 18. Februar besselben Jahres beigetreten) dem Rheinstunde bei. Die Beitrittsacte zum Rheinbunde wurde ihrem ganzen Inhalte nach Geset für Medlenburg. Der Art. 4 tieser Beitrittsacte enthält aber solgende Bestimmung:

"L'exercice du culte catholique sera, dans toutes les possessions de leurs Altesses Serenissimes, pleinement assimilé à l'exercice du culte luthérien et les sujets des deux religions jouiront sans restriction, des mêmes droits civils et politiques, sans cependant deroger à la possession et jouissance actuelle de biens des églises. 4

Damit mar bie völlige Gleichberechtigung ber Ratholifen mit ben Lutheranern fur Dedlenburg gefehlich ausgesproden. Gelbft wenn bie Großbergoge von Medlenburg biefe Beitritteacte bem nachften ganbtage nicht gur Beiftimmung vorgelegt hatten, und wenn biefer ganbtag feine Buftimmung nicht ausbrudlich abgegeben hatte - mas beibes geschen ift - fo murbe bennoch ber Art. 4 feine volle gefetliche Gultigfeit haben, ba burch ben Reichebeputationefcbluß von 1803 bie unabhangige gefehliche Berfugung über bas Daas ber ben bis babin gebulbeten Religionsparteien in Bufunft einzuräumenben Rechte ben Landesherren allein, ohne alle Mitwirfung ber Stanbe, jugesprochen worben mar. Auch bat ber Landtag gegen biefen Art. 4 burchaus feine Ginmenbung erhoben, fei es nun, bag er mit bem Inhalte besfelben einverftanben mar, ober fei es, bag er feine formale Richtberechtigung bagu von vorne berein erfannte. Seine Reclamationen betrafen einige anderen, eben nicht fehr mefentlichen Buntte ber Acceffione-Afte, und nachbem biefe ju feiner 30. friedenheit von ben gandesherren geloft maren, gab er bem gangen Inftrumente, welches von nun an ein Theil bes medlenburgifden Staatearunbgefetes murbe, feine Canction. Um aber beifvielsmeife ju zeigen, ju melden bis babin nie erborten Interpretationsmitteln bie protestantischen Juriften Deflenburge ihre Buflucht nehmen, mag bier noch angeführt werben, bag man aus bem Umftanbe, bag ber Landtag ben Art. 4 ganglich mit Stillschweigen übergangen habe, fogar in einer offiziellen Schrift, welche an alle beutschen Regierungen versandt senn foll, ben Schluß gezogen hat, ber Landtag habe biesem Artifel nicht zugestimmt. Erftlich aber bedurfte es zu Diefem Artifel feiner Buftimmung gar nicht; zweitens hat er ber gangen Beitritteatte jugeftimmt, und alfo auch jebem einzelnen Artifel, und brittens beweift ja eben bas Kactum, daß er keine Einwendungen gegen biefen Artikel gemacht hat, unwiderleglich, daß er keine Einwendungen dagegen machen wollte, daß er mit demfelben einverstanden war.

Eben fo wenig flichhaltig find bie anderen Ginreben, welche man offiziell und nichtoffiziell gegen die volle gefeteliche Gultigfeit bes Inhaltes Diefes Artifels erhoben hat. Man bat aus bem Kuturum sera und jouiront beduciren mollen, baß nur auf eine funftige Befeggebung hingewiesen merbe, daß eine folde nur in Aussicht gestellt fei, und daß bochtens nur von einem Berfprechen auf gefetliche Gleichftellung ber Ratholifen mit ben Lutheranern, feinesmegs aber von einem wirflichen, bereits gultigen Gefete bie Rebe feyn fonnte. Diefer Ginmand beruht auf einer Unfenntniß ber frangofischen Befegessprache. Das Futurum bat eine imperative Bebeutung, movon man leicht fich hatte überzeugen fonnen, wenn man ben Code civile. Den Moniteur und fammtliche frangofischen Staatsvertrage batte nachsehen wollen. Das "wirb" ift immer gang gleichbedeutend mit "foll von nun an"; bas Futurum ift Diejenige Sprachform, beren man fich in Franfreich überhaupt bei Butlifation von Gefeten bedient. - Gin ameiter Ginmant, tag mit ber ftillichweigenben Auflofung bes Rheintunbes qualeich auch fammtliche Gefete bes Rheinbundes erloiden feien, verbient eben fo wenig Beachtung. Denn nach befannten allgemeinen Rechtsgrundfagen hat bas Aufhoren ber Autorität, modurch bas Gefet entstanden ift, noch nicht bas Aufhoren des Gefetes felbft gur Folge. Auch haben alle deutschen Staaterechtslehrer bis jest darin übereingestimmt, tag burch bie ftillschweigenbe Auflosung bes Rheinbundes auch iolde Rechteverhaltniffe feineswege aufgehoben feien, welche nicht foberativer Ratur find, fondern burch bloß willfürliche Bestimmung mit ber Koberation bes Rheinbundes in Busammenhang gefest werben. Die Gleichberechtigung ber Ratholifen mit ben Protestanten mar ein gesetgeberischer Willens, aft ber Großherzoge von Medlenburg, mozu ber Rheinbund

### Die Ratholifen in Dedlenburg.

ein inneres Motiv abgegeben, ber aber auch eben ne Rheinbund fich hatte benfen laffen, und mogu de Machtvollfommenheit feineswegs burch ben Rheinanden war, und alfo auch nicht mit ber Auflofung bunbes eo ipso erlofc. Gin britter Ginmanb Herbinge etwas mehr Beachtung. Man behauptet af ein folder allgemeiner gefeglicher Grundfat, wie berechtigung ber Ratholifen mit ben Lutheranern, er noch ipegieller Ausführungsgefebe beburfe, wenn n betreffenben Bunften gefetlich in's Leben treten baß bemnach bie Ratholiten wohl einen gefetlichen auf folde fpeziellen Musführungsgefete batten, bag icht eber auf folche fich berufen fonnten, bevor bie ierung folde erlaffen. Sier muß man bas Bahre ben trennen. Durch bie Gleichberechtigung ber Ranit ben Lutheranern werben nicht allein folde Bererührt, welche bie Ratholifen unter fich felbit allein

rührung mit Rechten britter Personen möglich ist, wo also bas allgemeine Geset burch gar kein concretes specielles hindernis, welches erst noch hinweggeräumt werden müßte, beanstandet werden kann, wo demnach die Anwendung des allgesmeinen Gesets schon eo ipso vorgezeichnet ist, und sich ohne alle Collision von selbst ergibt — da bedarf es durchaus keisner besonderen aussührenden Gesets, weil hier jede Ungewissheit über die Tragweite dieses Gesetse cessirt. Da die Lutheraner die Freiheit hatten, ihre Sakramente nach ihrem Togma zu empfangen, so wurde, beispielsweise, auch den Kathosliken durch die Gleichstellung mit den Lutheranern diese Freiheit an sich ebenfalls gewährt, und sie dursten sich auf der Stelle derselben bedienen, so weit nicht etwa concrete Vershältnisse, Rechte dritter Personen dadurch gestört wurden.

Die Praris gibt uns jugleich einen Beweis, baß felbft bie medlenburgifche Lanbedregierung bie Sache fo und nicht andere aufgefaßt hat. Während vom Jahre 1648 an bis jum Jahre 1808 jebesmal ein Strafverfahren eintrat, sobalb es befammt wurde, bag ein medlenburgifder Ratholit in felnem Saufe die beilige Communion empfangen, taufen laffen, ober gar bie beilige Deffe gehort hatte, fo horte mit ber Acceffionsacte jum Rheinbunde jetes folde Gingreifen ber lutherifchen Behörben ploglich auf. Bom Jahre 1808 an bis jum Jahre 1852 haben Die medlenburgischen fatholischen Briener ungehindert überall in den Brivatwohnungen ber auf dem kande gerftreuten Ratholifen Deffe gelesen und die heiligen Saframente gespendet. Gie haben felbft in Butow öffentlich, und ohne vorherige Ermächtigung ber Landebregierung, fatholifden Gottesbienft gehalten; basfelbe gefchah mehrere Dale in Roftod außer ber früher einmal im Jahre festgesetten Beit. Alles biefes ift nicht heimlich, fonbern offen unter ben Augen ber ganbesregierung geschehen. Es fann nachgemiefen merben, bag biefelbe bavon Runbe hatte, und boch ift nicht ein einziger Kall vorgetommen, wo eingeschritten, ober auch nur

ein Berweis ertheilt worden ware. Der beste Beweis, daß die damaligen Landesherren und die damaligen Minister sich über die gesehliche Tragweite des Artifels 4 der Accessions-Acte zum Rheinbunde nicht tauschten, und daß sie sehr wohl wußten, wie den Katholifen dieselbe Freiheit zur Gottesversehrung gesehlich zustehe, welche die Lutheraner genoffen!

Der Artifel 16 ber Bunbesacte, welcher ben brei Religions. parteien ben Bollgenuß burgerlicher und politischer Recte in allen beutiden Bunbeslanden garantirt, bat auf feinen Rall bie firchlichen Rechte, welche bie Ratholifen burch bie Acceffionsacte jum Rheinbunbe in Medlenburg erhalten batten, geschmälert. Co fest wir auch von ber lleberzeugung burchbrungen find, bag ber Bollgenuß burgerlicher und politifcher Rechte ben Cous ber freien Botteeverehrung nach bem Dogma ber Rirche icon in fich ichließt, fo bebarf es boch in Bezug auf die firchlichen Rechte ber Ratholifen in Medlenburg einer naberen Ausführung biefes übrigens bochk wichtigen und inhaltsichweren Bunftes nicht. Denn die Gleichberechtigung ber Ratholifen mit ben Lutheranern in Medlenburg ift bereits fruberen Urfprungs, als Die Bundesacte. Sie fteht bereits feit 1808 ftaatsgrundgefeslich und vollerrechtlich für Medlenburg feft, und Niemand wird es einfallen, ju behaupten, bag ber &. 16 ber beutschen Bundesacte ein bereits bestehendes firchliches Recht in irgend einem beutschen Bunbeslande habe fcmälern ober aufheben wollen. Steht bemnach die Gleichberechtigung ber Ratholifen mit ben Lutheranern in Medlenburg unzweifelhaft feft, fo bleibt uns nur noch bie Aufgabe übrig, die jungften Maagnahmen ber ganbedregierung in Dedlenburg. Comerin furg ju referiren, um au feben, in wie weit diefelben eine folche Bleichberechtigung respectiren ober aber vielmehr völlig mit Fußen treten.

Bie gesagt, hatte bie großherzoglich schwerinische Regierung vom Jahre 1808 an bis auf bie lette Zeit der tatholischen Gottesverehrung durchaus tein Sinderniß entgegenge-

Rellt; ja, fie hatte biefelbe fogar mit Belbmitteln, freien Rubren fur Die Geiftlichen u. f. w. unterftatt. Sogar noch am 8. December 1851 batte fie in einem Refcripte gegen bas lleberbanbnehmen ber Wiebertaufer ausbrudlich anerfannt : . bas bie geborig berufenen und ordinirten Diener ber romifch-fatholifchen Rirche wieder bas Recht jur Abminiftration ber beiligen Caframente und bes Bredigtamtes an ben Glies bern ibrer Rirche in ben ichwerinischen ganben erlangt batten." Diefer bis babin von ihr felbft fomohl factifc, als ansbrudlich anerfannte Rechtezustand wurde indesten ploglich von ibr abgelaugnet, Die Ausübung besfelben unterfagt, und fogar burch gewaltsame Sandlungen gestort. In treuer Pflege ihrer Beichtfinder hatten Die beiden fatholifden Beiftlichen in Schwerin, menn es nur irgend ihre Beit erlaubte, bis babin immer tem Buniche ber von ber Rirche ju Comerin entfernt mobuenben Ratholifen Gebor gegeben, und maren ju benfelben binübergereift, um benfelben in ihren Privatwohnungen bie beiligen Caframente ju fpenden und bie beilige Dieffe ju lefen. Es war Diefes immer gefdehen, wenn Berufdpflichten, Rrantbeit ober sonftige Sinderniffe es ben von Schwerin entfernt wohnenden Bliedern ber fatholischen Rirche unmöglich machten, ihrerfeite jur Befriedigung ihrer religiofen Bedurfniffe nach Schwerin zu reifen. In einer folchen fatholischen Brivatwohnung versammelten fich bann in ber Regel bie Ratholifen ber Umgegend, und es ift nicht zu verfennen, bag biefe aufopfernbe Sulfeleiftung ber fatholifden Beiftlichen ju Schmerin bei ber großen, oft uber zwanzig Deilen weiten Entfernung von ber Rirche ju Schwerin eine große Wohlthat, namentlich fur die armeren Ratholifen mar, ohne welche Dans ber firchlich gang verfummert und in feinem Geelenzustande geschädigt fenn murbe. Co hatte benn auch ber fatholische bulfegeiftliche ju Schwerin im Anfange bes Jahres 1852 in Domit in ber Privatwohnung eines Ratholifen bas beilige Depopfer bargebracht, mobei bie Ratholifen ber Stabt großes Auffeben erregten, und es foll nicht in Abrebe gestellt werben, bag einzelne fubbeutiden fatholifden Blatter auf Grund biefer Conversionen bin zu laute und übertriebene Soffnungen für bie Berbreitung ber fatholischen Rirche in Medlen. burg ausgefprochen und baburch bofes Blut gemacht baben. Eine officielle Schrift, Die icon fruher ermahnt morben, gefieht es geradezu ein, bag bie "lauten triumphirenden Stimmen in auslandischen fatholischen Blattern die fcwerinische Regierung bewogen hatten, eine größere Bachfamfeit aum Soupe ber lutherischen ganbesfirche anzumenben." ben aber bavon, bag es ber Burbe einer Regierung wohl nicht angemeffen fenn burfte, fich burch einzelne, immerbin unporfichtigen Journalartifel, Die mahricheinlich nur von einem einzigen Individuum ausgingen, ju fo fcmeren Dagregeln provociren gu laffen, fo ift biefer Umftand auf bie Rechts. frage boch von gar feinem Gewichte, und verbient weiter feine Beachtung.

Bis jest haben die fatholischen Geiftlichen in Schwerin. bie burch jenes Berbot in ber Ausubung ihres Berufes, und bie übrigen medlenburgischen Ratholifen, die baburch in ber Ausübung ibrer Gemiffensfreiheit verlett murben, feine weiteren Schritte jur Bertheibigung ihres Rechtes gethan. Dagegen aber hat herr von ber Rettenburg einen boppelten Refurs ergriffen. Er hat fich jum Erften, wegen Berletung feines obrigfeitlichen Rechtes, um Bertretung an ben ganbtag gewendet, wozu bie medlenburgifche Berfaffung ibn aufforberte. Die Entscheidung bes Landtages ift fürzlich erfolgt, und fie ift auffallend genug. Derfelbe erfennt nämlich vollfanbig an, bag eine Rechteverlegung von Seiten ber ganbedregierung ftattgefunden habe; er weist aber jebe Bertretung trobbem gurud, aus Beforgniß, bag ber Berbreitung ber fatholifden Rirche baburch Borfdub geleiftet werben tonnte; mit anbern Worten: er erflart bie Ratholifen außerbalb bes Rechtes, und ber Boblthat bes Gefebes für verlusig. — Sobann hat fich Herr von ber Kettenburg, auf Grund bes Art. 16 beschwerend an die beutsche Bundes-versammlung gewendet, und die Sache liegt einstweilen beim Keelamationsausschuse, der bereits einen Reserenten dafür ernannt hat.

Dit Recht find alle beutschen Ratholifen gesvannt auf Die Entscheidung biefer oberften Bunbesbehörbe. Denn es handelt fich hier feineswegs allein um die Bemiffensfreiheit weniger Ratholifen in Dedlenburg. Collte Die beutsche Bunbebverfammlung gegen herrn von ber Rettenburg enticheis ben ober, mas in feinen Wirkungen baffelbe mare, fich gegen ben flaren Buchftaben ber Bunbes - und Schlug-Acte fur incompetent erflaren, fo murben auch die Ratholifen bes übrigen Deutschlands, welche Unterthanen protestantischer ganbesherren find, barin mit Recht ein unbeilvolles Brajudia für ibre eigene Bufunft erbliden muffen. Denn wenn es für einen fo völlig rechtlofen Buftand ber fatholifden Rirche in Medlenburg, wie er auch nur annaberungsmeife in feinem andern beutschen gande besteht, feine Gulfe bei bem beutichen Buntestage gibt, wenn bie protestantifchen Kurften, welche tie große Majoritat ber Stimmen auf bem Bunbestage baben. fich bireft ober inbireft mit bem Berfahren ber großbergoglich - fcmerinischen Regierung für einverftanden erflaun, fo fprechen fie baburch nicht nur zugleich principaliter ibren eigenen fatholischen Unterthanen jeden möglichen Rechts-Ecus von Seiten bes Bunbestages ab, fonbern man wirb is ben Ratholifen auch nicht verbenfen fonnen, menn fie aus folder abfälligen Entideibung einen Schluß auf bie eigentliche Bergensmeinung ihrer protestantischen Landesherren, und auf bas Schidsal ziehen, was auch ihnen über furz ober lang bevorftehen mochte. Bei ber heutigen Weltlage tnupfen fic baber an bie zu erwartenbe Entscheibung ber Bunbesverfammlung gang unabsebbare welthiftorifchen Kolgen. Die Angelegenheit weniger Ratholifen in Medlenburg ift burch

eine eigenthümliche Berkettung von Umftanden zu einer großen welthistorischen Krisis geworden, und alle deutschen Sow veraine, sowohl die katholischen als die protestantischen, find aufgefordert, derfelben die höchste gewissenhafte Beachtung und Prüfung zu schenken.

## IX.

#### Literatur.

I. Gefchichte ber beutschen Rational-Literatur. Mit Proben von Ulfilas bis Gottscheb. Für Gymnafien und höhere Lehranftalten von Bernhard Duppe. Coesseld 1851. VIII, und 298 S.

Der Berfaffer bes bereits in zweiter vermehrten und verbefferten Auflage porliegenben Berfes ift uns icon burch fein toftliches, eine vortreffliche Auswahl ber fconften Lieber und Sprude ber Minnefinger enthaltenbes Buchlein (Runfter 1844) im beften Gebachtniß. Satte er bamale in ber Ginleitung bochft intereffante forfcbungen niebergelegt über bas bobe Alter bes Mariencultus, ber nicht erft burch bie Rreugzüge und etwa aus Franfreich überfommen, fonbern nach ben Beugniffen ber alteften Rirchenvater icon in ben erften Beiten bes Chriftenthums bestanden, fo bat er auch bier auf bie fatholifche Literatur, namentlich im Rirdenliebe und in ber geiftlichen Berebfamteit, eine Corgfalt verwenbet, bie in anderen Werfen biefer Art vergeblich ju fuchen ift. Such die absichtlich ausgebehnter behandelte "neuere Zeit" ift vertrefflich bargeftellt und felbft in einzelnen Parthien, wie 3. B. über bie romantifche Coule, mit anerfennungswerthem Kleiße ausgearbeitet. Ueberhaupt mar es bie Abfict bes herrn Berfaffere, bie bervorragenbften Ericeinuneen nach ihrer Entftebung und Entwicklung im Bufammenbang barguftellen, und an ben Sauptperfonlichfeiten, als ben Tragern ihrer Beit und ber fich in biefer offenbarenben Riche tung, burch naberes Eingehen in Inhalt und Ibee ju veranicaulicen. Dazu find die iconften Stellen ausgehoben und, ba unfer Berftanbniß noch immer mit fprachlichen Schwierigfeiten ju fampfen hat, lleberfepungen ober ein forgfam ansgearbeitetes Gloffar beigegeben, fo bag ber Schuler unter ber Leitung bes Lehrers feine Rraft erproben mag und, fo porbereitet, fich ben größeren epischen und lyrifchen Gebichten unserer Borgeit mit Luft und Liebe gumenben wirb. Da - wie ber herr Berfaffer in ber Borrebe ausführt - bas Sauptziel aller Erziehung und Bilbung bie Erwedung driftlicher und nationaler Befinnung ift, fo muß febes Mittel, meldes u biefem iconen Biele führt, willtommen febn; und welches andere fonnte biefes, außer einem grundlichen, Berg und Bemuth erfaffenben Religioneunterrichte, für ben Deutschen fen, ale bie ernfte Beschäftigung mit ber beutschen Literatur, bie langft icon vor bem Bluthenalter unserer fublichen und weftlichen Nachbarn, felbst por Dante und Betrarca, Die Beit ber iconften und friideften Runft feierte. Sievon und von ten murbigen Erzeugniffen ber fpateren und neuern Berioben ift in bem Werfe bie Rede; ber Berfaffer gibt einen treuen Naren Spiegel bes beutschen Beiftes und ber auf driftlicher und Lebensansicht rubenben beutiden Befinnung. Best, ba bie Befdichte ber beutschen Rational-Lites ratur endlich in den oberen Schulen neben ben übrigen Untenichtsgegenständen ihre Stelle ju finden beginnt, freuen wir uns, ein Lehrbuch jur Anzeige ju bringen, bas feine Bortrefflichkeit icon in vollem Dage bemahrt bat.

# Literatur.

enbrif ber Gefchichte ber Philosophie; Grunbrif Binchologie; Grunbrif ber Metaphpfif, fammtlich Dr. 3. R. Ufcholb, Professor ber Bhilosophie am fonigl. r. Lyceum in Amberg. (Amberg 1852. 8.)

Weeks anyward chir. He have

bem mit neu erwachtem Eifer bearbeiteten Gebiet iftlicher Lehrbücher sind auch die in jüngster Zeit ersobgenannten drei Schriften erwachsen. Der als dechulmann im engern Baterlande seit vielen Jahrein befannte Herr Verfasser tritt da nicht etwa mit nicht selten vorkommenden Prätension auf, in den behandelten Wissenschaften eine ganz neue Bahn gezu haben, sondern schlicht und redlich hat er "post studia" fortgearbeitet, und hier die Ergebnisse unersforschung in klarem Zusammenhange und bündiger ig niedergelegt. Und das ist für philosophische Compatible bie Countrale

unferer Anzeigen fallen, fo machen wir boch namentlich bei genanntem Berte bie Ausnahme mit Kreuben. Die Maffe von großen und fleinen, theils wiffenfchaftlich, theils popular gehaltenen Schriften über allgemeine fomobl, ale specielle Beidichte ift unüberfebbar, welche entweber gerabeju und in ieber Begiehung bestructiven Tenbengen bas Bort reben, ober boch ber fatholifchen Rirche gegenüber Alles eher üben als Gerechtiafeit, wobei bann noch bagu nicht felten bem Dedmantel halber Gerechtigfeit und icheinbarer Unparteilichfeit die raffinirtefte Bosheit empfindlichere und ichmerer ju heilende Bunden ju fchlagen weiß, als offen und unverblumt angefundigter Feindschaft je gelingen murbe. 3m Bergleich mit biefer Cunbfluth firchenfeinblicher Literatur, Die namentlich auf bem Bebiete ber allgemeinen Beschichte fic nur au lange ale ausschließend berechtigt geberben burfte, ift bie Beidichtschreibung im rechten fatholifden Beifte noch immer nicht febr ftarf vertreten. Insbesonbere ift fühlbarer Rangel an Beidichte Lebr - und Lefebuchern, in welchen. neben Aufftellung ber Ergebniffe ber miffenschaftlichen Korioung, neben firchlichem Ginn und fatholischer Anschauung, jugleich lebhafte, Die heranreifende Jugend feffelnbe Form in erforberlichem Dage fich fande. Als ein gelungener Berjuch, diesem Bedürfniffe entgegenzufommen, das unendlich ichwerer ju befriedigen ift, als man auf den erften Anblid glaubt, ift Bumuller's Werf allerdings ju betrachten. Dit einem eigentlichen Schulbuch haben wir es hier ohnehin nicht zu thun, es ift vielmehr ein historisches Lefes und Rachichlagebuch fur Lehrer fomobl, ale für Lernende. Die Jugenbfrifche ber Darftellung, welche bas Gange belebt, beruht vornehmlich auf ber bem Berfaffer in hohem Grabe eigenen Runft bes Individualifirens, bie fich mit befonderm Blude in ber lebenbigften Schilberung ber Cultur=Beicichte bemahrt. Allenthalben feben wir an Lofales und Berfonliches angefnupft, und eben baburch bas Berftanbniß

Es ift aus früheren Artifeln biefe melden Soffnungen einer maffenhafter ichen Rirche unfer veremigter Freund Er ließ es auch nicht bei muffigem ben Augenblick bereit, handelnd hervor ben Ort icon bestimmt, wo eine groi icher Baftoren fich versammeln und ut then wurde. Der "getreue Ritter" abi Stimmung vorbereiten, und une ift er benfen jurudgeblieben, nachdem ein fc faffer Die bitterfte Enttaufdung jener & die man, wie die Dinge jest icon mi faum zu begreifen vermag. Und bod Meinhold bamals vieler Aufmunterun freute, nicht nur aus geiftlichen, fonber litischen Rreifen. Wie weit man aber be fichten über bas Wefen bes großen 21 naber fannte, melde fest im "getreuen gestellt vor une liegen, ift freilich eine unter Behn, bie von "firchlider Ginl mer wenigstens neun, welche, weit entfei richten ju wollen, vielmehr glauben, 1 nach ihnen richten. Richt fo Deinh Jahrzelnten war er aus bem banalen feiner Jugend losgetommen, und bis 3 Burdigung ber reformatarifdan Ca...

binwiederum als den Grund dieses durch seine Wirkungen immer fürchterlichen, in ber Rirchengeschichte auch sonft so oft seuchenartig graffirenden Irrthums — eine fehr dunfle Seite in Dem fonit an trefflichen Gigenschaften reichen Charafter bes Reformatore. Sobald Luther anfieng, Die driftliche Ascese, bie "brei Ronnen" oratio, abstinentia, castigatio, ju perhobnen und ju verspotten, "friegte Junter Fleifch ibn unter." und als er auf bem Ruden lag, fchrie er in Buth und Berweiflung burch die gange Chriftenheit: "bag es mit bem freien Billen nichtes fei."" Diefe Lehre bilbete ben Grundstein ber neuen "Kirche", und für ihr Leben bis auf biefen Zag weiß Meinbold feinen bezeichnendern Ausbrud. als ben Ramen bee Geburtbortes ihres Stifters: "bas omis wie Bort Eisleben." Es ift aber mit Rothwendigfeit fo auf Grund der vom servum arbitrium abgeleiteten neuen Rechtfertiaunaslehre erwachsen. Wenn Meinhold schile bert, wie Luther mit ber Bibel umging, um biefe Lehre ben Apofteln unterzuschieben, fann er nicht umbin auszurufen: welche Berfidie!" und er fieht flar, bag biefelbe Lehre nicht nur die gange driftliche Ueberlieferung Lugen ftraft, ale bie Bfupen, aus benen die Chriften vor Luther faules und ftinfendes Baffer gefoffen," wie ber Reformator felbft urtheilte, nicht nur die fittlichen Begriffe Des Bolfes vergiftete, fonbern auch alle driftlichen Borftellungen vom Senfeits umgestal-Bare, meint er, ber "lutherische Lebrhegriff" vom Evetete. galalauben ber richtige, nach welchem die Verworfensten, wenn fie nur ben Glauben haben, fpornftreiche in ben Simmel verfest merben, fo murbe ein Bobelhimmel entstehen, in bem bie wenigsten unter und fenn mochten." Gerade für Nefe Lehre aber ward "länger als ein ganges Jahrhundert von ben wuthenben Pfaffen fortgefochten, wie fie bie Welt nie verdammungefüchtiger und verblendeter gefehen, fo lange ber himmel blau und die Erde fcwarz gewesen ift. Denn als der helmftadtische Theologe Calirtus um's Jahr 1640 vieder eine Annäherung der Protestanten an die fatholische Rirche vorgeschlagen, und zugleich Die guten Werfe zu vertheibigen ben Duth hatte, entstand ein folder Mordicandal, daß alle protestantischen Fürsten und Universitäten in Aufregung geriethen, und eine neue Art von Confessionesichrift (ber Consensus repetit. Witteb. Theol.) ausbrudlich festseste, daß folgende Lehre des Calirtus: ""jur Erlangung der Seligfeit iei wenigstens nothwendig, fich bes Chebruchs und Des Tobtiblaas zu enthalten," verdammt und geradehin gesagt murbe: wir permerfen biejenigen, so ba lehren, bag bie wirtliche Liebe Gottes und bes Rächften und die Haltung feiner Gebote gur Erlangung ber ewigen Seligfeit nothwendig fei."

Dan tann überhaupt fagen: ber "getreue Ritter" popularifire bie Refultate ber Dollinger'iden "Reformation", welcher auch ein großer Theil bes Materials entnommen ift. Dag bie gründlich verkehrte Rechtfertigungslehre Luther's allzeit bas Haupthinderniß einer Unnaherung an die fatholische Rirche gewesen und feyn wurbe, hatte Meinhold erkannt; befhalb Bieht ber Rampf gegen fie, ale ber rothe gaben , burch bas gange Buch, und beghalb gibt er noch am Schluffe besfelben eine begeisterte Schilderung ihrer feierlichen Berbammung auf bem Trienter-Concil. Bare boch bamale im enticheibenben Momente noch die Stimme ber Rirche bei ben Betrennten burchgebrungen! Wir hatten bann nicht ben Schmerz, erft am Anfange bes 18. Jahrhunderte wieder Manner wie Spener und Frante in Rudführung bes bislang grime mig verfolgten, sittlichen Ernftes auf protestantischem Boben fich abmuben zu sehen, ohne bag ihre "Rirche, wie bie tatholliche, die Mittel in Sanden hatte, ihn festzuhalten und fruchtbringend für bas Leben anzuwenden, ba fle muthwillig die meisten Saframente und ihre heiligende Kraft aufgege-Wir hatten nicht ben Schmerz, Die Gohne bes Ginen. germanischen Stammes burch biametral entgegengefeste Beltund Lebensanschauung unbeilbar unter fich gespalten gu feben! Es murbe nicht, wie jest, bei ber widersprechenben Anschauung von dem Berhaltniffe bes Menfchen ju Gott, bems Einen lacherlich erscheinen, was ber Andere für ehrwürdig Celbst bie furchtbare Ascese bes Trappiften-Dondes, wie fehr wir ihrer fvotten mogen, wird und eine reinmenfoliche Bewunderung für die Dacht des freien Billens abnothigen, wogegen ber protestantische Bietift, ber ben Ropf hangt, taglich uber feine Gunben feufat und wimmert. aber nicht bas Beringfte thut, fie los ju werben, nur allein unfer rein-menfoliches Diffallen, baß ich nicht Mergeres fage, erwedt!" - fo urtheilt Deinhold jest. Dug aber vom Standpunft ber lutherischen Rechtfertigungelehre aus bas Urtheil nicht gerade umgefehrt ausfallen ? Daß er biefe trennenbe Rluft in ihrer gangen Tiefe und auf bas beutlichfte aufbect, ift bas hauptverbienft bes "getreuen Ritters." Benn er außerbem namentlich befliffen ift, in getreuem Bilbe bargu ftellen: wie ber "große Reformator, ber heilige Luther," von ben Confequengen feiner eigenen Gage bis auf's Blut ge peinigt, rubelos im Ablaugnen und Tergiverfiren befangen war, wie er befonders feit 1525, in Sachen bes "allaemei

ien Briefterthums" und der "evangelischen Freiheit", heute in den Biedertäufern und rebellischen Bauern mit Feuer und Schwert verfolgen hieß, was er gestern selbst noch als heisiges Christenrecht gepredigt hatte — so gehört zur Aussührung des ganzen Gemäldes der Zeit allerdings auch scharfe kotirung der gräulichen Zustände unter dem vorreformatorischen katholischen Klerus, dem höhern leider nicht weniger ils dem niedern. Meinhold vollbringt mit gewandter Hand urch ein paar Pinselstriche die gehörige Berthellung von licht und Schatten, auf daß Zedermann sehe, daß "man den luther in Bahrheit einen Herfulem nennen möge, so bestimmt gewesen, den Augiabstall der Kirchen auszudüngen, vie ja alle Keher es von Anbeginn gewesen seind."

Der hiftorische Roman felbft in der alterthumlichen Schreibveife, burch beren originelle handhabung Dr. Meinholb ils Bater ber "Bernfteinhere" berühmt geworben, ift gwar nicht vollendet; man fieht aber aus bem beigegebenen Bropettus bes burch ben Tob bes Berfaffers abgeschnittenen weiten Banbes, daß ber glubenbe Gifer ihn von ber religiofen Sauptfrage nichts fur fpater auffparen ließ. Er hat ein übervolles Berg icon im erften Bande vollig ausgeschutet. In ber Darftellung ift ber Gang eingehalten, bag bie n ben Briefen an bie Grafin Olbofrebi-pager zu Lemberg ufgeftellten Cape jedesmal in bem barauffolgenben Stude er Ergablung lebende Beftalt gewinnen und handelnd aufreten, und bieß ift mit folchem Erfolg gefchehen, bag nanentlich die tatholischen Selden bes Romans bleibenden Gin= rud hinterlaffen und man bas Buch auch befihalb gerne ofer ale einmal liest. Meinhold's Bermachtniß bedarf aber ihne 3meifel, fcon um feines 3medes und Berfaffere millen, ur meiteften Berbreitung unferer Empfehlung nicht.

VI. Dr. heinrich görfter's gesammelte Rangelvertrage. Erfter und zweiter Theil: Beitpredigten, auf Die Sonnstage bes Rirchenjahres gehalten. Dritte Ausgabe. Brestlau bei hirt 1852. S. X u. 324, 336.

Wir haben wohl nicht nothig, bei einer Anzelge vorftes jenden Bertes mehr als ben blogen Ramen des Berfaffers muführen. In der gefährlichften Zeit des Jahres 1848 erstienen, find Dr. Forfter's "Zeitpredigten" nun in dritter

Auflage unverandert auf uns gefommen, und fie paffen für Diefe Tage wie für jene, weil fie einem Beifte entftammen. ber unabhangig ift von bem wechselnden Cours volitifder Musfichten. Wie viele von den religiofen Gegnern bes Domberrn Dr. Körfter in Breslau mochten wohl Luft haben, ihre 1848ger Reben gleichfalls wieder auflegen zu laffen ? Richt als wenn etwa ber Autor ber "Beitpredigten" jene brobenben Erschütterungen nach Möglichkeit ignorirt batte. acceptirte fie vielmehr offen, aber ohne leberraschung, als das lange porausgesehene Resultat mobibefannter Buftande, jugleich ale Borboten noch viel fchlimmerer Dinge. Seine Rangel ift fich baber auch in ben letten vier Jahren ohne alles echauffement gleich geblieben, und er spricht uns aus tieffter Seele, wenn er im Bormort zu biefer britten Auflage bemerft: "Es gibt Leute von einem unbeffegbaren Optimismus, in beren Augen die Gewitterwolfen, welche unfern Horizont umlagern, fich täglich mehr zerftreuen. Rach ihrer Meinung kann es nicht fehlen, daß wir in fürzefter Krift einen heitern und flaren himmel über une feben. - Ihnen nun muß ich bas Geständniß ablegen, baß ich von meinen. im Jahre 1849 \*) ausgesprochenen Sinweisungen und Bertunbigungen Richts jurudnehme, daß fie mir vielmehr beute noch ebenfo begrundet ericbeinen, ale bamale. Der Abgrund, an welchem bas gegenwärtige Geschlecht fteht, läßt fich mit ben Blumengewinden patriotischer Phrasenmacherei nicht verbeden, und weder Gifenbahnen, noch Induftrie-Ausstellungen. noch Bollvereine, nicht einmal Ranonen und Bajonette, werden im Stande seyn, den Folgen zu wehren, die naturnothwendig fommen muffen. Diefen Folgen zu wehren, gibt es nur Eine Dacht, eine geiftige — Die Rirche, wenn man ibr - bantbar und weise - Die Freiheit, Die taum gewonnene, nicht verschrantt, biefe Dacht ju entfalten." - Benn aber hierin ber herr Berfaffer icon von feinem preufifchen Baterlande nicht viel Gutes ju hoffen fcheint, um wie viel mehr geziemt bann uns fleinen Botentaten ber Troft: \_G gehört ju ber Beile-Defonomie bes Weltenlenfere und Bel tenrichters, die Menschen und Bolfer fich felbft ftrafen ju laffen - burch ihre Berblenbung."

<sup>\*)</sup> Borrebe jur zweiten Auflage.

## X.

# München erringt ohne Unterlaß!

8 ift bes Geminnens wie auf ben californifchen Goldfelbern ein Ende abzuseben. Es erringt burch alle casus vocationis, mb der fungfte ber Errungenen bat foeben feine captatio benevoentine, bes Inhalts: einft Bantheift, jest "Theift"! - ausgeben affen \*). Die Gefete ber Ibeenaffociation find aber feltfam und mergrundlich, wie die apotalyptischen Beichen ber "Allgemeiien Zeitung." Der Gine benft fich unter bem furgen Doiogramm M. C. gerabeju bie neuen Chrentitel bes modernften Philosophen Morin Carrière verhult. Ginem Andern fallt el ben zierlichen Wendungen bes geschniegelten Auffanes rohl gar jenes Dabchen aus bem befannten Restroy'ichen luftspiel ein, beren in authunlicher Berglichkeit beponirtem Getandnif, daß fie auch icon einmal Rellnerin gemefen de begeisterte Apostrophe begegnet: "D, Sie holbe Unschuld, Sie! nun habe ich Sie erft nocheinmal fo lieb!" Es ift vieleicht auch Gefahr, bei ber gelaffenen Sicherheit, mit ber auf en alten Segel losgefchlagen wird, in die Rabel von bem obten Lowen ju gerathen. Der Form nach mare aber biefer Bergleich hier offenbar unanwendbar. Was fann fich ferner teben, als die Zierlichkeit funftgeübter Diskant-Stimmen, mit renen dem alten Marschall "Bormarts" der neueren Philosophie viele Jahre nach seinem Tode noch ein so feines Livera gefungen wird, und die Blumpheit ber Fußtritte, mit velchen bas befannte Mullerthier fich an dem tobten lowen erfundigte?

<sup>\*)</sup> Beilage jur "Allgemeinen Beitung" vom 3. Januer 1853.

Wer Raphael's Bild: Alexander und Rorane fennt, ber wird fich an bem herrn Dt. C. lebhaft ben fleinen Genius jenes Bilbes vergegenwärtigen, ber ba in ben Panger bes Belben geschlüpft ift, und mit Banben und gufen auf bem Boben herumfrappelt. Dit ebenfo ichelmischem Befichtchen blidt ber gierliche Correspondent ber "Allgemeinen" aus ber Ruftung Begel's hervor, ale wollte er fagen: .ba febt einmal ber, um wie viel mir ber Panger bes großen Alexander au flein ift!" Emancipirt von ber ftrengen Methobe philofophirt es fich ja fo leicht, und man geht auf allen Bieren bequemer und ficherer, mahrend Begel vor eitel Schauen nach bem Allgemeinen über die Idee binübergeftolvert, und burch ein Berfeben feiner Methode in ben Rantheismus gefallen Darum ift es auch überaus rührend anzusehen, wenn nun der Rleine versucht, eine eigene Stellung anzunehmen, ober mit bem Banger bes ftarfen Macedoniers zu entlaufen, und gewiffermaßen einen Fortfchritt zu machen. Auf ber geneigten Ebene biefes Fortschrittes braucht er fich bie und ba nur ein wenig in die Stahlringe ber Begel'ichen Begriffe me rudjugiehen, fo mit aller Gemachlichfeit ben Berg binumtergukollern, und bann unten angefommen Sanbe und Sufe wieder berauszustrecken, um mit lautem Jubel auszurufen : " Seht, ich habe ben Segel überholt, und mittelft feines. Epftems einen gang neuen Standpunkt errungen." Und wie fich bente ber Gute bei diesem Standpunkte ohnehin schon im Thale befindet, so braucht er fich auch nicht lange zu buden nach ber Pfüge, um bas Rind bes neuen Standpunftes zu taufen-Er nennt es "Theismus", und hat bamit ben Bantheismus und den weiland modifchen "Deismus" Boltaire's unt feiner Bruderschaft zugleich hinter fich gebracht. Bie funftreich und wie geiftreich zugleich! Wie fcon bas & und gegenüber bem veralteten D fich ausnimmt!

"Wo Starfes fic und Milves paaren, Da gibt es einen guten Rlang."

Die Ersindung des Unterschiedes von D und Th im Begriffe des höchsten Wesens ift aber nur der sormelle oder fünstlerische Fortschritt, der philosophische geht auf den "Rern der Sache." Der Gott der alten Deisten brauchte sich gar nichts um die Welt zu fümmern, der der neuern Theisten aber muß sich allerdings sehr um sie fümmern. Denn er ist ja ein subjektives Wesen, welches ein Objekt außer sich sehen muß, um etwas zum Densen zu haben. Diese objektive Idee, zu welcher Gott sich als Subjekt verhält, ist doch wohl ewig wie er selbst; denn wenn er ein ewiges Subjekt seyn soll, hat er ein ewiges Objekt außer sich sehr von Rothen, er

mußte benn nur seine Subjektivität auch erst später ersunden jaben, wie Herr M. C. das Th? Demohngeachtet ist dieser Bott zugleich wieder "das schöpferische Ich des Universums"\*), and also wohl selbst mitten im Universum als seiner Berispherie, ohne welche er nicht Mittelpunkt und schöpferisches Ich ves Ganzen sehn könnte. Wan sieht, wie geheimnisvoll und vielgestaltig dieser "Theismus" ist, mit seinem Begrisse von Bott, der einmal mitten im Universum sist und dort sich erfast, indem er das Universum als die Rehrseite seines Ichs hervordringt, dann wieder gemüthlich außer diesem Universum als Subjekt sich dasselbe betrachtet und bedenkt, und wenn er mit seinem Denken fertig ist, auch den Menschen dasselbe

betrachten läßt \*\*).

Reuerbach's rabuliftischer Rechtsverstand forbert bas Denten als Monopol des Menschengeiftes, Carrière's unichule bige Dufe aber ichlagt fittsam die Augen nieder und fpricht: "36 will vor Gott nichts voraus haben; erft Gott, bann Ber fonnte eine fo holbe Unichuld franten und etwa nach bem Grund und Busammenhang biefer midersprechenben Beftandniffe einer iconen Seele fragen? Ber mochte ihr Die Freude über ihre von der Begel'ichen Methode und Conjequeng emancipirte philosophische Jungfraulichfeit verfummern? Steht ibr Diefes gacheln bemuthiger Genugsamfeit boch gar o bezaubernd! Denn als Bescheidenheit muß es mohl ausgelegt verben, daß die fittsame Jungfrau nicht wie der Begelische Banheismus einen absolut allgemeinen Bedanfen verlangt, sondern mit gottlichen und menschlichen Brivatgedanken zufrieden ift. Roch viel weiter als die Begelianer, find aber in ber Erfenntnif ber neueften philosophischen Errungenschaften offenbar bie Chrifen gurud, bie fogar an einen Gott glauben, welcher ber Scopfung und bes subjeftiven Dentens ju feiner Bollfoms menbeit nicht bedarf, fondern für fich in feinem ewigen breis verfonlichen Leben unendliche Bollfommenheit und Celigfeit befitt.

Aber — wie bequem und leicht ist eine Philosophie, die weber einer Methode noch eines Inhalts bedarf, und boch solche Fortschritte macht! So populäre Schönheit und Unschuld ist in der Philosophie bis zur Stunde unerhört gewes

<sup>\*)</sup> Bergl. D. Carriere's Runft Comintelelen in Raumer's "his fterifchem Tafchenbuch" 1853, gang am Enbe.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Auf dem Ctandpunkte ber abstratten Ideenlehre (fagt herr M. C. in ber "Allg. Zeit." l. c.) fann nicht beharrt werben; die Idee ift Gedaufe eines Subjefts, nur des Menschen, sagt Feuerbach, Gotztes und bann des Menschen, sagen wir Andern" — "wir Anzbern", namlich Carrière nomine der benkenden Menschheit contra Rubekorer L. Feuerbach!

sen! — In reizender Berwirrung werben nun die Erfindungen ber subjektiven Unabhängigkeit.\*) sich herbeidrängen, und besonders auf dem Gebiete der Kunst wird das individuelle Urtheil, das sich so lange vor dem Zwangshemde der spstematischen Untersuchung geniren mußte, große Eroberungen machen. Wäre der Retter nur früher gekommen, so märe jest die "neue Kunstblüthe" schon eingeleitet, und es hätte gewiß mit dem zeitgemäßen Baustyl nicht erst jüngst fallirt. Denn nun erst sind dem Genie die Flügel losgebunden, seit der Zwang der Rethode durch die neue Philosophie gebro-

den ift. Gludliche Jugend, wie wirft bu schwärmen in bem bunten Garten bes neuen Barablefes, in welchem wieber Seglie dem Zegliches zu fagen und zu benfen erlaubt ift, mas ihm ber individuelle Ginn eingibt! Bie begierig wirft bu nach Erfenntniß ftreben, wenn die Dufe Carrière bie Geheimniffe ber Schönheit entfaltet, und in vielversprechenber Unfdulb auf bem Ratheber fich alles 3manges entfleibet! Gludliches Dunden! wie frob erftaunt tannft bu jest in bie Belt ichauen. ba in beinen vom "politischen Rachtwächter" angefungenen Rauern nun auch ber Drache bes Segelischen Bantheismus enb lich am neuerfunbenen "Deismus mit Th" bes jammerlichften philosophischen Sungertobes verftorben ift! Run merben fic Die füddeutschen Stockgläubigen endlich beruhigen, wenn fie Cinon's Betheuerungen über Die Unschuld und Frommigfeit bes hölzernen Schaugeruftes vernehmen, bas von ben abziebenben Bantheiften in Korm eines "theiftifchen" Roffes vor ben Danern ber alten Befte gurudgelaffen wurde. Bas tonnen fle Befferes thun, ale Aniegurtel und Strumpfbander aufammen fnupfen, um ben theuren Gaul in ihre Mauern gu gieben? Der bofe Beift bes Bantheismus, ber in Lindemann's und Prantl's Borlefungen gefpuft haben foll, ift handfeft ausge trieben, und es ift wohl feine Gefahr, daß felbiger Damon, wenn er bas Saus leer und mit Befen gereiniget finbet, jurudfehre und noch fleben andere Beifter mit fich bringe. Die folimmer find ale er. Gott weiß, was ohnehin fcon Leute bie man in offenem Drud als "baperifche Stodpatrioten" unb Satelliten ber "haverischen Großmacht" anichmarat! - aus bem fernen "Auslande", foweit es feinen "Ruf" hat, über ihr Beimathland fur ärgerliche Dinge in öffentlichen Blattern lesen muffen! Sie loben gern, mas zu loben ift!

<sup>\*) &</sup>quot;Gerabe weil er (hegel) auf bie Macht bes Gangen, auf bie Befenheit ber Gattung Rachbruck legte, verfürzte er bas Recht ber Inbivibualität und Subjeftivität." Carrière in codem.

# XI.

# Chriftenthum und humanismus.

Erfter Artifel.

Shein und Befen ber menfolichen Bilbung.

"Alfo wieber viel ju fruh! Auch recht, fo habe ich Beit und Belegenheit, ebe die Symphonie beginnt, mir eine ftille Ede jum Rachbenten ju fuchen; eine Beit, welche jum Rache benfen angewendet werben fann, ift nicht verschwendet." Eben hatte ich eine Uebersetzung pindarischer Dben bei Geite gelegt, und bie icone Anordnung ber bichterischen Composition iberbacht, bie in breifacher Glieberung fich ordnet, an ber bann bas Mittlere, Die eigentliche Gaule bes Baues, fich wiebet breifach gliebert, fo bag alfo bas Bange gwifchen Dreis mb Funfgahl im harmonischen Ginflang um feinen Begen-Dabei fam mir nun die Anordnung ber kand sich bewegt. logenannten Symphonien in den Sinn, die bekanntlich immer aus vier Gliebern fich jufammenfugen. Worin lieat nun ber Grund biefer Funf = und Biertheiligfeit? Ginem eigentlichen Dufitverftanbigen mag eine folche Frage wohl tomisch vorkommen, benn für ihn verfteht es fich von felbft, bag in einer Comphonie, und fogar in einer gut aus-Beführten Conate, auf bas Andante ein Adagio, und barnach bas Allegro ober Scherzo, und nach biesem bas Finale folgt. XXXL 10

.... jeere prenjagen and trytigen & Bemalbe, eine Lanbichaft jum Beifpi gegliebert fenn, wie eine folche Dt Die Biergahl eine geregelte Glieberun einfach bas Thema ausgesprochen, u ben Abtheilungen burch bie beiben und Trauer burchgeführt, und endlich burch bas Bewußtsenn ber Gegenfa boberen Einheit geleitet und in ihr ggibt gleichsam bas erfte, ungetrübte Sebnen au erfennen; bas Rinale fa Rampfe bes Lebens bemabrtes, erv Bewußtseyn auf; bie bazwischen lieg gen biefen Rampf felbft. Die pinbe nur in biefer Bewegung noch weiter Begenftand zuerft bloß als Erzeugniß fterung ein, läßt biefe Begeifterung bes subjectiven Lebens bindurchgeben eine gerechtfertigte, bewußte, vollende beruhigte, gleichsam auf bem Giege übermunbenen Objectivitat gezogen ! bas Bemuth einziehen Das mare im that und ihrer harmonischen Verstechtung hervor, turz es ift nicht die Zweigliedrigkeit des Seelenlebens, die in der Musik herrscht, sondern der dreisach strebende und in Dreien einheitliche Geist, der hier dem Gegenstande die Ordnung und Schonsheit verleiht.

Unterbeffen, bag ich fo bem gleichmäßigen Berhaltniffe von Rufif und Dichtung nachgrubelte, hatten meine beiben Rachbarn in eine andere lebhafte Discuffion fich eingelaffen. "Aber fagen Cie mir", borte ich ben Ginen ausrufen, "wie fommen Sie benn eigentlich hieber? Sind Sie boch meines Wiffens Beitlebens nie ein besonderer Freund ber Dufit und, wenn ich nicht irre, früher fogar ein abgesagter Keind berfelben gewefen! Saben Sie fich nun endlich boch betehren laffen ?" "Bie Gie bas nennen wollen", entgegnete ber Anbere, "befebren ober nicht! 3ch bin eigentlich noch fein Freund bee Rufif; allein ich bente, wo ber Menfc irgend Etwas lernen fann, ba muß er bie Belegenheit benügen. Insbefonbere barf er nicht verfaumen, fich ju bilben, wo er tann, und mas man nicht verfteht, bas eben muß man lernen." Co Etwas bort man nicht alle Tage, bachte ich, ba mußt bu Acht geben; wenn es ihm nur gefällt, einem fo unberufenen Souler feine Erfenntniß mitzutheilen. Deine Aufmertfamfeit ichien ihm aber ju gefallen, und gang behaglich fuhr er jort: "Seben Sie, ich bin ein noch junger Argt. Deine Braris ift allerdings noch nicht bedeutend, bennoch habe ich bereits binreichenbe Erfahrungen gemacht, um ju wiffen, bag es por Allem auf die Runft antommt, fich in die Leute gu Die gnabige Frau, welche ben Argt holen lagt, ibiđen. weiß nicht, wie er in feiner Wiffenschaft zu Saufe ift, und fragt auch nicht barnach ; fie fieht nur barauf, ob er fie une inbalt, ob ihr feine Manieren, fein ganges Meußere gefällt. Ind ber leifefte Delgeruch, ben seine Studirlampe etwaben gingerspiten mitgetheilt, ift ihr migbehaglich. Dagegen id er irgend etwas Reues, Intereffantes ju ergahlen wiffen, von Theatern, Ballen und Dufit mit ihr plaudern, allen-

falls ihr auch mittheilen, welche Bilber Auffeben erregen, wie ber ober jener Acteur feine Rolle gespielt. Der Argt foll gleichsam ihren Sausgelehrten vorstellen, von Allem wiffen. über Alles ein Urtheil abgeben. Daß er vielseitig gebilbet fei, forbert man vor Allem von ihm. Darum befuche ich Theater und Concerte, felbft bie Bilbergallerie barf ich nicht überseben, um gelegentlich auch von einem alten Deifter ein Bortlein mit barein ju mischen. Es macht fich immer gut, wenn man bie Runftfennerschaft fo ein wenig in's Große treibt. Man nimmt es einem gar nicht übel, wenn man bie neueften Bortraitmaler mit einem Banbud und Titian aufammenftellt und fie etwa, befonders wenn ber Maler bas Bilb ber Dame bes Saufes felbft gemacht, gelegentlich bem Belasquez vorzieht, wenn man von bem Barten, Sinnigen, bem feinen Geschmad ber Reueren spricht. Auch bie und ba eine Anefbote von alten und neuen Deiftern ju miffen, ift gut; baburch erwirbt man fich Bertrauen. In allen Dingen ift bie rechte Runft, fein Glud ju machen, bie, fich in bie Beit ju Man muß bie leeren Schultheorien abicoutteln und fich in bas praftische Leben finden. Der Rechtsgelehrte, ber Theologe muß fich in die Launen feiner Borgefetten fügen, ber Argt ift von feinem Bublifum abhangig. Sat er fich aber erft ben Ruhm eines allgebilbeten praftischen und verftanbigen Mannes erworben, bann ift fein Glud gegrunbet. anabige herr wird ihn fur einen gelehrten Mrgt erflaren, weil bie Frau bes Saufes ihn geiftreich findet. Der Burger aber wird nicht unterlaffen, einen Argt ju confultiren, ben bie Berrichaft fur ben geiftreichften Dann erflart. Es forbert ja feine burgerliche Ehre, es feinerfeits wieber fo vornehm als möglich ju geben. Wie murbe ich morgen por ber feingebilbeten Baroneffe bestehen, wenn ich auf bie Frage. ob ich im Concerte gewesen, mit Rein antworten mußte. Done bie entschiedenfte Rachweisung ber Unmöglichkeit mare mein Ruf für immer erschüttert. Schon bag man mich bier fiebt,

trägt jur Bermehrung meines arzilichen Ansehens bei." "Das babe ich freilich nicht gewußt", erwiderte fein Rachbar, "baß bu feit ben Blegeljahren unfere Burichenlebene ein fo fluger und feinberechnender Praftifus geworben bift. Go aber, wie bu bie Sache anfiehft, muß ich bir freilich rechtgeben. meine ich. bat bas, mas bu fagft, auch noch eine weitere; allaemeinere Bedeutung. Ueberhaupt scheint es mir jum rechten Lebensgebrauch ju gehören, Alles mit Befuhl und Beiomad ju genießen. Bas willft bu mit bem Gelehrten, ober gar bem Sandwerfer? Es fehlt ihm bas acht Menichliche, bie Bolitur ber Belt. Es find edige, ftaubige Mobel, benen iebe Elegang und Feinheit abgeht. Sie verftehen nicht mit Sinn und Geift zu leben. Sie find bloß, aber fie leben eis gentlich nicht. Wie fab, wie abgeschmadt und langweilig ift ein Leben ohne biefen Glang, mit bem bie Runft es umgibt, wie arm ohne ben Reichthum und bie Mannigfaltigfeit bes Schonen und Gefälligen, womit Genie und Talent bas & ben vergieren? Der ift nur ein halber Menfc, ja gar fein Renich, ber ben Ginn fur bie Anmuth und besonnenen Bebrauch bes Lebens, fur gefelligen Berfehr und garte Befalligfeit bes Umgangs, für ben reichen Austausch ber Gebanien und lebensmarme Berfettung ber Gefühle verloren bat. Darum lob ich mir beinen Borfat, biefe Auen bes guten Befchmade und gebildeten feinen Biffens, ben Staub und Robergeruch ber trodenen Gelehrsamfeit vermeibend, ju burchmanbeln. Du wirft baburch nicht nur bas Gine gewinnen, u erwerben, wovon man lebt, sondern auch die Runft erwerben, angenehm und vernünftig ju leben. Das Schone wird fich mit bem Rublichen verbinden, und bes hochberuhmten Lebemanns ber Dichter, bes praftifchen Borag, golbener Spruch an bir fich bewahrheiten: ",Alles in Ginem befitt, wer bas Rugliche eint mit bem Schonen.""

Der Anfang ber Symphonie verhinderte leider die Forts febung diefes Panegyricus auf ben neueften guten "Gefchmad."

3ch vergaß, ber moberne gute Gefchmad moge es mir bergeiben, fogar bie beiben lobrebner besfelben über bem Deis fterwerf bes Compositeurs. Es war nämlich bie Symphonia eroica Beethoven's, bie eine auf wirkliche Bilbung bes anten Befcmades, wie es icheint, achtenbe Direktion bem Bublifum porführte. 3ch weiß nicht, ob ich ben Ginn bes Componiften gefaßt, aber mir bauchte, ale fahe ich einen homerifchen Geift ein großes Schlachtengemalbe entrollen, in welchem abwechielnb bie Achaiifden und bie Trojifden Belben in bas Rampfgemubl fich fturgen, und wenn fie ben Begner mit fiegenber Sanb übermunden, bann in triumphirender Freude ibm bie Ruftung rauben. Benigstens ber erfte Theil icheint fo etwas zu mol-Ien. Dem einzelnen Tone machfen fo zu fagen im Siege bie Schwingen und er eilt im raschen Fluge jum Triumphe feb ner Rraft. Wie in Somer's Gefängen bie Belben, fo bringen die einzelnen Inftrumente und Tone vormarts, in bie porberften Schlachtreihen, und bort jauchgen fie in ihrem Siegesmuthe noch einmal laut auf und schleubern bie Lange bes Bohllautes tief in die Bruft bes Sorers; bann vereinigen bie Mitfampfer fich mit ihnen, und es erhebt fich ein Schlacht larm von Tonen, bis es wieder einem gelingt, vor ben anbern ber feinen Siegesgang ju verfolgen. Go erneuert fic bas Rampffpiel immer wieber, ohne zu ermuben, weil es immer wieder in andern iconen Berbaltniffen auftritt. Der zweite Theil lagt bagegen bie ernfte Trauer bes verfannten Belbenmuthes horen, die erft allmählig wieber gur tobesmuthigen Begeisterung anwächst. Der helb mirb vergeffen, verachtet; aber Batroflue' Tob wedt bie alte Gluth, und burch die Trauer brechen die Tone ber fieggewohnten Rraft fcon hindurch, bie bann im britten Theil gum ftolgen Uebermuth erwachfen, ber bie Trauer nicht mehr auffommen tagt. Anfange gwar ift bie Freude nur wie Sohn, wie' Sroule bes alten Muthes. Der vergeffene Belb fpottet gleichfam feis nes Schmerzes, indem er ber Wehmuth die Tone ber Freude

leiht. Allmählig aber bleibt die Siegesfreube allein zuruck, und erinnert sich an den ersten Jugendmuth und an die dustere Zweiselsnacht der Bergangenheit im letten oder vierten Gliede nur mehr mit ruhiger, selbstbewußter Sicherheit der geprüften Kraft. Das Anschwellen und Ausbäumen der Tonwogen geht in den gleichen stolz und sicher, aber ruhig und demüthig zugleich hinwandelnden Stromesgang über, und versöhnend löset zulett in ihm die Krast durch die Trauer zur Milbe sich auf.

Db mein allseitig! gebilbeter Rachbar barüber mit mir Einer Meinung gewesen mare, mochte ich faft bezweifeln. Bas er aber barüber gebacht, hatte ich leider über bem eigenen Denten überhort. Rur als er im lebhafteren Gifer feinem lernbegierigen Freunde auseinanderfette, wie viel burch bie neuefte Direction bas Orchefter gewonnen, wie eract bie gange Ausführung gewesen, wie Der und Jener ju ben beliebteften Birtuofen gebore, und burch feine Mitwirfung an ber Berherrlichung bes Abends einen ruhmlichen Antheil genommen, ba fonnte ich mir ohngefahr benfen, wie tief ihm bas Gange au Bergen gegangen, und es mar barum in ber That faum mehr nothwendig, ju boren, wie er weiter die Ginbrude bes fritischen Blides ichilderte, mit bem er unterbeffen bie Berfammlung gemuftert, und wie ein ausführliches Urtheil er über bie Anzüge ber Anmesenben abzugeben mußte. dings gehört ja auch biefes in ben Bereich bes auten Beichmade und ber vielfeitigen Bilbung. Db aber auch Beethoven an einen folden Beschmad gedacht, als er ben Strom ber Tone, ber burch seine Symphonie rauschend hindurchfließt, entfeffelte, barf wohl mit Recht bezweifelt werben. Dir icheint, er habe fich ein anderes Bublitum fur feine Berte gebacht. Solches ift fur Roffini's Compositionen gemacht, bie ebenfo fpielend als gebanfenlos über bie Tiefe ber Empfindung hinweggleiten, wie bas Bublifum, bas ihnen jujuboren pflegt. Da ift feine gerabe, einfache Bewegung ber

#### Chriftenthum und Sumanismus.

fonbern, wie bie Bierathen bes frangofifchen Baue fraufe, in unfagbaren Bellenlinien fich zerivlitbegung, bie nirgends einen Unhalt und Rubepunft, in bleibenbes Gefühl, nirgenbe eine in fich berupeit gestattet. Bahrend bie Sarmonie in ber meinigen, bann aber wieber gewaltfam Alles über-Begleitung ohnehin beinahe verschwindet und ber Bebanfe gang aus bem Gebiete ber Composition ift, wird in biefer unnaturlichen Bewegung bes fectirtheit gefteigerten Affectes auch noch bas Gent, und bie innerfte Empfindung ale blogee Spiel Rederei ober gebantenlofe Ceremonie proftituirt. ber Ernft bes lebens unter ber augenblidlichen glich verschwunden ift, tann biefer fraufe Sumor ifchen Bauftyle und ber neuern italienifchen Dyern= eine Bebeutung haben. Das find Batteau's fich ohnenbe und mit ber eigenen Ungeftalt Scherg treis

Bruden, Saufern und Siguren ift an einander gereibt und auf einander gehäuft, nicht damit fie mit einander etwas bebeuten follen, fondern nur, bamit ber große vieredige Raum ausgefüllt ift, ber nun einmal mit lanbichaftlichen Begenftanben vollgeftopft werben follte. Gigentlich gehört feiner jum anbern, feiner erflart ben anbern, feiner ift nothwendig jum Bangen, aber jeder macht boch wieder fur fich Anfpruch, etwas porzuftellen. Da ift eine landliche Scene unmittelbar an bie Thore eines fürftlichen Schloffes gerudt, und bie alte Rible mit ihren Bafferrabern und gertrummerten Bolgbauten ficht gunachft neben einer griechischen Gaulenhalle, bie burch bunfle Tannen gar reigend mit einer nahe liegenben Stabt in Berbindung gebracht ift. An Seerben, Bafferfällen und blauen Bergen barf es natürlich auch nicht fehlen - biefes bunte Bemengfel foll bann eine fünftlerifc ausgeführte ganb. fcaft barftellen. Rach Sinn und Inhalt babei ju fragen, fo ungefittet wirft bu boch nicht feyn! Fragft bu benn in einer Abendgesellschaft bie Dame bes Saufes um ben Inhalt, ben bie ununterbrochen fortgesponnene Unterhaltung ber buntgemischten Gefellschaft haben foll. Du fiehft ja boch, wie ihre Aufmerkfamkeit im hochften Grabe gespannt ift, bag ber Bechfel ber Unterredung immer von einem Gegenstanbe jum andern überfpringe, und nicht etwa über fünf Minuten lang eintonig bei bem gleichen Begenftanbe verweile, vor Allem aber, bag nicht etwa gar eine minutenlange Baufe eintrete. Be mannigfaltiger, besto reigender. Es foll ja boch Jeber Belegenheit haben, bas Seinige ju bem bunten Bemifche bes Bangen beigutragen, und Reiner foll fuhlen, bag es ihm irgendwo an ber jureichenden Renntniß fehle. Bor Allem aber foll bem Cirfel auch nicht ber entferntefte Bebante an bie Ungureichenheit ber gangen Unterhaltung auffeimen. nichtsfagender, besto beffer, je weniger Inhalt, besto mehr Richt barum handelt es fich, mas man fpricht, fontern baß gesprochen wird, und baß Jeber Belegenheit habe,

## Chriftenthum unb Sumaniemus.

or eingelernten Bhrafen und Ginfalle ju Darfte ju Dir ift freilich bei einer folden Unterhaltung imfabe ich bie jammernbe Beit unter ben eifernen Bab-Langeweile in fleine Stude und Spane gerfagen, n, wie mit anbern Sagfpanen, hernach bie Dagb n bes Bimmere putt, in bem bie Unterhaltung gebe. Und boch bift bu noch gludlich ju preifen bei artigen Conversation, gegen ben Armen, ber in bie ft von eingeschulten Fachmenschen ju gerathen bas at, und verbammt ift, fich ftunbenlang vom troden= rlei mit Staub überbeden gu laffen, ber bir ben erfest und ben Beift erftidt, wenn er nicht burch Blucht fich rechtzeitig bem fonft fichern Tobe ent-Benn ein folder Bebant, ber von bem gangen reis rmeflichen Leben nur Gines weiß, Diefes Gine imer auf's Reue bis in bie fleinften Safern gerlegt, dtigfte Beobachtung in feinem Gefchafte faut und

über eine faubaufwirbelnbe, muftentrodene Gelehrfamfeit aller Biffenschaft ben Scheibebrief geben. Wenn bas, mas wir Bilbung nennen, nicht ber wilbe Feigenbaum ift, auf ben weiland Bachaus geftiegen, weil er flein von Statur war, um ben Seiland ju feben, ben er vor ber Menge bes umgebenben Bolfes nicht zu feben vermochte, ohne eine natürliche Leiter, bie ihn über bas gemeine Bolf erhob; wenn Runft und Biffenschaft fur ben Menschen nicht zur Simmelbleiter werben, auf welcher bie Engel ber Offenbarung eines boberen lebens auf - und nieberfteigen, mabrend bie Seele traumend auf ber harten Erbe rubt, und bas Saupt an ben ölgetranften Stein ber Religion fich lebnt - bann ift all unfer Streben und Reben von Bildung ein nichtsfagenbes und vergebliches. Db aber bas, was wir Bilbung nennen, als folche Simmeleleiter uns bienen mag? bas ift bie Arage, über bie jest und von jeber fo viel bin- und berge-Aritten murbe.

Beber bat in biefen Dingen feine eigenen Erfahrungen, und wie bie Erfahrungen verschieden find, fo ift naturlich auch bas Resultat unserer baraus abgeleiteten Schluffe verfchieben. Die Beispiele an fich und Andern lehren nur, wie man ba und bort fich geirrt, und nicht, wo allgemein bie Bahrheit ju fuchen fei. Berben aber bann erft bie Beugniffe aus ber Geschichte berbeigezogen, fo wird bie Frage vollende bie in's Undurchbringliche verwidelt. Die Beugniffe ber Geschichte mogen flar feyn und mahr, aber bie Borausfenungen, die man ihnen unterftellt, die Folgerungen, die man aus ihnen gieht, fie find es in ber Regel nicht mehr. Die Thatfachen ber Beschichte find wie bie Steine eines funftgerecht gebauten Tempele, Die in Trummern gerftreut umberliegen, und nur fur ben verftandlich find, ber bas Befet ju erfennen vermag und bie Form, mit benen ber ordnende Beift, der bie Geschicke ber Menschen leitet, fie weiland zusammengefügt.

Bollen wir barum in Fragen biefer Art überhanpt anrectfommen mit unferem Urtheile, fo muffen wir bie Sache. Die in Frage gestellt ift, fur fich untersuchen und fie in bem ibr felber eigenen Befete und Berhaltniffe betrachten; bann werben auch die Berhaltniffe von Zeit und Raum verftanb lich werben, in foferne fie mit ber Sache felbft gufammen-Benn wir nun ohne alle Rebenbeziehung fragen. mas Bilbung fei, fo wird uns junachft bas Bort felbit ben erften Ringerzeig jur Erfenntniß feines richtigen Begrife fee geben. Gebilbet ift nur basjenige, worin ein bestimmtes Bild fich ausgeprägt. Bild aber nennen wir Alles, mas nach einer gemiffen Achnlichkeit mit einem bestimmten Begenftanbe aus einem anbern Stoffe geformt ift. Wenn ein Maler bie Karben fo auf bie Leinwand aufzutragen verftebt. bas auf berfelben eine Aehnlichkeit mit irgend einem anbern Begenstande, J. B. mit einem Menschen ober Thiere, fic unfern Augen barftellt, fo nennen wir bieß ein Bilb, unb bie vorzüglich bilbenbe ober plaftische Runft nennen wir bie, welche aus Stein, Soly ober Ery bie Beftalt bes menfchib den Leibes bervorzubringen verfteht. Es muß alfo, bamit ein Bilb zu Stanbe gebracht werbe, irgend ein Stoff nach einem ju Grunde liegenden Urbilde umgestaltet werben. Co nennen wir barum auch ben Menschen gebilbet im Gegenfate ju bem Ungebilbeten, wenn in ihm bie naturlichen Rrafte und Begierben nach einem hohern Urbilbe umgemanbelt und gestaltet werben. Je mehr bie Achnlichfeit mit bem Urbilbe in ber Erscheinung fichtbar hervortritt, um fo gebilbeter ift ber Menfc. Bur Bilbung gehort alfo bas Lebenbigmerben eines Urbilbes im Menschen und bas Bervortreten biefes Urbilbes in bie Erscheinung an ben naturlichen Rraften. Wenn bie Rrafte bes Menfchen nicht nach biefem Urbilbe um - und neugestaltet werben, ift ber Menfch eben fo wenig gebilbet, weil ja fein Stoff ba ift, ber nach einem bobern Bilbe gestaltet wurde, als wenn biefes bobere Bilb . felber fehlt, nach beffen ursprünglicher Schonheit ber außere Stoff ber menschlichen Rrafte gestaltet werben fann.

Beffen Bild nun aber fann bem menschlichen Beifte in ber Umbilbung feiner Rrafte ale Urbild biefes feines Stres bens porfcmeben, wenn nicht bas Bild beffen, ber ben Deniden von Anfang an nach feinem Bilbe und Bleichniffe geicaffen, ber ben Menichen nicht gum Sandwerfer, ober Belebrten, ober ju irgend einer Stanbesperfon, fonbern jum Deniden gebildet, ber ben Reichthum ber unendlichen Ratur por bem Menfchenblide aufgeschloffen, bamit er an biefem Reichthume außer ibm ben Reichthum bes in ihm rubenben Les bens ber Erfenntniß faffen und in biefem Reichthum ber Erfenntniß feine Aehnlichfeit mit bem Schopfer erfaffen moge? Rach weffen Bilb foll ber Menich feine Rrafte umgestalten, wenn nicht nach bem Bilbe besienigen, ber bie menichliche Ratur aus Liebe ju ben Menichen angenommen. und in biefer gottlichen Liebe fich ju ben Menschen erniebigt, ber nicht Ronig ober Sanbelsmann, nicht irgend eine große Stanbesperson, sonbern einfach Mensch geworben, um in biefer freien, allumfaffenden Liebe ben Menichen bas Gine Biel feiner Freiheit ju offenbaren?

Bildung nenne ich also die Ausgestaltung bes innern Menschen und aller seiner Kräfte nach dem Borbilde des geoffenbarten göttlichen Urbildes. Benn die göttliche Liebe, gleich einer Sonne, den Geist des Menschen erleuchtet und erwärmt, und alle seine Kräfte zur steien Entwidlung ihrer höchsten Macht erwedt, dann ist in dem Menschen die wahre Bildung lebendig geworden. Dasjenige also, was den Menschen an sich, was sein eigentlichstes inneres Leben ausmacht, ist der Grund oder der Stoff der wahren Bildung; die Umgestaltung dieses Stoffes aber, nach einem höheren geoffenbarten Urbilde, ist die freie Form, in welcher dieser Stoff zu einer neuen Gestalt umgewandelt werden muß, und diese Umwandlung nenne ich Bildung.

Dber ift es euch vielleicht lächerlich, ihr Rachfolger bes Rallifles und Bolos! daß ich von einer Offenbarung rebe, und vom Glauben in ber freien und felbftftanbigen menfcbli den Bilbung ? Es bunft euch wohl ju niebrig fur ben Denichen, erft an eine bobere Offenbarung fich ju halten, und von biefer bas Urbild ber eigenen Entwidlung ju verlangen? 3hr wißt ja, bag ber Menfch fich felbft genug ift, und Mues aus fich vermag; bag er fein anderes Biel feines Strebens fennen barf, ale nur fich felbft bis in's Unenbliche ju vervolltommnen; in biefem Streben und Ringen barf er barum nie ein Enbe erreichen, benn ber Rampf ift ja bas leben. Wie flug und weise! Nur Schabe, bag biefe Beisheit fo inconsequent und fo unvernünftig ift! Sagt boch, ibr Marttfcreier ber Weltweisheit, mo bleibt benn ber Anfang und bas Biel biefes Strebens und Ringens? Man ftrebt mohl, um nichts ju erftreben, ale bas Streben felbft, bas man icon bat? Bo bleibt bie Bollfommenheit, die nie erreicht wird, und woher fommt bem Strebenben bie Dacht, bas Unvollfommene aufzuheben, ja woher auch nur bie 3bee von einem andern, beffern und vollfommneren Leben? Alfo bem gebilbeten Manne tommt es zu, fur Alles einen vernünftigen Grund au baben? Bugeftanben, ihr Berren! aber bann mußt ihr boch einen Unterschied machen amischen vernünftig und unvernunftig. Bernunftig ift aber boch mohl nur basienige, mas mit Bewußtseyn feines Grundes und Zieles ausgeführt wird? Beldes ift nun ber Grund ber menfolichen Sandlung, und welches ihr Biel? Das Bernunftige wird wohl burch bas Bewußtfepn von Grund und Biel bes Dafepns von allem bem fich unterscheiben, mas feine Bernunft bat? Aus welchem Grunde unterscheidet ber Bernunftige bas Unorganische von bem organischen Bachethum ber Pflangen, von ber freien Bewegung bes thierischen Lebens? Das Bewußtseyn biefer Unterschiebe findet er in ben Reichen ber Ratur felbft nicht; vielmehr findet er biefe naturlichen Bilbungen in fich wie

baju aber auch noch bas Bermogen, von biefem Unbiebe ein Bewußtseyn zu baben, barüber benten und fpreund feine befondern Ansichten fich bilden ju tonnen. b nun auch ber Einzelne fur Anfichten haben mag, baruwollen wir bießmal nicht ftreiten; bie Sauptfache ift, Reber feine Unficht haben, und baß er, wenn ihm eine re, bavon verschiebene begegnet, bann barüber ftreiten. bie Granbe bafur und bamiber bei fich ermagen fann. en find wir also gewiß, bag wir und wesentlich von ber gen Ratur unterscheiben, und bag bie gange Ratur nur t einen Sinn bat, wenn es auch Befen gibt, welche Bewußtfenn von foldem Unterschiebe haben. In biefer ficht ift somit ber Denfc ber Abichluß ber naturlichen widlung, indem bie Ratur in ihm ihre Bebeutung und Biel gefunden hat. Wo nun aber foll bas Biel bes ifcenlebens ju fuchen fenn? Doch nicht wieber in ber n. benn bas Biel ift boch bober, als ber Grund. Wenn bie Ratur um bes Menschen willen ift, so ift ber Mensch um ber Ratur willen, außer nur in fo ferne, ale fie in erft vollendet ift. Dann mußte also ber Mensch um eines höheren Bieles willen fenn, ober um feiner t willen. Go lange aber ber Menfch ftrebt und ringt, er offenbar ein Biel vor Augen, welches noch außer ihm nd nicht in ber Ratur. Wo foll aber biefes Biel fenn, n nicht in einer hohern Wefenheit, nach ber er erft auft, und die er weber in ber Natur vorfindet, noch in fich r hat? Collte nun aber biefes Sohere weniger feiend , als bas Riedrigere, und muß nicht ber Mensch mit erften Bewußtseyn, bag er ift und ftrebt, fogleich auch feinem Bergen anerkennen, bag bas Biel alles feines ebens viel mehr bas Cenn und bas Leben in fich haben i, ale er felbft und bie gange Ratur außer ihm ? Run fer freilich nicht, welch eine Beschaffenheit biefes Sobere Ro felber hat, und barüber fann er in immermahrender

Täuschung sich befinden, ja er muß sich sogar im Jrethum über die Wesenheit dieses Wesens befinden, weil er teinen richtigen Maßstab für die Erkenntniß besselben haben kann, wenn dieses Wesen nicht wieder seinerseits durch freie Liebe sich ihm offenbaren und zu erkennen geben will.

Bie also ber Mensch vernünftig benft und unterscheibet, muß ihm julest auch die Wichtigfeit und Rothwendige feit einer folden Offenbarung einleuchten, und muß ihm um fo mehr einleuchten, je flarer und vernünftiger er benft. Alfo, meine lachenben herren! waren wir boch wieber in Kolge eures eigenen Bugeftandniffes an bemfelben Buntte angefommen, ber euch juvor fo laderlich erfcbien. Bir bebanten und barum nur um fo lieber fur ben von eurer Seite erhobenen 3meifel, als uns berfelbe gerabe in ber guvor gefundenen Bestimmung, wenn auch von ber entgegengesetten Seite, ju bem gleichen Biele geführt und in fo ferne in ber erften Erfenntniß bestätigt hat. Db man von bem Glauben an die gottliche Offenbarung, ober von ber naturlichen vernunftigen Unterscheidung ausgeht, es ergibt fich überall baffelbe Refultat, bag bie mabre Entwidlung ber menschlichen Rrafte burch bas Entgegenfommen einer hoberen Liebe bedingt ift, und bag bas Licht ber gottlichen Liebe, in bie menfcliche Ratur hernieberleuchtenb, in berfelben wieber eine bobere Umgestaltung ber naturlichen Rrafte ermeden muß. Die auf's Sochfte gefteigerte Regfamfeit ber menschlichen Rrafte wirb. ohne ein hoheres Biel, nur ein Berrbild bes mahren Denfchen erzeugen, und mas auch ber Menfch an reichem Biffen und fonftigen Eigenschaften fich ermerben mag, bas wirb Alles ohne jenes Urbild nur ale Berbildung angesehen werben muffen, wird julett jur Diggeftalt ftatt jur iconen Boblgeftalt fich vermachfen und verfnochern. Bilbung ift nur bann möglich, wenn nicht einzelne Rrafte fur fich jum Entfalten tommen, fonbern alle einzelnen Rrafte miteinanber ju einer iconen Ginheit und Wohlgestalt fich vereinigen.

Wie aber ber bienende Stoff ohne die belebende Ibee nicht zur schönen Wohlgestalt aus und umgebildet wird, so kann auch die höhere, vom himmel-ben Menschen verliehene Kraft nur in so ferne den Menschen wahrhaft zu seiner rechten Bestimmung umgestalten, als sie die ihm angebornen natürlichen Kräfte ergreift, und in diesem gegebenen Stoffe des Bild des höheren Lebens erzeugt. Darin besteht die Gottähnlichseit des Menschen, daß in den Formen der Menschnlichseit des Wenschen, daß in den Formen der Menschnlichseit das Göttliche erscheint. Rur der Bersucher und zeind des Menschengeschlechtes konnte dem ersten Menschen den Rath geben, Gott gleich werden zu wollen; die wahre Religion aber wird ihn nur lehren, wie er durch rechte Entwikung und Bethätigung seiner natürlichen Kräste Gott wahrhast ähnlich werden soll.

Es ift unmöglich, bag bie Sonne ber gottlichen Offenbarung in bem Menfchen nicht ebenfo, wie bie natürliche Conne auf ber Erbe, bie in ibm rubenben Rrafte meden, und mm Bluben und Kruchtetragen entfalten follte, wenn fie bas menichliche Berg mirflich mit ihrer belebenben Barme getrof-Co lange biese Rrafte in bem Menschen nicht einen bobern Schwung nehmen, nicht in ihrer eigenen Ratur mariffen und erneuert werben, ift auch ber Glaube in bem Renichen nicht lebendig geworben. Go wenig als die Blumen ber Erbe icon fertig auf Klur und Wiefen nieberfallen, fo wenig werben die Blumen bes Geiftes als icon intige Kormen vom Simmel in die Menschenhergen bineingeschneit; fondern fie muffen bort, von biefem Connenlichte gemedt, allmählig machfen und jur Bluthe fich entfalten, wie bie Blumen ber Erbe. Der Aufblid ju jener Conne aber, und bie burch bie Religion auf die Beifteswelt nieberwirkenden Etrablen berfelben geben ber Entwidlung ber natürlichen Arafte bas rechte Bachethum und bie hochfte Bollenbung. Bur mabren Bilbung gehort barum bie von Dben verliebene bobere Erfenninis und Rraftigung, burch welche ber menfch-11 XXXI.

liche Wille zu seinem Urbilbe geführt wird, und die Durchbringung und Erneuerung ber natürlichen Kräfte im Willen.
Rur wo Stoff und Form in dieser Beise harmonisch sich verbinden, entsteht das wahre Bild des vollsommenen Menschen in dem Leben tes Einzelnen. Wie darum der natürlich strebende Mensch nach der Bollendung seines Strebens in der Religion ringen muß, wenn er jene höhere, das höchste Urbild nachahmende Bildung erreichen will, so muß der wahrhaft religiöse Mensch seine Liebe zum höchsten Urbilde in die natürlichen Kräfte eintragen, denn das ist der Grund, in welchem der höchste Bildner das Maß seiner Bollendung ihm vorgezeichnet, damit er in dem, was von Ratur aus sein ist, dessen theilhaft werde, was er durch Freiheit und Liebe zum Höchsten innerhalb dieser natürlichen Gränze zu erreichen vermag.

Benn ich fo bie Denfchen balb die Religion verläugnen febe, um ber natürlichen Bilbung willen, und balb wieber pon einer Religion fie reben bore, welche bie natürliche Bilbung entbebren und ben Menfchen unmittelbar gur Anfchanung bes Sochften emportragen foll, muß ich immer meines Grofvaters gebenten, welcher in biefer Sinficht manchem vermeintlich Sochgebildeten, obwohl felbft nach bem Urtheile ber Menschen ein ungebilbeter Mann, ju einem nicht gang ju verachtenben Borbilde bienen fonnte. Selbiaet Großvater mar nämlich ein guter Aufganger, und wenn er nun mit feinem bamale noch in ben niebern Rlaffen Rubirenden Enfel fo manche Aufreise burch bas maldige Staelland feiner Beimath unternahm, fo pflegte er im Gewirre ber vielfältig fich verschlingenden Thaler mich immer barauf anfmertfam ju machen: wie wunderbar boch Gott Alles eingerichtet habe, indem alle Bafferchen zwifchen ben Sageln wieber ihren Abfluß fanben. Ueber biefe Bermunberung wird nun wohl jeber in ben Befegen ber Bhyfit erfahrene, Aubirte, gebildete Mann, ber burch fein Studium begreift, baf

in einem fandigen Sugellande bie Baffer burch ihre phyfifche Beidaffenheit fich von felbit ihren Abfluß verschaffen, wieber fic verwundern, und vielleicht im Bergen unwillfürlich über Die vermeintliche Ginfalt eines in ber Bhofif unerfahrenen Rannes ladeln. Demohngeachtet icheint es mir, bag mein Großvater bei Allem bem gang auf bem rechten Bege gur wahren Bilbung gemefen, und berfelben vielleicht naber gefanden, ale mancher Studirte, ber baffelbe Ereignif, meldes meinen Großvater an einen emigen Bilbner ber Dinge einnerte, auf phyfifche Beife zu erflaren vermag, ohne babei an einen hoheren gottlichen Urheber erinnert zu werben. Reilich wird man fich nicht enthalten fonnen, zugleich zu bebauern, bag ein Dann, ber offenbar burch eigenes Rachbenten auf biefen Bergleich gefommen war, nicht von Jugend auf in menichlicher Ertenntnis binreichend unterrichtet gemeien, um auf eine ber Offenbarung gottlicher Macht und Liebe fic mehr annahernbe Anschauung ju fommen, und in reis berer geiftigen Rulle ber Erfenntnig beffen fich ju erfreuen, was er in entfernter, unpaffenber Bergleichung zu ergreifen nichte. Seine religiofe Begeisterung murbe baburch an Inniafeit nichts verloren, an Reichthum und Wahrheit aber um fo mehr gewonnen haben.

Wenn die Liebe zum Höchsten uns das Ziel unserer Thatigkeit nahe bringt, so wird diese Liebe durch den hinzusommenden Reichthum der Erkenntniß gewiß nicht verringert, sondern vermehrt. Der Bater und der Sohn wollen durch den Geist in dem Menschen ihr Ebenbild vollenden, darum muß der Reichthum, den der ewige Bater über die Schöpfung ausgegoffen, so wie die Einheit des Lebens, die ter Erlöser in der Liebe geoffenbart, sich immerdar einander vechselstig ergänzen und bestätigen. Hätte der religiöse Glaube meines Großvaters die entsprechende natürliche Entwidlung der Geistesfräfte zur Stütze gehabt, welchen Reichstum der Erkenntniß wurde sein Glaube und seine Liebe

errungen baben? Satten bagegen manche Gebilbete und Sochftubirte feinen Glauben und Die begeifterte Ginfalt feines Bergens, welche Rraft und Innigfeit murbe bann ihr Leben burchbringen, und bemfelben eine bobere Barme und Bebeutung verleihen, ftatt daß fie es ohne biefen Glauben und ohne diefe Liebe in fruchtlofen Biderfpruchen gerfplit-Bahre Bilbung ift eben nur ba, wo Religion und naturliche Entwidlung fich begegnen, und in ber harmonie beiber bie menschliche Rraft ihre Burgel tief in ben Boben bes lebens fenft, ben Stamm aber febnfüchtig nach Dben treibt, und im freien Lichte religiofer Erhebung gur iconen Bluthe fich entfaltet. In einer folden harmonischen Entwidlung ift ebenfo Einheit amifchen bem himmel und ber Erbe, zwischen menschlicher und gottlicher Ratur, wie in bem driftlichen Glauben Gottliches und Menschliches in ber einen Berfon bes gottmenfclichen Erlofere Gine geworben find. Diefe Bilbung ift es, welche ebenfo mabrhaft driftlich, als wahrhaft menfchlich, ebenfo zeitgemäß, wie über allen Beiten ift, weil fie in ben vorzeitlichen Gefegen und in ber ewigen Bestimmung ber menschlichen Ratur ihren Grund bat. Diefe in gottlicher und menschlicher Ordnung zugleich gegrundete Umbilbung und Ausbilbung bes Menfchen nach allen feinen ihm wesentlich eigenthumlichen Rraften wird barum auch nur burch die wahre Erkenntniß des höchsten Borbilbes. Des Menfc geworbenen gottlichen Wortes erreicht, auf beffen Anfunft bie Rirche in Diefer boppelten Beziehung bie Berfe bes Pfalmisten anwendet: "rorate coeli desuper":

Regnet Bolfen ben Gerechten, laßt ihr himmel nieberthauen! Define fproffend Erbe beinen Schoof, und laß uns ben Erretter fchauen.

## XII.

#### Benedict XIV.

In ber großen Reihenfolge ber Bapfte ift Benedict XIV. burch Einen Umftand gang besonders ausgezeichnet; ihm ift es namlich, ohne bag er ben Rechten ber Rirche Etwas vergeben batte, wie nicht leicht einem Anbern gelungen, fic bas Wohlgefallen und bie Buneigung feiner Beitgenoffen, felbft vieler Begner ber Rirche, ju ermerben. Wenn man ibn barum gmar noch feineswegs fur bas Ibeal eines Bapftes gu balten bat, benn fein Charafter entbehrte auch nicht mancherlei Schwächen, fo wird man boch von allen Seiten zugefteben muffen, bag fich in ihm eine große perfonliche Liebensmurbigfeit mit aufrichtiger Frommigfeit, mit Festigfeit bes Glaubens und ber baburch bebingten Sandlungeweise eine fehr ausgebreitete und tiefe Belehrsamfeit vereinigt habe. Reinen und unbefledten Lebensmandels mar er boch gang ber Dann bes achtzehnten Jahrhunderts, aber er mar unftreitig die liebensmurbigfte Ericeinung, welche biefes hervorzubringen ver-Richt eine Geschichte feines langen Bontifitats, fonbern einige Buge, welche ein anschauliches Bilb feiner Berfonlichfeit geben follen, find ber Begenstand ber nachfolgenben Beilen.

Prosper Lambertini — bieß war sein Familiensname — wurde am 31sten März 1675 zu Bologna geboren. Ihm kam für seinen ganzen Lebenslauf der Rame eines seit dem zwölsten Jahrhunderte berühmten Geschlechtes und eine vortreffliche Erziehung zu Statten, welche ihm seine Ettern Marcellus Lambertini und Lucretia Bulgarini zu Theil werden ließen. In Paul Pasi erhielt der heranwachsende Knade einen sehr ausgezeichneten Lehrer, der in seinen Tugenden den Borbildern besserer Zeiten glich, und in seiner Unterrichtsweise ganz auf der Höhe der seinigen stand. Bornehmslich verstand er es, die außerordentliche Lebhastigseit des ihm anvertrauten Zöglings in eine richtige Bahn zu lenken, und das Feuer besselben für die Wissenschaft zu gewinnen, so zwar, daß von dem noch kleinen Prosper mit Recht gesagt werden konnte: "seine Bücher sind seine Puppen."

In feinem breigehnten Lebensjahre fam ber junge Lambertini in bas Collegium Clementinum nach Rom. Sier wurde Bapft Innocens XII. bei Gelegenheit einer von jenem gehaltenen Rebe zuerft auf ihn aufmertfam. Dieß ift ein fleines Phanomen", fagte ber Papft, "welches noch ein Bunber werben wird, wenn man nur barauf bebacht ift, feinen Geift mit ber Flamme ber Religion ju erleuchten." bem Bapfte, welcher ihm ein Beneficium ju Bologna gab. intereffirte fich gang befondere ber Carbinal Davia fur Lam. bertini, und unterftutte ihn bei feinem Studium ber Theologie vielfach mit feinem Rathe. Bang befondere feffelte ben Jungling Die Lecture ber Rirchenvater, und unter biefen mar es porzugeweise ber beilige Thomas von Aguino, bem er fic mit großem Gifer zuwenbete. Gein liebfter Aufenthalt war bamale bie herrliche Bibliothet ber Dominifaner bei St. Maria sopra Minerva; hier legte er bas Kunbament zu iener Belehrsamfeit, welche noch jest bie Welt staunen macht.

Sehr bald eröffnete fich ihm auch eine praktische Laufbahn, für welche ihn sein gründliches Studium fowohl bes canonischen, als auch des Civilrechts befonders befähigte. Rachdem er eine Zeitlang dem berühmten Abvofaten Giustiniani zur Seite gestanden hatte, trat er bald selbst in dieser Eigenschaft bei dem Consistorium auf, wo eine solche Stelle regelmäßig von einem Edelmanne aus Bologna besteidet zu werden pstegte. Er füllte sein neues Amt vollständig aus; ohne alle Chisane war er ein Abvosat, dessen Rathschläge so sicher waren, wie das Geses, und dessen Arbeiten so gründlich und zugleich so schnell vollendet wurden, daß seine Cliensten nichts Besseres wünschen konnten. Seine Stellung versichafste ihm aber auch die Gelegenheit, eine Menge von Bersbindungen anzuknüpsen, welche für sein ganzes späteres Lesben von größter Wichtigseit waren.

Babrend er fich nun feinem Umte mit aller Unftrengung feiner Rrafte wibmete, ließ er boch in feinem regen Gifer für bie Biffenfchaft nicht nach; es gab feine Bibliothef, bie er nicht burchftobert, fein gutes Bud, bas er nicht, wenig-Rens ber Sauptfache nach, fennen gelernt batte. Taglich faft fab man ihn bald bahin, bald borthin eilen, sobald es nur irgendmo eine neue Medaille oder ein aufgefundenes Manufcript ju feben gab; auch auf bie Runfte verlegte er fich, und fein Krember, von welchem er hoffen fonnte, fich neue Belehrung ju verschaffen, blieb ihm unbefannt. "Es fommt wir nicht barauf an", pflegte er ju fagen, "ob bie Leute reich ober arm find, benn die Armuth befindet fich oft in ber Gefellichaft großer Talente." Bei biefer Richtung erflart es fich von felbft, marum er eine fo große Berehrung vor ber Congregation pon St. Maurus batte; er nannte fie oft "ein Reft von Gelehrten." Ramentlich trat er mit bem berühmten P. Montfaucon in eine nabere Berbindung, ber ihn icon Damals burd bie Meußerung charafterifirte: "fo jung er ift, fo hat er zwei Seelen: Die eine fur die Wiffenschaft, Die andere für die Gesellichaft."

Bald flieg Lambertini ju einer hoheren Stellung ems

por; er murbe gum Promotor fidei ernannt. Dies war allerbings ein außerft ichwieriges Umt, welches er mit unermubeter Corgfalt vermaltete. Die Rachwelt verbantt biefem neuen Beldaftefreise Lambertini's fein großes Berf: de servorum Dei beatificatione et beatorum canonisatione, welches in ber Besammtausgabe feiner ichriftftellerischen Arbeiten allein acht Bande einnimmt. Diefes Buch ift nicht bloß eine Runbgrube ber Belehrsamfeit, fonbern auch augleich eine reichbaltige Sammlung bochft intereffanter Ergablungen und Berichte. intereffant find Lambertini's eigene Meußerungen über fein Buch. Die fich in einem Briefe an ben regulirten Chorherrn Galli (ben er felbst nachmals jum Carbinal erhob) finben. Diesem fcrieb er: "Ich batte mich allerdings zu wehr glangen ben Studien, wogu mich auch mein lebhafter Beift antrieb, binwenben fonnen; aber in meinem Innern fühlte ich mid von ber Religion felbft berufen, für ihre Berherrlichung au arbeiten, und ba ich fruhzeitig mit ben Beatifications - Bro geffen mich zu beschäftigen Gelegenheit fanb, fo wurbe es mit auch leicht, mich biefem Begenftanbe ju wibmen. 3ch ergrif benfelben um fo bereitwilliger, ale bas Berfahren bei ber Canonisationen faum irgend Jemand außer ben biebei beschäftigten Berfonen befannt mar. Es gab faum einen Tag, wo mich nicht die Forschungen, Die ich machen mußte, aus nehmend ermubet hatten; aber fo wie man bie Langeweile einer weiten Reife nicht inne wirb, fobalb man in Gefell schaft ift, so vergaß ich bie Dube über ber Kreube, Mitar beiter ju haben, bie mich bei meinem Berfe unterftunten: ich murbe aus gurcht, mich ju verirren, über meine Ginfam feit erschroden fenn, wenn ich wirflich allein gemefen ware Ueberdieß, wenn mein Geift bictirt, führt mein Berg bie Fe ber wegen ber lebhaften Freude, Die ich barüber fuble, be Religion nublich fevn zu fonnen. Es ift nothwendig, bat ein Schriftsteller gang und gar bei feiner Arbeit fei, um au berfelben eine völlige Befriedigung gewinnen ju tonnen, unt

wenn er fie nur um geitlichen Bortheils willen ober aus Gitelleit anfast, fo ift feine Seele nur halb aufrieben, und feine Arbeit ift fur ben Simmel verloren. Die Rleinigfeiten, Die ich in meiner Jugendzeit fcbrieb, haben mich nur infofern erfreut, ale fie mich ju grundlicheren Dingen binführten. 3ch 'mochte fie mit Steinen vergleichen, welche man in einen reißenben Bach wirft, ben man überschreiten will, und bie. indem man auf fie tritt, jur Erreichung bes Bieles bienen. Benn bie fleinen Anwandlungen von Ungebulb, welche biefes umfanareiche Werf mir verurfacht hat, etwa burch Rommata und Bunfte bezeichnet maren, fo gabe bieß eine zweite Interpunctation ab, welche feiner andern Blag ließe. Sie fennen meine Lebhaftigfeit; ich mag es nicht, bag meine Reber, in Erwartung eines Gebantens, in ber Luft fcmebt. Die Religion aber, indem fie mir bie Farben und Binfel lieb, bat mich in bie Lage verfett, auf eine bauerhafte Weife ju malen; es gibt nichts Boberes, als Das, mas fie uns bietet, und auch die Philosophie ift nur fo lange fcon, als fie ibre Schönseite ihr leiht, weil fie Beit und Emigfeit umfaßt. 216 ich mein Werf gebruckt vor mir liegen fab, fagte ich ju ibm: fürchte bich nicht hindurchjumandeln durch bie Cophismen, Spigfindigfeiten und Schlechtigfeiten Diefes Beitalters. Die Babrheit, welche bein Befen bildet, wird bich ichugen tros ber Brrthumer und Schwächen, und wenn bie mobischen Edriften, Die nur durch ihre Bhrafen blenden, verfdmunben fenn werben, fo wirft bu noch leben und von verftanbis gen Menichen gelesen merben. Dieß ift bas lette Lebemobl, welches ich meinem Buche fagte, indem ich es als ein mir Theures an mein Berg brudte, nicht beghalb, weil es aus meiner Ceele entsprungen ift, sondern weil es, wie ich hoffe, mein Furbitter bei Gott gur Bergebung meiner Rachlaffigfeis ten und Rebler fenn mirb."

Diefe Gefinnung ift auch bem Buche eingehaucht; es ift in einer fo berebten Sprache geschrieben, bag es bie Bergen

ber Lefer bewegen muß. Darum bat es auch ftets ben Gre folg gehabt, bag felbft folche Berfonen, bie gang gegen bie Canonisationen eingenommen maren, burch bie Lecture biefes Buches völlig gewonnen und bavon überzeugt murben, wie ftreng und gewiffenhaft Rom bei ben Seiligsprechungen perfahre. Befannt ift bie Beschichte, wie Lambertini amei Englanber, bie eben bieran zweifelten, burch bie Borlage von babin geborigen Brozefaften, und zwar folder überzeugte, bie fich auf Berfonen bezogen, welche wegen einiger icheinbar unerheblichen Ginmanbe bes fogenannten Advocatus diaboli nicht heilig gesprochen worden maren. Für ben fprubelnben Bis Lambertini's bot auch biefes Berhaltniß öfters eine Beranlaffung; fo bemertte er von bem fvanifden Rrangistaner Baenga, welcher in Rom einen Canonisatione. Broges betrieb. und, wie es fcbien, um langer bie Diaten ju genießen, benfelben verzögerte: "er bringt leife allerhand Ginmenbungen aegen feine Beilige vor, und macht fich jum Advocatus diaboli, flatt ber Advocatus Dei zu fenn."

Bon Bapft Clemens XI. (Albani) wurde Lambertini jum Canonicus von St. Beter ernannt, balb barauf auch aum Bralaten, alebann murbe er Consultor S. Officii, Mitglieb ber Congregatio Rituum unb Immunitatum ecclesiasticarum. und Sefretar ber Congregation Concilii; ja, gleich als ob er für jebes Amt tauge, ernannte ihn Innocenz XIII. (Conti) jum Canoniften ber Bonitentiaria. Jeber flaunte über feine Liebe gur Arbeit und über bie Leichtigfeit, mit welcher er in allen jenen verschiebenen Memtern arbeitete. "Ich glaube gar," fchrieb er an Duirini nach Monte Caffino, "man meint, ich hatte brei Ropfe, fo überhauft man mich; fur jeben biefer Blate brauchte ich eine eigene Seele, mahrend bie meinige taum mich felbft ju regieren vermag." Rein Anberer wurbe bieß Alles haben auf fich nehmen fonnen; aber berfelbe Lame bertini, welcher die verwideltsten Materien aufhellte, die ab-Aracteften Autoren compilirte, mit größter Ueberlegung und

Besonnenheit die vortrefflichften Entscheidungsgrunde für richterliche Urtheile zusammenstellte, erfüllte Rom mit seinen Bonmots, und wußte alle Leute mit seiner Gelehrsamkeit, Anmuth und Seiterkeit auf's Anziehendfte zu unterhalten.

Rach bem Tobe Junoceng XIII. bestieg Benedict XIII. (Drfini) ben papfilichen Stuhl. Die Regierung biefes bemutbigen und fur bie Reformation ber Sitten bee Clerus eifernden Rirchenfurften ift leiber burch ben großen Ginfluß bezeichnet, welchen ber berüchtigte Coscia auf ihn und auf Die Leitung aller Ungelegenheiten gewann. Benebict ernannte lambertini jum Erzbischof von Ancona; allein er ließ ihn erft nach Beendigung bes im Jahre 1725 ju Rom gehaltenen Conclliums nach feinem Bestimmufigsorte abgeben; Lambertini's Rath war bei biefer Rirchenversammlung unentbehrlich gewefen. Much in feiner neuen Stellung zeigte er, wie er jebes ibm übertragene Umt in feiner eigentlichen und mahren Bedeutung erfaste; es war, ale ob er zu biefem auch wieberum gang neue Rrafte mitgebracht habe. Bor Allem richtete er fein Augenmert barauf bin, mit feinem Clerus in bie moglichft innige Berbindung ju treten, und auf die Bieberberftellung ber in Berfall gerathenen Disciplin in feiner Diocefe ju wirfen. Dazu erschien ihm ale bas geeignetfte Mittel Die Synode, und fo fieht man ihn hier zuerft praftifch biefes wichtige firchliche Inftitut handhaben, über beffen Bedeutung er ber Rachwelt bas nach bemfelben benannte unfterbliche Berf hinterlaffen hat. Trop aller Arbeit behielt aber lambertini bennoch Beit übrig, Birgil, Borg, Blinius, Cicero und Seneca, nicht minder Dante, Arioft und Saffo gu lefen. Bon ben alten Claffifern fagte er: "fie erquiden mich nach meiner Arbeit, fie rufen mir bie gludliche Beit gurud, wo ich nur mich felbft ju leiten hatte und ohne Dufe und Corge war," und von jenen neueren Dichtern: "es begegnet mir wohl manchmal, bag ich mir inmitten großer und ichwieriger Arbeiten biefe leichtere Beschäftigung mable; fie bient mit

#### Benebict XIV.

gleich bazu, um meinen Gebanken die treffendste und Ausbrucksweise zu geben." Seine eigentliche Krast ree für sein Amt und seine Thätigkeit schöpfte er dem Umgange mit Gott. So lebte er, ein Mann tes, ganz den Pflichten seines erhabenen Hirtenamsihn Benedict XIII im Jahre 1728 zum Cardinal I sanctissimae crucis ernannnte.

ber Papft balb barauf zu Anfang bes Jahres 1730 war, schien Davia die gegründetsten Ansprüche barziben, sein Nachfolger zu werden; indessen die macheurtei im Conclave richtete ihr Augenmerk auf den Corsini, mit welchem jener schon seit lange in einem n Berhältnisse gestanden hatte. Mit den Borten: mie vendette" gab jedoch Davia dem Gegner seine und so bestieg dieser unter dem Namen Clemens apostolischen Stuhl. Mit vielen andern vortrefflichen sten verband der neue Papst auch die, daß er eine

tung angebeihen zu lassen, griff er doch nicht vorschnell ein, sondern bestrebte sich, in allen Berhältnissen auf's gründlichste den wahren Thatbestand zu erforschen, und erst nach reislicher Erwägung besselben seine Entscheidung abzugeben. "Ich warte nicht," sagte er mit Beziehung hierauf, "bis die Wahrbeit zu mir kommt, sondern ich gehe, um sie auszusuchen; sie hat einen so hohen Rang, daß man sie nicht im Vorzimmer warten lassen darf."

Mis eine besondere Pflicht legte ber neue Erzbischof es no auf, wochentlich einmal bas Grab jenes großen Orbensnifters, beffen fterbliche Gulle in Bologna ruht, ju befuchen; bier verrichtete er feine Andacht, um burch feine Fürbitte bie Rraft fur fein fcmeres Amt ju erlangen; er pflegte bann bei ben Cohnen bes heiligen Dominicus einzukehren und fich mit ihnen über religiofe und wiffenschaftliche Begenftanbe ju Daß er, burchbrungen von bem unenblichen unterbalten. Berthe ber Diocesanspnoben, biefen eine gang porgugliche Aufmertfamteit zuwendete, verftand fich von felbft. ber Berfammlung felbst die Bisitation ber Diocese vorausgeben ; hier verschaffte er fich Renntnig von Allem, was fur Die Bedürfniffe ber Diocefe nothwendig mar, und richtete barnach bie auf ber Synobe feinem Clerus mitzutheilenden Berordnungen. Rach biefer Berfammlung biente ihm bann wieber bie Bisitation somohl zu jenem 3mede, als auch bazu, um fich bavon zu überzeugen, in wie weit die Synobalftatuten gur Ausführung gebracht feien, und welche Erfolge fie gehabt batten. Gerabe auf biefe Bifitationen legte er einen fo boben Werth, bag er einft, ale einige feiner Berwandten nich bei ihm über Bernachläßigung beschwerten, ihnen antwortete: "feit die gange Diocese meine Freundin geworben ift, fo bore ich niemals auf, meine Bruber und Rinber gu beiuchen."

Es tonnte nicht fehlen, bag um einen folchen Mann fich Alles fammelte, was Bologna in geiftiger Beziehung Be-

aufzuweisen batte ; ausgezeichnete Berfonen bilbeten ebung: Manfredi, Becari, Galeaggo, Banotti und wurbige Umabeo belle Lange, Graf von Cala, ber nachmaligen Cardinale Amadeo belle Lange, melunft bes Konige Bictor Amabeo eingebüßt hatte, ine Umgebung und erfreuten fich feines geiftreichen Seine Begenwart mar ftete belehrend; er befaß ichergend Unterricht ju geben, und bie Unterrebung welche nur angenehm ichien, mar febr oft augleich Grabe nuglich. Freilich blieben bem Ergbifchof von nur wenige Dugeftunden fibrig; fo meit er biefe n Freunden ichentte, benütte er fie vorzüglich gur feiner Berfe. "Deine Feber", fagte er, "ift meine ibin ; ich gebente weber meiner Duben noch irgend nannehmlichkeiten, wenn ich fie fo inmitten meiner umberfpagieren laffe; balb entfaltet fie vor mir ein umenbeet, balb gaubert fie mir eine geiftige Belt en Retractitung ich gern nermeile "

aute Meinung, die er von ihm habe, aufzugeben. "Guer bober Rang," fuhr er in bem Schreiben fort, "fest Euch leicht ber Taufdung aus, ber ich weniger unterworfen bin, um fo mehr, ba ich Beit und Gelegenheit habe, die Dinge genau ju untersuchen. Auch murbe ich ben Bicar fogleich aufgeben, wenn ich ihn fculbig fanbe; allein ich fenne ihn, und ich bitte alle Tage unfern gottlichen Erlofer, bag er mit feinem Bicar auf Erben fo zufrieben fenn moge, als ich mit bem meinigen." Clemens XII. nahm biefen Scherg mit Gute auf; er fannte Lambertini, und fo wie er ibn als ben ausgezeichnetften Gelehrten feiner Beit burd fletes Befragen um feinen Rath und fein Gutachten ehrte, fo mußte er es auch ju wurdigen, mas biefer von fich felbft fagte: "3ch bin, fo viel ich es vermag, Stlave meiner Bflicht, aber um mich zu gerftreuen, erlaube ich meinem Bis einige Freiheiten; bas ift mein alter Ramerab, ber mich noch nie verlaffen bat, und ba eben unfere Benoffenschaft icon eine alte ift, fo bebiene ich mich feiner nach Belieben."

Das obige Beifpiel bient als Beleg, wie Lambertini felbft gegen ben Bapft fich furchtlos eines Dannes annahm, pon beffen Unichuld er überzeugt war; ein anderer Borfall läßt erfennen, wie fogar auch ba, wo wirfliche Schulb vorlag. bie Liebe es war, welche jenen in feinem Urtheile leitete. Bfarrer, welcher wegen feiner groben Bergehungen auf bem Bunfte ftand, fich burch Flucht ber Schande zu entziehen, erbielt unerwarteter Beife einen Befuch feines Erabischofs. "Bott allein," fagte biefer ju bem Staunenben, "bante ich bie Onabe, wenn ich mich nicht schwer verfehle; ich tomme ju Ihnen, um mit Ihnen ju weinen, nicht um Ihnen Borwurfe zu machen. Das Mergerniß, welches Gie gegeben haben, fann nicht anders wieder gut gemacht werden, als badurch, daß Sie gutwillig die Pfarrei verlaffen; ich biete 36. nen ein eben fo gutes Beneficium an, benn ich will Ihre Lage nicht verschlimmern. Wohlan benn, fundigen Gie nicht

#### Benebict XIV.

rmen Sie mich als Ihren Bater, welcher über n, ber ihm stets theuer bleibt, Thranen vergießt; e mich ab und zu, ein Diener des Altars sollen eehrt seyn." Der Pfarrer, bis ins tiesste Innere uschlang bankbar seine Knie, und zog sich in ein ich, wo er in bußfertiger Reue verharrend der zu, en Liebe seines Oberhirten bis an sein Lebensende eblieben ist.

Lambertini so milbe handelte, wo er als Bischof läßt fich leicht benfen, baß er für perfonliche Benicht empfänglich war. So hatte einst ein schlechene bittere Satyre auf ihn gemacht. Er fühlte sich verlet, baß er dieselbe eigenhändig auscorrigirte, m Dichter mit dem Bemerten zusendete, in dieserte feine Arbeit wohl besseren Absat finden.

ehn Jahre hindurch hatte Lambertini segensreich Bologna regiert, als der Tod Clemens XII. († Echerg abzugewinnen, und fo fagte er eines Tages in ber Berfammlung ber Carbinale: "wollt Ihr einen Beiligen, fo ablt Gotti, wollt 3hr einen Bolitifer, fo nehmt Aldobranini. wollt 3br einen gutmuthigen Alten, fo mablt mich." Lie Cardinale, unter melden Albani fofort gambertini proonirte, fanden in bem hingeworfenen Scherze eine geeignete Bermittlung, um endlich ju bem gewunschten Resultate ju elangen; Lambertini mar allen Barteien genehm, auf ibn, n welchen Riemand juvor gebacht hatte, fiel am 17. Auuft 1740 bie Babl. Daß in jenem Scherzworte nicht ine Bewerbung um bas Bontificat zu fuchen ift, barf pobl mit Bestimmtheit angenommen werben; abgefeben, bag Derartiges überhaupt nicht in bem Charafter Benedicts IV., wie fich Lambertini nunmehr nannte, lag, fo murbe r unftreitig nie mit jener ihn auszeichnenden Rube und Beiftesfrifche fein fcweres Amt haben vermalten fonnen, venn er Urfache gehabt batte, fich in biefer Begiebung irgenb inen Bormurf ber Ambition ju machen. Wir erinnern baegen an bie fcredlichen Seelenleiden bes chenfalls perfond ungemein liebenswürdigen Clemens XIV., ber, wie es en Unichein bat, von einem folden Begehren nach ber Tigra icht gang freigusprechen fenn burfte. Die Burbe bes Bontis cate empfand aber auch Benedict XIV. im vollsten Dage, mb er mochte fich oft nach feinem Erzbisthum Bologna guudfebnen. "3ch fenne mich nicht wieber," fcbrieb er balb ach feiner Thronbesteigung an ben Bifchof von Spoleto, fo bin ich überhauft mit Beschäftigungen und mit Gtifette; nan legt mich wie in Feffeln burch häufige Besuche, man rftidt mich mit lob, und unabläßig muß ich rubern gegen en Strom von Lugen, bie ich ale Bahrheit annehmen foll, nich wehren gegen bas Gift bes Ctolges, welches man mir inflogen will, und gegen bie Bubringlichkeiten und Unanrehmlichkeiten aller Art, welche bie Bugabe bes Bapftthums ind. Bittet Gott, bag er bie Gewalt, bie ich leibe, anrechne.

#### Benebict XIV.

et mir oft , bag ich einen Brief gwei =, ja breimal m anfangen muß, und bas nennt bie Belt Chre alt fie für bie bochfte Bludfeligfeit; mas mich anbin ich bereit, Beugniß abzulegen, bag in meiner, abenen Stellung nichts Underes ju finden ift, ale Furcht für biefe Welt und für bie Emigfeit." pict XIV. hatte ben apostolifden Stubl in einem n verbangnifvollen Zeitpuntte bestiegen; furg juvor ich ber Große feinem Bater in ber Regierung geige Monate nachher Raifer Rarl VI. , welche biefer ber von ihm entworfenen pragmanction gebracht hatte, waren fruchtlos gemefen; er mußte fich ihre Erblande ertampfen. Deutsch-Stalien murben ber Rriegefcauplas, und es mar Bapfte, ale bem Regenten bee Rirchenftaates, Die Aufgabe gestellt, in biefen Sturmen bie Reutrali-Landes jur vollftandigen Anerfennung gu bringen. thäuser eine Zeitlang bei ihm bleibe, und ber Papst hatte ben Prior ersucht, diesem Berlangen nachzusommen; bennoch hatte bieser nicht gewillsahrt. In Folge deffen schrieb ihm Benesdict: "Biffet, daß ein Papst besiehlt, wenn er die Gute hat, zu bitten, und daß ich gerade so gut das Recht habe, einem Orden aufzuheben, als einer meiner Borgänger, ihn zu bestätigen. Ich din Dersenige, der es vermag, jeden Religiossen, den ich will, aus dem Kloster herausgehen zu lassen. Biffet, Stillschweigen und eure völlige Unterwerfung unter meinen Beschl hat einzig und allein eure Antwort zu seyn."

Dit Bulfe feines Miniftere gelang es Benebict XIV., mit allen auswartigen Dachten fich in ein befreundetes Berhaltnis ju fiellen; großen Rurften verlieb er megen ihrer Berbienfte um bie Rirche, ober gur Anfeuerung, fich beren neue ju erwerben, fehr ausgezeichnete Prabicate. Jenes war bie Rudficht, welche ihn bewog, Maria Therefia ale Ronigin von Ungarn bei bem Titel: "apoftolische Dajeftat" ju beftatigen; letteres, ben Konig von Portugall ale ben "getreueften Ronig" ju bezeichnen; bieg hinderte ihn jedoch nicht, biefem Kürften, als er die Romination eines Unwürdigen zu einem Episcopat vornahm, einen fehr entschieden tadelnden Brief ju foreiben. Er fagte barin: "Es ift von ber außerften Bichtigfeit fur die Religion, bag bie firchlichen Bfrunben nur an folche Beiftliche gegeben werben, welche Renntniffe bengen und tugendhaft find, und es muffen bie gurften bereinft bierüber die ftrenafte Rechenschaft vor bem Richterftuble Bottes ablegen; Die Menge unthatiger Priefter und folder, bie Mergerniß geben, ift bie fcmerghaftefte Bunbe, welche ber Rirche geschlagen werben fann, und bas beste Mittel, fie mit tauglichen Seelenhirten ju verfehen, ift Das, bas man Richts auf Bewerbungen, und noch weniger auf bie Bewerber gibt."

Co eifrig fich Benedict ben Frieden mit ben weltlichen Rachten angelegen feyn ließ, fo war es doch nicht immer

moglich, benfelben aufrecht zu erhalten; inebefonbere nahmen Die Mighelligfeiten mit ber Republif Benebig, wegen ber Theilung bes Batriarchates von Aquileia, einen febr ernften Charafter an, und noch bedrohlicher gestalteten fich die Berbaltniffe mit Breugen, obicon auch bier Benedict Alles aufbot, um vermittelnbe Auswege ju finden. Bir rechnen baju nicht ben Umftand, bag er ber erfte Bauft mar, welcher ben bieberigen "Marfgrafen von Brandenburg" ale Ronig begrußte, fondern alle jene ungahligen Bemuhungen, Friebrich ben Großen zu einem milberen Berfahren gegen bie fatholb fche Rirche in bem neu eroberten Schleffen ju bewegen. Rur bie Weisheit und Rube bes Lapftes, gegenüber ben Bemaltthaten bes Ronigs, und ber bagwifchen tretenbe Tob bes gurft bifchofe Chaffgotich von Breslau verbinderten ben unmittelbar bevorftebenden Bruch, ein Gegenftand, worüber bas turglich erfcbienene Bert von Augustin Theiner (Buftande ber fatholifchen Rirche in Schleffen von 1740 bis 1758, und die Unterhand. lungen Kriedrichs II. und ber Kurftbischofe von Breslau, bes Cardinale Ludwig Philipp Grafen von Singendorf und Bh. Botth. Fürften von Schaffgotich, mit dem Bapft Benebict XIV., mit Dofumenten aus bem geheimen Archive bes beiligen 3mei Banbe. Regeneburg 1852) gang neue Auf-Stubles. fchluffe verbreitet.

In allen biesen Berhältnissen wurde es Benedikt XIV. nicht schwer, seine Hauptmarime: "ber Papft musse in ihm bem Souverain vorgehen", durchzuführen, allein bei weitem schwieriger war dieß in Angelegenheiten des Kirchenstaates. Die Römer trennten hierin sehr scharf ben Papst von dem Landesherrn, ja sie gingen noch weiter, sie trennten auch Benedict XIV. von Prosper Lambertini, und hielten sich für befugt, gegen den letztern so manchen, mitunter herben Label auszusprechen. Insbesondere warf man Benedict XIV. vor: es mangle ihm an Energie und Entschiedenheit, er sei mehr Gelehrter als Regent, er sehe seine Würde durch zu

große Berablaffung und feine Scherze herab, und bergleischen mehr.

Bollte man auch bieß Alles jugeben, mas jeboch nur in einem moblverftanbenen Ginne theilmeife gefchehen fonnte, fo braucht man nur einen Blid in die gefetgeberifche Tha. tigfeit biefes Bapftes zu merfen. Allerdings icopfte bier Benedict aus bem unermeglichen Schape von Erfahrung und Beisheit, welchen die Romifche Rirche feit fo vielen Jahrhunderten gesammelt hatte; allein bennoch tritt auch bier feine Individualität auf eine ihn gang besonders empfehlende Beife fehr beutlich hervor. Jene vier Banbe feines Bullariums enthalten fo viele berrlichen Bemerfungen, fo viele meifen Entscheidungen, bie unmittelbar ihm ihren Urfprung verbanfen. bas man in ber That ju einer nur fehr gerechten Bemunberung biefes Papftes hingeriffen wirb. Es ift mabr. es tritt auch bier jenes Streben nach Bermittlung, wie baffelbe überhaupt bem Charafter Benedict's eigenthumlich ift, jenes Bogern, eine vollig entichiedene lette Bestimmung ju treffen , oftere hervor; allein mer wollte bieß absolut tabeln, besonders in einer Beit, in welcher Die Rirche einen fo gro-Ben Gintrag an ihrem Ginfluß erlitten hatte, in welcher nur mit Rube bie letten Bollmerfe vertheibigt merben fonnten, und ber Sturm ber Revolution immer naher heranbrauste. Daß Benedict XIV. in feinen Meußerungen bin und wieder erwas weiter gegangen fenn mag, als man es von ihm hatte erwarten follen, mag jugeftanben werben, indeß ging bieß boch nicht fo weit, bag praftifch ein volliges Aufgeben von Brincipien fich baran angeschloffen batte. Benn Benebict ben Großturfen freundlich empfangen und ihn gur Liebe gegen bas Dberhaupt ber Rirche ftimmen wollte, wenn er mit Brotestanten in brieflichem Berfehre ftanb, und inebefonbere vielen vornehmen Englandern wirflich eine folche Liebe einflogte, bag einftens einmal einer berfelben ausrief: "Beld ein Mann! wenn ber nach Conbon fame, fo machte er uns

Alle ju Bapiften" - fo fann man baraus boch wohl nicht mit Recht einen Bormurf gegen ben Bapft ableiten; allerbings befaß er nicht die Energie eines Gregor VII. und Innocena III.. allein er mar boch, tros mancher Mangel und Febler, fur feine Beit ber rechte Bapft; er gab barum boch bem Broteftantismus Richts nach und bat, außer ber Liebe, Die er als Bater ber Chriftenheit auch ben Irrenden ichuldig mar, ihnen Richts gegeben, moburd ein firchliches Brincip verlet morben mare. Es war bieß auch von bem Manne nicht ju erwarten, ber lieber ben Abfall Bieler vom Chriftenthume gefcbeben ließ, ale bas Berbleiben berfelben in ber Rirche burch eine Rachgiebigfeit gegen Gitten und Gewohnheiten zu etfaufen, bie ibm, wie die malabarifden und dinefifden Bebrauche, ale unvereinbar mit ben Grundfagen ber Rirche erichienen. Jene andere Meinung, welche er noch als Confiftorial - Abvofat einft im Scherze gegen Montfaucon aussprach: "Etwas weniger gallifanische Freiheiten von Gurer, etwas weniger ultramontane Anfpruche von unferer Seite murben die Dinge mobl in bas rechte Beleife bringen" - batte er ale Bapft mohl aufgegeben, ba feine flare Ginficht ibn enblich von der Unmöglichfeit ber Bermittlung bes Gallicanismus mit bem gottlichen Rechte bes apoftolifden Stubles hinlanglich überzeugen mußte.

Daß es aber Benedict XIV. hin und wieder wirklich an ber Energie mangelte, zeigte sich allerdings vorzüglich in der Regierung des Kirchenstaates; hier geschah, tros mancher Commissionen, welche zur Berathung über verschiedene Ber-waltungsgegenstände niedergesest wurden, nicht viel; die Maßregeln, welche man ergriff, beschränkten sich darauf, das Land vor wirklicher Roth zu bewahren, auf die Erhaltung der Galeeren, auf die Zerstreuung der Contrebandiers, vornehmlich an der neapolitanischen Gränze, und auf die Errichtung einiger Fabriken; zu durchgreisenden Maßregeln, namentlich zu Beränderungen in den Berwaltungsbehörden,

fonnte fich Benedict nicht verfteben. "3ch bin gu alt", pflegte er zu fagen, "und weiß nicht, ob mein Rachfolger ein foldes mubiames und fofivieliges Unternehmen weiter fortführen wird." Auch übte ber Papft vielleicht zu große Rachficht in Betreff ber Bestrafung grober Berbrechen, indem er nur m febr aur Begnabigung geneigt mar. Er felbft mar fic feines Mangels an Energie bewußt, und man ergablt fic pon ibm eine in Diefer Sinfict darafteriftifde Anefbote. 216 er eines Tages ju Albano in bem berrlichen Garten ber Rapuginer einen Spagiergang machte, gemabrte er zwei junge Beiftliche, welche in einem fehr lebhaften Befprache Bon ihnen ungesehen, vernahm er, wie er beariffen waren. felbit ber Begenftand ihrer Unterredung mar, und wie fie Beide barin übereinfamen, bag er zwar viele vortrefflichen Gigenichaften befige, bag er aber viel ju ichuchtern fei und burchaus nicht ben Duth habe, Dasjenige ju thun, mas man pon feiner tiefen Ginficht zu erwarten berechtigt fei. Bloglich trat er aus bem Gebuiche, welches ihn verborgen gehalten batte, bervor. "Gehet bier", rief er fie an, "Guren Bater und Guren Meifter, über ben 3hr urtheilet; inbeffen, ba 3hr jum Theil Die Bahrheit geredet habt, fo follt 3br auch Guren Lohn haben." Er fragte bie Bitternben um ihre Ramen, und bald barauf erhielt Jeder von ihnen eine einträgliche Bfrunde.

Es läßt fich in ber That nicht in Abrebe stellen, Benedict XIV. hatte gegen ben Ausgang seiner Regierung bei den Römern, die seine Thronbesteigung mit dem größten Jubel begrüßt hatten, etwas eingebüßt. Man gibt dieß zum Theil auch einem Umstande Schuld, dem allerdings eine sehr ungunstige Seite abgewonnen werden konnte. Der König von Spanien nämlich sand für gut, alle diesenigen seiner Unterthanen, welche in Rom studirten, zurückzurusen und zu forbern, daß sie ihre Studien in Spanien machen sollten. Statt zu protestiren gegen eine Waßregel, durch welche die Kirche Eintrag erlitt, da auf diese Weise ein schones Band, bas ben jungen Clerus an Rom fesselte, zerriffen wurde, schloß man mit dem Könige einen Vertrag, durch welchen bloß der pecuniare Ausfall gebeckt wurde, ben die Stadt Rom durch das Wegbleiben so vieler Studirenden erlitt; da diese Subsidien aber in die Staatskasse sloßen, so kamen sie denen, die wirklich eine Einduße erlitten, auch nicht einmal, wenigstens nicht unmittelbar, zu Gute. Bei dieser Nißstimmung nahm man nun dem Papste seine gelehrten Studien und seine Bonmots sibel auf; aber selbst die letteren verdienten wohl nicht eine so strenge Auffassung, wie man sie ihnen öfters, und zwar in der oben bezeichneten Richtung, zu Theil werden ließ.

Daß Benebict auch ale Bapft ben Biffenschaften mit gleichem Gifer ergeben blieb, fann ihm boch nur jur Ehre angerechnet werben. Es war gewiß eine febr unfculbige Freude, bie er bei bem Erscheinen bes von bem gelehrten Affemani ausgearbeiteten erften Banbes bes Ratalogs ber paticanischen Bibliothet, ober bamale in feiner lebhaften Beife außerte, als ihm Monaldini bie neue Ausgabe ber mogarabifchen Liturgie überreichte. Benebict mar eben felbit ein großer Belehrter, und wenn bicfe Gigenfchaft fur ben oberften hirten ber Rirche auch feine unumganglich nothe wendige ift, fo ift fie boch eine von benen, welche ibn, nacht Demuth und Frommigfeit, am meiften gieren. ihm baber auch gern ben Scherz verzeihen, wenn er fagte: in frubern Beiten in feiner Cafuiftif febr ameifelhaft geworben au fenn, ob es einem Gelehrten nicht gestattet fei, aus fremben Bibliothefen fich heimlich Dubletten anzueignen.

Bei ber Geistesrichtung Benedict's XIV. war es begreife lich, baß er auch als Bapft keinen Umgang lieber hatte, als ben mit andern Gelehrten. Wenn ber Tag von funf Uhr Morgens bis neun Uhr Abends, mit wenigen Unterbrechungen, ben Geschäften gewidmet war, und Benedict so gebunden sich gefühlt hatte, als ob ihm nur noch die Hand zur

Ertheilung bes Segens freigelaffen fei, ba ruhte er in verraulichem Gespräche über wiffenschaftliche Gegenstände von ben Mühen aus.

Bu ben Berfonen, welche ber Bapft wegen ihrer Belehrfamfeit ungemein hochschatte und eben beghalb gern bei fich fab, geborte inebefonbere auch ber Carbinal Baffionei, beffen Ropf felbft eine Bibliothet zu nennen mar. Bei Krascati batte fich biefer eine kleine Billa gebaut, welche mabrent bes Lanbaufenthaltes ihres Besigers ein Sammelplag ber Belehrten murbe; biefe ührigen bezeichneten fich als Bruber. ber Carbinal als Prior, ber feine Obergewalt nur baju geum eine völlige Freiheit ber miffenschaftlichen Discuffion aufrecht ju erhalten. Dennoch hatte biefer ausgezeichnete Dann manche Gigenheiten, namentlich ließ er fich von einer völlig einseitigen Leibenschaftlichfeit gegen bie Drben überhaupt, und namentlich gegen bie Jesuiten, beherriden, bie fogar fo weit ging, bag nur ber Unblid eines ron einem Mitgliebe ber Gefellichaft gefdriebenen Buches ibn in befrigen Born bringen fonnte. Benedict XIV. machte fich ben Epaß, eines Tages Busenbaum's Moraltheologie in Baffionei's Bibliothet, und gmar an einen Ort ftellen gu laffen, wo ihm bas Buch fogleich in bie Augen fallen mußte. Der Carbinal tritt hinein; bas Buch fehen und in feinem Born jum Kenfter binauswerfen mar Gince; in bem Augenblid tam aber auch ber Papft bingu, und als biefer ihm in gewohnter Beife mit freundlichem gacheln bie Benediction etheilte, murbe Baffionei boch inne, wie leibenschaftlich und laderlich fein Benehmen gewesen fei; er foll fich feitbem biefe Ranje abgewöhnt haben. Uebrigens mar auch Benedict XIV. gerabe nicht ein Bonner ber Befellichaft Jefu, was um fo auffallenber erscheinen muß, ale er gewiß Derjenige mar, welcher einestheils die Berbienfte ber Jefuiten um bie Rirche überhaupt, und um die Wiffenschaft inebesonbere hinlanglich ju murbigen verftand Allein es mochte ihn wohl ber Ums

ftanb von ihnen etwas ferner gehalten baben, well fie fic in jener Beit in die Bolitit eingemischt batten. Die Befell-Schaft hatte felbft icon fruhzeitig gerade in bem Berfehre mit ben Bofen eine große Befahr fehr richtig erfannt, und es waren fehr weise Borfdriften gegeben worben, wie, wenn Die Stelle eines Beichtvaters eines Fürften nicht abnewiesen werben fonnte, Die außerste Borficht und Die moglichfte Mb. fonberung von allen übrigen Berbindungen mit bem Sofe beobachtet merben follte; allein dieß mar nicht immer burch. auführen, und somit bie Befahr nicht abzumenben. Benebict XIV. mar aber weit bavon entfernt, bie Gefellicaft Befu nicht in jeber Beife zu ehren und auch bie Berbienfte. bie fie in jener Beit fich erworben, gebuhrend anquerkennen. Er brudte bieß insbesonbere bem ichmer erfranten Resuitengeneral Bisconti aus, als er benfelben auf feinem Schmergenslager befuchte. "3ch munichte, bag Ihre Stelle ftets von Ordensmännern eingenommen werde", fagte er biefem, "welche Ihre Klugheit und Ihre Methode ju regieren befigen; benn Rorperschaften, welche viele Mitglieder gablen, fonnen ihre Regularitat nur burch ben Ginflug ihres Saup. tes bemahren." Benedict hatte indeg eine Ahnung von Dem, mas ber Befellichaft Jefu bevorftand; fo fagte er ju Centurioni, bem Rachfolger Bisconti's: "es ift ein Glaus benefat, bag ich einen Rachfolger haben werbe, aber fein Orbensgeneral fann baffelbe von fich fagen." .

Um aber zu ben gelehrten Freunden Benedict's zuruch zukommen, so ist vornehmlich der Cardinal Quirini ober Querini zu nennen. Dieser hat auch für Deutschland in sofern eine Wichtigkeit erhalten, als er mit König Friedrich dem Großen in lebhaftem Briefwechsel stand, und ihm die Ratholiken Berlins die Erbauung ihrer St. Hedwigskirche verdanken. Ueberhaupt ließ er sich den Kirchenbau sehr angelegen sehn, und da er, nicht ohne einige Eitelkeit, gewöhnlich seinen Ramen auf dem Frontispice mit goldenen Lettern anbringen ließ, so machte einstmals der Cardinal

Borto-Carrero, als ihn ein Geistlicher um eine Empfehlung an Duirini bat, ben Scherz, daß er ihm fagte: "Rennen Sie sich Kirche, schreiben Sie seinen Ramen auf Ihre Etirne, und Sie werben von ihm Alles erhalten, was Sie wollen." Duirini betheiligte sich auch vielfach bei dem Streite mit Benedig, und hielt sich für befugt, dem Papste bei dies ser Gelegenheit einige mehr als freimuthigen Aeußerungen zu machen, wobei er sich auf das Beispiel des heiligen Bern-hard berief. "Aber", entgegnete ihm Benedict, "wir leben ja im achtzehnten Jahrhunderte, und einen zweiten heiligen Bernhard kenn' ich nicht."

Im Gegensate zu Quirini's Eigendunkel \*) war bie Bescheibenheit und ein liebenswürdiges Ebenmaß in seinem ganzen Besen ber Schmud, mit welchem ber berühmte Gerbil seiner gründlichen Gelehrsamseit ein vorzügliches Relief gab; auch ihn zählte Benedict zu benjenigen, welchen er sein ganz besonderes Bertrauen schenkte.

Bas nun die Reigung Benedict's betrifft, sich selbst und seine Umgebung durch Bonmots zu erheitern, so hat er diese freilich auf den papstlichen Stuhl mitgebracht und sie in seiner neuen Burde nicht abgelegt. Diese Reigung schien in der That mächtiger zu sehn, als er, und er war so voll von Humor, daß dieser bei jeder Gelegenheit sein Recht geltend machen wollte. Indessen war sich Benedict auch dessen bewußt, daß ein Scherz, zu rechter Zeit angebracht, mitunter auch seinen Ruben habe. "Mehr als einmal", bemerkte er hierüber, "haben mich solche Scherze aus einer Verlegenheit gezogen, und wenn ich ein Lehrbuch für Staatsmänner anzusertigen

<sup>\*)</sup> Bon feiner Diocese Brescia aus ichrieb er an einen Freund nach Rom folgenbe Dyftichen :

Qui frustra Romam Romana quaeris in urbe Verte pedes, Romam Brixia sola dabit; Munificum ostendit cleri, populique parentem, Docti et magnanimi Principis effigiem.

batte, fo wurde ich ihnen ben Rath geben, fich ihner m bebienen. Auf biefem Wege werben Fragen, benen man gern ausweicht, weit hinweggeworfen, und es wird leicht ber Raben einer Conversation abgebrochen, die man nicht gern fortführen mag." Es enthalten bie vorftebenden Mittheilungen eine Menge ber Lambertinischen Bonmots, und es last fich nicht laugnen, bas in ben meiften von ihnen wirflich ein attifches Sals enthalten ift. aber auch bas nicht, bag Benedict bis. weilen allerdings bas richtige Das überschritten haben burfte. Um noch ein Baar Beispiele anzuführen, fo mar es unter Anderm ber harthörige Philofoph und Reifenbe De la Conbamine, welcher ihm mehrmals ein folches Bismort entlodte. Bei einer Gelegenheit bat biefer ben Bapft um eine Dispenfation in Betreff ber von ihm einzugehenden Che. Bergnugen", fagte Benedict, "gewähre ich biefe, und amar um fo lieber, ale die Taubheit, an welcher Sie leiben, unftreitig viel jum Frieden Ihrer Che mitmirfen mirb." anderes Mal tam Condamine bem Bapft, indem er fic bemubte, ibn leichter ju verfteben, mit feiner frifchgepuberten Perude in's Beficht und wollte, ale er fein Berfeben bemertte, ben Schaben baburch gut machen, bag er fein Taichentuch herauszog, um bem Papft ben Staub von ben Bangen zu mifchen; Benebict tonnte fich bes Lachens nicht ermehren und fagte: "Er ift nach Rom gefommen, um uns ben Beweis ju führen, bag ein Beometer fein Sofling ift."-Als in einer Aubieng, welche er bem venetianischen Befanbten ertheilte, biefer in einer langern Rebe feine Angelegenheiten auseinanbergefest hatte, und bann boch noch ben Bapft, als biefer zu antworten begonnen hatte, unterbrach, rief Benebict ihm zu: "Wiffen Sie, herr Gesandter, bag Bantalon fcweigt, wenn ber Doctor fpricht ?!" - ein Bort, welches burd ben Umftand feine Bebeutung erhalt, bag in ber italienischen Romodie ber Doctor ftete ein Bolognese, und Pantalon ein Benetianer ift. — Bei Gelegenheit ber Frohnleichnamsprozession hatte ein Fremder die Aniebeugung, jum Mergerniß

Bieler, verabsaumt; als man bem Papste bavon sprach, entschuldigte er ihn mit dem Scherze: "Gewiß ist's ein Fransse! dem muß man das freilich wegen der gallicanischen freiheiten zu Gute halten."

Die beitere Laune verließ ibn auch in feiner letten Arantbeit nicht; er mußte fich eine schmerzhafte Operation gefallen laffen, welche fein Chirurg Bongio vollzog; nachbem fie porüber mar, fagte er: "passus sub Pontio." Im Gefühle bes herannabens feines Tobes verlangte er nach ben Sterbsatramenten, bie er mit größter Andacht empfing. Alle 11m-Rebenben weinten, und er troftete fie mit ben Worten : "Es ift febr gutig und freundlich von Guch, daß Ihr um einen Breis trauert, welcher burch feine Ungebuld und feine Rebler Euch fo lange geplagt hat. 3ch laffe Guch in Gottes Sand jurud, ber ift ber befte aller Deifter und ftirbt niemals; ich werbe alebald in Stillichweigen und Bergeffenheit die einzige Etelle einnehmen, Die mir gebührt." Ginen Beiftlichen aus kiner Beimath, ber fich feinem Bette naberte, erfannte er noch und fagte ibm: "Der arme Brodper fteht im Begriffe, felbft feinen Ramen zu verlieren ; sic transit gloria mundi." Da versagte ihm die Stimme, er blidte gen himmel auf, und feine Ceele ftanb vor Gott!

Der britte Mars 1758 — bieß war Benedict's XIV. Todestag — versette ganz Europa in Trauer; nicht bloß die katholische Welt ward von dieser erfüllt, sondern auch die Protestanten nahmen lebhaften Antheil daran, ja sogar reformirte Prediger hielten ihm von der Kanzel herab Trauerreden. Für die Kirche war sein Tod ein großer Berlust; allein sie braucht nicht zu trauern und sich für verlassen zu halten, wenn sie nicht Petrus und nicht Paulus, nicht Gregor und nicht Benedict sieht; für die Väter sind ihr die Sohne geboren, und aus der Rachsommenschaft die Väter erwachsen!

#### XIII.

## Gloffen jur Tagesgeschichte.

I.

Die Universität Freiburg und bie babifche Bureaufratie.

Baben leuchtet wieber voran am firchen politischen Simmel, und bas ift ein ficheres Betterzeichen, wenn auch fein gutes. Es ftanb icon bebenflich, als vor neun Donaten ber Trauermeffen-Rumor alle Zeitungen in Bewegung feste, bis wiber Aller Erwarten firchliches Recht und gefunber Menschenverstand in bem Wort bes Ergbischofs von Freiburg bie Dberband behielten. Doch mußten bamale mobimeinenbe Freunde bes Karbenfpiels, bas auf ber Rarte Deutschlands au Recht befteht, noch Troft zu faffen. Der Stern bes babifchen Josephinismus - meinten fie - fei trop Allbem am Untergeben; bas burfe aber bei feiner fnurrigen Condition nicht verwundern, wenn er jum jornigen Abschied noch einen gunten-Bufchel über bie Grangen bes Sorizonte empormerfe, und bie aufathmenben Gläubigen anberer Sterne erschrede. Bie arg irrten fie fich! In Wirflichfeit war ber unfelige Stern nie von feinem Benith gewichen; nur verzogen fich bie verhullenben Bolfen ber Revolution etwas langfam. ift nicht gefonnen, bie "geiftige Dacht" fich fcmalern gu

laffen, Die "bas Bewicht auch eines fleinen Staates bis gu when Grabe mehren fann" \*). Diefe "geiftige Dacht" aber ift bureaufratifche Freifinnigfeit, mit ben Schonheits-Mflafterden funklerifcher und gelehrter Dacenatenschaft verfleiftert, und bie Freifinnigfeit ber Bureaufratie besteht in inftintte mifigem Antagonismus gegen alles Bofitive in Religion wie in Bolitif, wiber Dogma und Recht. Je mehr man, burch nfebrene Buchtigungen eingeschüchtert, auf politischem Bebiete Borficht einhalten muß, besto bringenber ift bas Bebufniß, auf bem religiöfen fich ju entschädigen. Co vermag auch bie ausgebilbetfte Defpotie und ber endlose Belagerungsuftand mit bem Rubm bureaufratischer Freifinnigfeit ju glanien, und fo allein fann Baben bei ber altgewohnten Rote ber Emineng fich erhalten. Es ift blog Die Frage, ob es bie Concurreng in "geiftiger Dacht" aushalt, bie von Dunden ber vernichtend brobt! Richt umsonft ift man in Baben klbft bereits ber Anficht, mas beffalls in Munchen geleiftet verbe, "fonne nur Bewunderung erregen."

Bureaufratische Freisinnigfeit ift für ben babischen Staatsbienst unentbehrliches Requisit; babei besteht nur die Clausel,
daß Reiner in politicis sie zu weit treibe, wie die rothen helben und Landesherren von 1848 leider in einigen Puntten
gethan haben. Aber noch viel schärfer, als berlei Erces,
muß nothwendig der Mangel jener Freisinnigfeit selbst an
den Einzelnen verpont seyn. Er ist in Wahrheit ein offeres Attentat gegen Badens Suprematie durch "geistige
Macht", und um so abscheulicher gerade in diesem Augenblide, wo die Concurrenz von Seite des großen Flügelmanns
im dritten Glied der deutschen Trias täglich gefährlicher wird.
Man spricht leider nur zu oft über babische Dinge, ohne
rechte Renntniß von dieser Lage! Seitdem der Riese in DeutschLand ausgehört hat, vom Rückensang zu leben, ist den Kleinen

<sup>\*)</sup> Allgemeine Beitung vom 16. Janner.

bas Feld allein geblieben; es fragt fich nun, welcher auf bem Felbe ber Größte feun wirb. Das ift ber richtige Dasfitab für alle ftaatlichen Bbanomene, s. B. in Baben. Dan bat fich unter Underm fehr gewundert, bag bafelbft herr Dr. Beif nicht nur ber halbofficiellen Redaktion eines Freiburger-Blattes, fonbern auch eines magern Docenten-Stipendiums entfest murbe, bloß beghalb, weil feine Beitung es fanonifc und logisch fand, bag tatholifche Ceelenmeffen fur ben perftorbenen protestantischen gandesherrn nicht gefeiert wurden. herr Dr. Weiß, hieß es, habe boch mit einem mannhaften Duth, ber in Baben felten gemefen, ber flegenben Revolution wiberstanden und ihr ben Gib ber Treue vermeigert. Er hatte, meinte man, beghalb Achtung feiner confervativen Ueberzeugung verdient. Welch' fchiefes Urtheil! Das Benehmen des Dr. Weiß war ja weder babifche noch baverifche confervativ, b. h. gouvernemental ober regierungsfreundlich. Es if mahr, die rothen ganbesherren hatten bamale ben legitimen Lanbesherrn fammt ber Regierung über bie Grangen gejagt; aber nichts bestoweniger mußte jeber mabre Batriot bas von ber Regierung ftets gehegte und gepflegte Brincip auch in feiner praftischen llebertreibung noch achten und herr Dr. Beiß bagegen warf icon burch unartige Beigerung, jur babifden Republif ju fcmoren, einen farfen Schatten auf feine Freifinnigfeit, und erwies fich vollig berfelben baar und lebig, ale er fogar von pofitiven Dingen auf religiofem Bebiete ju fprechen anfing. Solche Leute find babifc unzwedmäßige Staateburger - bas liegt auf ber Sanb; benn von ihnen broht bem babifchen Princip bie ärgfte Befahr, bem Princip ber Rleinen fur alle ihre Bufunft, wenn fie nämlich eine folche haben follten. Bas fonnte biefelben bewegen, bas flare Brincip burch Gibesmeigerung zu compromittiren? Saben nicht bie trefflichften Lichter bes babifden Staats, boch und nieber, gelehrte und ungelehrte Beamten, burch leuchtenbe Beispiele gezeigt, wie bas Princip durch eine unbedeutende reservatio mentalis gegen den momentanen Erceß zu retten sei? oder wie es sammt der Person salvirt werden könne unter das Sprigenleder? Die conservative Welt, so weit es ihr an freisinnigen Einsichten sehlt, schrie freilich: "Pfui der seigen — Helden!" über jene Ränner, die durch geistreiches Berstedensspiel den badischen Ehrenpreis retteten; aber Gott ist noch gerechter, als die preußischen Kugeln, die Ehrenmänner sind gerächt und werden es noch mehr werden!

Es verfteht fich, daß die babifche Bureaufratie bennoch immerbin auch ben Erces bes Brincips verfolgt, wenn er mit gehöriger Redheit und in nicht allzuftrengen "wiffenschaftlichen Kormen" auf politifchem Gebiete auftritt, nicht que frieden mit bem feiner Billfur preisgegebenen religiöfen. Co bat man jest bie neuefte Schrift bes Brofeffor Bervinus. über Die Beschichte bes neunzehnten Jahrhunderts, in Baben und Bapern mit unerhörter Strenge unterbrudt, und bort bas Strafrecht gegen ihn aufgerufen. Jebermann weiß, wie Gervinus ben rothen ganbesherren von 1848 in die Sande gearbeitet, menn er auch befondere Paffion fur ben Barrifabenfampf burch personliche That nicht erwies. Er faß aber tros Dem nach wie vor in allen Ehren zu Beibelberg, und wenn man jest ben berufenen Rangler bes Saufes Botha und Chrenhold bes Rongeanismus ftrafrechtlich verfolgen mill. fo ift nur fehr ju munichen, bag babei nicht Kurcht und Merger bas Rechtsgefühl übermaltigen. Bervinus magt freilich, felbft ben Generalpachtern ber "geiftigen Racht" in Deutschland in's Gesicht zu sagen: weit entfernt, eine folche Dacht burch ihre "neuesten Thaten" geschaffen zu haben, batten fie fich noch bagu "bei Bielen die letten moralischen EtuBen entzogen" - und mas folder bittern Borte mehr find. Aber es hatte gemiß nicht viel ju bedeuten, wenn ein Reind bes Arincips fich fo aussprache; nur daß ein Gervinus es fagt, ift fomerglich und gefährlich! Batte er feine

#### Gloffen jur Tagesgefchichte.

e nicht billig auf Desterreichs Finsternis und Breuvielicht beschränken sollen? Unbank thut weh! 3m
ist ber Beweis ohne Zweifel leicht zu führen: bas
jene Aussage ber Helbelberger Celebrität nicht nur
sondern auch unwahr und verläumderisch sei, und
eitens bas Princip in seiner freien Entwicklung
en Seiten hin nicht ben mindesten Zwang leibe, wie
s, auf Belagerungszustände, Polizei-Willfur u. f. w.
nd, boshaft behauptet.

fer Undank ist wirklich betrübend! Die "Gebilbeten"
kolksstämme hat die Herrschaft der "geistigen Macht"
rschrift des Princips sorgsam erzogen, und jest spreselben bei jeder Gelegenheit ihr Anathem en bloc,
rgloser Polizei-Ausstellungen gegen einzelne Excesse. Die
ung ist himmelschreiend. Welche Garantien gibt z. B.
s einzige Bayern für die Unwandelbarkeit der jüngsten Treue! Wer besien freisinnige Bergangen heit

Jener Undank hat aber noch eine andere sehr bedenkliche eine! Er beweist, daß die rückschosen Ritter des Prinsus sich schon mächtig genug sühlen, um selbst die katholise Rirche als ausreichende "moralische Stüge der monarsschen Bewalt" nicht mehr so sehr, wie früher, fürchten zu infen. Sie könnten sonst nicht gerade jest so schonungslos gen die dureaufratische Freisinnigkeit austreten, wo diese i getreuesten Dienste des Princips den Kampf gegen das sstivste unter dem Positiven, gegen die Kirche, von wem eröffnet. Das war doch sonst immer das unsehlbare littel zu momentaner Verschuung mit der offenen Revolung! Zeht aber tritt sie in demselben Augenblicke mit den unrettbaren Verlorensehns auf, wo an, den Fuß auf die Kirche geset, den Gipfel "geistiger lacht" zu erklimmen gedenkt!

Richt als wenn biefe Strebungen bider Beihrauchwolfen Mig entbehrten; aber bie rechten Leute rauchern eben nicht n Herzen. Ce ift barum febr nothig, bag 4. B. in apern protestantifche, Confervative" mit verdoppelten Rraft tabbudelnd und lobpreifend eintreten, um ben nothe rftigften Effett ju machen. Das Drgan bes Oberconfiftos d. Brafibenten Sarleß geht benn auch mit ruhmlichem fer voran. Dr. Harles foll zwar, wie man fagt, im ftil-1 Bergen Altlutheraner von giemlicher Muthigfeit fenn, ib es zeigt fich biefen Mugenblide in Baben, mas bie thertreue Richtung von bem bureaufratifchen Liberalismus i gewärtigen hat. Dennoch überfließt fein Organ von bem ber \_charaftervollen Saliung", bes "jedenfalls fehr beutungevollen Berfahrene" gegen bie "Sierarchie", melce bie "gutfatholifche Regierung" in Bayern jum Boble ber fatholifden Rirche" einhalte. Bfui, ber Beuelei! Da fagen auswärtige Blatter \*) boch noch mit ehrlicher

<sup>\*) 3.</sup> B. tas "Wefiphalifche Rirchenblatt".

Offenbeit, mas fie benfen, wenn fie berichten: "ber proteftantifchegefinnte Sof ju Munden" organifire fur fein tathelifches Bolf porerft \_eine protestantifche Univerfitat an bet Stelle ber alten fatholischen." Wenn wir aber von ber. autfatholifden Regierung" Baperns abftrabiren, fo behambtet bas Barles'iche Draan \*) allerbings mit Grund: bas Bavern "ben fübbeutichen protestantischen Ctaaten jedenfalls eine gute Borbut gegeben, welche um fo wichtiger fur fie geworben, als es für protestantische Regierungen immer fcweieriger und bebenflicher fei, gegen bie hierarchie in ihren Korberungen fich zu entscheiben, weil es in Diefem galle leicht als geind schaft gegen Die fatholische Rirche überhaupt erklart werbe." Es unterliegt gewiß feinem 3weifel, bag wirflich bas Bewicht ber auten Dienfte" Baverne unberechenbar babei ift, wenn bie Machte ber oberrheinischen Rirchenproving ben Bi Schöfen ihrer Territorien von Allem bem nichts gewähren, was firchliches und politisch positives Recht ihnen ausprechen. Daß ihnen burchaus nichts gemahrt werbe, gebietet aber bie "geiftige Dacht" im hinterften Gliede ber beutiden Trias aus bem Befichtevunfte gefährbeter Großmachte Griftena als conditio sine qua non, und es fragt fich bloß noch um ben Rohn, ben Bayern fur bie "guten Dienfte" bavontragen wird. herr Bervinus wenigstens findet fich leiber nicht bemogen, Bayern auszunehmen!

Und boch ift felbst Baben schon in Eifersucht entbrannt, wohl nicht ohne Grund! Das Meisterstud ber fühnen Reden vom Princip ift und bleibt in alle Ewigfeit: ber fatholischen Jugend, sobald sie Meister sind, jedesmal auf Generationen hinein die Quellen ber Lehre am Ursprung zu trüben, welche ber fromme Sinn gottseliger Borfahren ihnen stiftungsmäßig geöffnet hat. Unläugbar ware es ungerecht, verkennen zu

<sup>\*)</sup> Beitschrift fur Proteftantismus und Rirde. 1852. 6. 376.

wollen, was Baben an feiner "fatholifchen" Universität Kreiburg bierin icon Großes geleiftet bat: aber in unferen Tagen bat es fich benn boch an Rührigfeit nur ju fehr überbolen laffen. Es ift mabr, bag man in Baben nur nicht aque ex officio au ben Gaftvorlefungen ber manbernben Romfreffer Schenfel und Sundeshagen befiehlt, bagegen erfreut fic bas Brincip allau forglicher Bflege, ale bag nicht bifterifche Bortrage "vom fatholifden Stanbounfte aus" veliceilich verboten werben mußten, trot ber gefetlich beftebenben \_ Lebrfreiheit". Aber - biefe Strebniffe in allen Ehren gehalten! - auf bie Univerfitat Freiburg bat man fie boch nicht emfig genug concentrirt. Gie mußte fonft bereits vollig protestantifirt, ober - noch beffer und filr alle Bech. felfalle ficherer! - in ihren fatholifden Konbs der "Baritat" Beibelberg's einverleibt fenn. Betrachte man nur, mie weit Die alma mater in Dunden ingwifden vorgeschritten ift!

Es ift eine befannte Thatsache, bag die antifatholischen Sippen, fo lange fie in ber Minoritat operiren, immer und allenthalben von munderfamer "Tolerang" gluben, für "confenionellen Krieden" fcmarmen, und ihm ju Lieb bas frembe Bortlein auf die Goldwage legen, nach Umftanden fogar auch tas eigene. Aus folder brudenben, gwang = und peinvollen Lage ift Die Minoritat in Munchen nun endlich glangend befreit, indem man fie burch fremden Bufduß gur entschiedenen Dajoritat energisch promovirte, und icon gerirt fie fich, ale wenn es altes Berfommen mare, mit naturmuchfiger Arros gang in ber neuen Rolle, veranstaltet öffentliche Demonstrationen, trommelt pele-mele ju 3medeffen berbei, mas nur immer bas Couvert bezahlt, bleibt in corpore von ber öffentlichen Antrittsfeier bes zufällig fatholischen Rector magnificus meg, und besudelt diefelbe hinterher noch judenbubisch in ber "Allgemeinen Zeitung". Bas batte man aber nun, im Bergleich mit biefen Brogreffen, nicht erft ju Freiburg in berfelben Beit ausrichten fonnen, nur einige Energie vorausgefest!

### Gloffen gur Tageegefchichte.

as Princip greift awar endlich auch in Freiburg frafaber leiber faft au fpat für Behamptung bes erften in "geiftiger Dacht"! Das alte Juwel im ganbe ber ben Bayerfürften foll icon ber Bollenbung feines Schliffe burch Rante's Benie, Beschichte ju machen, nfeben, mahrend man in Baben eben erft baran ift, Brofefforen Schlever und Bug vom Salfe au ichafteben bod in Kreiburg bie Dinge an fich ungleich gunür bie Abminiftratoren ber "geiftigen Macht" im binlieb ber Trias. Gelbft von ben funf Theologen ftreis t bloß zwei fur ben nach Stiftung und Recht fatho: Charafter ihrer Univerfitat, und im Gangen betragt bl biefer Betreuen nur feche, barunter ber rebliche ant Bforer: Die 21 laifden Brofeffores ord. jab= ter fich bereits acht Protestanten und funf "Ratholiie ihre Rinder aus gemischter Che protestantifch ergieben - gludliche Broportionen, welche in Munchen leiber

an Gehalts Duantum burchgebenbs jurud. Reiche Dufer liegen auch überbieß fur bie Dehrheit immer bereit; fo gum Beispiel vor einigen Monaten 2100 Gulben Behalt und 800 Gulben Bugfoften ju unverzuglicher "Gewinnung" bes ordinaren Bbilologen Bergf, ale Dr. Bod in Bruffel, in ber "Allgemeinen Zeitung" ale ber beste hiftorifche Philologe Deutschlands anerfannt, von ber Minderheit vorgeschlagen, auch noch bie 1200 Bulben eventuellen Gehalts ber Univerfität m ichenten verfprach, beren Schuler er felber gemefen. Borfcblage ber Dehrheit finden überhaupt immer fo geneigtes Dhr, bag ju vermundern ift, warum nicht auch ber jum Rongeanismus übergetretene Dr. Schreiber bem Lehrftubl erhalten blieb. Dagegen lagt fich benn bantbarft bie paritatifde Rajoritat auch ju Allem brauchen, nur nicht ju mabrer Baritat; feit gehn Jahren im ausschließlichen Befite ber bochften gcabemifchen Burben, allein vertreten in bem fich felbft erganzenden Cenat, allmächtig im wirthschaftlichen Bermaltungerath, gebenft fie nun felbft, bie noch vor vierzig Sahren mit aller Dacht vertheibigten corporativen Rechte ber Universität über ihr Bermögen unter Curatel ju ftellen, und bamit felbft ben erften Grund zu ber von Dben fehnlich gemunichten Bermandlung bes großen Grundbefiges ber Sochichule in die Willfur einer beweglichen Rente ju legen, mobei ber Anfang mit ber Mobilmachung bes fatholifden Stivendien-Konde von einer halben Million ju einem "Gefammtfond" gemacht werben burfte. lleber biefe milben Stiftungen ber allerausgeprägteften fatholifden Tenbeng verfügen ja ohnehin icon Brotestanten, protestantifche Studenten leben in ihrem Genuß, und man icont fich ebensowenig, ber Tenbeng ber menschenfreundlichen Stifter 3000 fl. jahrlich gur Dotation ber Majoritatogmede abzustehlen Rur Gin Beispiel mochten wir angeführt feben, bag Ratholiten fich an Unberdalaubigen folder Rechteverlegungen foulbig machten! Freilich muß man ermagen, bag bas große Brincip jeben llebergriff

#### Gloffen gur Tagesgeschichte.

oniren vermag, darum wundert man fich auch nicht toch heutzutage über jene unmotivirte Procedur gebadische Republik von 1849 — die üppigste Frucht

r, wie gefagt, alle Wege find in Baben und Freisem abermaligen Siege bes großen Brincips gebahnt; baher fo langfam? Man greift erst jest nach r und Buß, und wie langweilige Umständlichkeis Geschäftsganges noch bazu! Der geistliche Rather soll sich binnen brei Monaten um eine Pfarrei bei Bermeibung dienstpolizeilicher Einschreitung von Unverträglichkeit". Dhue Zweifel wird sich aber der e verantworten wollen, und etwa sagen: Christus der unch "unverträglich" gewesen, wo er Necht und Geses Füßen treten sehen! Darauf wird die badische Busterwidern: Rubrifat sei hiemit anzuhalten, Christum i seinen guten Seiten nachzuahmen, nicht in seinen

fatholifche Dufter - Univerfitat ju grunden. Darüber lag bie badifche Bureaufratie im Starrframpfe feche Monate lana: Brentano, Sigel, Bogg u. f. w. hatten fie bei weitem nicht fo febr alterirt. Endlich griff fle jum Rothftift, und auf Grund ber angerothelten Stellen im corpus delicti erflarte Der Breiburger Genat in gewohnter Unterthanigfeit: aller Magen fonne, wie von hohem Minifterio fragend angebeutet worben, ad 1. ber Berfaffer eines folden Buches nicht mehr Tenn, mas er feit funfundzwanzig Jahren gemefen, id est Babifcher Professor, und ad 2. habe Rubrifat gmar fo viele Buborer, ale Die übrigen Freiburger Juriften gufammengenom-Enen, ericheine aber ale Lehrer um fo mehr entbehrlich, ale angunehmen fei, daß er bie Anfichten feines Buches auch ex caibedra verfcbleppe. Aber trot bes gemeffenen Beichafts. ganges ift bobem Ministerio und gelehrtem Senat boch noch ein fataler Lapfus paffirt! Das Bug'iche Buch ift namlich auch ber Storung bes "confessionellen Friedens", und refpeftive ber Comahung bes "evangelifden Befenntniffes", beflagt, namentlich auf Grund einer bid angerothelten Stelle über Die verschiedenen Glemente im Reformations-Beer von 1525. Run ift aber biefe Ctelle mortlich einem guten Broteftanten entnommen, herrn B. Mengel in Ctuttgart \*), welchen gu citiren herr Dr. Buß bloß, gleichsam bivinatorisch, vergeffen hat. Richt jedoch, ale wenn bas bem Brincip im Geringften Eintrag thun fonnte!

Bir verweilten lange bei biefen Buftanben, nicht nur, weil fie zugleich ein treues Spiegelbild von ber Bufunft ber hochften Lehranstalten für die fatholischen Bayern, sonbern weil fie überhaupt von allgemeiner Bedeutung find. Im Ramen ber "Parität" ift Freiburg so weit gefommen, wie ber Augenschein lehrt, und biefer Rame ift nicht nur für

<sup>\*)</sup> Bgl. die Recenfion über Jorg's: "Deutschland in ber Revolutionss Beriobe von 1522 bis 1528" in Mengel's Literatur:Blatt.

Kreiburg eine boppelte Luge. Weber rechtlich ift Kreibu paritatifc, noch murbe bas große Brincip je auch nur ei thatfachliche und aufrichtige Baritat bafelbft ertragen fonne Rechtlich ift bie Univerfitat fatholisch, und thatfachlich wi fie protestantifirt. Daß ibr in letter Inftang Die icon i Jahre 1817 beschloffene, und bloß durch ben beiligen Stu verhinderte gangliche Aufhebung brobt, ift bas Gingige, w Dunchen vor ihr voraus hat. Beibelberg's Paritat, 1 fcon feit 1803, auf Grund neuer Dotirung aus fatholifc Rirchengutern, auf bem Papier fteht - wurde ja felbft in bi fem galle Alles erfegen, wie benn auch in Bapern gur & schämung ber über Entfatholifirung ihrer Universitäten fcr enben Ratholifen immerbin noch ber erschütternbe Staatsftre in Betto ift, bag man eines fconen Morgens Erlange für - paritatifd erflart. Dann mare in ber That MU gleich und eben, wenn auch gegen Recht und Befet.

Die rechtlichen und hiftorischen Grundlagen ber Univ fitat Kreiburg fallen, wie bie Beit ber Stiftung, Bni für Bunft mit benen ber Munchener Sochschule gufamme 3m Jahre 1456 von Ergherzog Albrecht VI. geftiftet \_1 Berbreitung und Bertheibigung bee fatholifchen Glaubene gleich einem ewigen Unniversarium, um fur ben gunbal "ben emigen Gott in Barmbergigfeit zu ermilbern und bulden", und bes gefammten Erzhaufes "ewig Seelenbeil bauen", burch Incorporirung jahlreicher Rirchenpfrunden e bergoglichen Patronats, die noch jest über 50,000 fl. jahrl abwerfen, botirt, von bem Bafeler Bifchof als Rangler giert, bis im Unfange biefes Jahrhunderts bas alte Bisthi felbft verschwand - war bie Universität Freiburg de je und de facto, vor Bapften, Raifern und gandesberren, collegium ecclesiasticum, und ihr ausschließlich fatholisch Charafter ift burch ben Reichs Deputations . Sauptfct! im Allgemeinen, und im Besondern burch bas babifche & ganisatione . Ebift von 1803, wie burch bie Berfaffung

Urfunde von 1818 garantirt. Dennoch ift Freiburg "fattifch feine fatholische Universität mehr" — wie ein officielles "Programm" von 1846 sich ausdrudt. Warum? Antwort: "Die Geschichte ist darüber her gewesen"
(sic)! \*) — "benn die Freiheit bes Gedankens läßt sich nicht
für alle Zufunft durch eine Rechtsformel aufheben!"

Dan fiebt, bas einzige faftifche Recht, meldes fur bie nach ben Quellen bes positiven Rechts, vom meftphas lifchen Frieden an, fatholifden Universitäten Babens und Baperne übrig geblieben, ift bas Recht ber Billfur. Es ware Cache bes Bunbestage, bas fatholifche Bolf bei jenen "Rechtsformeln" überhaupt, nicht bloß bezüglich ber Univerfitäten, ju banbbaben, gegen bie einzelnen ganbesherren, welche felbft bloß vermoge gemiffer "Rechtsformein" fenn follen, was fie find. Aber bie beutschen Ratholifen haben bort nur Ginen Bertreter gegen bie "Freiheit bes Bebanfens", und fie burfen eine Rettung ihres Rechts ichwerlich hoffen, wenn nicht etwa einftmals bas erhabene Bort: "Die Beschichte ift barüber ber gewesen!" — weitere Anmendung finben, und endlich auch bas große Princip im Strubel einer anbern, als ber beliebten, "Freiheit bes Bedantens" mit fich fortreißen follte. Wer bie großen Beichen ber Beit verftebt, ben feben wir befliffen, freiwillig Gerechtigfeit ju uben.

<sup>\*)</sup> Der garte Berfaffer, Professor juris von Woringen in Kreiburg, fonft aus Berlin, batte fich auf jene Behauptung beschränken und sie einfach auf ben klaren Augenschein Kaben sollen. Indem er aber, gegen die Schriften von Buß und Beter, die rechts liche Barität der Universität nachweisen wollte, brachte er tie läscherlichsten Einfälle zu Tage. Um ihr den kirchlichen Charakter, den die Gegner unter Anderm aus ihrer Dotirung mit incorportes ten Pfründen ableiteten, abzuläugnen, verwechseite er z. B. den Ausbruck "Kirchleibe" (Berfügungsrecht über incorportrite Pfrünsten) mit einem weltlichen "Lehen", und behauptete daher: "Wartie Universität pastor primarius, so war sie es so, wie es ver ihr der Erzherzog war." Der Erzherzog — pastor primarius!

#### Gloffen gur Tageegefchichte.

Alterde von 1848 garaniste Lenade ried feine falfeiliche Universität webe! Led "Bengrannt" von 1846 lid vanerant

krist **II.** sididija (j. 1819.). iben

# Eichhorn und Madiai.

(Bur Marnung für rebliche Broteftanten.)

es ehrenvolle Ausnahmen gibt, wiffen wir, und biemit zuvörderft laut bezeugt haben! — aber in I muß die fatholische Welt mit Schmerz sehen, daß die verschiedensten unter den unzähligen protestantisattirungen sich rückschos vereinigen, sobald es erstt, Beeinträchtigungen oder Gewaltmaßregeln zu gen, zu vertheidigen, zu lohpreisen, welche von tischer Willfür gegen die Kirche beliebt werden, oder zweitens gilt, irgend eine verdrehungsfähige in gehöffigster Rolemik gegen die Kirche auszuhen.

Diefe angeblich glaubig confervative Bartei bemubt fic. nach Ausweis ihres Organs, mit aller Oftentation, burch berginnigen Beifall bie Regierung in ihren befannten Grundfanen gegen bie fatholifde Rirche bes gandes ju ermuntern. Beiß fie vielleicht nicht, bag biefe ein zweischneibiges Schwert find, welches über furg ober lang fie felbft treffen fann und treffen muß? Wenn fie es weiß, mit welchem Ramen foll man ihre Taftif brandmarfen ? Gie weiß es aber unwidersprechlich! Gie fann fich nicht verhehlen, bas bas Brincip bes belobten Berfahrens gegen bie fatholifde Rirche im eigenen gand paffelbe ift, welches in biefem Augenblide ihre altlutherifden Glaubens - Benoffen in Baben in einer Beise tyrannifirt, bag fie nun unter bergerreifenben Rlagen jum allgemeinen Gebet fur Baben auf benfelben Streifen Bapiers aufforbern muß, welche ben Breis bes Princips in feiner Direftion gegen bie Ratholifen Baperns in alle Belt tragen! Gie weiß, bag bie "unirte Rirche" Babens \_auch auf firchlichebiplomatifchem und politifchebureaus fratifchem Bege gemacht worben ift." Run moblan! applicatio!

Baben ift nämlich weit entfernt, das große Princip etwa nur einseitig gegen die glaubenstreuen Ratholifen zu handhaben. Die dortige Bureaufratie war zwar allerdings stets bemüht, dem Protestantismus die unbedingte Herrschaft über das zu zwei Drittheilen katholische Land zu bereiten; dazu hat fle sich aber ihren eigenen Protestantismus geschaffen, in ihren Conferenz. Salen eine "unirte Rirche" ausgearbeitet, in ihren Conferenz, Salen eine "unirte Rirche" ausgearbeitet, in ihren Conferenz, macht zu diesen Symbolen schwört, der ist noch mehr ein verruchter Feind der "geistigen Macht" Basbens, als Buß und Schlever, und Andere, denen man ihren mit der Muttermilch eingesogenen Obscurantismus doch immerhin noch zu gute halten muß. Gegen jene dogmatischen Leiftungen der badischen Schreiber schlugen nun zwar schon

Gloffen gur Tagesgefchichte.

ricollenen "Rirdentage" nicht geringen garm n ein Bert im Intereffe rationaliftifder gufion dt minder benn Rom, eine "Ausgeburt ber Alles jedoch hatte wenig genirt, ba bereits ber berftbifcoflice Ufus etablirt ift, bie firchentagliseinfach mit eremplarifder Grobbeit abzufpeifen. glaubliche mar gefchehen! Gin babifcher Dorfne Gichhorn, fage Gin Baftor, "feste alle ffichten bintan" - wie bas Sarlefiche Drne fanftes Errothen melbet - und wurde im n Baben - "Butheraner." Boll Entfegen ange babifche Genebarmerie auf bie Beine und Dberfirdenrath" in Rarlerube ju Gulfe, ber reits feit zwei Jahren ben armen Gichhorn, um raid eine ecclesiola aus Berachtern bes refcriptechismus fammelte, wegen "Brofelyten = Da-Drobungen, Brutalitaten, Bolizei-lebermadung,

unirten Abendmahl treiben. So verfahren Leute, welche sich felbst des "lutherischen Bekenntnisses" rühmen, und namentlich "der in Baben immer tiefer wurzelnde Pietismus mit
seinen weitverzweigten Schattirungen" — nach dem frühern
Borgange Preußens — noch zu dieser Stunde gegen treue
Bekenner der "reinen schriftmäßigen Lehre, wie sie die Bäter
vor 322 Jahren in Augsburg vor Kaiser und Reich bezeugt
und bewährt haben!" \*)

Dan follte nun gemiß glauben, Gin Schrei ber Enttuftung über bie unirten Rirchen-Schergen in Baben mußte aus bem gangen protestantifden Deutschland, ja Guropa, erfcallen! Aber nichts weniger ale bas! Die "Altlutheraner" in Breußen flagen, indem fie feufgerreiche gamentationen veröffentlichen, bas gange protestantifche Deutschland an, baß es - etwa mit Ausnahme einer fleinen Collefte für bie bitterfte Armuth ber Berfolgten - bei ben babifden Attentaten gegen bas "Evangelium" ftumm, wo nicht gar falt und gleichgultig geblieben fei. Auch bie "Rreugeitung" und bas Sarlegiche Drgan außern tiefen Rummer über bicfe eisfalte Theilnahmelofigfeit, Die "weber driftlich noch beutsch" Bermogen fie vielleicht aber auch zu laugnen, bag biefelbe confequent ift? Dber ftehen etwa Chrlichfeit und Offenheit auf ihrer Seite, wenn fle jest bie Anwenbung bes großen Brincips byzantinischer Bureaufratie gegen bie "Lutberaner" in Baben verbammen, und in bemselben Athem bie Unwendung bes nämlichen Brincips gegen bie fatholische Rirche heilig fprechen? Dan follte meinen, fur ben ehrlichen Mann erübrigte, Angesichts bes ichmablichen Gichhorn'ichen Sandels, nur bie Alternative: entweber, mit ben rationaliftifchen und inbifferentiftischen Befennern bes "Evangeliums",

<sup>\*)</sup> S. Die "Beltichrift fur Protestantiemus und Rirche" Decembers Deft 1852 (ven "Aufruf" am Schluffe), vgl. "Rene Preuß. Beistang". 1852. Rum. 300, 303.

bas Princip rudhaltlos anerkennen, und es bemmach nicht weniger in ber Richtung gegen Protestanten, als in ber gegen Katholifen für gerechtfertigt erflären; ober aber bas Princip rudhaltlos verwerfen, in ber Richtung gegen Ratholiken so gut, als in ber gegen Protestanten. Wir haben aber Eingangs die generofe Manier bezeichnet, wie jene Bläubig Confervativen sich aus ber fatalen Schlinge ziehen!

Auch unfere am eite Behauptung: immer einig in ber gehäffigften Anfeindung ber Rirche! - findet an jenen babifchen Cfandalen ihre Buuftration. Wie gefagt: Die Unioniften, Rationaliften, Inbifferentiften und anderen Ctaatedriften mehr verhalten fich mauschenstill in causa Gichborn! geben es aber nun bie Lutherisch - Blaubigen an, um bie cange turfifche Dufit gegen ben fcreienden Digbrauch bes Brincips, bas ja nur gegen Ratholifen gelten fann, in's gelb au begen? Das ftimulirende Mittel, bas fie brauchen, ift mahrlich beachtenswerth! Saben wir benn - fagen fie nicht auch getreulich eingestimmt in euren Sollenlarm von megen ber Mabiai's in Floreng, haben wir nicht mit euch blindlings in ben Tag hineingetobt, und ift nicht ein Dienft bes andern werth? 3a, bie "Rreuggeitung" verfichert jest noch in gnabiger Inclination: "Angefichts ber florentinifchen Inquifition an ben etwaigen puritanisch reformirt - malbenfiichen Ingredienzen nicht madeln noch Anftog nehmen zu wol-Dag aber alle "Rothrufe" bei ben Rittern bes Brincins abprallen werben, liegt nur ju fehr auf ber Sanb; fie wiffen eben, bag in Baden bas propagandirende Brincip ju schonen und zu fraftigen, in Tostana bagegen ermunschte Belegenheit gegeben ift, Die Rirche ju verlaumben. moge Gichorn fich felbft helfen, und feine "Lutheraner" besgleichen!

Rur bas Salle'iche "Bolfeblatt für Ctabt und Land" macht auch hier wieder eine ehrenvolle Ausnahme. Reineswegs geneigt, um ben Preis bes Mitichreiens gegen Baben bas tostanische Reformationswerf unbebingt beilig zu foreden . erflart es vielmehr: bas "Evangelium" fei in Baben, wie in Lossana verfolgt, bier wie bort unter bem Titel ber "Brofelyten macherei", aber "bie babifche Berfolgung icheine noch ichwerer zu wiegen." Denn wenn fie in Tosfana von fatholifder Seite und in einem fatholischen ganbe "im Intereffe ber bort formell junachft berechtigten Rirche" gegen bie (fremde), formell noch nicht anerkannte "evangelis ibe" gebe, fo fei fie bugegen in Baben von "evangelischer" Seite gegen bie reine und fchriftmäßige, auch formell vollberechtigte Lehre Deutscher Reformation verhängt: "fomie benn auch in Baben nur bie reine und unvermifchte Schriftlehre von bem verfolgten Sauflein vertreten wird, mahrend in Lostana, wie wenigstens behauptet worden ift, unter ben gegebenen Berhaltniffen möglicherweise eine puritanisch-reformirt-malbenfifche Beimifchung ftattgehabt haben mag +), bie nach Befinden an Savonarola erinnern fonnte."

<sup>\*)</sup> Bas bas "Bolfeblatt" bier unter allen moglichen Berclaufulirun: gen faum auszusprechen magt, ift eine offenfundige und aftenmäßig erwiefene Thatfache. Englanber und Balbenfer maren bie Bas ter bes florentinischen Breteftantismus. Erflere machen bie große Rebrgabl unter bem Strome von Fremben aus, welcher nirgenbs mehr als in Rloreng bestänbig burchgieht, auch von jeher nirgenbe lieber, ale unter ber altbefannten Liberalitat ber Toefanis fchen Regierung, theilweife jn langerem Aufenthalte fich nieberließ. Bon ben Familien tiefer im Cante wohnenben protestantifden Fremblinge ging guerft bie Propaganta aus; fie benütten namente lich auch bie Grundung von Rinberfchulen und Bewahranftalten, um burch bie Rleinen auf die Eltern Ginfluß zu gewinnen. Die Rablai's felbft hatten fich, bei einer englischen herrschaft in Diens fen febenb, "im Forfchen in ber Schrift begegnet", more ans eine heirath marb, nach welcher fie ein Micthhans fur Enge lander einrichteten. Die verponten "evangelischen" Fundgruben ber armen Berführten find Diobati's burch und burch verfalfchte Ueberfegung bes neuen Teftaments und bas englische allgemeine

Bie verschieden gestaltet sich nun aber das Berhalten der beutschen Protestanten gegen die beiden Berfolgungen des "Evangeliums" — gegen die im eigenen Lande, wo es heis mathberechtigt, und gegen die im fernen Italien, wo es von hocht verdächtigen Subjekten eingeschwärzt ist! "Gegen das hierarchisch inquisitorische Berfahren (in Toskana) sind alle treuen evangelischen Herzen im deutschen Baterlande voll Eissers und Erbarmens; es sehlt nicht an Zeugnissen in Wort und That; für die Madial'schen Eheleute spricht sich Mitleid und Kürsprache laut und beutlich aus, unter Hohen und Riedern, in den höchsten Lebenskreisen und in den untersten; — aber Zeugnisse für die Sache und Person der Eichhorn's

Gebetbuch, beibe in italienische Sprache abertragen. Und auch ber Graf Guicciardini, mit beffen Gingichung bie Boliget im Jahre 1851 ibre Sicherheitsmaßregeln eröffnete, bing in ben Reben englifder Fremben; er ftanb gerabe im Begriffe, nach England auszumans bern, ale er bei einem noch unmittelbar vorher befuchten Conventifel aufgehoben wurde. Scibft Bengftenberg's "Rirchen . 3eltung" (Dec. 1852) bemerkt baber: "Das Buritanifc. Reformirte, was ihr (ber Berführten) Typus ju fenn fcheint, ift viele leicht nicht begabt, in romanischen ganbern bie Daffen bes Bolles gu burchbringen; aber es ift gang bagu gemacht, um in einer Die noritat bie toftbaren Schape ungetrübter Beilemahrheit und beiliger Bucht por einem Strome bes Berberbens ju mahren." Alfo, jener finftere Manichaismus - efoterifche Religion Staliens! ber Bahnfinn geht wirflich weit! Unter biefen Umftanben ift aber erflarlich. bağ bas Urtheil gegen bie Mabiai nicht nur "Profelptenmaches rei", fonbern auch "Lafterungen" und "effentliche Gottlofigfeit" jum Bormurf hatte, was bie "Rirchenzeitung" in's Dentiche aberfest, wie folgt: bas heiße, bie "Stillen im Lanbe" um bas Berbrechen ftrafen: "im Beiligibum ihres Saufes Gott obne Bermittlung ber Maria und bee Bapftes zu bienen gewagt zu haben." Doch tann auch fie nicht langnen, bag bie Ausbreitung bes florentinischen Broteftantismus eine Errungenschaft von 1848 war, und namentlich in Auf. nahme tam, feitbem bie zwei, jur Bilbung einer neuen Gemeinbe berufenen, malbenfifchen Brebiger in Florenz thatig waren.

schen Cheleute und der verfolgten Gemeinde in Baden fehlen bis jett gänzlich, wenn wir nicht etwa einige mehr
referirenden Zeitungsartifel uns dafür anrechnen laffen mussen. Woher fommt das? woraus erflärt sich dieser auffallende Unterschied unseres Berhaltens zu Tostana und zu Baben? Darüber wäre sehr viel zu fagen und zu schreiben!"
— so äußert das "Boltsblatt" selbst, indem es in augenscheinlicher Bestemmung das traurige Thema abbricht! Wir
aber haben uns in Borstehendem bemüht, zu ergänzen, was
über die "an sich befremdende Thatsache" noch weiter zu sagen dem "Boltsblatte" nahe gelegen wäre.

Babrend bie unverfürzt fortbauernden Bublereien ber protestantischen Bropaganda in Italien nur zu flar beweisen, bas es bort auf einen Sauptichlag abgeseben ift, befam erft in ben jungften Tagen auch bie Mabiai Demonstration wieber neue Rahrung burch bie falfchen Berichte englischer Beitungen: Dabigi fei im Rerfer geftorben. Außer bem unter Bobelregiment verrotteten Sarbinien, ift es namlich gunachft bas burch bie fremden Bugvogel feit Sahren bearbeitete Tostana, welches namhafte Erfolge verspricht. nen Augenblid wenden fich die beutegierigen Augen von biefen zwei ungludlichen ganbern. Dem Moment entgegenharrend, wo die großherzogliche Regierung endlich wieder eingeschüchtert und mehrlos ber englisch puritanischen Bottseligfeit preisgegeben seyn wird, wirft fich die Broyaganda, unter Unführung bes unionistifchen "evangelischen Bunbes", mit ganger Dacht auf Sarbinien und namentlich auf Sapopen. Gerade in jenen Gegenden, welche einft bie heilige Liebe eines grang von Gales burch die blofe Rraft feines Bortes von dem finftern Alpbruden bes Calvinismus befreite, herricht jest ein Treiben ber propaganbistischen Emiffare, bas ben 3med trefflich charafterifirt.

Sardinien ift aber nur Uebungslager für bie Salfte ber ichwarzen Armee; ihr eigentlicher Bestimmungsort ift Tostana,

ber maritime Rachbar bes — Kirchenstaates. Hier Lust zu machen, ist unausgesehtes Trachten, namentlich jenes "Bunsbes", bessen scharf ausgesprochenen politischen Charafter selbst Protestanten beslagen, und hinter bem bie reichen Gelbsmittel ber verschiebenen, besonders ber englischen Societäten zu Missions-Iweden stehen\*) Einen neuen Anlauf zum Ziele

<sup>\*)</sup> Der Betrieb bes Evangelifirungs : Gefchaftes wirb gunachft won Benfer : Bereinen geleitet, bie wieber ein vollftanbig organifirtes, aber möglichft geheim gehaltenes Res von Gingel : Comite's unter fich haben. Gie unterhalten, blog in Cavopen, ein baar Du Benbe von Banberpredigern und Colporteuren, welche von Station an Station ihre regelmäßigen Umguge halten, und nicht unr ihre gebrudte Bagre ben grmen und unerfahrenen Leuten auf bas Un: verfcamtefte aufbringen, fonbern gerabeju mit flingenber Runge Refruten anwerben und ben Befuch ihrer Prebigien Ropf fur Ropf bonoriren. So wirb and in Chambery für bas gang tatholi: fche Land eine proteftantische Beitung gebrudt und an bie Leute ver fcbenft. Ueberhaupt find bie "Apoftel" reichlich mit Gelb verfeben, bas ihnen regelmäßig in ungeheuren Summen aus Enge land gutommt. Dicht umfonft bereiete erft jungft ein von verfchie benen englischen Diffions, Bibel: und Traftatlein: Bereinen bevoll: machtigter Gefretar einer folden Befellichaft auch bie bentich: proteftan: tifchen Grangbiftrifte, um fich perfonlich ju abergeugen, wie uber bie in uppiger Fulle vorhandenen Gelbmittel ber englifden Bropaganba am zwedmäßigften zu bieponiren mare. Unter biefen Umftanben ift es nicht ju verwundern, bag bereits vier bis funf favonifche Stabte jum Ban "evangelischer Tempel" prabeftinirt finb; bie Glaubigen biefer "Tempel" fann man ja bann gegen Baarbezahlung - mie: then, ober gar faufen. Dag wieber ber unioniftifch . "evangelifche Bund" es ift, ber fich in Savopen bethatigt, geht übrigens flat ans bem gaftum bervor, bag an ben "Apofteln" irgent eine fbeci: fifche "Confession" nicht zu unterscheiten ift; fie predigen bie gunbamental: Lehren ber Reformation vom völligen Berberben ber menfch: lichen Ratur, von ber Rechtfertigung burch ben Glauben allein, von ber alleinigen Sufficieng ber Bibel u. f. w.; auf bie Unterscheibungelebren ber protestantischen Setten felbft aber laffen fie fich nicht ein. Lake: rung ber alten Rirde ift ihr Gauptglaubenefat, und mit weicher Buth fie biefen vertreten, beweist bie Thatfache, bag fogar von

ranlaste gebachte Zeitungslüge, die man in England noch hin amplisicirte: Madiai sei auf Besehl des Bapstes vergistet reden. Sogleich verfügten sich die Londoner-Bundeshäupter I Deputation zu Lord John Russel, verlangend, daß an iskana die Alternative gestellt werde: entweder seine "relisise Unduldsamseit" aufzugeben, oder Seitens "aller civilisten Rationen jeden diplomatischen Berkehr mit ihm abgeschen" zu sehen. Und während Russel die Dränger seiner frichtigen Sympathien versicherte, ließ auch der berüchtigte ediger Kunge in der Berliner-Filiale des "Bundes" den Ehrus ergehen: "In vielen Ländern würden bereits evansische Christen, die sich nicht scheuten, die Bibel zu les n, gemartert und gequält; faktisch sei es, daß im Jahre 52 eine evangelische Kamilie in Florenz von der römisen Kirche abgeschlachtet worden."

Solchen Infamien gegenüber erfüllt es uns mit herglist Freude, ein Zengniß über die ganze Sachlage von eis Protestanten anführen zu können, beffen lautere Bahrstigkeit über allen Zweifel erhaben ift, und der vermöge ter genauen, durch personliche und unbefangene Anschaus gewonnenen Kenntniß der italienischen Zustände wohltbig wäre, bei den eigenen Glaubensgenoffen gehört zu rben, wenn nicht verstodter haß ihre Maffen taub und

einem farbinischen Tribunale, bem Appellgericht in Genna, in biesen Tagen ein solches Subjekt, ein geborner Italiener, "wegen protestantischer Proselytenmacherei" zu breijähriger Berbausmung verurtheilt werben mußte, wozu ble "Allgemeine Zeitung" (vom 26. Jänner) selbst bie naive Bemerkung macht: "Dieser Spruch, bezeichnend für den Geist unferer Tribunale, beweist dle alte Bahrheit, daß die Italiener wohl der Glanbenslosigskeit versallen können, daß sie aber schwerlich jemals vom Rathoslicismus zum protestantischen Bekenntniß übergehen werden." Allerdings! das ist es eben, was die Wühlereien der Propaganda zu einer Geisel Gottes für Italien macht! Um sie aber in Sarbinien zu privilegiren, verlangt dort die liberale Kammer jeht: Abänderung des Strascober!

blind für die einfache Wahrheit gemacht hätte. Es ift Herr Prof. Dr. Leo in Halle, ben wir meinen. In Erwiderung \*) auf neuerliche Angriffe wegen seiner Ansichten von der katholischen Kirche, kommt er unter Anderm auch auf die Praris des katholischen "Bibelverbots" zu sprechen, und nachdem er sich dahin erklärt: er habe nie gehört, daß ein frommer, wohlgesinnter Katholik, der die Bibel zu lesen wünsiche, von dem Seelsorger daran sich gehindert fände — fährt er fort:

""Ja", fagft bu aber, "ber Papft bat bie Bibeigefellicaft eine Beftileng genannt."" Richtig! bas bat er gethan - aber erftens mirft Du boch mobl zwijchen ber heiligen Schrift und zwis fcen biefer Brivatgefellfchaft einen Unterfchieb machen, und gugeben, bag Umftande moglich find, unter benen bas Berfahren etner Privatgefellichaft von noch fo guten Breden burch Seillofigfeiten in ber Diethobe gur Bestileng merben fonne. Bei unt bat allerdinge, jo viel ich mein, bie Bibelgefellichaft nur Ceaen gebracht; mir fallt es nicht ein, mich meinerfeite im Dinbeften über bie Bibelgesellichaft zu beflagen; aber babe boch bie Gute und betrachte Dir einmal naber bas vollig geiftig. und pietatelofe Berfahren fo mancher englischen Genbboten ber Bibelgefellichaft in ben romanifchen ganbern; wie ibnen gu Berbreitung ber beiligen Schrift zuweilen faft jedes Mittel recht zu febn icheint : wie fie diefelbe urtheilblos in die unberufenften, unvorbereitetften Sanbe nicht nur geben, fonbern mit ihr in ber Regel Rachmeis fungen und Buweifungen anzubringen fuchen, Die fie mahricheinlich in ihrer Befchranttheit fur febr unfdulbig balten, bie aber in biefen romanifchen ganbern bie Beifter verwirren, ben fittlichen Lebensbeftanb gerreifen, alle Autoritat ber gefellichaftlichen und firchlichen Orbnung anfreffen, in jeber hinficht revolutionar wirfen. Wenn ich bie Befammtwirfung ber englifchen Umtriebe in Italien in ben letten gebn Jahren betrachte, fo nehme ich es bem Papfte nicht übel, wenn er von feinem Stanbpunfte aus bie Bibelgefellichaft

<sup>\*)</sup> S. Salle'fches "Bolfeblait" 1853. Rum. 4, S. 61 ff.

eine Beftileng nennt, benn obwohl fie in ber Rette ber enge lifden Bublereien in Italien, die bieg Land wefentlich mit in fo tiefes Unglud gefturgt baben, und weiter gu fturgen fuchen, leichtbin bas uniculdigfte Glieb ift, fo ift boch ibr Beftreben ben anberen ichuloigeren Gliebern biefer icheuslichen Dachingtionen uns millfurlich auch zu Gute gefommen, und England gablt an Italien, bem es Chriftentbum und driftliche Schule urfprunglich verbanft, Diefe Schuld in einer Beije gurud, Die ibm noch fcmere Berantwortung bei Bott bereiten burfte - und babei bilbe Dir nur nicht ein, bag Du in ben von ber romifchen Rirche jum Theil in verhohlenfter Beife weit und breit in Italien in Folge biefer englischen Bublereien abtrunnigen Seelen etwa gute Protefanten ju feben befommen murbeft! Bei ben am beften gefchulten, am milbeften gefinnten wirft Du faft immer bem Beruche eines mpftifchen Bantheismus, bei ber Debrgabl aber ruchlofem Boltairfanismus begegnen. Bur folche Beifter bricht im beften Ralle urtheilelofer, im fcblimmeren Falle aber politifchen und mercantilen 3meden bienenber Gifer ber Englander bie Babn mit ber Bibel in ber band - bie Bibel ift bie Schafebaut, in bie fic ber Bolf ftedt - und bas Reiultat wirb, wie wir et noch erleben tonnen, vollstanbige religiofe Bermilberung, Bernichtung aller Bietat, aller Autoritat, auch ber Autoritat ber Babibeit febn. Db, bas arme Land! wie findlich fcon mar noch Sitte und Gefinnung - wie acht menfchlich, eingeboren human mar noch bas Bolf, was barin mobnte, fobalb man nur ein menig von ber Sittenverberbnig. Strafe ber baffelbe burchgiebenben Fremblinge gur Geite ging! wie reigenb und entgudend mar noch bie fluge und feine Rindesnatur biefer Menfchen vor breißig Sahren, und mas ift innerhalb ber letten gebn Jahre baraus geworden! - 3a, Freund, wenn ich Bapft mare und Italiener, ich erhube meine Stimme auch gegen biefe Umtriebe. Denfe nur an bie gum himmel foreiende Schuld, die ber Gifer englischen Broteftantismus und Mercantilismus burch fein Intereffe an ungarifchen Berhaltniffen auf fich gelaben bat, in bornirter Berichteppung biejem Banbe gang frember Unfichten und Betriebe in baffelbe, und ohne 3melfel mes ber bier noch in Italien aufhoren wirb, weiter auf fich zu laben."

III.

Die fatholische Fraktion in ber zweiten preußifchen Rammer.

Wir wollen nicht wieberholen, aber wenn man bie Urtheile für und wiber bie "fatholische Fraftion" abwagen will, barf man vor Allem nicht vergeffen, bag bas Glau benebefenntniß gewiffer combinirten Wehrheiten lautet: bas große Princip taugt nicht gegen uns, wohl aber gegen bie Anbern! Die Bilbung jener "Fraftion" hat baber gewaltigen Sturm hervorgerufen. Gie ift auch eine gang neue Erfcheinung, für Preußen nämlich, benn in Bayern fennt man bie Sache an fich icon lange. Richt als ob bafelbft Die Ratholifen je eine "Fraftion" gebilbet hatten, wohl aber verftand fich eine "evangelische Fraktion", gleichviel unter welcher Geftalt, viele Jahre lang von felber. Jest existirt eine folche Fraktion in Diefem Lande freilich nicht mehr, und amar aus guten Grunden; benn wenn eine Religions-Bartei fich einmal augenscheinlich die allmächtige Oberhand verschafft bat, mußte eine parlamentarische Bereinigung jum Amede ber Rothwehr allzu lächerlich erscheinen, als bag man fie auch nur um bes beuchlerischen Scheins willen wagen barfte. Gebrudt mar man in Bavern gmar nie, man batte blok nicht immer bie volle Berrichaft in Sanben; bennoch bilbete man eine "Fraftion", und Riemand fand bas befonbers vermunderlich.

Dagegen unterliegt jest die "katholische Fraktion" in Preußen den heftigsten Anseindungen, durch welche sich selbst aufrichtige Katholiken frappiren zu lassen scheinen. Rur findet, zum Glücke! Riemand ihre Bildung lächerlich oder grundlos; vielmehr erklären die Einen sie für eine unberechtigte Usurpation, die Andern einsach für sehr gesährlich. Unter den verschiedenen Einreden dieser Widersacher verdienen die jener Erstern kaum eine Antwort. Wie unsertig ist z. B. der Borwurf: in Preußen, wo keine protestantische Fraktion bestehe, habe auch eine katholische keinen berechtigten Boden! Als wenn dort nicht die durchgängige Majorität nur Eine "evangelische Fraktion" wäre! Im llebrigen ist es namentlich die "Kreuzzeitung", welche die Alegalität der "katholische

iden Kraftion" burch bie Behauptung zu beweisen sucht: erfens feien fatholifche Rammer Deputirten nicht Bertreter ber "fatholifchen Rirche", und zweitens burften fie in Rud. ficht auf die protestantischen Babler ihrer Rreise nicht speci-

fich fatholische Intereffen verfolgen. Run will freilich die angefeindete Fraftion Erfteres felbft nicht, und fann es nicht wollen. Menn aber bie "Rreugeitung" wirflich bie fatholifchen Bifcofe Breußens als Die Bertreter ber Rirche ansieht, fo gebe fie Antwort: warum baben benn biefe anerfannten Vertreter ber fatholifchen Rirche ibres Landes auf ihre Reclamationen bis jest nicht einmal Empfange Anzeige, geschweige benn eine Resolution, erhalten? Dber hat fie etma ermartet, bag ber beilige Bater felbit an ber Spine bes preußischen Episcopats vor bem grunen Tifc bes herrn von Raumer jur Protocoll-Aufnahme erscheine, vielleicht, um fich neuen irvingianischen Bebenten blofauftellen, ob an ber Bertretung ber fatholifchen Rirche

nicht auch jest noch ein Mangel fei?

Biel bescheibener aber find in der That die Anspruche ber fatholischen Fraktion". Da gemiffe ben einzelnen fatholiften Staateburgern Preugene burch die Berfaffung garantirten religiofen Rechte verlett erscheinen, wollen ihre Bertreter Diefelben auf verfaffungemäßigem Bege wieder beilen, burch ein Botum ber Rammer, welche gesehlich als Wachterin der Berfaffung eingesett ift; und da fie noch mehr fallche Freunde als redliche Feinde haben, fanden fie es gerathen, lieber unter fich zu bleiben, ale, nach politischen Bruppirungen vertheilt, unter ben Schaaren ber Begner fich ju verlieren. Das ift einfach bas Befen ber fürchterlichen fatholifchen Fraftion". Bas aber ben zweiten Ginmanb betrifft, To wird ben Intereffen ber protestantischen Babler, wenn nicht anders das "Evangelium" nur durch Unterbrudung ber Ratholifen besteht, nichts baburch benommen, bag Die fatholischen Bertreter ihrer Rreife Die verfaffungemanigen religiofen Rechte ber fatholischen Staatsburger vertheibigen; wohl aber ift es, nach ber angezogenen Theorie vom conftis tutionellen Mandat, offenbar eine Rranfung ber fatholischen Babler, wenn die protestantischen Bertreter ihrer Rreise für Breisgebung jener Rechte ftimmen. Wie wird wohl die "Rreugeitung" besfalls ihre Freunde in ber Rammer in-Aruiren!

Bebenklicher ift allerdings bie Ginwendung Anderer: bie Bilbung jener "Fraktion" sei fehr gefährlich ober brobe es wenigstens ju merben! Richt als wenn das Geschrei ju be-

achten mare: fie fei an fich eine Diftrauens - und Rriegs erflarung gegen bie Regierung, ober, wie Die "Rreugzeitung" fich febr naiv austruckt, ihr Borgeben fei zunbefugte Ginmischung in allgemeine Berwaltungs-Magregeln"; benn wenn ein Diinifter maat, auf legislatorischem Bege feftgefeste Berfaffungebestimmungen mittelft abminiftrativer Coleichmege au confisciren, bann wird ihm billig ber constitutionelle Rrieg erflart, und ohne 3meifel ift die "Rreugzeitung" felbit in viel geringerem Rechte, ihr jur Beit wieder einmal beliebtes Broblem: ob conservativ und gouvernemental identisch seien ? entschieden mit Rein zu beantworten. Ebenfo menig fonnen feit Langem abgenutte Rrofodile Bahren über "Storung bes confessionellen Friedens' Eindrud machen. 3a, wenn Die unglaubliche Seuchelei Grund hatte: Die fatholische Rraftion muffe - "erft Rampfe fuchen und Gegenfage bervorrufen". bann ftimmten mir ein; aber ju laugnen, bag biefe nicht beneidenewerthe Rolle bas Minifterium felbft übernommen. bat fast Riemand mehr hinlanglich eiferne Stirn. Denen, welche bagu gedrängt haben, und in blindem ganatismus "ben Staat jum Bertzeug ihrer confessionellen Barteigmede machen wollen" \*\*) - ihnen bleibt in ber That Die Chulo an allem Unheile, bas burch bie Rothwehr ber Ratholifen entfteben fonnte.

Ein großes Unheil ift es schon an fich, bag burch bie Schuld jener unverbefferlichen Fanatifer bas Beiligfte, ber religiofe Glaube ihrer Mitburger, gezwungen ift, auf ber conftitutionellen Arena Schut zu suchen. Mit Verfaffungs-Baragraphen muß bas feierlich garantirte Beiligthum bes Bewiffens gegen die Gewalt des andereglaubigen lebermuthes für fich ftreiten laffen; und mag die Entscheidung fo ober anbers fallen, die traurige Rachwirfung fann nicht ausbleiben. Roch Schlimmeres zu verhüten, ift nun Sache ber "fatholifchen Fraktion" felbft; benn unläugbar broht Befahr: burd Bermifchung ber religiofen und politifchen Standpunfte, a. B. rudfichtelofe Berpflichtung auf ben Buchftaben ber Berfaffung, fur und miber welche die linfe und die rechte Seite ber Rame mer ftreiten, in eine jeder Compromittirung preisgegebene confessionelle Sonderstellung ju gerathen. Jene zwei angefebenen fatholifchen Rammermitglieder aber, welche, mit ber Tendeng im lebrigen einverstanden, in der Angst Gesvenfter

<sup>\*)</sup> Allgemeine Zeitung vom 21 Janner 1853. nem offenen Abfage : Briefe vorwirft.

hen, und aller Welt klagten, daß die kune "Fraktion" an ier Klippe bereits gescheitert sei, thaten besser, sie durch ihre rfonliche Theilnahme bei der bisher grundsählich und fatsch bewahrten ehrenvollen Haltung sichern zu helsen. Wasen ja doch bis jest die competentesten Richter, die preußisien "Constitutionellen" selbst, der Fraktion "das Wesen

ner Bartei burchaus ftreitig \*)!"

11m ben mabren Grund bes einschudternben Beidrei's gen Die Fraftion inne ju merben, bente man fich, Die faolifden Beidwerden murben burch unmittelbare Interceffion r Majeftat erledigt! Db in Diefem Kalle Die "Kraftion" iter Die andern Barteien fich gerftreute, ober trop mancher ericbiebenheit ber politischen Unfichten in bem gemobnten eleife bliebe, murbe bas bann nicht ziemlich gleichgultig ereinen? Bewiß! Es ift bemnach nur bie bemonftrative Raolicitat, welche genirt. Die Beforgniß fustematifcher Dppoion fcust man bloß vor, und ben Doppelganger ber "iris en Brigabe" mit bem gangen Apparat bee englischen Contutionalismus an Coalitions : Mechanismus und Barlas Man weiß ja, bag in Preugen immerhin mts = Chader. d ber Ronig Kriedrich Wilhelm IV. regiert! Collte es freib einmal bagu fommen, daß bort die Barteien regierten, dt auf historischem Boben, wie in England, mas unmogb ift, sondern nach bem von ben specififch : preußisch : protes intisch-driftlich-germanisch "Confervativen", vielleicht unwillrlich, intendirten Berrbilte, mas nicht unmöglich ift- bann ag es geschehen, daß die fatholische und Die liberale Oppoion Ginen Beind zu befampfen haben.

Aus puren Utilitäts Wründen fann man über die elbesprochene Fraktionsbildung so oder anders urtheilen; bei n Meisten wird, wie immer, ber Erfolg entscheiden. Aber denfalls hat sie — abgeschen von dem unausbleibliden und ichft tröstlichen Rudschlag nach Außen — schon einen grosn Sieg erkämpst, indem sie den confessionellen Feinden aus oftem, und namentlich den "Kreuzzeitungs" Männern, ündlich die Masse abgerissen. Es war schmerzlich, dieses durnal, bei der ersten entschiedenen Regurg des katholischen eistes auf dem legalen Gebiete der Kammerpolitik, in solcher beise alle conservative Anschauung von bestehendem positiven echte verläugnen zu sehen, um so schmerzlicher, als es dem pftem, nicht der Verson, der ganzen Weltanschauung,

<sup>\*)</sup> Allgemeine Beitung vom 28. Janner 1853.

nicht momentaner Berirrung in ber Hite bes Barteikampfes, zu verbanken war, wenn die "Areuzzeitung" geradezu, der Berfassung und älteren wohlverburgten Verträgen hohnsprechend, behauptete: die "Thatsache", etwa das sonst verdammte und als urrevolutionär verfluchte sait accompli, gehe der "Rechtsfrage" vor, und demnach sei ihre Devise: "Prewßen ein evangelischer Staat" — "kein paritätisches

Breußen!"

Bie gesagt, ihre Confession ift unfahig, auf eigenen Rugen ju fteben, es gebort ju ber Sobe ber protestantifchen 3bee", bag bie "Rirche" ale concentrischer Rreis mit bem Staate fich bewege \*), und eine von unferm Staateme sen unabhängige firchliche Organisation ift für fie undentbar - baber hat fie nur die Babl amifchen einem "religionelefen" und einem "driftlich - confessionellen" Staate. confessioneller Charafter richtet fic bann nach bem fonft fo grimmig verfolgten Dajoritate-Brincip ober, au allem Unfinn bin, gar nach dem Befenntniffe ber Regentenbaufer; Die Confequenzen bebenft man wenig, wie wir es thun, wenn wir g. B. forgfältig vermeiben, von einem "fatholifchen Babern" ju reben. Bon Baritat ber fatholifchen Rirche in Breugen fann aber ber "Rreugeitung" fcon beffalb nicht bie Rebe fenn, weil "bie romische Rirche befanntlich noch ben Borgug hat, fich über bie Grangen ber einzelnen Staaten hinaus zu erstreden" — und bas ift in ber That bes Bubels Rern, bas wichtigfte Moment für protestantische Anschauung von jeher gewesen; die fatholische Kirche fann ja bemnach feinen "concentrifchen Rreis" mit bem Staate Breugen bilden. Darum bleibt für bas Rechtsgefühl ber "Rreugeis tunge" = Partei nichte übrig, ale ber Rirche bort gwar bie Baritat abzusprechen, ben "fatholischen Mitunterthanen aber volle unverfummerte ftaateburgerliche Gleichberechtigung" ju verheißen, wohlverstanden ben - "einzelnen Ratholifen" und vorbehaltlich natürlich ber Berbindlichfeit eines jeben "fonft alle Staatsburger gleichmäßig verpflichtenben Befebes für fie."

Auf Grund einer "Paritat in Die fem Sinne", Die wohlwollend gewährt wird, darf dann auch "mit der verfafe fungemäßig augesicherten Selbstftandigfeit der Romifchtatholi-

<sup>\*)</sup> wie bas oftgenannte baverifche Organ (1852. S. 376 ff.) verfichert, und namentlich auch die Dankbarkeit ber fathollichen Fürsfen bafür anspricht, ba besonders ihnen jene 3dee ber Reformation von hochstem Rupen gewesen.

iden ohne Rudhalt und hintergebanten Ernft gemacht" mer. ben. Rur schließt "biefer Sinn" Mafregeln nicht aus, wie 3. B. Die von ber fatholischen Fraktion jest aufgemutten; besbalb batte auch bie "Rreuggeitung" nie ein Wortlein bes Tabels bagegen gefunden; beghalb haben fammtliche protefantifchen Musichunglieber Die Befchwerben ber Ratholifen für ungegrundet erflart, und befhalb wird ber "Runbichauer", als ihr wohlverdienter Referent, mit feinem Rechtsgefühl nicht im Beringften in Collifion gerathen, es mußte ihm benn nur einstens ploglich die Cophistif jener Baritats-Definition auf bas Berg fallen. Richt nur die befannten Erlaffe gegen bie Riffionen, die Jefuiten und ihre Schulen, fo wie bie brutale, wenn auch nicht jum Bollzug gefommene, Grefution berfelben gegen ein paar arme, von ichweren Mühen ausrubenben Jesuiten in Sigmaringen, nicht nur z. B. die musterhafte "Baritat" ber Universität Bonn, überhaupt nicht nur eine allenjallfige Erhöhung bes Cultus - Budgets behufe Bermehrung der firchlichen Mittel jum "Schupe des Protestantismus" und erneuerter Geltendmachung "Preußens als protestantifchen Militarftaat6", ber "bebeutungevollften Bofition feiner eurovaifcben Machtftellung" \*) - noch viel mehr läßt fich aus ber "Baritat in Diefem Ginne" preffen. Da ce in Paritatefragen wohl "einzelne" Brotestanten geben mag, "einzelne Ratbolifen" aber, welche ber Baritat für ihre Berfon fich erfreuten, ohne Paritat ihrer Rirche, nicht eriftiren, fo ift fie an fich nur eine unwürdige Illufion.

"Preußen ein evangelischer Staat", vielmehr: "catexochen ber evangelische Staat!" — bamit ist Alles gesagt. Rur in ber Begründung dieses Fundamentalsates ist ein neuer Schritt geschehen, indem Reserent-"Rundschauer" ihn endlich in letter Instanz auf die "Personlichseit des Staates" zurücksührt. Der Staat Preußen ist eine Person; er muß daher eine Confession haben, dieß kann historisch und politisch nur die "evangelische" seyn; Preußen mit seinen durchaus ungleichartigen Bestandtheilen ist "ultramonardischer Ratur", ist "eben nur Staat, so weit es Leib seines Königs ist"; es ist demnach ein unicum unter den Staaten; Besgien kann einen protestantischen, Sachssen einen katholischen König ertragen; "aber ein römischstatholischer König von Preußen — die politische Phantasse versagt ihren Dienst auf die Frage, was dann

<sup>\*)</sup> S. Allgemeine Beitung vom 22. Nov. 1852.

aus dem preußischen Staate werden wurde." Diese Sate lassen wir unter kaltem Schauer aus bem Buft falbungsvollen Pomps und diktatorischer Logik der neuesten "Rundschau" hervor. Also, das ist ihr "Preußenthum"! Und wir wunderten uns noch, daß den Bertretern der katholischen Parisät "außerpreußischer Patriotismus", "katholische Demokratie", "nackteste Gewissenstoligkeit" in's Gesicht geworfen wird; Hochverrath ware ja demnach das rechte Wort! Denn der Staat ist "der Leib des Konigs", und als solcher die

"evangelische Fraftion".

Gott bemabre une vor einer berartig "confervativen" Theorie — die in ihren Consequengen um fein Saar beffer ift, als die fociale Demofratie \*) - wie in allweg, fo namentlich unfern protestantischen Mitburgern gegenüber! Fur fie haben wir ftete Diefelbe Baritat in ben überwiegend fatholis ichen gandern Deutschlands angesprochen, wie fur bie Ratholiten in protestantischen, obgleich Die "Rreugeitung" behauptet: es feien ihr, besonders bezüglich Baverne unb Defterreiche, "ahnliche Meußerungen bes Rechtsgefühle von fatholischer Seite noch nicht ju Geficht gefommen"; auch in Diefen Blattern ift es wiederholt \*\*) gefcheben, übereinfimmend mit bem jungften Sendschreiben bes berühmten Rirdenrechtslehrers Balter in Bonn an den "Rundschauer"; und wenn bie "Bolfshalle" ben Gegnern guruft: "Gebt uns bie Paritat in Preußen, wie ihr fie in Bayern habt!" — fo widersprechen wir nur deshalb, weil dabei die Brotestanten in Breugen offenbar ju furg famen. Dan beliebt, obwohl die gange Frage einzig und allein von concreten, burch Jahrhunderte gewordenen Rechte Berhaltniffen in Deutide land handelt, auch noch bie Staaten romanischer gander vorzuschugen, welche bis jest bas größte ftaatliche Unglud, Die religiofe Berriffenheit, von fich fern ju halten vermochten und ihre Gefete barnach eingerichtet haben; begbalb moge bloß die Gegenfrage erlaubt fenn: warum ber lutherifche Erzbischof von Upfala fein Sterbenswortchen über jene

\*\*) S. g. B. Sift.:polit. Blatter Bb. XXX, S. 87 ff.

<sup>\*)</sup> Wie benn ble Ertreme fich berühren, so liebte bekanntlich auch bie Demekratie unsere Bolfsmaffen mit einer Art von "Berfonliche teit" bes Staates zu bupiren. Ben jeber Unbequemlichkeit follte ber "Staat" befreien, jede Last er tragen, ohne alle Incommeditung seiner Angehörigen; "bas mus ein erschrecklich reicher Renschfen, ber Staat!" — fagte baher bamals ein armes Bauerlein und was hat vor seiner Anschauung von ber "Staats Personliche feit" bie bes "Runbschauers" voraus?

Abreffe verlauten läßt, in welcher das reformirte Oberconsts forium zu Paris vom schwedischen Spiscopat Begutachs

tung eines Tolerang Ebifte forberte?

Bas werben aber endlich bie parlamentarischen Erfolge ber .fatholischen Fraktion" senn? Es ift ihr einmal gelungen, bas allgemeine Intereffe ihren Befdmerben - Die man bereits .fatholifche", nicht mehr "ultramontane", \_romiice", "jefuitische" nennt - augumenden, und ben boben Ton ienfeits alebald herabzustimmen. Sieß es anfange: es fei nichts um die Bebrudung jener Rirche, fo lange immerhin noch Befuiten umbergieben, und geheime, von Riemand controllirbare Beidte boren burften, Auslander, Die nicht vom Ctaate beftatigte Beamten feien, gleich ben "evangelischen Reiseprebigerne, fo lange andere "Confessionen , wie Rongeaner und Ruben, benfelben Beschränfungen unterlagen u. f. m - fo fah boch junachft bie bemofratische Partei ein, bag es principiell mit ber Berfaffungemäßigfeit ber beflagten Minifterialerlaffe freilich folimm bestellt fei, wenn nur nicht die richtige Braris unmittelbar bem "Illtramontanismus" ju gut fame. wagte aber fein freies Blatt mehr Die Legalitat jener Erlaffe ju behaupten, felbit die officielle Breffe mußte endlich ibren Bortlaut", welcher allerdings fatholifche Gemiffen beunrubigen fonnte, mit ber Berfaffung nicht mehr in Ginflang ju bringen, und in ben Rammer-Ausschuffen rebete man fich julet - namentlich bas Ministerium unter ben verfohnlichften Chren ., Friedens : und Bohlwollens : Erflarungen! barauf binaus: Die berufenen Erlaffe feien nicht fo gemeint, wie fie gelautet, und: fie feien bloß vertrauliche Inftruftio-nen an hohere Bermaltungsbeamten, fur bie Deffente lichfeit gar nicht bestimmt, rein abministrativer Ratur gewefen! Db es nun zu bem Sfandale fommt, ober nicht, baß Die Ratholifen und die Linfe in öffentlicher Abstimmung mit bem jugeftandenen guten Rechte in der Minoritat bleiben - jedenfalls ift bie "Baritat in Diefem Ginne" burch bas eigene Bestandniß ihrer feigen und lichtscheuen Tude über alle Erwartung hinaus grundlich blamirt, und man fennt fur bie Bulunft feine — Freunde!

## Gloffen gur Tageogefchichte.

- IV. arkyd conclust, want, punt

## r Tob bes Carbinale von Breelau.

had with military and the state of the state

ber Cardinal-Erzbischof von Diepenbrod ist vielleicht kt XIV. fein hoher Kirchensurst mehr gestorben; so Alben, ohne Unterschied des consessionellen Standsin Tod als ein schwerer Berlust für ganz Deutschett. Und doch war es ein strenger Act firchlichen mit dem er noch zusest vor Deutschland auftrat, langen Leiden ein Leben voll Muth und Würde, lilbe und Liebe im Herrn beschloß. Bollsommener frommer Priester, gewandter Weltmann und prasteter, begeisterter Dichter und Bater der Armen — ganzer Wann für den dornenvollsten Thron in der ter Tage. Darum bestürmten Tausende den Himmel seine Erhaltung und nun, so Gott anders geschren sie sich faum trüber Gedansen: daß Einer Andern dahingeht von allen den glänzenden Rasso lange der Stolz und die Freude der Katholisen

## XIV.

## protestantisches Berfahren gegen Katholiten.

Db auch Schiller's "Morbbrenner Tilly" burch bie uneifelhafteften Actenftude und hiftorifden Beleuchtungen langft berlegt ift; ob Bilhelm von Schut bas Dunfel, welches rch fo lange Beit bie Bartholomausnacht umhüllte, langft fgehellt bat; gegnerischer Geits halt man noch immer mpfhaft feft an ben traditionell verehrten Entftellungen, b waat man es gleich nicht mehr, fo laut bamit herumgutern und fo fed bamit berumgufahren, fo muffen fie menigas als Thatsachen, über welche tas lette Wort noch nicht procen fei, je jumeilen gespenfterhaft im Sintergrunde rubergifchen. Dafür hat man fich wieber Behelfe gurecht. macht, Die mit gleicher Redheit losgelaffen merben, wie ift burd manche Decennien in gabllofen Schriften "fur bie ebilbeten", "für tas Bolf" und "für bie Jugend", felbft ir Tochterschulen", jene haben herumlaufen muffen. Dahin boren g. B. "reformirte Miffionare" bes Erlanger's Cbrb, bie in Brafilien burch Ratholifen ihren Tob gefunden tten, und welche "bie wenigen fatholischen Miffionare, bie Beibenlanbern burch Beiben benfelben erlitten, weit über-EXXI 15

Protestantifches Berfahren gegen Ratholifen.

was Beranlassung gegeben hat, Hrn. Ebrard Biener : Kirchenzeitung zu ersuchen, in bes Protes tämpfer's "Japan" nachzusehen, wie vielen einges hristen und Missionären bieses Reichs bas holländis en nach Handelsgewinn ben qualvollsten Tod bereis

In neuester Zeit muß nun Pius IX mit all bem nben werben, welches ber Dreibund eines wortbrüsönigs, eines hochverrätherischen Abels und einer mit und Dolch ausgestatteten Meuchlerrotte in ben verstesbieten bieses Landes vergossen hat. Endlich kömmt ber Literat Gelzer herbei und spricht, als gabe es chichte, und als hätte er all sein Wissen von ber Firman und Campe in Hamburg erborgt, ober von bem v bes "neuen königlich würtembergischen Landeskapentlehnt — von "einer Kirchenregierung, die Blut men vergossen habe"; wogegen es sich gleichsam t verstände, daß die kleinen Unbequemlichkeiten, die

liebe ober (wenn biefes Wort zu bogmatisch flingen follte) bie fledenfreiefte Humanitat Beweggrund und Ausbruck alles Berfahrens gewesen sei.

Richts ift unausgiebiger und unwirtsamer, als Phrafen, Declamationen und Bortmachereien bas Gleiche gegenüber fellen zu wollen; immer bleibt bemjenigen ber Gieg, beffen Reber qulett flumpf wirb, beffen gunge am langften es Die nadten, concreten Thatfachen find Die einzige und wahrhaft gefeite Baffe, mit welcher man jenen entgegentreten barf. Dergleichen Thatfachen, feiner Beit burch Mugen - und Ohrenzeugen, und feinesmege in gornglubenber ober gallichter Stimmung, fondern mit bem unverfennbaren Befühle tiefer Behmuth, wenn gleich gwifdenburch tonenber gerechten Entruftung, niebergeschrieben, wollen mir bier jujammenftellen, bem lefer es überlaffend, an ihrer Sanb jenes raftlofe Poltern ber Begner ber Rirche über graufames, bis gur Entmenschung fich fteigernbes Walten gu bemeffen und ju wurdigen. Diefelben find einem Tagebuche entlehnt, welches zwar einzelnen Forschern ichon langft befannt, jeboch erft im Sahre 1851 unter bem einfachen Titel: "Chronif ber Ctabt Olmut über bie Jahre 1619 und 1620" in ben Schriften ber bistorisch - statistischen Section ber f. f. mabriich - fcblefifchen Gefellichaft bee Aderbaues, ber Raturund Lanbesfunde burch ben Benedictiner von Rangern, P. Beba Dubif, veröffentlicht worben ift, jedoch in weitern Rreifen fcmerlich jur Renntniß gelangen burfte, mas bie inhalteschwere Schrift um fo eher verdiente, ba fie in fo mancher Mittheilung ein Bild bes Jahres 1848, nur in bie Bemanber jener Beit gehüllt, uns vor Mugen führt, bloß barin verschieden, bag babei noch ein Rern herzhaft Auftretenber und fur ihre Ueberzeugung warm Sprechenber jum Borfchein fommt, mas einzig dem durch regiminelle Dagres geln bamale noch nicht abgemagerten fatholifden Bewußtfenn ju verbanten ift - eine Bahrnehmung, welche ju Bergleis dungen zwischen bamale und jest gewichtigen, obzwar feis neswegs befonders erfreulichen Stoff bietet.

Verfasser dieses Tagebuches ift höchst wahrscheinlich ber Olmüßer Stadtrichter Johann Scintilla (Funke), ein entschieden katholisch fühlender und handelnder Mann, wenn er auch zur Zeit der protestantischen Vergewaltigung besagtes Amt führte, und deswegen des Beisenns bei Sarkander's Folterung sich nicht entschlagen konnte, was ihn auch in der Folge vor die "Consiscations-Commission" führte. Doch heißt es in deren Protokoll: "ift als Richter bei des Sarcandri tortur geweßt, Jedoch metu secit, und hat ansenliche Merita undt Zeugnußen, daß Er die Heilthumben (Reliquien) conserunt undt den Catholischen vil guets gethan."\*)

Scintilla beginnt seine Schrift mit ber Ergablung, wie Anfangs Mai 1619 ber unfatholische Theil ber mahrifchen Landstände ber bohmischen Rebellion fich theilhaftig und ben Anfang bamit machte, baß er bie vornehmften fatholischen Berren nebft bem utraquiftifchen Carl von Bierotin, Die felnem Unterfangen nicht beitreten wollten, in Berhaft nehmen ließ. Sobald biefes in Dimut, beffen Einwohner ber Debr. gabl nach gut fatholisch maren, befannt murbe, ließ ein "ehrfamer, mobimeifer" Rath Die Stadtthore fcbließen, bemachen und auf ben 10. Mai bie Burgerschaft auf bas Rathbaus berufen, um ihr, was in Brunn vorgegangen, ju eröffnen, fie ihres Eibes und ihrer Pflicht gegen Ronig Ferbinanb ju erinnern und zu fragen: ob fie, "wie getreuen, lieben und aufrichtigen Burgersleuten" gebühre, ihres Gibes eingebent febn, mit bem Rathe fteben, beben und legen, ja mit ibm leben und fterben wolle? Diefer Eröffnung bedantte fich bie Burgerschaft, bat (herfommlichem Brauche nach), ibr einen "Abtritt" ju gestatten, worauf fie bas Borgetragene beber gigte, und bem Rath guruderbieten ließ: "Jeber wolle nach

<sup>\*)</sup> Dubif, 3. B., Geroni's Sanbichriften: Sammlung. Bran 1850.

Eid und Pflicht zu J. Kon. Maj. Ferdinando und einem ehrfamen, weisen Rath, als ihrer geliebten Obrigfeit, stehen, wie
schuldig, Ehr, Gut, Leib und Blut laffen." Dafür wurde
gedankt, die Bersammlung wieder entlaffen.

In bem gleichen Augenblide erschienen vor einem Thore grei Reiter und begehrten Ginlaß, weil fie von ben ganbcommiffarien etwas mitgutheilen batten. Gie erhielten abfolagige Antwort. Rachmittage famen zwei Wagen, von zwei Corneten Reiter begleitet, Die bas Gleiche verlangten. Da wurden vier Ratheverwandte auf ben Wall geordnet, um über ben Graben binuber ben Angefommenen gu verbeuten: obne Buftimmung ber gangen Burgericaft fonne in ibr Befuch nicht eingewilligt werben. Diefe murbe wieder verfammelt und abermale icholl auf bie Frage: "ob fie mit einem ehrfamen Rath fteben, beben und legen wolle", aus allen Reblen: Ja, Ja! - Den angefommenen Commiffarien aber und ben Reitern bauerte bie Sache ju lange, fie begaten fich in ein benachbartes Dorf, und überfandten von ba aus bem Rathe eine Protestation gegen biefes Berfahren; bebarre berfelbe, in biefer Beife gegen bie Landschaft (von bem ganbesherren mar icon feine Rebe mehr) fich ju ftellen, bann batte er bie Schuld fich felbft beigumeffen, wenn fie mit großerer Dacht herangogen. Rath und Bemeinde befoloffen barauf, die Commiffarien, jedoch bloß mit zwanzig Bferben, einzulaffen, beren Berbung anguboren. Allein jest icon feste ber fleinere, babei (wie bei bergleichen Borgangen überall) fturmifdere Theil unfatholischer Burger es burch, baß unverweilt (es war Abends acht Ilhr geworden) zwei Rathsvermandte fammt zweien aus ber Burgerschaft zu ben Commiffarien hinausgehen follten, ber Bogerung megen um Bergeibung ju bitten, auch fich zu entschuldigen, bag in fo gefahrlicher Zeit Riemand mit gablreichem Geleite in Die Stadt fonne eingelaffen merben; am folgenden Morgen um acht Uhr follten jene ihren Auftrag eröffnen. Schon jest hatProtefiantifches Berfahren gegen Ratholifen.

ibgeordneten bes Rathe aus Albrecht Ceblnigfi's rte Borte ju boren über widerfahrene Beringichad wollten bie Commiffarien bes andern Morgens Bei ihrem Ericbeinen geigten bie Utraquiften beis blechts lautes Frohloden, die Ratholifen maren ib fcmeigfam. Ginige Ratheberren holten fie auf thaus ab, wo Cedlnigfi figend bie Frage ftellte: ob Gemeinde verfammelt fei? Darauf übergab er ein ber mabrifchen Stanbe (welchen Ramen ber unfatheil berfelben fortan ausschließlich fur fich in Unm), mit bem Beteuten: mas barin befohlen fei, babe ju vollziehen. Da aber bie leberichrift weber au ch an bie Besammtgemeinbe, fondern bloß "an bie be Gemeinde ju Dimus" lautete, veranlagte ber Burgermeifter (ber Chrenmann bieß Bacharias Da= ne Befprechung bes Rathes, welche babin ausfiel :

waren, zu wählen. Wer ber einen ober andern dieser Forsberungen entgegentreten wurde, sei bei dem Ropf zu nehmen, wozu die Commissarien mit hinreichender Bollmacht ausgestattet waren. Diese Bollmacht übten sie alsbald daburch, daß sie dem Rath erklärten, seine Besugniß habe num ihr Ende erreicht, anbei die Auslieserung der Stadtund Rathhausschlüssel verlangten, die "evangelische Gemeinde" aufforderten (somit waren die Ratholisen bereits rechtlos erstärt), am nächsten Montag (diese Berhandlung siel an eisnem Sonntag vor) einen neuen Rath zu wählen.

Bei biefen gewaltherrifden und alle Rechte ber Ctabt barniebertretenben Forberungen erhob fich ber Rathealtefte, Bartholomaus Beilig, und mit ihm ber gefammte Rath, mb erffarte mit traurigem Blid, aber mit bescheibenen und flaren Borten: "ein ehrsamer Rath fei burch G. R. DR. und bes Landes Unterfammerer ju feinem Umt berufen, mit ben Schluffeln betraut worden, nur bem ganbesherrn ftebe es qu. ihn beffen ju entheben. Collte wider Berhoffen an ibren Berfonen, Memtern und Schluffeln Bewalt geubt merben, fo mußten fie es ber Beit, Gott und gur Berantmortung benen anheimstellen, bie beffen fich unterwinden wolls ten." Dem entgegnete Ceblnitfn: "bie Ctanbe begehrten nichte gegen 3. D. vorzunehmen, Diefelben erfennten ihn ale ihren aftergnabigften Raifer \*), mas fie vornahmen, habe nur Bertrauen, Freundichaft, Liebe, Friede und Ginigfeit unter ben Religionen jum 3mede." - Damit brachen bie Commiffarien nach ihrer Berberge auf; ber Chronift aber fat aus ben nachberigen Erfahrungen auf Diefen Borgang mentantident, Die wehmuthigen Borte bei: "D gutiger Gott,

3eit werfen auf bie Bahrhaftigfeit blefer Beit ftehenbe gu biefer Zeit ftehenbe unfrigen biejenize von bes Monarchen

bu Erfenner aller Herzen, du Liebhaber ber Gerechtigfeit, zu was auferbaulicher Freundschaft, Liebe, Friede und Einigkeit bieses gereichet, ist beiner Allwissenheit Ansang und Ende unverborgen gewesen; wir armen Ratholischen aber haben solches nachmals mit Vergießung vieler heißen Jähren leidlich wohl erfahren." Wir aber mögen beifügen: wie die Sprache und die Handlungsweise der ehrenhaften Treue immer die gleiche ist und senn wird, ebenso bleiben Heuchelei, wildes Daherstürmen, sammt der Rechtsverachtung der Revolutionäre unter allen Formen, zu allen Zeiten, in allen Ländern und unter allen Schlagwörtern ebenfalls stets sich gleich.

Der Came ber 3wietracht mar ersprießlich in Die Gemuther geworfen, in bem fleineren Theil Die erforberliche Recheit hervorgerufen. Der Rath bat Die Gemeinbe, ibn jest nicht zu verlaffen, fie moge in ber Berichteftube fich befprechen. Da festen fich bie martirteften Utraquiften "wiber alten löblichen Gebrauch" alebald ju Tifch, und ließen bas Schreiben ber Stanbe nochmals verlefen, auch jum befferen Berftandniß Allen baffelbe verbeutschen. Diefes Benehmens hatten die Ratholischen fein Gefallen, erinnerten auch bie Unbern an ihr breimaliges Ja, unter welchem fie bem Rath, mit ibm fteben zu wollen, zugefagt batten. "Ihr boret ia", fdrieen biefe ihnen entgegen, "was ber Berren Stanbe Bille und Meinung ift; ihnen hat man fich nicht ju wiberfeben." Beil aber bas Schreiben auch auf die Borftabter lautet, (bie, wie es icheint, ju ben Burgerversammlungen nicht be rechtigt maren), verlangten bie Utraquiften, auch biefe mußten einberufen werben und mitftimmen; gerabe wie in unfem Tagen Kabrifler und allartige Fremdlinge jur Berftarfung ber Bartei alebald mit Stimmrecht ausgestattet merben. Den mußte bie fatholifche Burgerichaft fich fugen, auch ber Rat es julaffen. Co rudten um ein Ilhr Rachmittags "Bor flabtler und Inngefinder" vor bas Rathhaus, mo bas Schreiben abermals follte vorgelefen werben.

Tribes Regenwetter zog heran. Die katholischen Bürger und ber Rath verlangten beswegen, das die ganze Gemeinde auf den Rathhaussaal beschieden werde. "Rein, nein!" schrieen die Utraquisten, "das Bolk soll soul dem Plat bleisden" (welcher natürlich zum Tumultuiren größeren Raum bot, als ein Saal), "von der Rathhausstiege herad muß geslesen werden." Sobald dieses geschehen war, stellte Einer eigenmächtig die Frage: "Ihr werdet der Herren Stände Wille und Meinung verstanden haben, wollt ihr diesem Bezehren nachkommen?" Da riesen die auf dem Plat stehenden Utraquisten, "welche vor diesem die Brühe unter einander wohl abgesochet", mit großem Ungestüme: Ja! Ja! Ja! Die Frage wurde wiederholt, und wieder erscholl ein dreismaliges: Ja! Und so zum brittenmal.

Darauf bemertten bie Ratholischen: unter foldem Schreien mare es nicht möglich, bag bie auf bem Blat Stebenben insaefammt bas Schreiben verftanben, noch weniger, baß fie es erwogen batten; in fo wichtigen Cachen burfe man fich nicht übereilen, man folle fich in Saufen fonbern, berathen und bas Ergebnig burch Ausschuffe ber gesammten Burgerfcaft, wie auch bem Rath vortragen laffen. Wiewohl biefer befonnene Ausweg Jebem feine freie Meinung gelaffen batte, wurde er boch verworfen. Run trennten fich bie Ratholifden .von ben Ja fcreienden Utraquiften", und ihre im Rathhaussaale befindlichen Glaubensgenoffen widersprachen alebald, bag jenes Bille und Meinung ber auf bem Plate Berfammelten fei, weil unter benfelben auch viele Ratholifen fich befanden, "bie biezu mit autem Gemiffen nicht Ja fagen fonnten." Da riefen bie Undern: "man wird Reinen nothis gen, wer nicht will, ber fann's bleiben laffen." - Jest begaben fic bie "vornehmften Rabeleführer" aus bem Saale binab auf ben Blat und ordneten ihre Leute zu einem Bug vor bie Berberge ber Commiffarien. "D ihr benachbarten Lutberaner!" fagt ber Chronift, "viele treue Bergen baben über bieses unbesonnene Bornehmen inniglich geseufzt, und daß ihr eure so oft und auf's neue gethane Pflicht und Zusage so wenig in Acht genommen, auch das alte Sprichwort: am Ansang bedent's Ende, nicht besser beherziget, sonwern euch durch die Dunkelheit weltlichen Respekts habt versblenden lassen."

Die von bannen Bezogenen holten Die Commiffarien auf bae Rathhaus ab, bamit fie ben erhaltenen Befehl vollgogen. Da fie bie Utraquiften ju Allem "gang begierig, muthig, bereit und willig" gefeben, forderten fie abermals bie Solufiel jur Stadt, jum Rathhaus und jur St. Maurigenfirche. Der Burgermeifter Beilig antwortete in wurdiger Beife: "Bier auf biefem Tifch liegen Ctabt - und Rathbausichluffel, wer fie mit Bewalt nehmen will, mag es thun. Die Schluffel zu St. Mauritilfirche maren niemals einem ehrsamen Rath anvertraut, man wird wiffen, wo fie au verlangen find." Die bereit liegenden Schluffel wurden genommen, fogleich auf Beranstaltung ber Commiffarien burch bie Utraquiften zwei Manner ausgewählt, welche biefelben jeben Morgen und jeden Abend nach bem Auf- und Buidließen bewaffnet von bicfer Stelle ju nehmen und wieder bingubringen hatten. Cobald biefes vollzogen mar, verlangten Die Commiffgrien, ber Rath folle zwei feiner Mitglieder und einige aus ber Gemeinde jur Bertreibung ber Jefuiten bezeichnen. Auf Diefes maren Die Utraquiften icon geruftet; fie mablten an zwanzig Manner, barunter auch etliche Ratholifen; "viele berfelben aber haben fich hiezu nicht wollen brauchen laffen." Bevor man fortzog, trat "ein guchefchwanger" por bie Commiffarien mit ber Angeige: Die Befuiten bat ten alle Epitaphien und andern Rirchenschmud von ben Banben abbrechen laffen; "ift aber, ba man nachgefeben, in ber Bahrheit nicht erfunden morben."

Da bie Beschluffe, welche bie Ratholiten tief schmerzen mußten, immer weiter zielten, traten fie gusammen und ließen

Gegenwart ber Lutherischen bem Rath burch Johann Bowolly vortragen: "eine katholische Bürgerschaft könne zwar ziger Zeit bergleichen seindseligen Attentaten nicht steuern, olle jedoch künstig und zu ewigen Zeiten an diesem Berlauf r Gott und der ganzen Welt untheilhaftig und unschuldig zn, trofte sich auch des gemeinen Sprichworts:"

> "Was balt fich auffcwingt fcnelliglich, Das fallt behend wieber ficherlich."

em ließ ein ehrsamer Rath durch den Bürgermeister Seisg mit ben kurzen Worten, dem hellen Laut tiesen Schmerns, erwidern: "Wir muffen es jest Gott und der Zeit ansimstellen." Zene Protestation seste aber die vornehmsten traquisten dermaßen in Grimm, daß sie schrieen: "Wer hat lesen reden geheißen?" Damit stürzten sie zu der Rathstude naus, hinunter zu den Commissarien (die sich unter den ausen den ausgiedigsten Platz gewählt hatten), wo sie von lannsleuten und Weidspersonen, die freudig des Bornehens gegen die Iesuiten harrten, mit Jubel empfangen wursn. So ging's, die Commissarien zu Wagen voran, dem ollegio zu.

"Barmherziger Gott", ruft hier unfer Chronist aus, "wer nn aussprechen bas überaus große Herzeleid und flägliche imentiren sowohl eines ehrsamen, wohlweisen Rathes, als r bei ihm auf bem Nathhaus annoch anwesenden Bürgerjaft, bas herzliche Weinen und heulen von Männern, Beirn und Kindern auf bem Plat, in den Gassen und in den äusern! Wer dagegen beschreiben bas Frohloden vom Nathnus dis zum Collegio, in der Meinung, man werde den efuiten den Garaus machen, wozu der größere Theil in den tänteln und in den Hosen mit Steinen und anderen deseichen Nothdursten sich wohl versehen hatte, doch umsonst, ie bei Herodis Kindermord!"

Wie bie verordneten Personen in das Collegium eintraten, m ihnen ber Rector mit allen Batern entgegen und sprach ihnen, "gleichsam wie Chriftus ber herr zu bem Verräther Judas", freundlich zu. Die Antwort war, baß ihnen das Schreiben ber Stände mit den Anschuldigungen wider sie vorgelesen wurde, und Sedlnissty den Kirchenschlüssel verlangte; ber Rector antwortete: "gegen jene ungebührlichen Bezüchtigungen müßten sie vor Gott und der Welt protestiren; sie hätten für ihren allartigen Fleiß einen andern Dank erwartet, wollten aber dem Besehl der Herren Stände willig sich unterziehen und sprechen: Herr dein Wille geschehe! Der Kirchenschlüssel jedoch wäre bei dem Lomcapitel, als dem Collator, zu suchen." Die Commissarien entschuldigten sich nun: was geschehe, sei nicht ihr Wert, sondern der Herren Stände Besehl. Am solgenden Tag des Worgens um 8 Uhr hätten sie sich zu entsernen; wer von ihnen nachher noch sich würde bliden lassen, dem gienge es an's Leben.

Der kommende Tag war Sonntag. B. Jonas wollte noch eine Abschiedepredigt halten. Merkwürdiger Beise war an der Reihe das Evangelium: "Und sie werden euch aus ihren Schulen aussichließen und von einer Stadt zur andern jagen." Treimal hub er an; aber das laute Schluchzen des Boltes und die eigenen Thränen ließen ihn nie zu Wort kommen. Er mußte sich barauf beschränken, seine Juhörer um Gottes Willen zu bitten, einander lieb zu haben, mit den Andern sich zu vertragen; Gott werde es wohl zum Besten wenden.

Bon bem Collegio wendeten fich die Commiffarien ,, sammt einer großen Ungahl gemeinen Bobels" zu dem Pfarrherrn von St. Mauriz, um ihm ebenfalls die Kirchenschlüffel abzufordern und zu bedeuten, er habe den Pfarrhof unverweilt zu raumen. Der Pfarrer erwiderte: er wiffe, wer ihm die Schlüffel und den Kirchendienst anvertraut habe; sie zu überzgeben sei er so wenig gesonnen, als den Pfarrhof zu verlaffen, beides stehe ihm nicht zu. — Unter Diesem trat unglücklicher Weise der Glöckner in den Pfarrhof ein. Diesen

fragten bie Commissarien unter ernsten Drohungen: wo die Kirchenschlüssel sich befänden? Anfangs schützte er sich mit Unwissenheit, als man aber immer schärfer auf ihn eindrang, sagte er: ber Herr Pfarrer habe sie. Da drangen die Commissarien in dessen Schlässenmer, nahmen die Schlüssel weg, schlossen die Kirche aus, bemerkten sich alle Kleinodien, Schmuck und Zier derselben, und sandten unverweilt eine Kutsche zu einem Prädikanten der Nachbarschaft, um ihn zur Jubelpredigt in der "neu erbauten" Maurizsirche einzuladen, der auch am nächsten Sonntag kam und für diesen Dienst von den Ständen mit 40 Gulden "ergöht" wurde.

"Seiliger Gott", fährt der Chronist fort, "bei Ansehung und Anhörung all' dieses Berlaufs haben viele treuherzige und gute Seelen sich befunden, welche mit dem Propheten David in Seuszen gearbeitet haben, die ganze Zeit trauerlich umber gegangen sind und, wo nicht ihren Trank, wenigstens ihre Baden Tag und Racht mit Thränen genetzt, dennoch bei diesen Leidenszuständen der Kirchen und Gotteshäuser nicht recht sich angenommen haben, noch weniger mit den 20,000 nicomedischen Christen sich zu Asche verbrennen lassen." Wie in dem bereits geschilderten Bersahren das rechtszerstampfende Wesen und Treiben der Revolutionäre unserer Tage sich absspiegelt, so bezeichnet jene Herzenbergießung das Wesen vieler sogenannten Gutgesinnten der Gegenwart.

Am 14. Mai wurde die Burgerschaft abermals auf's Rathhaus beschieden, der utraquistische Theil derselben bestragt: ob sie taugliche Rathsmänner bestellt hätten? Da trat Einer hervor und gab ein Verzeichniß derselben ein, worauf Sedlnisth dem bisherigen Rath eröffnete, jest sei er entlassen. Der Burgermeister Heilig verlangte das Wort und protestirte in Gegenwart sowohl der katholischen als der unfatholischen Burgerschaft im Namen des ganzen Rathes und aller drei Rathe wider dieses gewaltthätige Beginnen, als gegen ihres Königs Majestät und die wohlhergebrachten Bris

Auf Maria Simmelfahrt bat Buchbeim ben Dombechant, ben Dompropft und andere Domherren nach verrichtetem Got teebienfte ju fich auf ein Mittagemahl; benn gerne mochte er ben oft erzeigten guten Willen und bewiefene Rreundichaft burch Aehnliches erwiebern. Rach bem Dable führte er fie mit aller Freundlichfeit in ein anderes Saus, in welchem vor etlichen Jahren bie Utraquiften ihre Busammenfunfte gehalten Weghalb bieß gefchehe, vermochten bie Bafte nicht au entrathfeln. Sobald fie aber eingetreten maren, eröffnete er ihnen: auf Befehl ber Berren Staube batten fie bier in Saft zu bleiben. (Das gabe für herrn Belger eine 5ifte Thefe, ober etwa ju ber "Umfehr ber Segnungen bes Chriftenthums" ein befräftigendes Corrolarium!) Bor bas Saus bestellte er eine ftarte Bache unter ftrengem Befehl, Riemand weber ein e noch auszulaffen, außer Denienigen, welder ben Berhafteten bie Rahrung zu bringen hatte. aber und Dinte (pflichttreue Sorge für bas eben becretirte reine Wort!) murbe ihnen in feiner Beife gestattet. gen ließ Buchheim bes Dechanten Wagen, Bferbe und Diener zu eigenem Gebrauche in feine Behaufung führen; nicht lange hernach aber nahm er bie Dechantei fur fich in Beichlag. Darauf murben aus ber Domfirche, aus ber Dedantei, aus ben Domherrenhäusern aller Schmud, Berlen. Reliquien, fammtliches Gerathe von eblen Metallen, bei zwanzig Centner fcmer, in große Truben geworfen und auf bas Rathhaus geführt. Ferner wurden aller Sausrath und alle Roftbarfeiten in ben Saufern ber Domherren und ber Bicarien beschrieben. "Wie treulich und ordentlich aber biefe Inventur vorgegangen, weiß Gott, und wiffen Diejenigen, welche bin und wieber viel geiftliche Raften geleert und die ihrigen angefüllt haben" (man bente an 1782 und 1803!), "am besten; benn man mit Begführen, Tragen und Schleppen vor Riemanden Scheu getragen, ja vielmehr noch, ju ber Ratholischen großen Schmerzen und Bergeleib, mit

solchem Raub öffentlich an's Licht und ihnen unter die Ausen gen gegangen ift." So ließ Buchheim's Frau, während fie in der Dechantei wohnte, ihren Gästen Patenen statt der Teller herumgeben, was selbst eine vornehme lutherische Bürgersfrau so emporte, daß sie ihr diesen "Gräuel" verwies, ausstand und davongieng. Selbst was in den Domherrens häusern Riet und Ragel hielt, wurde abgebrochen; in der hertlichen Propstei blied kein Schloß an den Thüren, kein Ragel in der Wand, kein Rahmen um die Fenster, sogar eingemauerte Werkstücke waren nicht sicher.

Bie bie Propftei fo jugerichtet mar, wollte nach etlichen Tagen ber Guardian bes benachbarten St. Jafobefloftere die Bermuftung mit eigenen Augen anfeben; auch bieß es, n babe einen Ort gewußt, an welchem Bucher fich befunben Witten. Defhalb trat er eines Abends mit einem Jungen, bir ihm leuchten follte, in den Borhof. Alsbald murde er bon zwei ftarten Gefellen, burch welche Bucheim ihm auflauern ließ, angefallen, Die rechte Sand ihm meggehauen. Bie er von benfelben als Geiftlicher erkannt wurde, ließen fte ibn verbinden und machten hievon am Morgen ihrem bern die Anzeige. Salbtodt mußte der Guardian vor dieim erfcbeinen, fich befragen laffen, mit bem Bedeuten, wenn aus feinen Reben nur der leifeste Berdacht fich schöpfen laffe, folle er, wie er gebe und ftebe, "ben Bapiften jum Erempel, an ben hellen lichten Galgen auf bem Ring gehenft" werben. Ge war nichts auf ben Guardian ju bringen, baber murbe n wieber in fein Rlofter entlaffen und geheilt.

Am Tage nach Einsperrung der Domherren wurde die Bürgerschaft auf dem Rathhause versammelt, um eine neue Feuerordnung gutzuheißen. Auch Buchheim sand sich ein und Bab die Vorschrift, daß bei einer allfälligen Belagerung die Bürger bewassnet auf den Wällen sich einzusinden hätten, insdes er mit seinen Soldaten auf dem Ring zum Ausfall besteit stehen wolle. Hierüber beriethen sich die Bürger, schlu-

gen hernach bas Berlangen rund ab, weil bie Solbaten von ber Bürgerschaft, nicht die Burger von ben Solbaten gelöbnt murben; biefen fomme es ju, auf ben Mauern ju fteben; fie wollten bemaffnet vom Ring aus auf bas Rathbaus, auf ibre Wohnungen, Beiber und Rinder Acht baben. Cobald Buchheim biefes eröffnet marb, fagte er: "In biefer Stunbe fommt ein Befehl ber Berren Stanbe, bag ohne Unterfcieb ber Religion alle, bei Leibes- und Lebensftrafe gegen Uebertretenbe, ihre Waffen abliefern follen." Alebalb erwiefen fich bie Utraquiften (bie vielleicht vorber ichon in ben Rlan eingeweiht maren) hiezu willig und wiesen bie Ratholischen, welche eine vorangebende Unterredung verlangten, ab, mit ben Worten: "Ihr boret ja ber herren Direftoren ernftlichen Befehl, wer benn will fich gegen fie auflehnen ?" Unverweilt wurden Wehr und Waffen und Munition haufenweise in bas bezeichnete Saus getragen, bann am folgenben Tage, ba die Aufforderung nochmals erging, in bas Jefuiten-Collegium, weil jenes Saus bereits angefüllt mar. Buchheim glauben fonnte, es werbe fo ziemlich Mues abaeliefert fenn, trat er an bas Thor und begann Beben gu fragen, welcher Religion er fei? Der erfte Gefragte antwortete: "ein Tifchler". "3ch frage nicht, weß Sandwerte", fuhr Bud beim ihn an, "fondern wes Glaubens, tatbolifc ober evange lifch?" Da ber Tischler fagte: "lutherisch", fonnte er mit feis ner Ruftung wieber jum Thor hinausgeben. Der 3mette antwortete: .fatholifch"; biefer mußte Wehr und Baffen auf Die Erbe legen und leer abziehen. (Das mar bie Aufrecht haltung ber Brivilegien und Freiheiten ber Stadt, bie pon ben Commiffarien jugefagt worben!) Co murbe es pon bem Erften bis jum Letten gehalten, fo bag bas Collegium mit Ruftungen bergeftalt angefüllt wurde, "bag Ginem bas bei im Leibe hatte gerfpringen mogen."

Des andern Tages wurden bie Waffen auseinander geschieden. Fortan sah Mancher sein Leibrohr ober seinen ge-

ten Degen in ber Hand ober an ber Seite eines Anbern, und mußte boch bazu schweigen. Das lebrige wurde zur Bewaffnung bes ständischen Kriegsvolkes nach Brünn abgeführt. Richt genug, daß man die Katholiken ihrer Rüftungen beraubte, man legte es noch barauf an, sie zu höhnen. Es wurde ihnen bei unvermeiblicher Strafe anbefohlen, zur Bache zu erscheinen. Da mußten sie jedesmal mit Stöcken aufziehen, sodann das Obergewehr von dem Hauptmann witten. Bei allen diesen Drangsalen unterließen die Kacholiken boch nicht, sobald sie hörten; Ferdinand sei als römisier Raiser gefrönt worden, Dankgebete anzustellen.

Den 27ften Ceptember Abende gegen funf Uhr ericbien Bucheim in bem Capucinerflofter, und befahl beffen Bewohnern, es unverweilt ju raumen; nicht einmal ihre Breviere burften fie mitnehmen. Co mußten fie benn noch am fpaten Abend, "bei erschredlich bofem Bege, gang elenbiglich und hochft erbarmlich", unter bittern Thranen aller Ratholifen, bavon und nach Brunn gieben. Sobald fie fort maren, trugen bie Utraquiften, "ihrem mohlerlernten Bebrauce nach", Relche, Drnate, Kirchenschmud, Bucher, Sausrath,' felbst Steine, Wertstude, Bauhola und Biegel weg. - Rach wenigen Tagen fam von ben Direftoren Dahrens ein Batent, Die Ratholifen hatten Die aufgerichteten Berbruberungen mit ben Rebellen anberer ofterreichischen ganber in allen und jeden Artifeln gutzuheißen und zu beschwös Allein die Commiffarien und ber lutherische Rath faben wohl, daß dieselben biegu so leicht nicht fich verfteben wurden, baber fie bas Batent einige Tage geheim hielten, und ingwischen fich berathschlagten, "wie die Ratholischen zu bintergeben (b. b. ju beichleichen) maren." Erft am 24. Oftober wurde eine "gesammte Burgerschaft" (ohne zu wiffen weßhalb) auf bas Rathhaus erforbert, ihr ber Inhalt bes Batentes eröffnet. Bieber nahm nicht bloß für fich, fonbern für fammte liche fatholifchen Ratheverwandte, Bartholomaus Seilia,

bas Wort: "er fei", fagte er, "von Rinbesbeinen an in ber fatholischen Religion erzogen worben, bente auch bis zu feinem Ende barin ju verbleiben, befhalb fonne er bem Berlangten nicht ftatt thun." Geine Amtegenoffen ftimmten ibm bei und verlangten, vorerft mit ihren fatholifchen Ditburgern. .. fo in bober Ungabl auf bem Rathhausfaale gewartet", fich zu befprechen. Das murbe nicht, bloß eine Unterredung unter ben Ratheverwandten, gestattet. Ginem ameis ten Berlangen um Aufschub folgte bie Ermabnung, fic un fügen. Wie nun biefe Chrenmanner immer mehr bebrangt und genothigt murben, erffarten fie: einzig benjenigen von ben Unione-Artifeln, welche nicht wiber ihr Bewiffen, wiber Die Religion, wider bas tribentinische Concilium und andere Concilien, auch nicht wiber ihre hohe Dbrigfeit liefen, tonnten fie beipflichten; biefe ihre Protestation mochte in bas Ctabtbuch eingetragen werben. Damit erreichten fie menigftens, daß fie ben Cid nur unter foldem Borbehalt leiften burften. Dieß zeigten fie unter Thranen ber fatholifden Burgerichaft an, Die ebenfalls ichworen follte. wurde berfelben vorgelefen, jedoch ohne allen Borbehalt, nicht fo, wie die Ratheglieder ihn gefchworen. Da weigerten fic bie Burger und riefen einmuthig: "Rein, nein, nein; wer fann miffen, mas in ber Union fur Buntte enthalten find, Die unferer Religion und unferer hohen Obrigfeit gumiber fenn fonnten. Wir fcworen burchaus nicht! Wir Alle feben fur Einen Mann, und werben, follte es nothig fenn, für bie fatholische Religion Ehre, Sabe, But, Blut und Der Burgermeifter, Davib Being, Leben einsegen!" fuchte feine Mitburger zu beruhigen. Auch fie (bie Rathe. manner), fagte er, hatten ihr Gewiffen bebacht, und ba einmal ber Rath geschworen habe, wie benn eine Burgerichaft noch lange protestiren wolle? Diefe rief aber: "weghalb habt 3hr es gethan? 3hr hattet Guch auf bie fatholifde Burgericaft berufen follen. Euretwegen fonnen wir nicht

efigion und Obrigfeit verläugnen." Seing fragte wieber: b fie benn gar nicht schwören wollten?" und erhielt zur ntwort: "in so wichtigen Sachen barf man nicht ellen, wir rlangen vier Wochen Bebenfzeit."

Das Alles wurde ben Commiffgrien berichtet, melde in anzeigen ließen: ber Rath habe geschworen, bie Burricaft folle es auch thun; Beigerung gehe nicht bloß auf ab und Gut, fonbern auf Leib und Leben. Allein bie faolifche Burgericaft beharrte babei : nach allen Rechten burfe iber, feinen Willen Riemand ju einem Gibe gezwungen mern. Muf Diefe Untwort "wollte Buchhelm oben aus fahren:" n ju fdreden, ließ er fogleich alle Stadtthore ichließen, bie oldaten vollgeruftet und mit brennenden gunten vor bas athhaus ruden, indes die Utraquiften mit Sieb = und bieggewehren, auch Steinen unter ben Manteln, babei gar Beibepersonen, auf bem Ring fich versammelten, und it freudigem Berlangen bes Beichens jum Angriff barrten. ie Ratholifen aber fanden bie Raume in bem Rathhause : enge und jogen herunter auf ben Plat, indeg ihre Boreber oben immer noch unterhandelten. Erft als es hieß: uchheim felbst wolle ju ihnen sprechen, gingen fie wieder nauf. Diefen machte ihre große Angahl bennoch ftubig; ib ob es fonft nicht feine Art mar, mit Ratholifen freundb ju fprechen, mahnte er fie boch in glimpflicher Beife, m Verlangen nachzufommen; hatten boch auch in ben ubris en gantern viele Ratholifen in gleicher Beife gefchworen. Ran wird", fügte er bei, "Jeben bei feiner Religion fchum; die Geiftlichen fammt ben 3brigen, wie es vor Jahrinberten gewesen ift, ruhig und unperturbirt laffen. 3ch Ibft gelobe, Gud und Gure Beiftlichen mit meinem Blute i fcuten." ("hat aber gelogen, wie ein anberer Schelm!" at ber Chronift bei.) "Darum beachtet meine Warnung, itet Euch vor Unglud."

Als nach langer Anrede Buchheim's Die Burgerschaft abermals

bas Bort: "er fei", fagte er, "von Rinbesbeinen an in be fatholischen Religion erzogen worben, bente auch bis zu fei nem Ende barin ju verbleiben, beghalb fonne er bem Bei langten nicht ftatt thun." Geine Amtegenoffen ftimmten in bei und verlangten, vorerft mit ihren fatholischen Ditbi gern, "fo in hoher Angahl auf bem Rathhausfaale gewa tet", fich zu befprechen. Das wurde nicht, bloß eine Unte redung unter ben Ratheverwandten, gestattet. Ginem ame ten Berlangen um Auffchub folgte bie Ermahnung, fic s fügen. Wie nun biefe Chrenmanner immer mehr bebran und genothigt murben, erffarten fie: einzig benjenigen be ben Unione-Artifeln, welche nicht wiber ihr Gewiffen, wib bie Religion, wiber bas tribentinische Concilium und anbei Concilien, auch nicht wiber ihre hohe Dbrigfeit liefen, ton ten fie beipflichten; Diefe ihre Protestation mochte in ba Stadtbuch eingetragen werben. Damit erreichten fie menie ftene, daß fie ben Gib nur unter foldem Borbehalt leifte burften. Dieß zeigten fie unter Thranen ber fatholifche Burgerichaft an, bie ebenfalls ichmoren follte. Der @ wurde berfelben vorgelefen, jedoch ohne allen Borbehalt, nid fo, wie die Ratheglieder ihn geschworen. Da weigerten fi bie Burger und riefen einmuthig: "Rein, nein, nein; we fann wiffen, mas in ber Union fur Buntte enthalten fin bie unferer Religion und unferer hohen Obrigfeit jumide fenn fonnten. Wir fcworen burchaus nicht! Wir Mie fe ben fur Ginen Dann, und werben, follte es nothig fein für bie fatholifche Religion Ghre, Sabe, But, Blut un Reben einsegen!" Der Burgermeifter, David Bein; fuchte feine Mitburger zu beruhigen. Auch fie (bie Rath manner), fagte er, hatten ihr Gemiffen bedacht, und ba ein mal ber Rath geschworen habe, wie benn eine Burgerichef noch lange protestiren wolle? Diefe rief aber: "meghall habt 3hr es gethan? 3hr hattet Guch auf bie fatholifch Burgerschaft berufen follen. Guretwegen fonnen wir nich

Refigion und Obrigfeit verläugnen." Hein; fragte wieber: .ob fie benn gar nicht schwören wollten?" und erhielt zur Antwort: .. in so wichtigen Sachen barf man nicht ellen, wir verlangen vier Wochen Bebenkzeit."

Das Alles wurde ben Commiffarien berichtet, melde nun anzeigen ließen: ber Rath habe geschworen, bie Burgericaft folle es auch thun; Beigerung gehe nicht bloß auf hab und Gut, fonbern auf Leib und Leben. Allein bie fabolifde Burgericaft beharrte babei: nach allen Rechten burfe wider, feinen Willen Niemand zu einem Gibe gezwungen merben. Muf Diefe Antwort "wollte Buchheim oben aus fahren:" um ju fdreden, ließ er fogleich alle Stadtthore ichließen, bie Soldaten vollgeruftet und mit brennenden gunten por bas Rathhaus ruden, indeg die Utraquisten mit Sieb = Echiefgemehren, auch Steinen unter ben Manteln, babei fogar Beibeperfonen, auf bem Ring fich versammelten, und mit freudigem Berlangen bes Beichens jum Ungriff barrten. Die Ratholifen aber fanden Die Raume in bem Rathhause ju enge und jogen herunter auf ben Plat, indes ihre Borfeber oben immer noch unterhandelten. Erft als es hieß: Buchheim felbit wolle au ihnen fprechen, gingen fie wieber hinauf. Diefen machte ihre große Angahl bennoch ftutig; und ob es foust nicht feine Urt mar, mit Ratholifen freundlich ju fprechen, mahnte er fie boch in glimpflicher Beife, bem Verlangen nachzufommen; hatten boch auch in ben übris gen ganbern viele Ratholifen in gleicher Beife gefdworen. "Dan wird", fügte er bei, "Jeben bei feiner Religion fchuken; Die Geiftlichen fammt ben Ihrigen, wie es vor Jahrbunberten gemefen ift, rubig und unperturbirt laffen. 3ch feltft gelobe, Euch und Gure Beiftlichen mit meinem Blute ju iconten." ("Sat aber gelogen, wie ein anderer Schelm!" fugt ber Chronift bei.) "Darum beachtet meine Barnung, butet Guch vor Unglud."

Als nach langer Anrede Buchheim's Die Burgerschaft abermals

befragt murbe: meffen fie nun gefonnen fei? fcricen wieber Alle: -wer weiß, mas in ber Union begriffen ift? wer hat fie gelefen? Erft gebe man une eine glaubmurbige Abichrift, bamit wir uns in berfelben erfehen und alle ihre Artifel ermagen fonnen \*); wir beharren auf Berfchub." "Das murbe langer Beit bedürfen", fagte Buchheim, "wenn man bie Unions. Artifel abidreiben wollte; bie brei: wegen bes Daieftatsbriefes, megen bes tribentinischen Conciliums" ("weil in bemfelben begriffen, bag man ben Regern feinen Glauben balten burfe"), "und bag bie an fich gebrachten Rirchen verbleiben mußten, fonne man einem Ausschuß vorlefen." Das geichah: bie Ausschuffe famen wieber heraus und erftatteten barüber Bericht. Das half nichts; Die Burgerschaft beharrte bei bem Berlangen um Aufschub, ließ zugleich bemerten: ben Rajeftatebrief habe fie nicht gegeben, fonne ihn folglich auch nicht nehmen ; das Concilium von Trient befehle, auch Turfen und Beiben in politischen Dingen Glauben zu balten; was bie Rirchen und Schulen betreffe, überließen fie es ber boben Obrigfeit. Am Ende erflarten bie Abgeordneten ber Burger: eher murben fie, wie fie gingen und ftanben, mit Steden in ber Sand, boch nur, bas man ihre Beiber und Rinber folgen ließe, jum Thore hinauswandern. Rest fubren bie Commiffarien auf und fagten: langer molle man nicht mit ihnen fpielen, Die Ausschuffe follen Ja ober Rein fagen. Gie antworteten: "Wir haben von ber fatholifden Burgerschaft feinen anbern Befehl, ale abermale um Bebenf. geit gu bitten." - Da es über biefem Allem zwei Uhr geworden war, fand ber Rath rafch auf, jur Ratheftube binaus, bie Stiege binunter!

<sup>9)</sup> Wo ware in unferer Beit eine Stabt, beren Burgericaft ein fo gefundes Berlangen und mit folder anerkennungewerther Befatte lichfeit unter abnitiden Umftanben ansfprache? Dennoch reben wir von Fortschritt sogar in geistigen Dingen, als ob biefes und Beitungslefen sammt manlfertigem Rafonniren Gines ware?

Buchheim rief ben Berausgebenben ju: "Wir haben End nun lange genug gutlich ermahnt, beharret 3hr in Eurer Salsftarrigfeit, fo ift bie Erecution vorhanden." Rach biefen Borten begab er fich ju ben auf bem Blat ftebenben Coldaten, fo bag Jebermann ben Angriff erwartete, und von ber Stiege berab ein Utraquifte laut forie: "ein Stud, ein Stud unter bes Teufels Befchmeiß." Anbere fuchten mit glatten Borten bem Berlangen ber Commiffarien Gingang ju verfcaffen. Dan begehre ja nichts, ftellten fie ben Ratholifen por, mas bem Bemiffen jumiber fei; fie ftanben fich felbft im Lichte; Die Stande, Die es mit ber Burgerschaft fo treulich meinten, mußten bierob unwillig merben. Mit Diesen Beredungsversuchen machte besonders ber Burgermeifter, David Being, viel fich ju ichaffen, und ba er wenig ausrichtete, fubr er amei von ben Burgern an: "ibr feib's, melde Die Burgerichaft fo wiberfpanftig machet; feht zu, wie ihr Bir fatholifche Ratheverwandte es verantworten werbet. baben auch ein Gewiffen, ober meint ihr etwa, wir hatten ce bei ber Gibebleiftung an ben Baun gehangt?" Ale Giner ber Angesahrenen laut rief: "Ift ein ehrlicher Dann unter Euch, ber bezeugen fann, bas, mas mir ba vorgeworfen wird, fei Babrheit, ber trete hervor"! - fcbrie bie gesammte Burgericaft: "Rein! Rein! Rein!"

Einige Benige unter berselben waren jedoch nicht so fest, wie alle Uebrigen. Sie ließen sich zu Buchheim führten, um ihm zu eröffnen: wenn wirtlich der Eid ihren Gerwiffen nicht zuwider senn sollte, so wären sie zu demselben bereit. Das nahmen die Utraquisten wahr und sagten: "schon sind sie nicht mehr einig." Buchheim kehrte in die Rathsstube zurud und rief: "wer den Eid leisten will, komme herein, lange wird man Guch nicht mehr bitten, Jeder hüte sich vor Unglud." So folgten einige der Hervorragendern in die Rathsstube. Wie die gemeinen Leute dieses sahen, sagten sie: "können diese es thun, weshalb sollten wir nicht eben-

falls es thun?" So folich fich Bertrennung ein. In einer . Biertelftunde mar bie Rathoftube angefüllt. Befturit fragten fich Biele unter Thranen, mas zu thun fei? und verliefen fich jum Theil in ihre Wohnungen. Bu benen, bie noch auf bem Blat verweilten, fagten Die aus ber Ratheftube Beraustretenben: ber Gib habe nicht viel auf fich; auf's Reue fei ihnen jugefagt worben, wenn in ben Unione - Artifeln etwas wiber ihr Bemiffen fich fanbe, maren fie nicht foulbig, es zu halten. Da überbem bie Commiffarien und Rathe. personen "ohne Unterlaß posaunten": wer gehen will, ber gebe! ließen fich bie Deiften ju bem Gib verleiten; auch biejenigen, welche am langften fich ftraubten, mußten gulest fic fligen. "weil in folder Kurie ein gräuliches Erempel an ibnen murbe flatuirt werben." Immer jeboch vermahrte fich ber größte Theil mit ben Worten: "fo weit es nicht wider unser Bemiffen ift." Ber an biefem Tage ausgeblieben mar, wurde burch bie Amtebiener ju nachträglicher Gibesleiftung für ben folgenden auf bas Rathbaus beidieben.

Siegestrunkener mochte von da an die Revolution über bie unterjochten Bürger walten. Wie! bas deutet ber Chronift mit folgenden Worten an: "Barmherziger Gott, wie mehrten sich von dieser Zeit her täglich allerlei Drangsale und Verfolgungen der Katholischen! Also daß man ihnen auf den Gaffen nachspudte, allerhand Pasquillen, Schimpfund Schandworte, so man auf Geistliche und Weltliche, hohen und niederen Standes, sonderlich auf J. Kais. Wajestä Ferdinandum, erdenken können, von den geringsten und gemeinen Handwerksleuten, Weibse und Mannspersonen der Utraquisten, nach Herzensbegier ganz feindselig und häusig ausgeschüttet, wozu dann die armen Katholischen mit dem heiligen Mann David gleich Einem, der nicht hört, und einem Stummen, so feine Widerrede in seinem Munde hat, haben seyn müssen."

Bald hienach famen einige Directoren nach Brunn, und

atten ben katholischen Rath um 50,000 Thaler, ben gefenen Landeseinnehmer für 30,000, boch unter bem Schein
es Anlehens, aber in drei Wochen zu bezahlen, sonft sie h anders würden behandelt werden ). Es gingen zwar
ige aus ihnen nach Brunn, um die Unmöglichkeit barzulen. Allein ber Beschl wurde erneuert; doch gerieth nachils die Sache in's Stoden und wurde nicht vollführt.

Um 25ften October beidied ber Rath, nebst Buchbeim. umtliche fatholischen Geiftlichen auf's Rathbaus, um ihnen eröffnen: fie batten am nachften Conntag ben neuen Roy von Bohmen auf ben Rangeln zu verfunden. Gie antrteten: bas liefe miber bas Bemiffen, auch habe nicht bie Itlide, einzig bie geiftliche Obrigfeit Befugnif, vorzuschreis a, mas man in ben Rirchen beten folle. Allein ber Befehl irbe erneuert, jeboch mit Bebenfzeit. Der Conntag fam, Beiftlichen ließen bas Anfinnen unberudfichtigt. Da mur-1 am 28ften Die Dominicaner, Die Franciscaner, Der Domirrer und bie Beiftlichen von U. E. R. Rirche ergriffen, laefammt in bas Kloster St. Jacob gesperrt. ren am Conntag die Ratholifen ohne allen Gottesbienft flieben, hatte nicht ein Caplan bei U. L. F. fich bewegen Ten, eine ftille Deffe ju celebriren. Als ber Bfarrer von Blaffus die Rangel betrat, fand er ein Gebet (fur ben gebrungenen Churfurften von ber Pfalg), meldes Buchm batte binauflegen laffen, mit bem Befehl, baffelbe abefen. Deffen erschrack ber Pfarrer fo fehr, daß er aleb folog, hinabging, feine beften Sachen ju fich nahm und Rlucht erariff.

Bis zu biefer Zeit lagen bie aus ben Rirchen weggeleppten Reliquien noch unverfehrt in einem Gewolbe bes

<sup>\*)</sup> Gerabe wie im Jahre 1847 in Lugern ift verfahren worben, and mit ber gang gleichen Rechtsbefugnif.

Protestantifches Berfahren gegen Ratholifen.

haufes. Best, nachbem bie fatholifden Burger geg Beriprechen, ihre Religion folle gefchut werben, b geleiftet batten, famen bie Commiffarien, zerichlugen t affungen um bie Reliquien, gertrummerten biefe, fchidt Metall in bie Munge, wo aber manche Ebelfteine bi n, wußte man nicht. Wenige Tage barauf entbot Buc ben Obern ber Bernhardiner ju fich, und befahl ihr it ben Geinigen augenblidlich bavon zu giehen. Als t olifen biefes erfuhren, ichidten fie eine Deputation bi gehn an ben Oberften ab, um fo viel Frift zu erlange Ginige nach Brunn reifen und bei ben Directoren e port einlegen fonnten. Das half nicht nur nichts, fonbe heim ergoß fich, feiner Beife nach, in Schmahworten ub Beiftlichen, und befahl, noch bei Connenschein hatten t hardiner bavon ju geben. Der Dbere, bie Fruchtloff bes Berfuches wohl ahnend, hielt besmegen feinen Co fcon jum Fortgeben bereit. Das Rreug voran, jog bei: "Die Ratholifen mußten allermaßen benjenigen gehorfamen, von benen fie gehaßt werben; feiner burfte fein Berg
offenbaren; fie mußten schweigen, in steter Gefahr schweben
und zusehen, wie ber Eine verjagt, ber Andere getöbtet wurde,
ber Dritte hab und Gut laffen mußte."

Aber so ganz ohne sich zu rühren, wollten bie Ratholisen von Olmüt ihre Geistlichen boch nicht vertreiben lassen. Sie baten ben Rath, eine Deputation nach Brünn absenden zu bürfen. Da ihnen dieses gestattet wurde, überbrachten acht Männer ben Directoren "eine überaus flägliche Supplication" gegen diese Gewaltthat. Da suhr der von Rzigan, der Brästent des mährischen Directoriums, sie an als Aufrührer und Feinde der Obrigseit, und wenig hätte gesehlt, das man sie nicht in Eisen und Bande geschlagen, nur die grauen häupter einiger aus ihnen wendeten dieses ab. Indes gelang es der Berwendung des von Schleinis, daß den Bertriebenen die Heimsehr gestattet wurde. Auch die Geistlichen, die zu St. Jacob in Verhaft waren, dursten wieder in ihre Rlöster zurück, blieben aber in diesen in Verhaft.

Beihnachten feierte Buchheim in ber Domfirche nach feiner Beise. Er nahm aus derselben weg, was von bem erften Raub noch übrig geblieben war. Selbst die Antepenbien ber Altare wurden nicht verschont. Man sah in der Folge Streisen derselben an seinen Livreen. — Unter solchen Trübsalen für die Ratholisen lief das Jahr 1619 zu Ende. Für das solgende wurden ihnen durch die Auhänger des "reinen Bortes" neue bereitet, besonders in den unmenschlichen Martern, durch welche der Domherr, Johannes Sarsfander, um das Leben gebracht wurde.

<sup>\*)</sup> Die Ratholifen von Wien haben fich bei Bertreibung ber Rebemps toriften im Jahre 1848 fügfamer erwiesen. Dafür gablen fie 228 Jahre bes heils mehr.

Er war Pfarrer ju Solleschau. Beil ber Gemeinbe ein utraquiftifcher Pradicant aufgebrungen murbe, verließ er biefelbe, machte eine Ballfahrt nach Czenftochan, von mo er einen Befuch in Cracau machte, und nach biefem auf feine Pfarrei gurudfehrte. Run brachen im Februar 1620 etliche bunbert Rofafen, bem Raifer ju Sulfe, burch bie Gebirge. Bo fie hinfamen, plunberten fie und verübten bie foredlichften Grauel. Auch Solleschau lag auf ihrem Bege. feine Pfarrfinder Schonung ju erwirten, jog ihnen Cartanber, gefolgt von ben Ginwohnern bes Ortes, mit ber Monftrang entgegen. Als bie guchtlofen Rrieger ben beiligen Fronleichnam erblidten, fprangen fie von ben Pferben, fielen auf die Rnie und jogen, ohne eines Menfchen Berletung, Cobald die Directoren in Brunn von biefer Ret tung Solleschau's burch Sarfanber's gludlichen Bebanten Runde erhielten, gedachten fie feiner Reife nach Bolen und glaubten, ober gaben vor, ber Domherr habe bie Rofafen herbeigerufen \*). Cogleich befahlen fie, benfelben in Gifen und Banden in die "Schergenstube" ju Dlmus ju bringen, mit ihm brei Carthaufer aus ber neuen Carthaufe bei Sollefchau.

Erst wurde Sarfander von einigen Commissarien, Buch beim an der Spige, im Beisenn mehrerer Mitglieder des lutherischen Stadtrathes, als Veranlasser des poinischen Einfalls beschuldigt, sodann angegangen, zu eröffnen, was Labislaus Poppel von Lobsowis, Mährens durch die Rebellen vertriebener Landshauptmann, ihm, als seinem Beichtvater,

<sup>\*)</sup> Eine Schwester Chateaubriand's hatte in ber Benbee einigen Republifanern bas leben gerettet, was fie bei eigener Gefährbung vor einem Revolutions: Tribunal wollte geltend machen. "Canaille", brullte einer ber Beifiger, "gerabe bas beweist bein Einverftandnif mit jenen Schurfen; wir hatten bie beste Luft, bich beswegen guillotiniren zu laffen." Doch geschah es nicht; bie utraquistischen "herren Stanbe" Mahrens gingen grundlicher zu Berte.

raut habe. Das Erste lehnte ber Befragte entschieden ich ab, bezüglich bes Andern entgegnete er: ihm, als treuen Briefter komme es nicht zu, das Siegel der Beichte en. Da fuhr Einer um den Andern seiner Religion ihn an \*); einer berselben sagte: "Pfaff, du willst mit der Wahrheit heraus, wir muffen dich durch den frichter angreisen." Mit diesen Worten gingen sie b.

Ibends festen fie wieber an, und ba ber Erfolg ber war, befahlen fie, ben Gefangenen in ben Marterju bringen. Da fagte abermals Giner: . ohne Urface 1 gewiß nicht in Cracau gewesen, was hast bu bort :irt?" Da er bei feiner vorigen Antwort verblieb, erber Scharfrichter Befehl, ben Gefeffelten ju greifen. nber fant auf die Rnie, bezeugte feine Bahrhaftigfeit rflarte jum voraus Alles für fraftlos, mas er unter .ualen biefer zuwider fagen murbe; bann ließ er gebulis geiftliche Gewand fich ausziehen und fich binben. ich fcbrieen Buchheim und Ginige mit ihm bem Benfer Rort mit ibm in die trodene Tortur." Unter Diefer in Anderer ihn an: "Lanbesverrather, barfft bu noch m?" Bucheim aber mabnte ben Benter : "beffer tran em Chelm." Bahrend beffen bezeugte Carfander bes b: er miffe nichts zu gestehen. Wieder murde ber Benr Bericharfung angetrieben und mit ben Worten: "er fich beffer bedenfen", gingen bie Commiffarien bavon.

Uebereinstimmend mit ben Nachrichten ber Chronif hat sich in Banbschrift eihalten: Martyrium Adm. Rev. Dom. Jo. Sarcandri de Szozcowia, per Joa. Scintillam Illmo. Fr. a Dietrichstein S. R. E. Card. et Ep. Olm. 1625 oblatum. Der Berssaffer mußte von Amtowegen und gezwungen Augenzeuge ber Fellerqualen bes frommen Mannes seyn.

#### Protesiantifches Berfahren gegen Ratholiten.

Um 17ten wurde Sarfander jum Drittenmale befrag er in Polen gethan, und was der polnische Einfall be habe? Da er abermals versicherte: er habe in Polimit geistlichen Angelegenheiten sich beschäftigt, wur Scharfrichter zugerufen: "jeht bewähre deine Kunst a Da Sarfander auch bei diesen Leiden alle gemacht ulbigungen ablehnte, wurden die Fragenden wuthen en den Scharfrichter und stachelten ihn so, daß er de Iterten brennende Kerzen an die Lenden sehte. Dette zwei Stunden. Beim Fortgehen riesen die Commit ihrem Schlachtopser zu: "mache keine Narren aus und!

Des folgenden Tages traten fie berauscht in terfammer. Sarfander gab ihnen zwar Austunft üb Fragen, bezeugte aber wankellos, von dem Einfa Bolen wiffe er nichts. Da befahl Buchheim, if Facteln zu brennen. Der Scharfrichter durfte bille nicht weigern: wie sie aber hald erloschen wa

st, bis endlich die Schergen mude waren, Sarfander von e Kolter ließen, im Weggehen aber sagten: bas Bisheje sei nur Scherz gewesen, er werde wohl noch besser wihen mussen.

Scintilla magte es, Buchheim um Entlaffung bes jamrlich Bugerichteten (feine Abern lagen bloß, ber Brand tte bas Rleisch weggefreffen, fo bag man bie Gingeweibe b) aus ber Saft zu bitten, bamit er einiger Pflege und artung fonnte übergeben werben. Es murbe abgefchlagen. 16 Mitleib wollte ber Stodmeifter bie Beilung versuchen, war aber unmöglich. In fo fdredlichem Buftanbe mußte arfanber vier Bochen verharren. Doch erwarben fich eis ge mitleibigen Burger und Frauen burch Gefchente an bie fangenwächter Erlaubniß, ihm einige Rahrung ju veraffen, wovon er jeboch feiner Schmergen wegen nur wenig rießen fonnte. Unter ftetem Gebet, mobei er felbft bas iliche Officium nie ansfeste, verschied er am 17. Dara 21 in Beisenn zweier Priefter. Scintilla ließ ihn mit prie-:lichem Gewande befleiben, ihm einen Reich von Bachs bie Banbe geben, ben Leichnam aus bem Befangniß in B Saus einer Bittme tragen, um ibn von bort aus gebrend zu verftatten. Schon mar viel Bolf zum Beleite verumelt, ale von Bucheim, auf Anftiften bes lutherischen uthes, ein Berbot bagegen fam, er balb barauf felbft berritt und brullte: "an ben Balgen mit bem Schelm!" auch ten, die ber Cache fich angenommen, einen berben Beris gab, benn erft mußte ju Brunn angefragt werben. 16 Bolf verlief fich unter Thranen. - Rach funf Tagen n von ben Directoren ber Beicheib: man burfe ben Berrbenen in ber Stille begraben. Dennoch lief auch jest eber bas Bolf in großer Menge herbei. Carfanber murbe ter beffen Geleite in U. g. R. Rirche getragen, bort erft d fleben Uhr Abends bas Requiem gefungen, ber Leiche

nam bann in St. Laurentii Capelle vor bem Altar ber beiligen Barbara unter lautem Behflagen beigefest \*).

<sup>\*)</sup> Rur anterthalb Jahre fruber verfuhr ein ju Tufis in Grans bunbten niebergefestes Strafgericht, an welchem nenn proteftantifche Beiftliche ale Beifiger Theil nahmen, in abnlicher Beife gegen ben Ergpriefter Rifolaus Rusta gn Conbrio in Beitlin. Der untathelifche Theil ber bunbnerifchen Oberherren biefes fonft burd. weg fatholifchen ganbes, feste Alles baran, ben Calvinismus in baffelbe einzuführen, und, wo nur immer Reime beffelben (und folde ju pflangen, fiel in jener Beit nicht fchwer) jum Borfchein famen, fie forgfaltig zu begen und ju pflegen. Anefa, burch ein Bierteliabre bunbert Ergpriefter gu Conbrio und hochverehrt von feiner Gemeinbe, ftellte fich biefer als Dauer voran, und vereitelte ben folau berechneten Blan ber Oberherren, innerhalb bes Bannes fener Gemeinbe eine hohere paritatifche Lebranftalt gu errichten. Das für traten bie Brabicanten mit fcmeren Rlagen gegen ben Gras, priefter anf. Unter Anführung eines berfelben brachen in ber Racht vom 22. Juli 1618 fechezig Bemaffnete in ben Bfarthof m Sontrio ein, und foleppten ben Berhaften nach Chur, an ibren Blud mit folder Gilfertigfeit, bag fie ber rafch fich erhebenben Bevolferung biefer Thaler gludlich entrannen. Rusta wurbe gleich nach feiner Anfunft in Rhatiens Sauptftabt in ben Rerfer gewore fen, bann am erften September por jenes Strafgericht gefchlent. Dier murbe ihm vorgeworfen, por gehn Jahren (wornber er bemale fcon mit vollem Erweis feiner Unfchilb fich gerechtfertigt) an ber Spipe eines Complotte geftanben gu haben, um ten Brabb canten Szipio Galantrini entweber ju totten, ober nach Ralland ju bringen; ferner feine Bemeinbegenoffen abgehalten zu haben, bie Baffen gegen Spanien zu ergreifen; bann bie beabfichtigte Lete anftalt gehindert zu haben. Seche theile rechtegelehrte, theile am gesehene Manner, welche Sonbrie, unter Berufung auf Die Driph legien bes Beltlin's, ale gurbitter für ihren getreuen Sirten an tie "bochgebietenten Berren" fentete, erhielten bie fconobe Antwort: fo wenig fehle es ben Stanten an Bertheibigern bes Beflagten, als bem Beltlin an Schuldigen. Rachbent Rusfa bie erhobenen Am flagen als grunblos beleuchtet, murbe ber funfunbfunfzigjabrige, burch viele Rrantheiten abgefchmachte Dann am 2. September at bas Marterfeil gehängt. Auch ihm fonnten bie Qualen fein an-

Babrend Diefer Beit bestellte Budbeim in ein Ort auf bes Domcapitels Grund einen calvinifchen Pradicanten, und zwang die Bauern burch eine Buge von fünfzig Groschen in Die Bredigt beffelben. Benige Tage fpater befuchte er, von Ariegevolf begleitet, alle Rirchen und Rlofter, welche bie Ratholifen ju Dimus noch inne hatten. lleberall verbot er, bas bereits verfundete Jubilaum ju halten, ben Beiftlichen Beichte au boren, ben Laven die Rirchen ju befuchen, ließ die Sacrifteien foliegen und fperrte die Bernhardiner in ein Bimmer gufammen, vor welches er zwei Bachen ftellte, bamit Reiner es verlaffen tonne. Das geschah am 3. Marg. Auf ben 12. war ber Beiftlichfeit eine neue Rranfung bereitet. Ginige Ratholifen baten ben Burgermeifter Sanne Dbeborfer, zwei Abgeorbnete nach Brunn ichiden ju durfen, um die Befreiung ber Bernhardiner und ber Dominicaner ju erwirfen, ba ihnen ja jugefagt morben, "bag ihre Beiftlichen bei ihrem Gottesbiente, wie er von Altereher gewesen, ruhig und friedlich follten belaffen werben." Barich ermiberte hierauf ber Burgermeifter: fie mußten ja, daß ihnen alle Busammentunfte unterfagt maren, viel weniger Giner zu verreifen befugt fei. Ueberbem habe er ben besondern Befehl, wenn ein Ratholif in bergleichen Sachen vor ihn fame, benselben in's Belübbe ober in Saft zu nehmen, ihm felbft nach bem Sale zu greifen. Co rafch wolle er, ale ber es mit ben Ratholifen gut meine, nun zwar nicht verfahren, fie aber treulich warnen, bon foldem Borhaben abzustehen. Auf alle weiteren Bitten tonnten fie feine andere Antwort erlangen, als: er warne

beres Beftanbaiß auspreffen. Die beiden folgenden Tage wurde die Folter an ihm jum Fünftenmale wiederholt. Unter ber letten gab er ben Beist auf. Damit waren aber seine Richter nicht befriedigt. Sie erfannten: ber Leichnam folle an einen Pferteschweif gebunden, unster ben Galgen geschleppt, dort durch ben henfer eingescharrt werben. Die Kathelisen gruben ihn nachber, bei nächtlicher Weile ans, und bestatteten ihn in der Abtel Pfavers.

fie. Doch hatten bie Bittenben ben Muth, ihre Reife bennoch anzutreten.

Wahrscheinlich dieser hatten es erst die Domherren zu verbanten, daß sie ihrer haft in verschiedenen Burgershäusern entlassen wurden, worauf deren sofort wenigstens drei des Gottesdienstes und des Predigens mit großem Fleiße sich annahmen. hierauf wurden auch die Bernhardiner und Dominicaner freigelassen; sie konnten ihre Kirchen wieder öffnen und das vierzigstündige Gebet anordnen, auch das Jubisläum halten.

Im Mai mar Buchheim feiner Wohnung in ber Dedantei fatt, vertrieb begwegen bie Beiftlichen von Allerheilb gen nach St. Dichael, und nahm beren Rlofter für fich in Befit. Am 15. Juni murben alle Orbensleute auf bas Rath. haus beschieben. Da verwies ihnen Labislaus von Bierotin auf Lundenburg, in Mahren bas Saupt ber Rebellion, ifre Saloftarriafeit, und forberte fie auf, entweber bie Confiberation ju beschwören, ober bas gand ju meiben. Sie beries fen fich auf ihren frühern Gib, baten anbei um Aufschub. Indes vereinigten fich fatholische Ritter und Burger, um bei ben versammelten gandrechten bafür einzufommen, baß ibre Briefterschaft funftighin in Rube gelaffen merbe. Anberer Befchafte megen blieb aber biefes Befuch unberudfichtigt. Dagegen wurde ber Burgermeifter Obedorfer von Bierotin in feiner "gepflogenen Bfaffen = Commission" großer Unterfoleife überwiesen, öffentlich ein Dieb und Bofewicht genannt, ber ben Balgen verbient habe. Da er fich vertheibigen wollte, rief Zierotin bem Dompropft ju: "Ift's nicht mahr, bag ber Obeborfer auf einer Leiter in ben Dom eingestiegen ift?"-"Es ift zu erweisen", antwortete ber Gefragte. Dbeborfer jum Schweigen gebracht. Des folgenben Mor gens machte er fich in aller Stille bavon, irrte unter bes Bauern herum, und murbe nach einiger Beit in einem ver bedten Wagen nach Saufe gebracht. Dann wußte er mit

erotin sich wieber zu verständigen, so daß dieser den Rath ging, benselben wieder an seine vorige Stelle zu sehen, bloß Krankheit auf einige Zeit ihn des Berstandes bestet habe. Er wurde aber im Beisehn der ganzen Gesinde, als Bemadelter und ehrvergessener Mann, der Stelle r unwurdig erflärt.

In dem gleichen Monat wurden die Dominicaner, sammt nen von Allerheiligen, aus St. Michael vertrieben und ich St. Bernhardin geführt, unter dem Borgeben, alles, as in der Landflube gesprochen wurde, könnten sie in ihem Kloster hören. Unverweilt durchliefen Diener und gestiner Pobel dasselbe, zerschlugen Defen und Fenster, verwüstest die Bibliothef und beraubten sie. Der Kirche aber such die Bicarditen sich zu bemächtigen. Sie wurden auch selbe erhalten haben, hätte nicht der Prior die Schlüssel Berwahrung genommen, und deren Ablieferung standhaft rweigert. So mußte ein verstorbener Edelmann dieser ette, für welchen sie wahrscheinlich gerne dieser Kirche sich gemaßt hätten, in diesenige der Jesuiten gebracht werden.

Am 23. Juli, "als die Reper bei der Landschaft Alles hi unterbauet", fing man an, das Capuciner-Rlofter jubrechen, "als ein gemeiner Stadt höchst schadliches" Gesube. Dabei trieb ein Utraquifte die Arbeiter mit den Worsan: "arbeitet, liebe Leute! es ist hoch von nothen."

Mit diesem Act frankender Willfür gegen die Kathom schließen die bisher bekannt gewordenen Abschriften
n Scintilla's Auszeichnungen. Ihnen sind nur noch die
orte eines treuen Unterthans des rechtmäßigen Landesrn angehängt: "Und nachdem das flägliche Seuszen und
gliche Lamentiren so vieler tausend bedrängter fatholischen
relen dermaleins durch die Wolfen vor das Angesicht des
rechten Gottes gedrungen, und aus sonderlicher Allmacht
d Beihülfe Gottes die feherischen Rebellen und Tyrannen
m Ihrer Kais. Maj., durch die gegen sie gebrauchte Armada,

ben 8. November bes 1620. Jahres auf bem weißen Berg vor Prag bermaßen getroffen, erlegt und zerstreut worden, also daß er, mit Blut wohl gefärbt, von dem Tag an billig ber rothe Berg genannt werden kann, auch alle brei Brager. Städte und sammt ihnen die meisten und vornehmisten Rebellen, so sich aus dem Treffen mit der Flucht bahin salvirt" — hier brechen die Handschriften ab.

## XV.

### James Laird Patterson:

£

c

۳

feine Bilgerfahrt nach Jerufalem und feine Berichte über bie Lage ber orientalifchen Chriften.

Vierhundert Jahre lang werde das Bolf Ismael in Stambul herrschen! — so lautet eine alte Prophezeiung, be auch unter den türkischen Söhnen Mahomed's wohl bekannt ift. Sie selbst halten die Russen für das "blonde Bolt", das nach ihnen über Oftrom Herr sehn wird, und am 29sten Mai 1853 ist die Zeit der vierhundert Jahre um. De bis dahin wirklich die Geschies des türkischen Reiches in Europa ihre Erfüllung sinden, hängt von der Frage ab: ob die großen Mächte noch länger im Stande sehn werden, der reale Eristenz des mostemischen Staates zu behaupten? der ob Rußland es in seinem Interesse sinden wird, mit der Bruidlitung noch länger zuzuwarten? Je gesährlicher die Sosstellationen im Westen sich gestalten, desto weniger wird Letteres der Fall sehn; der erste Kriegsruf aus den Tuisletien müßte die Pässe des Balkan zur anmuthigsten Promend

ie Czaaren Seere umschaffen, und vielleicht bedarf es solchen Ruses gar nicht. Daß die hohe Pforte bloß durch die gegenseitige Eifersucht der Mächte aufrecht gleich der Leiche Salomons auf ihrem verherten Stabe, lehrt gerade in diesem Augenblide der unläugbare Thatbes im alten Byzanz eindringlicher, als je. Auch die Würsder morgenländischen Sage sieht man, selbst ohne diplosch dewassnetes Auge, an dem zauberkräftigen Stabe schon nnersten Kasern benagen, die Leiche schwankt und neigt tieser und tieser, und man fragt in banger Erwartung: 1 der Stab knickt und sie fällt, was dann?

Db in unserer an wunderlichen Erscheinungen reichen endlich auch bas Bunderbarfte geschehen, und ein Kunfe liden Bewußtfeyns in der Diplomatie ber Machte ber tenbeit ermachen fonnte - bas mag, ungeachtet bes n Billens in Defterreichs Raifer, babingestellt bleiben. jedenfalls erscheint es junachft für bie Beberricher drift. Slaven ale politische Rothwendigfeit, bem milben Bubes moslemischen Kanatismus zu fteuern, ber noch einin lichterlohe Klammen aufgeschlagen bat, und feine entben Bogen unter ichauerlichen Gräueln über bie armen b's bis bart an Defterreichs Grangen ausschüttet. Defterund Rufland fonnten bem Großturfen verzeihen, mas mf England's Anreigung, in ber unggrifden Revolution ibigt: fie merben aber nicht binnehmen fonnen, bag er ungften Buthereien feiner, überhaupt erft feit einigen ien wieder in ihrer vollen alten Omnipoteng hergestell-Bajdas in Bosnien, ber Bergegowina u. f. w. mit eifanatifden Bernichtungsfampfe gegen Montenegro und a driftliche Stammesgenoffen fronc. Wenn doch auch rerfeits für bie bem Untergange geweihten Chriftenvolfer Saboftens nur ber hundertfte Theil jener Sympathie fich , welche ben mublerischen Protestantifirern Staliens ju e rennt! Denn es ift politifch febr fcblimm bestellt, fobalb die Stupe bes morfcen Baues aus innerer Unruhe felbst zu manten beginnt; ber jahe Fall ist bann unaus, bleiblich, auch gegen ben Willen aller und jedes Einzelnen unter ben Mächten. Der lettere Umstand scheint aber einstreten zu wollen, und bas ist der gefährliche Burmfraß an dem Stabe der Gultans-Leiche!

Bas über ber Theilung bes Erbes früher ober fpater an politischen Sturmen ergeben mußte, beschäftigt uns bier gunachft nicht. Der eventuelle Sturg ber Pforte bat aber auch eine febr michtige religiofe Seite; er mare unmittelbar von bem entscheibenden Uebergewicht bes griechischen Schisma's, vielmehr von ber Diftatur ber ruffifden Staatofirche im Drient, gefolgt, und nicht leicht fann 3weifel fenn über bie Frage: ob die orientalischen Ratholifen von dem großen Bechfel zu hoffen ober zu fürchten haben? Das gange griedifche Schisma, und namentlich auch die ruffifche Staatsfirche, tragt por Aller Augen Die buftere Signatur bes von bem lebendigen Leib ber Rirche abgeriffenen Gliebes; es eriftit amar in bem Spiritus ceremoniofer Meußerlichkeit unverwest fort, aber bas innere geiftige Leben ift nur allzufehr erftorben, in ben Gingelnen, wie im Bangen. Es gibt feinen auffallenbern Beweis beffen, ale bie Thatfache: Schisma fast nicht bas geringste Beburfniß fublt, bie Lebre vom Seilande unter ben Beiben ju verbreiten, fo bag von ber fleinsten protestantischen Gefte aus alterer Beit immerbin noch mehr für die Beidenmiffion geschieht, ale von bem Colof ber ruffifchegriechischen Rirche. Richt ale menn biefe Staats Rirche nicht auch miffionirte; aber es ift - nach alter und ursprunglicher Anlage! - ber Staat, ber in ihr miffionit, und er miffionirt faft ausschließlich unter feinen nichtftaats firchlichen Unterthanen (wie in Bolen und in ben vormale perfischen Provingen), nie burch bie Rraft bes Bortes, fondern burch Utafe und grunrödige Bataillone, und nie at ber Seele bes Einzelnen, fonbern immer en bloc.

Man ift im Allgemeinen zu wenig über bie Lage ber Ratholifen auf turfischem Gebiete unterrichtet, mahrend man ber Biebererftebung bes bygantinischen Rirchenmesens in Conftantin's Ctabt entgegen feben muß, und namentlich ift bie machienbe Anziehungefraft, welche ber Mittelpunft ber Chris ftenbeit bort auf bie vereinzelten orientalischen Religionegefellichaften immer mehr audubt, fast unbeachtet vor fich ge-Diefe zwei Bunfte aus unmittelbarer Anschauung in's Rlare au feten, mar Sauvtaugenmerf bes oben gengnnten englischen Ebelmanns fur fein jungft in London erfchienenes Bert \*), bas vor ben vielen Befchreibungen bes beiligen ganbes und einzelner Ballfahrten jum Grabe bes Erlofere überhaupt die genauesten Berichte von ben Buftanben unter ben orientalischen Christen poraus hat, in Deutschland aber bennoch bieber gang unbefannt geblieben zu fenn fceint. Ueberdieß ift an bem Buche icon ber Berfaffer felbft und Die Geschichte feiner religiofen lleberzeugung nicht weniger intereffant; ben größten Theil feiner Reife - Rotigen fammelte er als Brotestant, und nichts ftand ihm ferner, ale ber Bebante, bag er ale Ratholit von ben frommen Bachtern bes beiligen Grabes Abichied nehmen wurde. Mit bem Berfaffer felbft baben wir uns baber querft qu beschäftigen.

I. Der felbfigefette 3med und ber gottgewollte Erfolg ber Bilger-Fahrt Patterfon's.

Man fann fagen: Batterson's Reise in ben Orient habe ursprünglich einen vorherrschend polemischen 3wed gehabt, freilich nicht nur gegen Rom, sondern auch gegen die Consequenzen seines eigenen protestantischen Standpunktes. In

<sup>\*)</sup> To trant ben Titel: Journal of a tour in Egypt, Palestine, Syria and Greece etc.

Drford gelehrten Studien obliegend und in genauer Berbindung mit den Corpphaen ber pufepitifchen Schule, batte auch er ben Berfuch gemacht, ein beliebiges Das von fatheliften Dogmen und fatholifter Anschauung auf Grund proteftantifder Brincipien festzuhalten. Es gelang ibm folecht; bie Centralfonne bes Christenthums, bas Beheimnis ber Menschwerbung, ftand ibm zwar immerhin vor ben Augen ber Seele, aber - wie überall außer ber Rirche, infomeit fie ba nicht icon gang untergegangen ift - als blokes biftorisches Raftum, "unangewendet und unanwenden für bie tiefften Beburfniffe ber menichlichen Ratur." Batterfon's Behauptung ift bieg bie peinliche Geiftesnoth, mit ber "bie benfende Chriftenheit in England jest überhaupt ringt", und er feinerfeits mabite jur Beilung feines fomerge lich gerriffenen Gemuthes eine Reife nach Berufalem. Dort muffe, meinte er, bas "Gebeimnis ber Incarnation" ibn fo gang ergreifen, daß fein unfruchtbarer Blaube Triebfraft, fein erfaltetes und erftarrtes Gemuth Lebensmarme geminne.

Wenn aber Batterson fo bie Reise überhaupt "nur um bes Blaubens willen" unternahm, fo gefchah es insbefondere auch um bes Glaubens feiner firchlichen Gemeinschaft willen, junachft jur Bertheibigung ber englischen " Staatsfirche", ber er burch Geburt, Erziehung und nationale Anschauung angehörte, gegen bie Anspruche Rom's. Beruft fic aller Broteftantismus, jum Beweise feiner Ratholicitat, auf bie "Urfirche" ber erften Jahrhunderte, fo muß biefe namentlich Sauptaugenmert ber englischen Episcopalen ober ber Staatsfirden Bartei fenn, Die ihr Rirdenmefen ale ein uraltes und avoftolisches barftellt, welches, vom Baufte eine Beit lang wiber rechtlich gefnechtet, bann aber burch bie Reformation befreit, fest baburch vor andern Barticular-Rirchen weit im Bortbeil ftehe, bag es bas gottliche Inftitut bes Episcopats beibebalten habe und fo mit bem driftlichen Alterthum bireft verbunben fei. Einen folchen bis auf unfere Tage gefommenen Ratholicismus ohne Rom wollte Patterson nun auch im Often suchen und an den orientalischen Schismatisern kennen lernen. Zweierlei gedachte er dabei zu gewinnen: als Staatsfirchenmann eine Stüpe für die Ansprüche des Anglisanismus wider Rom, dann aber als Pusepit ein Argument wider die protestantische Entleerung der Staatssirche an Heilsmahrheit und Heilspraxis — kurz eine Katholicität, die nicht proteskantisch und doch auch nicht römisch wäre.

Bie entschieben protestantisch biefer sein Standpunft an fich fcon fei, erwog Batterfon bamale fo wenig, ale bie anbern Bufepiten es thaten, in beren enggeschloffenem Rreife er fich bewegte; noch wurde er fich recht bewußt, wie wenig bie Dbern ber "Staatsfirche" felbit bem aweiten Theile feines Reife - 3wedes: ber traftarianifchen Bieberfullung ihres broteftantifc entleerten Rirchenwefens, gewogen feien. wundert fich jest felbft, daß Manner, beren Chrenhaftigfeit fonft über allem 3meifel fteht, ju ben unmurbigften Ausflüchten und Rothlugen ibre Buflucht nehmen fonnten, um nur ben innern Zwiefpalt zwischen bem Staatsfirchenmann und bem Traftarianer in Giner Berfon ju bemanteln. Co ergahlt er von einem feiner Freunde aus ber "Staatsfirche": bamit er bei bem etablirten Communion : Ritus ber Tobten gebenfen und die von "ben Reformere" bagegen eingefügten Worte übergeben fonne, babe er bei ber betreffenben Stelle jebes. mal einen ploglichen Suftenanfall erfünftelt. Damale aber ließ bie hobe Achtbarkeit feiner Orforder Freunde bei Batterfon noch fein Bebenfen weber über biefe Grunbfate, noch megen ber angesprochenen Ratholicitat ber "Staatsfirche" überhaupt auffommen. Er hatte ja für biefe ben "moralifcen Beweis" (wie fie fagen) vor Augen, in ber Trefflichfeit gerade fener Manner unter ihren Angehörigen. Bor einer geiftigen Entwidlung aber, wie fie bereits fo viele Bierben feiner Schule in ben Schoof ber Kirche gebrangt hatte, bewahrte ihn zur Beit noch jene anerzogene und forterbende

Scheu vor ber fatholischen Rirche, welche als etwas fich von selbst Berftehenbes bie Gemuther ber Englander so haufig gefangen halt.

Das Gis jener hingabe wie biefer Scheu brach inbek icon auf feinem Buge über ben Continent im Berbfte 1849. wo er namentlich in Schlefien und Frankreich mit Ratholifen in genauere Berührung fam. Ale et am 21ften Oftober bem Sochamte in ber Soffirche ju Dresben beimobnte, gerabe fo, wie icon amolf Sabre vorber einmal, bemerfte er bereite bie große Beranberung, die in ihm felbft vorgegangen, fo baß er fich geneigt fühlte, mas am Altare porging, als eine Deffe für feine feitbem geftorbene Inbividualitat von 1839 ju betrachten, und fo bem Begrabniß feiner Jugendzeit fill zu folgen. Inbem er fich im unbefangenen Auffaffen tatholischen Befens überall, in ben Bilbergallerien nicht weniger ale in ben Rirchen, übte, beobachtete er insbesonbere bie Saltung bes fatholischen Bolfes mit fritischem Intereffe. So fand er in ber Besper ju Dresben "bie Gemeinbe jahl reich und ziemlich anbachtig"; "boch ift" (fahrt er fort) "bei Ratholifen; die unter Brotestanten leben, wie bier, eine gewiffe Ralte bemerkbar, was unerbaulich ift; es berricht a. B. ju viel Abgemeffenheit in ben verschiebenen Stellungen, bie Alle auf einmal machen, fo auch beim Behen und Rome men." Dagegen mar er in Breslau nicht wenig erftaunt über bie Menschenmaffe, welche fich ben gangen Morgen in ber Rirche brangte; nicht umfonft gelte biefer gange Theil von Schleften fur fehr fromm, mas man icon aus ben an allen Wegen und Stegen aufgerichteten Rreugbilbern fcbließen fonne; und besondere macht er feine Landeleute aufmerffam: "Giner gruft ben Undern mit ben Worten: Belobt fei Jefus Chriftus! worauf man antwortet: In Ewigfeit. Amen!" - Bu Reiffe murbe er freudig angeregt von ben Bortragen in einer Biusvereins - Berfammlung, und bei Ermab. nung ber Reife-Unterhaltung mit einem fteiermartifchen Auguftiner freut ber ci-devant englische Staatsfirchenmann fich herzlich, die Beseitigung der josephinischen Gesetze durch den jungen Raiser Desterreichs anzeigen zu können, denn "der Fluch der Staatsreligion ist der Indifferentismus und diesen können weder kaiserliche Editte noch Parlaments Afte auf heben."

Indes hoffte Batterfon, trot mancher übeln Ginbrude, bie er pon orientalischen Schismatifern icon auf ber Geereife empfangen, boch immer noch, mahre Ratholicitat ohne bas leibige "Bapfithum" ju finden, ale er mit einem ungenannten englischen Freunde, ber in Wien fich ihm angefoloffen, endlich die alte Beimath bes Chriftenthums erreichte. Die Enttaufdung marb aber bald vollständig! Bunadft fonnte er fich nicht verhehlen, bag ber Ratholicismus bort, ungeachtet bes nicht immer munichenswerthen Buftanbes unter feinen Befennern, in hoffnungereichem Aufschwung begriffen, und biefer namentlich ber "fast angstlichen Sorgfalt" ju banten fei, mit ber vom beiligen Stuhl bie altehrmurbigen Bebrauche bee Oftens geehrt, und fo Sunderte und Taufende der lanae Betrennten alliährlich in Cachen bes Glaubens und ber Disciplin mit ihrem gottgeseten Saupte wieder vereinigt mur-Dagegen fant er, mas bie orientalischen Schismatifer betrifft, ihre Stellung jur mahren Rirche zwar allerbings nahe verwandt mit der ber englischen "Staatsfirche"; aber einmal wollten fie felbft bie Anfpruche bee Anglifanismus auf gleichen Rang und Burbe nach Succession, Anciennetat und Orthodorie nicht jugefteben, und bann erschien bem armen Patterfon, auf Grund perfonlicher Anschauung, die Berfippung feiner "Staatsfirche" mit ben Schismatifern bes Dftens balb nicht mehr als befondere Empfehlung. Bielmehr murben ihm nun erft an biesen bie Sunben flar, welche auch England von der fatholischen Rirche getrennt hatten. lleber ben icarfmarfirten Charafter, ben Diefe Gunden ihnen aufgebrudt, merben wir ihn noch ausführlicher fprechen boren, bier nur fo viel, daß er an den Setten des Oftens, wie in einem "vorgehaltenen Spiegel", das mahre Bild feiner "Staatsfirche" nicht nur, sondern auch die "absolute Unhaltbarkeit eines localen und nationalen Christenthums" überhaupt erfannte. Rurz, er hatte in Allem und Jedem umsonst für die "nationale" Dogmatif Englands eine Stüte an der "nationalen" Dogmatif der orientalischen Schismatifer gesucht.

Richtsbestoweniger ftanb er ber Rirche noch immer fern, und bas Bebeimnif feiner endlichen Berufung weiß er fich felbft nicht au erflaren. Rur fo viel geht aus ber Schilberung feines Aufenthaltes in Jerusalem mabrend ber beiligen Boche 1850 bervor, bag er eine unausgesette llebung in ben Tugenden ber Demuth und bes Behorfams war, von bem Mugenblide an, wo Batterson und fein Freund, die Augen von Kreubenthranen feucht, querft bie Balle und Thurme bes beiligften Blates auf Erben ichauten. Bon bem Krembenbruber ber guten Bater im Rlofter bes heiligen Francistus begleis tet und an ber Sand ber firchlichen Trabition; faben fie in tiefer Andacht die Grabfirche, und gingen am Mittwoch in ber Charmoche, die via dolorosa entlang, Gethfemane ju, voll bes erhabenen Gefühles, ben Fußtapfen bes Beren mah. rend ber letten Stunden feines menfchlichen Lebens nachzutreten - ein Befühl, bas fie fprachlos machte, als fie ben weißummauerten Garten betraten und unter bem Schatten jener acht Dlivenbaume ftanben, beren Umfang und Alter glauben läßt, baß fie ihren Schöpfer in ben Tagen feines Fleisches beschattet. Wieber naher trat ihnen bie Onabe, als fie Tage barauf unter bem Bontificalamt bee P. Guardian am heiligen Grabe bie coena domini feiern faben \*), und

<sup>\*) &</sup>quot;Die ungemeine Erhabenheit ber heiligen Sanblung, ber Reiche thum ber Rleiber und Gefäße bilbete einen fehr erbaulichen Ges genfat zu ber bemuthigen Saltung und ben groben Gewändern ber Monche bes heiligen Francistus. Der bebeutfamfte Buntt bei bies

blich, am Charfreitag Mittags, in der Stille ihrer klöfterzen Quartiere, gehorchten zwei Seelen mehr dem Rufe
3 zu der Zeit und an dem Orte einst Erhöhten. In der
z verschloffenen Charafter ihrer Nation bezeichnenden Beise,
tte jeder von ihnen, ohne weitere Borte oder Berabreng, für sich allein den "Act der Unterwerfung" vollzogen.
21b darauf fand ihre förmliche Aufnahme in die Kirche
rch die frommen Bäter, unter der freudigsten Theilnahme
r ganzen katholischen Gemeinde Zerusalems, statt, und dis
ihrem überaus schmerzlichen Abschiede von den Bewohen des Klosters, der heiligen Stadt und dem Lande (den
Juni), um über Griechenland und Deutschland heimzusehz, ärndteten sie die reichsten Früchte ihres neuen Lebens.

fer beiligen Sandlung mar bie öfterliche Communion bes Rierus und ber gaben. Deren mehrere hunberte an ber Babl, einfchließe lich ber fatholifchen Confulu, empfingen ben Leib bes berru mit fichtlicher Anbacht gerabe am Gingang ju feinem Grabe. Der Anblid fo vieler armen und jungen Lente (bie wohl in befonberfter Beife bas Erbe ber Rirche bilben), bie bas beilige Caframent empfingen, in bem Bewußtfebn, bag ibre Seelen fur biefe bobe Gnabe burch bad Saframent ber Buge gubereitet feien, mar mabrs haft ruhrenb, und erfullte une mit Befühlen ber Freube, getrubt nur burch nufere eigene Ausschließung von biefem erhabenen Fefte. Ale ich auch bie Beiftlichfeit unter Giner Befalt communigiren fah, fo fant ich, wie unbegrundet bie gewöhnliche Befchulbigung ift, bie romifche Rirche mache in biefem Bunfte einen Unterschied zwischen Rlerus und Lapen; nur bas ift richtig, bağ ber Unterfchieb gwifden Celebrirenben und Richtcelebrirenben gemacht wirb. Benn immer ein Geiftlicher von irgend welchem Grabe in ber Deffe eines anbern communigirt, ba empfängt er nur Gine Beftalt. Ueberbieß ift bas Bange bloß Sache ber Disciplin, ba ble Lapen ber meiften öftlich: fatholifchen Riten auch jest noch unter beiben Geftalten communigiren."

#### II. Batterfon's Erfahrungen an ben ichismatischen Griechen.

Bang abgesehen von ber Soffnung bes frommen Bilgere, bei ben unfatholischen Geften bes Ditens Beweismittel für feine englische "Staatsfirche" ju gewinnen, mußte icon ber Umftand feine besondere Aufmerksamfeit auf bie ariecbiichen Schismatifer lenten, weil ihnen, in ber angeftrebten Stellung ber Berrichaft über bas gange orientaiche Rirchenwesen, eine bedeutungevolle, wenn auch nicht gludliche Butunft nabe bevorzufteben icheint. Auch feine Bemerfungen find fo ausgefallen, bag biefe Ausficht nichts weniger ale freudenreich ift. Er felbft fand fich, in Unbetracht ber Thatsache, bag bie Griechen benn boch bem Lehrinhalt ber Rirche fo nabe fteben, überrascht von bem bittern Saffe, ben fie bei jeber Gelegenheit gegen bie Ratholifen an ben Tag legen, und von der Maglofigfeit ihrer firchlichen Heberhebung. "Wenn übertriebene Unspruche ein Beweis von Ratholicitat maren, bann maren bie Griechen bie portrefflichften Ratholifen" - meint er, und rugt ale ben thatfachlichften Beweis beffen namentlich ihre Praris, daß fie - in biref: tem Gegenfage ju bem Berfahren Rom's, und felbft ju ihrer eigenen, durch die Concilien-Beschluffe erzwungenen Theorie! - alle ju ihnen Uebertretenben, feien es Ratholiten ober Ropten, Armenier ober Jafobiten, unbedingt nochmals taufen, ale mußten fle jest erft Chriften werben. ergahlt von einem fprifchen Bralaten, ber einem Brotestanten geradezu gestanden habe: biefe Wiedertaufe fei im Grunde nur eine gehäffige Demonstration gegen bie Undersglaubigen.

Benn folche ftolze Ueberhebung auf ben erften Blid als widerliche Signatur bes Schisma's erscheint, so liegt ihr über-haupt wieder ein allgemeines Streben nach paradirender und bemonstrativer Acuserlichfeit bes Kirchenwesens nur allzu nahe, unter bem die christliche Innigfeit bis zur Bernichtung ge-

litten bat. Es ift auch noch mit gang anbern Dingen ebenfo gethan, wie mit bem Sauptruhm von Conftantinopels Borrang und ber Superiorität eines allgemeinen Concils; beibe find bloß Baffen gegen Rom, fonft eriftiren fie fur Die Griechen felbft gar nicht, vielmehr find biefe de facto oberhaupt-Ramentlich gilt jener burchgebenbe Bug auch von bem an fich murbigen Cultus und ber außerlich frommen Saltung ber Schismatifer. Batterfon fant fich von ber Sandgreiflichfeit biefer Erscheinung oft genug angewidert; felbst über bas Rlofter St. Saba, welches er boch immerhin noch fur eine "ber beffern Schöpfungen ber griechischen Rirche" im beiligen gande erflart, bemerft er: "Beber bie Saltung bes Saufes, noch bas Benehmen feiner Bewohner, noch ber Charafter bes Gottesbienftes, beffen ich Beuge mar, erhebt fich auch nur um eine Linie über jene falte, bloß außerliche und abgemeffene Andacht, die wir (bei ben Griechen) auch fonft oft angetroffen haben." Und wie es benn unmöglich ift, baß biefe Bergensleere nicht auch bas alltägliche Leben, befonbere ber Beiftlichen, marfiren follte, fo hatte er oft genug Belcgenheit, bas falte, fteif - ceremoniofe Befen ber ichismatischen Popen mit ber marmen und natürlichen Berglichfeit ber las teinischen Briefter in Bergleich zu feten, der zu hohen Unaunften Ersterer ausfällt. Auch glaube man nicht etwa, baß es die Rationalität fei, welche biefen burchschneibenden Unterfcbieb macht! Wie in Ragareth, fo fant fich Batterfon auch in St. Jean b'Acre gleichsam an feinem heimischen Berbe bei ber Bemeinde fatholisch gebliebener Griechen und ihrem Pfarrer - ein Aufenthalt, über ben er in feinem Tagebuche bemerft: "Es ift ruhrent, hier griechische Ratholifen ju finden, die vom Anfang im Glauben und im Dehorfam fest mit Rom vereinigt geblieben find, bie alten Bebrauche und Einrichtungen beibehaltend, welche, mit dem wahren Glauben und ber rechten Disciplin verbunden, fo ehrmurdig ericeinen. Den griechischen Briefter (ju St. Jean) fennen

#### Patterfon und bie Chriften im Drient.

, war mir eine große Freude. Sein Aeußeres, b Raftan u. f. w., war genau das der schismatischen; aber sobald man ihm in's Auge blickte, e man den unsichern, halb scheuen und szen Blick, der die Schismatiker überhaupt Griechen insbesondere kennzeichnet."

elben Erfahrungen machte Patterson auch überall solfsmassen ber schismatischen Griechen, ohne Unters Landstriche. So bewunderte er in der Spiridionss Corfu den reichen und in hoher Schönheit pransilderschmuck und die Ehrsurcht, mit der die Griest Eintritt, sich befreuzigend, den Bildern nahten, Rand zu füssen, obwohl es ihm schon hier — also seiner Besehrung! — wie auch sonst überall aufends den dogmatisch von ihnen doch immerhin strenge nen Glauben an die reale Gegenwart im heiligen

sollen Art, wie man g. B. in Damasfus und Cairo geüßt wirb, und ber roben Grobheit biefer Sprioten hat mich hft unangenehm berührt."

Je klarer Patterson unter ber bevoten Hulle ben kalte iftandigen, wenn nicht geradezu negirenden Geist der Gestern unter diesen Schismatikern unterschied, desto emsndicher mußten ihn gewisse Vorgänge an der heiligsten iatte selbst berühren, welche ihm noch dazu zu deweisen ienen, daß auch der hohe schismatische Klerus in einer dis Unglaubliche gesteigerten Deferenz gegen die religiösen wonalischen Berkehrtheiten seiner Gläubigen willenlos rfangen sei. Es war die griechische Feier der letzen Tage der Leidenswoche (3. und 4. Mai), welcher er, im Geslge des französischen Consuls, von einem Fenster der lateisschen Seite der Grabsische aus zusah, in nächster Rähe türkischen Pascha, der, seine Pseise schmauchend und affee trinkend, das Schauspiel überwachte. Erstaunte er im über die Art der Charfreitag-Feier\*), so empörte ihn

<sup>&</sup>quot;) "Abende gingen wir in bie beilige Grabfirche, auf bie fatholifche Seite, um une bas Benehmen ber Griechen angufchanen. Das , Coiff war bicht mit Denfchen angefüllt; bie einen heulten, bie andern fangen; wieder einige folugen in bie Sanbe; bie einen Riefen fich bin und ber, die andern boben fich in die Bobe, ibre Soultern bis berab zu ben Benben entblogt, und verübten am beis Itgen Grabe Unanftanbigfelten, bie meine Feber nicht nicbergufchreis ben vermag. Das mar bie Art, wie bieg arme Bolf bie Reier ber ""Rreugigung " feines herrn beging, und fo benahm ce fich, wie ich won Aubern hörte, ben gangen Tag über. Die anwesenben Briefter und Bifcofe aber lachten über biefe Exceffe, ober auch über bie Buchtigungen, welche gelegentlich von turfischen Golbaten verabreicht murben; ja fie forterten biefe abichenlichen Auftritte noch, flatt fie ju hindern. Ich befchreibe bloß, was ich gefeben; aber ich habe unwiderlegliche Beweife, bag ber fcbismattfche Rles rus noch gang andere Ausschweifungen bulbet, ale bie eben ermabnten Dabei glauben fie gar noch, bas fei bie wurdigfte Beier, an bem heiligften Blage, ben bie Chriftenbelt auf Erben fennt."

bie Borfeier ber Auferstehung" und bie Ceremonie bet wunderbaren Reuers" am nachften Tage vollends auf's Meu-Auch wir wollen jene Broceffion mit bem "Bifcof bes Reuere", vielmehr jenen fich brangenben und ftogenben Bug truntener Bacchanten, und ben mahnfinnigen Bubel bei'm Erscheinen bes angeblichen "Bunbers" nicht schilbern; als Batterson ben alten Bischof mit bem ftattlichen Barte felbit, eine Radel in jeber Sand, unter ben Geberben eines Bottbegeisterten fich bem Chore gubrangen fab, ba jagte ibn Das Entfegen aus ber Kirche und ersparte ibm ben Unblid meiterer Grauel (g. B. bes Tanges ber Beiber) an ber hochheiligen Stelle. Erft ben Tag vorher batten bie Ratho. lifen bas Keft ber Rreugerfindung burch eine feierliche Bros ceffion, unter bem herrlichen Symnus "vexilla rogis prodeunt" auf bem mit Rofenblattern beftreuten Boben einbermallend, mit einer Anbacht und Burbe gefeiert, Die auch febr viele Schismatifer rubrte, und nur wenige burch lauten Spott und garm ihrem Kanatismus Luft machen ließ, mab. rend jener griechische "Gottesbienft" felbft bie machtbabenbe Soldatesta bes Großturfen mit Scham erfüllte. Leiber! muffen aber biefe Borgange ale öffentlich anerfannte firchlichen Acte bes gangen griechischen Schisma's, nicht als blog locale Difbrauche, angefeben werben; ber niebere und weniger unterrichtete Rlerus glaubt an bas Feuer-Bunber wirflich und lehrt bas Bolf baran glauben; ber bobere und beffer unterrichtete aber fürchtet, bas arme unwiffenbe Bolf über ben Trug aufzuklaren, weil fein Glaube baburch auch in anbern Dingen einen Stoß erleiden burfte. Richt mit Unrecht fiebt Batterfon barin wieber ein befonberes Rennzeichen ber foismatischen "Rirche", welche nun burch Ruglands machtigen Borfchub ihrem nachsten Biele immer naher fommt - ber völligen Unterbrudung aller Rechte ber Ratholifen im beiligen ganbe.

Beldes aber bie Bufunft biefer fchismatifchen "Rirde"

a Allgemeinen fenn wird, ift unschwer abzunehmen. Db ! fruber ober fpater in die allmachtige Berrichaft über ben Ren eintritt, ift fur fie an fich Rebensache; es fragt fic elmebr in letter Instang: wie fie in ber Reuerprobe mirb Reben fonnen, welche ihr erft noch zu versuchen bleibt. de tatholifche Rirche ftreitet feit brei Menichenaltern unausefest in bem barteften Brufungeftande - bis gur Stunde egreich; bas Schisma bagegen tennt biefen Rampf im Bann noch gar nicht. Wenn feine "Rirche" aber einft in ber reitlichen Dacht nicht mehr ben orthodoren Sandhaber, fonern ben falfden firchenfeinblichen Berberber zu betrachten. enen bie unverfohnlichen Elemente bes Unglaubens nach allen Seiten bin Kront zu machen baben wird, wie bann? 1 berartigen Buftanben ift, nach Batterfon's Beobachtungen, merhalb bes Schisma's bereits maffenweise aufgehäuft, und er britte Bruchtheil beffelben icheint ihm in ben großen Pro-B fcon eingetreten ju fenn - bas Ronigreich Griechenand namlich. In fo ferne find auch beffen Schidfale von obem Intereffe.

Unser Reisenber erblickt bie Justande bes Landes im sibsten Lichte, die politischen sowohl, als die religiösen, und anz abgesehen von dem traurigen Stande der diplomatischen beziehungen. Er erklärt selbst: es bedürse nicht etwa englister Borurtheile, sondern nur offener Augen und eines achtigigen Aufenthaltes in Athen, um als Thatsache zu erkenen, daß das System Coletti's, nach den bekannten Herrscher-Raximen des französischen Usurpators Louis Philipp zugeschnitten, von der griechischen Regierung aber als "nothwensiges Uebel" sestgehalten, allseitige Corruption erzeuge, daß ranzösische Pseudophilosophie den öffentlichen Unterricht versche, die Presse und Literatur vergiste. Diese Richtung von Oben ist es aber, was die "Nationalkirche" Griechenlands eschassen; gleiche Elemente von Unten kamen ihr dabei zu önlise. Die von Lapen ausgegangene Bewegung für kirch-

liche Ungbhangigfeit batirt von bem Augenblide ber Errichtung bes Ronigthums, und bie religiofe Tenbeng ber Revolution von 1843 mar wieder entschieden eine firchlich becentralifirende und nationalifirende. Im Ceptember 1850 ließ bas Batriarchat von Conftantinopel, beffen natürliche Schmache in feiner unrühmlichen, regelmäßig burd Beftedung gewonnenen Stellung befannt ift, mittelft einer Ilrfunte voll des hochtrabentften Romps fich endlich herbei, Die Rirche" Griechenlands aus feiner Dbedieng zu entlaffen, und bie Regierung unter bem Ramen "birigirende Cynobe" fattifc jun Natriarchen zu machen. Run trat amar baburch bie ariech fche "Rationalfirche" bloß in baffelbe Berhaltniß zu Conftantinopel, in dem die ruffifche fcon ftand; auch bat biefer patriarcale Mittelpunft Des Schisma's ftete bie größte Unterwürfigfeit vor ber weltlichen Dacht als felbftverftanblich geubt - aber bier biente er nicht nur ben Begierben ber nationalitatefüchtigen Regierung, welche feinerlei Berufungen an ein "auslandisches" Rirchenhaupt leiden mochte, fondern weihte noch viel mehr bas eigentliche Werf "Junggriechenlands" mit feinen "Liberalen" und "Philosophen."

Nur wenn man das geheime Triebwerk, dem bie "Rationalkirche" Griechenlands ihr Werden verdankte, scharf in's Auge faßt, wird man die Bedeutung jener Bewegung zu würdigen wissen, welche vor einigen Monaten von einem schismatischen Mönche ausging, und nahezu in offene Rebellion umgeschlagen hätte. Man wird sich des Jammergeschreis aller liberalen Organe über die neue Erhebung des alten "Kanatismus" noch erinnern, sowie der zitternden Angk der griechischen Regierung. Es war dieß die Contrerevolution der schismatischen Orthodorie gegen den religiösen Liberalismus; daß aber die "Rechtgläubigkeit" schon auf ein so geringes Maß von Widerstandsfrast, namentlich unter dem Klerus, reducirt sei, scheint die Regierung selbst nicht erwartet zu haben. Indes läßt sich, tros dieser lieberraschung, nicht läug-

nen. bas fie bas rechte Mittel jum 3mede ergriffen hatte ein Erziehungesipftem namlich nach bem Dufter ber Louise Bhilippischen Barifer - Universität, welches die Jugend jum geiftlichen, wie jum weltlichen Beamtenftand in ben Brincipien bes beliebten Rationalismus beranbilden foll. Alerus bat baffelbe bieber eine eigenthumliche Birfung geaufert: Die meiften von benen, melde, um Geiftliche ju merben. auf Diefer Univerfitat ftubiren, werben fo "erleuchtet", bag fie nicht mehr vermögen, bie Beihen eines Rirchenwesens angunehmen, bas in Liturgie und Befenntniß immer noch driftlich ift, und bemnach lieber ber Bolitif und Literatur fich widmen. Der Rlerus bleibt fo nach wie por in Unwiffenbeit und Bigotterle versunten, fast nicht weniger, ale ber befanntlich jammerlich ignorante ruffifche. Patterfon erflart ibn als Gefammtheit" gerabeju fur "bie unthatigften und unwiffenbften Renfchen ber gangen griechifden Gefellichaft", und ftust fic babei auf bie verläffigsten Beugen \*).

Bas werden nun aber die nothwendigen Folgen seyn, wenn es also gethan ift um die kirchlichen Vertheidiger der schismastischen Orthodoxie gegen "Junggriechenland" und gegen den andern feindlichen Geist? ber im griechischen Kirchenwesen gewaltig um sich greift. Als Typus dieses Lettern führt Patterson einen Kausmann an, mit dem er auf der Fahrt um die jonischen Inseln in ein theologisches Gespräch gerathen war. Der Grieche erklärte sich im Punkte der kirchlischen Autorität dahin: Disciplinarsachen gehörten vor die Rationalsynode, Dogmenfragen vor das constantinopolitanische

Or bemerkt unter Anderm richtig, baß hierin auch flerusfeindlichen Gingebornen zu glauben fel. Denn "fein franzöfischer Socialift z. B., wie glübend er auch ben Rierus Franfreichs baffen mag, behaups tet, daß berfelbe unthätig ober unwiffend fel; er weiß, die Thatfas den rebeten zu flar gegen ihn, und greift baber zu paffenberen Befonlblaungen."

Concil; ba aber biefe ocumenische Autorität ein nonens ift, und ibn die Krage brangte: wem benn die rechtmaßige Interpretation ber beiligen Schrift auftebe? - bebauptete er obne Umfebweife: "fie erflare fich felbft." lleberhaupt machte bie \_rubige, faltrefleftirende Denfweise bes Mannes und bie Unanwenbbarfeit feiner Anfichten" auf ben icharffinnigen Brib ten ben Ginbrud: mit einigen unbebeutenben Menberungen würde er vollfommen au einem englischen . Staatefirchen mann" paffen. Und bas Refultat bes Bangen! Mus ben Ausammenwirfen ber allzeit fertigen Bhilosophie "Junggriedenlands" mit biefer protestantifirenden Richtung prophezeit Batterfon bem alten Schisma ein neues Schisma, und enb. lich eine allfeitige Berfebung, welche überall ber Rirche bie Bfabe babne, wie benn inebefondere Griechenland benfelben Beg zu geben icheine, ber England nabezu ruinit "Bielleicht vollenden bier brei Jahrgebnte, mas bei uns brei Jahrhunderte nicht ju Stande brachten."

# III. Patterfon aber bie nichtgriechischen Schismatifer und Seften bes Oftens.

Mit den übrigen Schismatifern bes Orients tam Batterson nur theilweise in personliche Berührung; er hat seine Rachrichten über die vier bedeutendsten Seften berfelben meistens von protestantischen Missionären. Dennoch scheinen sie ihm große Hoffnungen auf entschiedene Annäherung an die allgemeine Kirche, und zwar in nicht allzuserner Zufunft, zu gewähren. Bon ihnen hofft er freie und direkte Wiedervereinigung mit Rom, während er dem durch und burch mit staatlichen Elementen verwachsenen Kirchenwesen der schieden matischen Griechen völligen religiösen Berfall als vorheriges Durchgangsmoment in Aussicht stellt. Welches Schidfal aber

dienen unabhangigen Seften broht, überall, mo bas ruffije Griechenthum Die politische Berrichaft gewinnt, bas bat b an einem Theile ber ichismatifchen Urmenier bereits ber That gezeigt. Bis vor wenigen Jahren maren fie ter Einem Saupte, bem fogenannten Ratholicus, Batrigrm von Etfdmiagin, vereinigt, welcher mit ben Baarchen von Sie, von Aghtamar und bem ber fasvischen banier ihre oberfte geiftliche Behörde bilbete. Mis aber afland bie meiftens von Armeniern bewohnten verlifchen covingen Radbervan und Erivan an fich rif, marb fomiagin ruffifder Batriarchatefit, bem jugleich bie Raolifen von Aghoran unterworfen, und gebn ruffifche Bisimer, nebft brei in Berfien und Inbien, untergeben mur-Den Batriarchen ernennt ber Raifer, und es wirb shl nicht lange bauern, bis bas becretirte Batriarchat mit nem gangen Sprengel ber "Rationalfirche" einverleibt Diefe gewinnt bei bem Geschäfte burch ben Ginen Griff olf Diocefen mit 500.000 Seelen nebft einem achlreichen ierus, und bas ift ruffifche griechische Miffionsweife.

Im llebrigen halt Patterson die Tage des ganzen are nischen Schisma's überhaupt für gezählt, und sieht die oßen Mächte der Erde bereits um die Trümmer streiten. amentlich wendet auch England durch seine Missionare Alss auf, und wirklich sollen die Armenier in Sprien und im atriarchat Jerusalem, wo es deren jedoch nur wenige gibt, uscheden antisatholische Tendenzen, und überall die engsten erbindungen mit Protestanten hegen. Das gerade Gegenzeil ist bei den türfischen Armeniern der Fall, welche jest jure dem Patriarchen von Cilicia, de sacto aber dem m Constantinopel untergeben sind, weil der Sultan urch diesen die betressenden Fermane erläst. Patterson wert sich über die ganze Seste ungewöhnlich günstig: "Bouwer ich mit Armeniern zusammentras, da fand ich sie icht achtbar, wohlunterrichtet und wohlgesinnt, obschon

auch nicht ohne ju große Gingenommenheit von ihrem Ber the. Die armenischen Rirchen gleichen, mehr als bie einer andern Cefte, ben fatholifchen, und bas Bolf benimmt fic in benfelben nicht allein mit Ernft und Burbe, fonbern begengt auch wirfliche Andacht. Ihre Befange rabren noch aus ber Beit bes beiligen Bregor; fie find fehr wortreich, und fallen im Gottesbienfte an vielen Stellen ein. Ge ift bocht merfmurbig, wenn fie am Tage St. Betere in ben Borten und einer Eprache, Die vor vierzehn Sabrbunberten in Go brauch maren, bas lob bes Avostelfürsten, bes Reliens ber Rirche, fingen. Dbgleich Die Liturgie altarmenisch ift, fe wird fie boch vom Bolle fo leicht verftanben, als bas Latel nische von unfern Ratholifen im Weften; Die verftanbige Aufmerksamkeit, Die ich das Bolf dabei bezeugen fab. flicht gegen bie Bebankenlofigkeit ber Briechen vortheilbaft ab. Die Wiedervereinigung ber Armenier mit ber Rirche wich fic aang natürlich machen; benn ba nun ihre Berbindung mit bem (ruffificirten) Patriarcat von Etichmiagin aufgelost, und auch bas uralte Band, welches bie turfifden Armenie jusammenhielt, gelodert ift, fo werben viele gar nicht schwer fic bem Ginen mahren Mittelpunft ber Ginheit anschließen." Insbesondere ift batei ju bemerfen, bag ber Batriarch von Conftantinopel felbft und ein großer Theil feines Rlerus die Wiebervereinigung ber armenischen Gemeinden mit Rom begunftigen, und auch bie Pfortenregierung, aus gurcht por ber ohnehin icon gewaltig angewachsenen geiftlichen Dacht Ruslands mitten in ben Bebieten bes Gultans, biefer Richtung nichts in ben Weg legt.

lleber die Jakobiten ober fprifchen Monophysisten, die in Sprien acht Diocesen mit einem Batriarchen zu Merdin, einen Brimas zu Mossul und einen Metropoliten in Travancore haben, hat Batterson bloß von brei englischen Missionären gehort, daß sie unwissender und entarteter seien, als irgend eine andere Sette des Oftens, so daß

IbR ihr Lehrbegriff unbestimmbar ift. Wichtiger find fur bie irdliche Bufunft bes Drients bie afrifanifden Donoboliten, ober bie Ropten und Abnifinier. Bon ben irfteren leben unter ihrem Batriarden von Alexanbria, ielen Bijcofen und gablreichem Regular- und Gefular-Rle-16 ein paar hunderttaufende in Megypten. Gelbft ihre Ronche (von ben Orben ber Beiligen Antonius, Paulus iremita und Mafariue) find verheirathet, und ihre Rlofter on Mauern umgebene Dorfer, in benen mit weltlicher und eiftlicher Gewalt jugleich befleibete Aebte, gang nach Art er arabifden Dorf. Cheithe, regieren. Bir werben fpater then. bag auch unter biefen Schismatifern bie Rirche icon loben gewonnen, von benen Batterfon aus eigener Anschauung ie traurigfte Schilderung macht. "Die Ropten", fagt er, "theim fich mit ben Juden in ben Binnenbandel Meapptens, find aber Banthalter, Banbler, Bachter, Bollner, und ein Jahrunberte bindurch behaupteter Lebenslauf voll fflavischer Unremurfigfeit bat fie tief unter bie Duhametaner berabgemuriat. Diefen baben fie fich auch fo getreu angeschmiegt, bag aum mehr eine Cpur von Chriftenthum an ihnen gu finden Leichtfertig in ben Gitten und in vollige Buchtlofigfeit erfunten, find fie felbft ben Unchriften jum Gegenftand bes Epottes geworden. Die ""foptische Che"" ift unter ben Turen fprudwortlich, ta Chefdeibung um Gelb felbft nad ben rften Tagen ober Boden ber Berheirathung ju befommen Der Rlerus liegt in tiefer Unwiffenheit, und nur meige verfteben die Sprache, in ber ihre Liturgie verfaßt ift. Eie balten fich fur rechtgläubig, weil fie bie Lehren ber brei rften allgemeinen Concilien festhielten. Die foptischen Beien find von ber Rirche nicht anerfannt; auch unterscheiben ich mertwurdigerweise bie Ropten baburch von allen andern Echismatifern, bag biefe alle bas Priefterthum boch in Chren alten, und fo auch die Saframente (befonders bie beilige tuchariftie), bie Ropten bagegen ihre Rirchen nach protestantifcher Anschauung als Blate betrachten, die geweißt feien burch bie Begenmart ber Anbetenben." Gie verwerfen baber die orientalische Sitte, welche nur nach ausgezogenen Schuhen Die Tempel betreten läßt. — Benn fich aber icon bei ibnen inebefondere auch viel judelndes Element erfennen laft. fo ift dieß noch mehr bei den mit ihnen enge verbundenen Abuffiniern ber Rall, welche an gehn Millionen ftart, und mit eis nem großen Theile in Rloftern verfammelten Rlerus von ungefabr 10,000 Ropfen unter ihrem Abung fteben, einem dapp tifchen Ropten, ber alfo mit Sprache und Sitten feiner Glaw bigen völlig unbefannt ift. Batterfon ift jedoch ber Unficht, baf eine fünftige Biebervereinigung der Abpffinier mit ber fatholifden Rirche von einem fehr beachtenemerthen Beiden bereits angebeutet merbe; bas fei ihre große Unftelligfeit gum Bernen, welche fie bei aller Unfittlichfeit und Unwiffenheit bewiefen. "Sie haben große Achtung por ber Bibel, besonbere por bem alten Teftament, und felbft gang arme Abpffinier lefen Die Bfalmen und andere Theile der heiligen Schrift. ihrem religiofen Charafter eine Art von jubifchem Beprage, abgesehen von ber unter ihnen gebrauchlichen Sabbath - Reier und Befdneidung. Ueber ben Ginn ber heiligen Schrift wird viel unter ihnen gestritten; ihre Achtung vor ber vriefterlichen Burbe und ber firchlichen Ueberlieferung ift aber groß, und fo fehlt es bei ihnen bem fatholifchen Diffionar nicht an Ermunterung." — Roch bezeichnender ift ber Bericht bes gelehrten Englanders von ben Reftorianern, ungefahr 100,000 Seelen unter ihrem Batriarchen ju Dofful und fünfundzwanzig burch ben Drient zerftreuten Metropoliten. Ihre Lehre ift ziemlich verfdwommen, und bie wenie gen Refte mahren Blaubens unter ihnen fcminben mehr und mehr. Gie find daher, "weil ihr Charafter fich gum Un-glauben hinneigt", Gegenstand ber gartlichften Fürforge protestantischer Missionare, verbienen aber bei ihrer crafe fen Unwiffenheit mehr Mitleid als Borwurf. Bon ben alten fieben Saframenten find Buge und Firmung ihnen nach und nach abhanden gefommen; bei erschlaffter Bucht im Mugemeinen hat auch die Che in ber Braris ihren faframentalen Charafter bei ihnen verloren, und Chefcheibungen geboren zu ben alltäglichen Dingen. Die Beiftlichen felbft burfen fich fogar successive zweimal, auch noch nach ben Beiben, verheirathen. Man follte meinen: das mare ber trefflichte Boden für die genannten Diffionare! Aber bennoch berichtet Batterfon: "Diejenigen Restorianer, welche nach Frommigfeit ringen, ichließen fich ber chalbaiich fatholifchen Rirde

an"; und einer ihrer Bischöse erzählte zwei amerikanischen Missionaren unverholen: "was sie (die Acstorianer) an Bisdung besähen, hätten sie dem katholischen Bischos von Sheveis zu verdanken, und diesenigen unter ihnen, welche gebildet seien, sprächen von der katholischen Kirche mit großer Achetung" — in deren Einheit nun ein guter Theil derselben

auch schon aufgenommen ift.

Bir haben hiemit nur wenige Buge, und zwar bloß bon ben bedeutenbern ichismatifchen Geften angeführt. zeigt fich an allen biefelbe Erfcheinung: Glaubeneinhalt und firchliche Ordnung im Schisma schlecht verforgt und confer-Bas an politiver Bahrheit bort noch ju finden ift, gebort ber Rirche, die bis an's Ende ber Beiten ihrer Aufgabe nie untreu merden fann, "ju zeugen von der Bahrbeit", ber gangen und vollen! Beachtensmerth ift die Thatfache, bag bei allen jenen Geften ber außerliche Rultus meis Rens viel mehr noch ben Charafter ber Rechtgläubigfeit an fich tragt, als ihre formellen Befenntniffe; fo haben fie j. B. großentheils eine Art von fatholifder Beichte, bloße Ceremonie, ohne ben belebenden Beift, wie ihnen benn von ber gemeinschaftlichen Aerndte überhaupt nur mehr ober weniaer ausgeflopftes Stroh übriggeblieben ift, nachdem fie ben rechtmäßigen Beren bes Felbes verworfen haben. Richtsbeftoweniger ift es fur fie leicht, bas Erforberliche jur "Er-ganzung" zu erlangen, benn fie find immerhin noch ber Rirde ebenfo nabe vermandt, ale alle protestantischen Richtungen ohne Ausnahme ihr himmelweit ferne ftehen. Das große Brincip, bas ber eigentliche Grund alles Glaubens ift, bas ber - Autorität, wird von den gläubigen Schismatifern im Diten bis jest beharrlich festgehalten; ber Streit gwischen ihnen und ber Rirche breht fich in letter Instang blog um Die Frage: "wem Die Lehrautoritat eigentlich guftebe?" Die imaginare Ratholicität unter ihren vereinzelten firchlichen Dbern reift offenbar nieder, anstatt aufzubauen ; und je mehr Die Erfenntniß beffen burchdringt, besto naber wird die Biebervereinigung mit bem Ginen Sirten ber Ginen Seerbe rus den. Es ift aber neuerlich ein Element in Die religiofen Buftanbe bee Oftene eingebrungen, bas bie Bafis ber Seilung ienes unfeligen Riffes in ber orientalischen Christenheit - bas Mutoritate - Brincip namlich - fcmer zu erfchuttern brobt, Die protestantische Bropaganda im Drient, über melde ber gelehrte Britte hochft intereffante Rotizen beibrinat. an i und durc ihrer Allboir in infic in il dien auf in der gellichen der gellichen in ihre Vier durch in der gellichen in ihre von der interferen in der interferen in der gellichen in der gellich in der gellichen der gellich in der geli

# volum from a regular method of the land of the regular method of t

# Gloffen gur Tagesgeschichte.

er-Aufruhr und das Strafurtheil ber "evangelischen Fraktion" weiten baherischen Rammer über die "Broselhtenmacherei" in Italien.

ëngland ist es in der That gelungen, mit endlosem ber die Nothwehr Tossana's gegen das brittische n, endlich auch fatholische Journale einzuschüchtern. land ist unter Andern der "Bahre Brotestant" des

Mit bemselben Banditen-Haupt Mazzini gingen die englifcen Bibelgefellicaften — nach bem unverwerflichen Beug-niffe bes Ir. Gelger felbft — überhaupt ftets "Sand in Sand!" Rein Bunder baber, bag Die bluttriefenden Broflamationen Maggini's, wie fich neuerdings zeigt, gerade fo welt reichen, als die religiofe Bropaganda reicht. Geld hier wie bort im Ueberfluß, die Plane beiberfeits bis in's Rleinfte um Boraus berechnet, Die Etappenftragen für Die biblifchen. wie für die blutrothen Lugen tadellos organisirt, die garms fangen in ber Comeis und in Biemont aufgestedt! - mas fehlte noch, als daß an dem Tage des projektirten allgemeis nen Aufruhre in Italien jener englifche Club ber . Freunde Rtaliens", Diefe weit und breit berühmten Ratholifenfreffer. ju Condon ein großes Meeting hielten, um ber Regierung Ihrer Majeftat zu beweifen, bag bie Befagung ber Frangofen und Defterreicher in Rom und Tostana eine "Berlesung Des Bolferrechts" fei. Und - unglaublich, aber wahr! auch bas gefcah punttlich an bemfelben Tage. Es war bieß freilich bloß ein Seitenftud jur Mabiai-Deputation!

Wir wissen nicht, ob das Alles herrn Marriott wohl zu bewegen vermag, den "Mordgeist" zu transferiren? Aber, ganz abgesehen von dem Stande der Rothwehr, in welchem die italienischen Regierungen der gemischten Propaganda gegenüber sich befinden, und die einzelnen, nach aller Form Rechtens abgeurtheilten Fälle Madiai u. s. w. bloß für sich und für pure Religionssache genommen, behaupten wir als unläugbare Thatsache, daß diese in dem paritätischen Bapern, und zwar nach protestantischer Geses-Interpretation, nicht weniger strafbar wären, als sie es in den

fatholifchen ganbern Staliens gewefen.

Alle jene bis jest bekannt gewordenen Strafurtheile itaslienischer Gerichtshöfe find erfolgt megen "Brofelyten» macherei," d. h. wegen gierigem haschen nach Gliebern der fatholischen Kirche durch unerlaubte Mittel: Trug, Besechung und dergl. Wer bezweiselt, daß immer und überall ber Staat verpflichtet ist, dagegen einzuschreiten? Man kann offenbar nur darüber streiten, ob solche "Proselytenmascherei" in jenen Fällen wirklich vorgelegen! Run sind zwar die Lügen» und Geldoperationen der Emissäre mit verfälscheten Bibeln in Italien nur allzu befannt, auch besagt das Urtheil gegen die Madiai's ausdrücklich: "Gewissenssseit und religiöse Duldsamkeit" stünden hier ganz außer Frage, "insoferne als die erstere dadurch feine Beschränfung erleidet, wenn Bürger ausgesordert werden, von ihren äußern Thaten Rechen-

schaft abzulegen, und die zweite beschütt, nicht beeinträchtigt ift, wenn verhindert wird, daß Jemand durch Berführung veranlaßt wird, die von ihm bekannte Religion zu verlaffen." Wir wollen aber auch noch im Einzelnen beweisen, daß profelytenmacherische "Verführung" wirklich und thatsächlich

ftattgefunden!

Ueber bie nachfte Beranlaffung jur Berhaftung bes in Benua jungft verurtheilten, von der betrübten farbinifder Rajeftat aber in athemlofer Saft begnadigten Chirurgen Dagginghi, eines tostanifden glüchtlings, berich ten afatbolifche Turiner Correspondengen: "Der englifche Schiffs-Rapitain Batenham" (mit welchem in Compagnie ber Chirurgus apostelte), "fpagierte eines Tages vor Spegia, und theilte an einige Rinder Ueberfetungen ber Briefe Rauli an die Roloffer und Ephefer aus," worüber die beiben Apoftel, bei einem neuen Spaziergange vor Spezia, mit ben Duttern und bem Bfarrer bes Dorfes in heftigen Streit geriethen. Bon ben Dabiai's aber ift erwiefen, bag fie einen feche gebnjabrigen Jungling, bei Belegenheit frangofifcher Gorad. übungen, auf bas Unverschämtefte, jedoch ohne Erfola, bearbeiteten, beegleichen mit Gelbipenben, Bureben, Traftatlein u. f. w. zwei ihrer jungen Dienstmadchen, von benen bie eine "fehr arm und faft mahnwigig," die andere "wenig mehr ale zwanzig Jahre alt" war, zum Abfall reizten, auch "Rinber, bie im Ratholizismus batten erzogen werben follen," in ibre Conventifel locten\*) Dinge, welche neuerbings bie befannte Thatfache erweisen, bag die Bropaganda aberbaubt am liebsten an unreifen Leuten und in ihren "Rinber-Miplen" thatig ift, gegen welche letteren barum auch die oberitalienischen Bischofe nicht umfonft fo große Antipathie begen, mit einziger Ausnahme bes neuen und, wie es fcheint, bochft "zeitgemäßen" foniglichen Erzbifchofe von Benua. - Alfo, fagen wir aber, ift es ein unanfechtbares Kaftum, bag ber propaganbiftifche Gifer in Stalien fich an Unmunbige und Ungurechnungefähige magt. Behort bas unter bie Rubrif jener ftrafbaren "Brofelntenmacherei"? Bang ungweifelbatt! Rad bem eigenen Urtheile ber "evangelischen" Fraktion in ber baperifden Rammer von 1846 ift fie fogar bloß einfach "Dinberjährigen" gegenüber icon vericulbet, und grar an

<sup>\*)</sup> Die lette Angabe bringt felbst hengsten berg's "Kirchenzeitung" so in Berlegenheit, baß sie sich burch bie geiftreiche, aber unglächlich ersundene Rote zu belfen sucht: mit jenen "Kindern" feien bie "Kinder — schon llebergetretener" gemeint. Bgl. übrigens Allgemeine Zeitung vom 3. Febr. 1853; und Gelzer's protestantische Monatoblätter. Febr. 1853. S. 232.

fic, b. i. felbst abgefehen von den (in jenen italienischen Källen noch dazu erwiesenen) unerlaubten Mitteln!

Die genannte Kraftion behauptete bamale: wenn ein fatholifder Beiftlicher, auf Berlangen eines minderjah. rigen Broteftanten, Diefem religiofen Unterricht ertheile ober seine Aufnahme in die Rirche vollziehe, so solle nicht nur biefer Act für ungultig erflart, fondern auch gegen ben Beiftlichen - mit "Strafen und 3mangsmitteln" eingeschritten werden. Das Ministerium und Die Katholifen in Der Rammer interpretirten bagegen ben S. 6 ber II. Berfaffunge-Beilage, welcher gesetliche Bolliahrigfeit fur Conversionen forbert, freilich nach bem Standpunfte ber "Gewiffensfreiheit." alfo bloß von ben politischen ober civilrechtlichen Folgen bes Religionsmechfels. Welchen garm erhoben aber barauf Die Baftoren Bagner, Got u. f. w.! Soren wir die "treuen Beugen "! Strafrechtliche Berfolgung Des Geiftlichen, Der einen Minberjährigen auf beffen Andringen zur Conversion julaft — hieß es — sei " durchaus nothwendig und heil- sam," "eine Schranke, die man nicht niederreißen darf, weil fie jeber Art von Profelytenmacherei, aller propagandischen Tendeng bas Biel abschneibet;" 3mangsmaßregeln bagegen ablehnen, weil man bie Gewiffen nicht beschweren," "in bas heiligthum bes Glaubens durch außern 3wang nicht eingreifen wolle", bas fei "ein Grundfat fehr bebenflicher Art," ber "bas Kundament eines monarchisch-conftitutionellen Ctaates gefährder, ber bie Rrone und die unveräußerlichen Dajeftaterechte einem zweifelhaften Schidfale preisgibt; " "eine Bemiffensfreiheit, Die es geftattet, bas befchmorne Recht ju umgeben, ju verlaffen, die fann unmöglich mit einer Ordnung im Staate im Ginflange fenn"; "Die Gemiffenefreiheit ift ohne ben Bugel Des Gefetes, ohne Die Schrante fittlicher Dronung ein Biberfpruch mit fich felbit, eine folde ftellt fich gleich bem politischen Libertinismus unferer Tage, welcher fich in Rabifalismus und Communismus ausspricht;" jene llebertritte bloß "migbilligen", Die betreffenden Beiftlichen aber nicht (wie bie Generalspnobe und ber Oberconfistorial-Bericht verlangten), Johne Rudfichtonahme auf Gemiffensberufung " bestrafen, "barin liegt eine Manifestation ber Schwäche und ein Befenntniß ber Dhumacht, bas mahrlich bie Schwächung ber Autoritat felbft nach fich gieht;" "ber Staat ift endlich nicht mehr herr im Saufe;" er gibt ein "ihm fraft feines 3medes unveraußerlich inharirenbes Majeftaterecht " auf, wenn er jenem Strafantrag nicht nachfommt \*).

<sup>\*)</sup> S. Berhandlungen ber baper. Abgeordneten . Rammer. 1646. X, 332. 338. 437. 510; VII. Beilagen:Band. S. 280. 301 ff.

Und nun die Sand auf's herz, "treue Zeugen!" und Antwort gegeben: wenn der Staatszwed dem Priefter ftrenge Strafe dictirt, der an einem von ihm Aufnahme in den Schoos der Kirche begehrenden Minderjährigen thut, was seines Amtes ift, wie schwer müßten dann im paritätischen Bayern die Mazzinghi's und Madiai's gestraft werden, welche ohne allen Beruf und ohne alle Beranlassung Minderjährige zur Desertion bei ihrer Confession verleiteten? von den unerlaubten Mitteln und von dem Angriff auf Unzurechnungsfähige und Unmundige gar nicht zu reden! Und ist Letteres von der "Proselytenmacherei," welche im Toskanischen Gesethuche ver-

pont ift, nicht die ichlechtefte und verächtlichfte Art?

Das Diflice ber mabren Cachlage fühlen aber auch felbst die Beftigsten unter den Gegnern, huten fich baber forgfältig, das Kind beim rechten Ramen zu nennen. Ramentlich fahrt Belger tapfer fort, Dufterfarten tudifcher und verftodter Berlogenheit ju liefern. "Brofelytenmacherei" mar's nicht; o nein! bas fatale Bort ift eigentlich bier nicht am Blage; die Madiai haben bloß "den Grund ibres Glanbens, wenn befragt, nicht verfchwiegen " "Wenn befragt" - von jenem Bogling, ber eingestandener Dagen über biefen Glaubens. Grund gar nichts wiffen wollte, von iener ... faft mahnwitigen" Dienstmagt, von ben unmundigen Rindern! Roch baju ift aber biefes: "wenn befragt" blofe Rebenfache; ale hauptgrund ihrer Berurtheilung Gelger noch immer: "weil fie bie Bibel lafen." brudt er felbit ben Bericht bes englischen Grafen Roben über einen Besuch bei Rosa Madiai ab, worin biefer ergablt: "auf meine Frage, ob fie (Die Befangene) religiofe Bucher habe, zeigte fie mir einige, unter andern eine fatholische Ueberse gung ber Bibel"; und befanntlich entfanben in Stalien, besonbere auch in Turin, bereits mehrere Bereine, welche in Das Italienische überfeste und mit erläuternden Unmerfungen versehene neue Testamente verbrei-Dennoch magt bie Schamlofigfeit ju fagen: fie fiben im Arbeitehaus, "weil fie die Bibel lafen!" Fügte man boch wenigftens bei, welche Bibel? Die Antwort mare ja febr furg: jene, welche, nach Dr. Gelger, mit Maggini "band in Sand gegangen."

## XVII.

# Rarl Ernft Jarde.

Mls ber Unterzeichnete ben Lefern ber Siftorifch politis iden Blatter bie erfte Runde von bem Tode feines Freunbes 3 arde, und jugleich eine Schilberung ber letten Mugenblide beffelben mittheilte, behielt er fich einen ausführlis deren Refrolog fur ein fpateres Beft biefer Beitschrift vor. Inbem nunmehr bie gegebene Busage erfüllt werben foll, mag bieß vielleicht ju fruh geschehen, ba eine langere, auf Sammlung verschiebener Rotigen verwendete Beit und eine größere Rufe, ale fie bem Berfaffer biefer Beilen ju Gebote ftebt, biefer Mittheilung mahrscheinlich einen weiteren Umfang gegeben haben murbe. Inbeffen hat man geglaubt, bag es ben Refern biefer Beitschrift lieb und angenehm fenn murbe, balbmoglicht eine genauere Schilderung ber Lebensumftanbe eines Rannes ju erhalten, ber feit nunmehr fast funfzehn Jahren burch feine portrefflichen Arbeiten, Die er ale einen Schat biefen Blattern jugemenbet bat, in einem ununterbrochenen geiftigen Berfehr mit ihnen geftanden ift. Moge man es bem Unterzeichneten zu Gute halten, wenn er, beffen Leben burch Gemeinsamfeit vieler Berhaltniffe geraume Beit mit bem Jarde's auf bas Innigfte verbunden mar, es nicht vollig vermeiben fann, biemeilen auch feiner eigenen Berfon ju gebenfen.

XXXI.

Barde murbe am 10. November 1801 ju Dangig von febr rechtschaffenen Eltern (fein Bater mar Raufmann) gebo. ren und in ber lutherischen Confession erzogen. Seine Rind. beit und fein Rnabenalter fällt bemnach in jene vielbewegte Beit, mo Dangig zweimal alle Leiben langer Belagerung, querft von ben Frangosen, bann (burch biefe in einen Freis ftaat vermanbelt) von ben Breußen und Ruffen auszufteben batte. Auch bas Gemuth bes geiftvollen Rnaben wurde burd biefe Ereigniffe auf's Lebhaftefte angeregt, aber nicht gerade burch bas Ungemach feiner Baterftabt, fonbern, wie es eben bei Rindern ju geben pflegt, weit mehr von dem intereffanten Anblide bes friegerischen Treibens und von ber Spannung, in welche bie gange Population einer Feftung burch eine folde Begebenheit verfett ju werben pflegt. Das binund Bergieben großer Truppenmaffen, wie es insonderheit ber zweiten Belagerung voranging, bas Drohnen ber Befoune, bas Rrachen ber in bie Ctabt geworfenen Bomben, ber nabere Berfehr mit Offizieren und Goldaten ber Garnifon, bann die Capitulation und ber Ginmarich ber Belagerer, Alles bieß ubte einen ungemein großen Ginfluß auf Die ohnehin lebhafte Phantafie bes Rnaben aus. Es murde baburch recht eigentlich jener hiftorische Ginn in ihm gewedt und genahrt, ber auch nachmals feine gange Lebensrichtung bestimmt hat. Die Bilber aus jenem Rriegeleben hatten fic aber auch fo tief feiner Seele eingeprägt, bie Schilberung, bie er bavon gab, mar ftete fo lebenbig, baß man ibn nie genug bavon ergablen boren fonnte. Oft, wenn wir in fvateren Beiten im Rreife vertrauter Freunde beifammen faffen, erging an ihn bie Aufforderung, er folle von ber Belagerung von Dangig ergahlen, und in ber That, er malte jebe einzelne Scene aus jener Rette von Begebenheiten ftets fo meifterhaft, bag man nur beflagen fann, bag er biefe hiftorischen Tableaux nie fchriftlich verzeichnet bat.

Co brachte Jarde alfo aus feiner Rindheit eine über-

I lebhafte Auffaffung und eine Gabe ber Erzählung mit, welcher wohl nur Wenige ihm gleichkommen mochten. Es r nicht ber Schwung ber Rebe, wodurch fein Erzählen auszeichnete, sondern die außerordentliche Klarheit und he, mit welcher er sprach, und die Kunst, mit der er als Einzelne gruppirte, und dadurch in dem Gemüthe des wem Worte Lauschenden die größte Spannung erregte, aber h nie unbefriedigt ließ.

Sein Bater bestimmte ihn, ben einzigen Sohn, für ben ufmannsstand; auch er selbst mag diesem Beruse nicht zeneigt gewesen seyn; genug, er trat seine Lehrzeit in eine der bedeutendsten Handelshäuser Danzig's an, und vererte mehrere Jahre in dieser Thätigkeit, allein auf die wer wollte seinem ausstrebenden Geiste dieser Berus nicht agen. Er kehrte wieder zu den Studien zurück, bald war Bersäumte nachgeholt, so daß Jarde nach vollendetem inzehnten Lebensjahre, mit dem Zeugnisse der Reise, die siversität beziehen konnte. Dankbar hatte er jedoch nachils östers die scheindare Unterdrechung seiner Ausbildung erkannt, indem er in seinem Beruse so Manches, was n im späteren Leben von Rusen war, erlernt zu haben rsicherte.

Jarde widmete sich zu Bonn, und dann später zu Gotsigen dem Studium der Jurisprudenz. Es bedurfte nicht ter Preisaufgabe, die seinen nachmals mit der Laurea gesinten Eiser ganz und gar in Anspruch nahm, um ihn vorsgsweise der Beschäftigung mit dem Strafrechte zuzuführen. te Ausarbeitung seiner Abhandlung: De summis principiis smanorum de delictis eorumque poenis (1822) mag jene ichtung in ihm gefrästigt haben, aber es lag ganz in seist Ratur, daß ihn bei dem Strafrechte nicht sowohl die korische, sondern auch und noch weit mehr die psychologisze Seite anzog und ganz und gar fesselte. — Offenbar ar dieß der Weg, aus welchem ihn Gott zur Erkenntniß

### Rarl Ernft Jarde.

heit der katholischen Kirche geführt hat. Auf dieste der Rechtswissenschaft wurde ihm Ursprung der d Zwed der Strafe flar, und er wurde es inne, n Zusammenhange damit das große Sühnopfer auf stehe. Bald löste sich auch bei ihm jeder Zweisel Frage: welches die Autorität sei, die Gott auf Erzelehrung, Heiligung und Leitung des menschlichen es eingeset habe; im März des Jahres 1824 legte Köln in die Hände des ehrwürdigen Pastors Wersn sein katholisches Glaubensbekenntniß ab.

Semester zuvor war Jarde zum außerorbentlichen ber Rechtswissenschaft in Bonn ernannt und ihm in Urlaub bewilligt worden, um zu Roln burch rung ber Sitzungen ber Schwurgerichte eine nähere Renntniß bes bortigen Strafverfahrens sich anzunterbessen hatte sich ber burch seine literarische Thäfrüher einmal auf einer Fußreife in Gottingen flüchtig gefeben. Auch nach öfterer Begegnung batte ich feine Abnung bavon. ju wie großem Danke ich bereinft biefem Manne verpflichtet werben murbe, ba er bas Werfzeug merben follte, beffen Gott nich bediente, um mich zu feiner Rirche zu führen. Bei bem Rudblide auf biefes fur mich wichtigfte Ereigniß meines Lebens fann ich mich nie des Gebankens baran erwehren, wie rerfcbieben boch oft bie Bege ber gottlichen Borfebung und bie felbft ber beften menschlichen Abficht find. Jarde's geift. und glaubensvolle Borte über bie Bahrheit ber fatholischen Rirche maren nicht an mich, sondern an eine andere Berson gerichtet, aber fie murben burch ben Sauch ber gottlichen Onabe in mein Berg (wohl bes mehr Bedürftigen) gewebt, mabrend guvor burd Studium ber Geschichte und bes Rirchenrechts mein Berftanb für jene Bahrheit empfanglich gemacht morben war.

Richt lange barauf verheirathete sich Jarde mit Fraulein Ratharina Rarth, welche in fast vierundzwanzigiahriger gludlicher Ehe seine treue Lebensgefährtin bis zu seinem letten Augenblide gewesen ift. Es war bamit von selbst für uns ein geselliger Kreis gebildet, welcher bald noch mehrere andere lieben Freunde in Berlin einschloß. Dieser Kreis bot schon an sich so viel Angenchmes bar, daß badurch so manches äußere Ungemach, wie das Leben es mit sich brachte, ganz in den Hintergrund gedrängt wurde.

Wie oft haben wir mit freudiger Erinnerung an jene erfte schöne Zeit in Berlin zurückgedacht, wo alle Berhältniffe noch so einfach, so harmlos waren; es war die Frühlingszeit des Lebens. Beide schlugen wir uns mit Mühe
durch, weder Jarde noch ich hatten einen Gehalt, sondern wir
waren allein auf unsere schriftstellerische Thätigkeit und auf
die Erträgnisse unserer Vorlefungen angewiesen, und bennoch
fehlte es uns an Nichts, weil wir wenig bedurften. Ich entsinne mich noch deutlich, mit welch kindischer Freude sich

#### Rarl Gruft Jarde.

ine erste Wohnung am Gensbarmenmarkt in Berlin, ar vor seiner Berheirathung einrichtete. Drei enge führten zu ein Paar niederen Zimmern hinauf, sie hm ein Palast zu seyn. Aber wie ost haben wir in einen Stübchen froh beisammen gesessen, wie viele z Stunden in einer Unterhaltung zugebracht, die durch Jarde's Geist und Anregung ihr Leben und zuth erhielt.

fonnte nicht fehlen, daß nicht jener Rreis fich balb :. Jarde übte insbesondere durch seine Darstellungsen großen Einfluß auf junge Leute aus; der Umgang n war ihm ein Bedürfniß. Aber er wurde nicht diesen, sondern von Bielen aufgesucht, welche sicht angezogen fühlten und an dem Umgange mit ihm anden. Namentlich blieb ihm der vorhin erwähnte Direktor Hibig sein Lebenlang ein treuer Freund.

och eine andere Bahn für die Entwidlung feiner geiftigen hatigkeit barbot.

Wir durfen jedoch diese neue Laufbahn Jarde's nicht her verfolgen, bevor wir nicht auch eine, wenn auch kurze techenschaft über seine Bedeutung als criminalistischer Schrifteller gegeben haben. Der Umstand, daß er in Folge seiner dicht ehrenvollen Berusung in die f. k. Staatsdienste, die ehrkanzel verließ, und daß seine unvergleichliche Thätigkeit auf em Gebiete der politischen Literatur jene frühere überragte, at dazu beigetragen, daß seine criminalistischen Schristen, enen zwar die gerechte Anertennung zu Theil wurde, doch icht den hohen Grad von Wirksamkeit erlangt haben, den e verdienten. Diese Schristen sind im Einzelnen solgende:

Berfuch einer Darftellung bes cenforifchen Strafrechts ber Romer. Bonn 1824.

Urber bie fpatere Befchichte bes beutschen Strafprozefies, mit befons berer Rudficht auf Preußen. (Archiv bes Criminalrechts. Bb. 9, heft 1). 1826.

Die Behre von ber Aufhebung ber Burechnungefähigfeit burch unfreie Gemuthezuftanbe (hinig's Beitichrift, heft 21. 22. 23). 1829.

Die Granelscenen ju Bilbenfpuch, ein Beitrag zur Eriminalpfichos legte aus unserer Beit. (Bermifchte Schriften. Bb. 2.)

Rarl Ludwig Canb und fein an bem faiferlich ruffifchen Staaterath von Robebue verübter Morb. 2te Auflage. Berlin 1831.

Beitrage jur Geschichte ber Jauberei. (Siblo's Annalen. Bt. 1.) Santbuch bes gemeinen beutschen Strafrechts, mit Rudficht auf bie Bestimmungen ber preußischen, österreichischen, baperifchen und frangofischen Strafgesegebung. 3 Bbe. Berlin 1827 bis 1830.

Es tann unsere Absicht nicht seyn, hier eine Analyse biereben so anziehend geschriebenen als gehaltvollen wiffenhaftlichen Arbeiten zu geben, doch können wir uns es nicht
erfagen, auf einzelne wichtige Punkte der Behandlung, welche
arde dem Strafrechte hat angedeihen laffen, in Kurze aufmerkm zu machen. Wir wählen dazu vorzüglich seine Schrift
ber die Lehre von der Zurechnung. Mit diesem Werke,
elches zugleich die Darftellung mehrerer hochst intereffanter

Strafrechtsfälle enthält, trat Jarde in ber ganzen Kraft seiner lleberzeugung jener totalen Berwirrung in ben Grundprinzipien entgegen, welche in Betreff der Beurtheilung der Jurechnungsfähigfeit bei Berbrechen entstanden war. Während Platner noch im Jahre 1740 den Sat vertheidigen mußte: medicos de insanis et suriosis audiendos esse, hatte eine auf völlig irreligiöser Basis ruhende Theorie und Praxis das llrtheil über die sogenannten unfreien Gemüthszustände dem Richter gänzlich entzogen und dasselbe den Medicinern überwiesen. Wenn die Strafrechtspslege in Deutschland zu gesundern Ansichten in dieser Beziehung zurückgesehrt ift, so glauben wir Jarde hierin einen wesentlichen Antheil zuschreiben zu dürsen.

Die Lehre von ber Burechnungefähigfeit bat natürlicher Beife auch in bem Sandbuche bes Strafrechts eine ausführliche Berudfichtigung finden muffen. Leiber ift biefes portreffliche Werf unvollendet geblieben. Dasselbe enthalt außer bem allgemeinen Theile nur noch bie Darftellung von feche einzelnen, freilich fehr wichtigen Materien. Abgesehen von ber bocht gelungenen Entwidelung ber verfchiebenen Begenftanbe, ver-Dient aber auch bie außere Anordnung fehr beachtet ju merben. Gang im Gegenfate ju jener Richtung, welche bie Berbrechen gegen Gott und bie Religion aus jebem Strafcober verbannen mochte, ftellt Jarde gerabe biefe in feinem Banbbuche allen anberen voran. Gehr folgerichtig folieft fic, ba bie Dbrigfeit Gottes Stelle auf Erben vertritt, hieran ber Abiconitt : "Die Berbrechen gegen ben Regenten und beffen Familie, gegen bie Berfaffung und bie außere Gicherheit bes Lanbes" an. Man fieht auf ben erften Blid, bas man es bier mit einem auf bem festen Rundamente bes Chriftenthumes ftehenden Strafrechte ju thun hat, und man fann baber in biefer Sinficht nicht genug auf bie im allgemeinen Theile enthaltene Erörterung über bie Begriffe von Berbrechen und Strafen verweisen.

Der britte Band biefes Buches erschien furg vor bem Ausbruche ber Julirevolution. Fand biefe Jarde gang in feiner ftrengwiffenschaftlichen Thatigfeit, Die er auch burch Borlefungen über Raturrecht und Staaterecht ermeitert batte. fo war fie es, burch welche ibm nunmehr jene porbin ermabute neue Bahn vorgezeichnet murbe. Die Revolution fonnte ihm überhaupt nicht anders als eine Umfehr gottlicher und menschlicher Ordnung erscheinen, und batte er fie feit lanae von biefem Standpunfte aus betrachtet, fo gab ihm ber Charafter, in welchem fie bamale auftrat, ben Stoff zu vielem und ernsten Rachdenken. Das Refultat besfelben mar fein Bert, welches ben Titel führt: "Die Frangofifche Revolution von 1830, hiftorifch und ftaaterechtlich beleuchtet in ibren Urfachen, ihrem Berlauf und ihren mahricbeinlichen Folgen" (Berlin 1831.). Mit biefer Arbeit, bie fich eben fo febr burch eine flare Darlegung ber Brincipien, ale burch eine bochft gelungene Schilberung ber politischen Bartelen in Franfreich auszeichnet, trat Jarde in die Reihe ber politifchen Schriftsteller erften Ranges ein. Gie erregte allgemeines Auffehen und übte bald ihren Ginfluß auf feine Lebensverhaltniffe.

Das gewichtige Wort, welches Jarde in der Sache ber Legitimität gegen den Umsturz gesprochen, mußte ihn bald in eine nähere Berührung mit denjenigen Männern in Berslin bringen, welche seine politischen Ansichten theilten. So wurde Jarde in jenen geistreichen Kreis hineingezogen, welchen die Herren von Gerlach um sich zu versammeln pslegten. Bornehmlich war es die hervorragende Persönlichseit des damaligen Majors von Radowis, welche Jarde sessellete. Ihm, der auch firchlich auf dem gleichen Boden stand, schos sich Jarde mit großer Hingebung an, und der gemeinsame Berkehr dieser beiden Männer brachte den Gedanken zur Reise, in einem politischen, von Jarde herauszugebenden Journal die Sache des Rechts und der Ordnung zu vertheis

bigen. Co entftand bas "Berliner politifche Bochenblatt", an welchem eine nicht geringe Bahl wohlgefinnter Danner fic betheiligte; die confessionellen Fragen blieben babei ausgefoloffen, und mit vereinten Rraften murbe ber Rampf gegen bie Revolution begonnen. Mit bem fehr bezeichnenben, pon be Maiftre entlehnten Motto: "Nous ne voulons pas la contrerévolution, mais le contraire de la révolution. erfcbien Die erfte Rummer bes Wochenblatts am Sten Oftober 1831. Daffelbe entsprach fo fehr einem allgemein gefühlten Beburf. niffe, bag burch bas ichnelle Buftromen ber Abonnenten bie Eriftens bes Unternehmens überreichlich gefichert war. Jarde arbeitete baran mit einem ihn vollig neu belebenben Gifer, und fonnte - unter Singunahme feiner Abhandlung über bie Gräuelfcenen in Bilbenfpuch - mit feinen Auffaben für jene Beitfchrift, im Jahre 1839 bie brei Banbe feiner "Bermifchten Schriften" fullen, welche in ber literarifch-artifiichen Auftglt ju Dunchen erschienen find. In biefer, wohl faft allen Lefern ber "hiftorifd-politifden Blatter" befannten Sammlung find in ben zweiunbfunfzig Auffagen, aus welchen biefelbe besteht, alle wichtigen politischen und ftaatbrechtlichen Fragen behandelt, und wir glauben nicht zu viel zu fagen, wenn wir fagen, bag Jeber, bem es um bie richtigen Brincipien in Betreff jener ju thun ift, hier unendlich viel mehr Aufflarung und Belehrung finden wird, ale in fo manchen, wenn auch bidleibigen Sand und Lehrbuchern bes Staats rechts und der Politif.

Das fittliche Princip und ber firchliche Boben, auf welchem Jarde stand, gab feinem Worte bie überzeugende Kraft. Daß eine so ausgezeichnete Erscheinung am wenigken ber Aufmerksamkeit bes Fürsten Metternich entgehen konnte, lag sehr nahe, und es war leicht vorauszusehen, daß dieser große Staatsmann es balb im Interesse Desterreichs sinden würde, Jarde für diesen Staat zu gewinnen. Es wurden Jarde, welchen der Kürst im Jahre 1831 personlich kennen

elernt hatte, alsbald von biefer Seite her fehr ehrenvolle Anraae gemacht, und es fand fich jener um fo mehr veranlagt baruf einzugeben, ale er, obicon ihm in letterer Beit ein Bealt jugewendet worben war, fich nach ber Lage ber Dinge in breußen feine Soffnung machen fonnte, ce baselbft jemals meis r, als bis jum außerorbentlichen Profesfor ju bringen. Co at ein neuer Wendepuntt in Jarde's Lebensverhaltniffen ein; wurde im November bes Jahres 1832 jum Rath im uferorbentlichen Dienfte bei ber f. f. Sof- und Ctaate. inglei ernannt. Er ichied bei biefer Belegenheit natürlich on ber Redaction bes "Berliner politischen Bochenblattes" 16. und nahm von feinem Rublifum in folgender charafteftifchen Beife Abichieb : "Der bisherige Berausgeber fann on bem Rreise seiner Lefer nicht scheiben, ohne ein Bort es aufrichtigsten Danfes hingugufügen. - Bielleicht ift noch iemals einem beutschen politischen Schriftsteller ein fo ausmahltes und geiftvolles Bublitum ju Theif geworben, als e Umgebung, burch welche er fich getragen, und burch ben Beifall und Buftimmung er fich begludt fühlte. Bechfelmirfung, Die zwischen jebem Schriftsteller und feinen fern ftattfindet, banft ber icheibenbe Berausgeber jur größern alfte bas Belingen feines Unternehmens, und wenn ihm von anden Geiten ber bas lob gespendet worden, bag er biefe eitschrift zu leiten gewußt, so fann er baffelbe größtentheils t bas Bublifum überweifen, bas ihn zu lefen verftanden Die Redaction bes Berliner politifchen Bochenblattes, a welchem Barde bis jum Rolner Ereignig ber thatigfte litarbeiter blich, wurde nunmehr, je nach ber außeren Beritwortlichfeit und ber inneren Leitung in verschiebene Sande legt; Die lettere ging auf einen Mann über, welcher, ohne inen Ramen ju nennen, burch feine geschidte Führung bes lattes, ber Sache ber Legitimitat große Dienfte geleiftet hat.

Bis zu jenem Zeitpunfte, wo Jarde in ben f. f. Staatsenft eintrat, war ich ber ftets unmittelbare Zeuge feines

Lebens. 3ch habe mabrend ber flebenthalb Sabre, bag unfer Busammenleben bauerte, ibn immer ale einen treuen Kreund, ale einen Mann großmuthigen Bergens fennen gelernt. Satte er Jemand, mas ihm bei ber Lebhaftigfeit feines Temperaments wohl das eine ober andere Mal begegnen mochte, verlett, fo mar er auch immer von herzen bereit, querft bie Sand jur Ausgleichung ju bieten. Den Armen war er, felbft in Beiten, mo feine Mittel febr befcbrantt maren, ein reichlich fpenbenber Bohlthater und fur ben Glau-· ben ber Rirche fo begeistert, bag ibm fur biefe fein Opfer ju fcwer gefallen mare. Seiner geiftigen Rraft mar er fich bewußt, und in ber Ueberzeugung, ber Sache nach im vollen Rechte zu fenn, mag er wohl manchmal, um jene auszutruden, eine gu fchroffe Form gewählt haben; wir wiffen Alle - er hat es felbst ausgesprochen - bag ihm biefes von Bergen leib gethan bat. Wir brauchen nicht bingugufücen, bag er, wie er früher ale Brofeffor fich bas mabre Bobl und bie grundliche Belehrung feiner Buborer ernftlich angelegen fenn ließ, fo auch in feiner Stellung als Staatsbeamter feine Bflichten auf bas Gemiffenhaftefte erfüllt bat.

Bon dem Fürsten Metternich aus besonderm Bertrauen in dessen unmittelbare Rabe berusen, hat er dasselbe stets in hohem Grade zu chren gewußt, und daher auch selbst gegen seine nächsten Freunde ein strenges Stillschweigen über seine amtliche Thätigkeit beobachtet. Wir sind daher in dieser hinssticht darauf beschränkt, was als Thatsache im öffentlichen Leben hervorgetreten ist. Es gehört dahin vornehmlich die Mission, welche Jarde im Jahre 1840 nach Rom erhielt; sie, die sich unsers Wissens auf Berhandlungen über germischte Ehen bezog, verschafte ihm zu gleicher Zeit die große Annehmlichkeit eines längern Ausenthaltes in der Hauptstadt der Christenheit, unter allen Umständen eine der wichtigken Lebensersahrungen, die ein katholischer Christ machen kann. Es liegt gerade darin, daß man in unmittelharster Rähe des

von Sott gesethen Trägers bes Primates weilt, daß man in bem Papfte ben Rachfolger bes heiligen Petrus, ben Stell-vertreter Chrifti auf Erben erblidt, so ungemein viel ben Slauben Stärkendes und Erhebendes, daß eben dieß auch auf bas Gemuth Jarde's einen ungemein tiefen Eindruck gemacht hat.

Bir burfen ferner einen Erweis jenes besondern Bertrauens auch in ber umfangreichen ichriftstellerischen Thatigfeit Jarde's erfennen, indem ihm hierin eine große Freiheit gemahrt murbe, eine Begunftigung, welche unter ben bamaligen Berbaltniffen fur Jarde von besonders bobem Berthe Das Rolner Greigniß hatte Die Trennung Jarde's von bem "Berliner politifchen Wochenblatt" jur Folge gehabt, es rief aber auch jugleich bie "Siftorisch - politischen Blatter" in's Leben. Es ift nicht nothwendig, barüber ein Bort gu verlieren, mas Jarde fur biefe, mas er burch fie fur bas fatholifche Deutschland mar. Seine Wirffamfeit, von feinem erften Auffage: "über bie gegenwärtige Stellung ber fatholiichen Rirche zu ben von ihr getrennten Confessionen", angefangen, bis ju feinem letten über Gorgep's Schrift, wirb weit über feinen Tob hinausreichen. Er hat inbeffen in berfelben Beit, wo breifig Banbe unferer Beitschrift erschienen, feine literarifche Thatigfeit barauf nicht beschränft. Waren früher mehrere febr intereffante ftaaterechtlichen Abhandlungen, namentlich: "über bie Austragalinstangen" und: "über bie landftanbifchen Berfaffungen" aus feiner Feber gefloffen, fo geboren in jene Beit noch feine Schriften "über ben Reichstag in Rremfier" und "Staat und Rirche in Defterreich vor, mahrend und nach ber Revolution von 1848", endlich feine "Bunbert Schlagworte jur Berfaffungepolitif ber Bufunft."

Bum Schluffe burfen wir es une nicht verfagen, zwei unfern entschlafenen Freund in hohem Maße ehrende Schreisben, an die trauernde Wittwe beffelben gerichtet, hinzugusfügen. Unterm 28. December vorigen Jahres schrieb Fürst

Metternich, unmittelbar nach ber an ihn gelangten Kunde von Jarde's Tod, bie nachfolgenden trostvollen Borte: "Ich erfülle eine Herzens und eine Gewissens Bricht, indem ich Ihnen, meine geehrte Frau, das Beileid, welches ich an dem herben Berluft nehme, den Sie erlitten haben, bezeuge. Trost kann ich Ihnen nicht bieten; der Himmel allein kann ihn bei solchen Fällen gewähren. Sollten Sie welchen in meiner Anerkennung der Berdienste des Berewigten finden, so hoffe ich, daß Ihr eigenes Gefühl meinem Ausspruche vorgeeilt ist."

"Empfangen Sie, nebft ber Versicherung meiner vollen Theilnahme, die meiner aufrichtigen Hochachtung. Wien, ben 28. December 1852. Metternich."

Mus einem andern Schreiben, und zwar dem des f. f. Ministers des Auswärtigen, Herrn Grafen von Buol, erlauben wir uns folgende Stelle herauszuheben: "Es war der ausstrücklich erklärte Wille Seiner Majestät, in der Wittwe die Berdienste des zu früh dahingeschiedenen Gatten zu ehren, und noch einmal Zeugenschaft abzulegen von dem hohen Werthe, den Allerhöchstdieselben auf die Gaben des Geistes und Charafters, mit denen der Verstorbene geziert war, so wie auf seine stets unverbrüchlich erhaltene und muthig ber währte Treue legten."

Indem wir nunmehr von Jarde scheiben, glauben wir mit Recht von ihm sagen und hoffen zu durfen: Er hat Gott und seinem Kaiser treu und mit raftloser Thätigkeit gedient, er hat für Wahrheit und Recht bis zu seinem letten Athemaguge gekampst, er wird die Barmherzigkeit, auf die er gerhofft, gefunden haben!

Bien, ben 12. Februar 1853.

G. Phillips.

#### XVIII.

#### Literatur.

ber Geschichte an ber Universitat Freiburg. Schaffhausen. Br. Ourster'iche Buchhandlung. 1852.

Ein geiftreicher Mann bat bie Geschichtschreiber einmal gefehrte Bropheten genannt, weil fie in bie bunfle Berigenheit ichauen, und benjenigen Sterblichen, welchen fol-: Blid nicht ju Theil geworben, verfunden, mas vor Beigefchehen ift. Wenn wir biefen Chrennamen nicht beiten, fo muffen wir jedenfalls zugestehen, bag bas hiftobe Brophetenthum ber Manner viele gahlt, welche fatt Bahrheit ben Trug verfundeten, ben Bluch aussprachen, fie hatten fegnen follen, und einen folden Chorus ans amten, bag faft feine andere Stimme mehr burchbringen n! Dieß gilt besonbers von ber Geschichte, Die fur bas If und die Schulen bestimmt ift, burch bie noch heute, : vorbem, ale Thatfache ergahlt wird, was langft burch i fundigeren Gefdichtschreiber feine Wiberlegung gefunden :, die mit ber Glorie ber Schonheit und bes Bunbers ftanbe und Berfonen umhullt, welche fich biefe Auszeichng felbft verbitten murben, wenn es ihnen moglich mare. an bente nur an die Beschichte bes flaffischen Alterthums,

#### Literatur.

les glangt und ichimmert, und bie tobestalten Chattbar bleiben, welche bie alte Belt begleiten. Bang ngegen verfährt man, und nicht bloß von Geite jener n, mit bem Mittelalter ; man befeufst jene Epoche, Die d-germanischen Entwidlung, ale eine rudgangige, ale ber Kinfterniß und Barbarei, welche erft burch bie ion bes fechszehnten Jahrhunderts eine Benbung antifen Selle und Rraft genommen batte. Bir find ernt, bas wirflich Schone und Große bes flaffifchen 18 ju miftennen, und ihm ben gebuhrenben Rang ntwidlung bes Menfchengeschlechts zu beftreiten; etarmlicheres fcheint es uns jeboch nicht ju geben, n bas Bruchftud einer beruntergefommenen Ration eit berabwurdigt, mo es noch eine gange, große und Belt geachtete Ration gab, wenn bie Borfahren elige Menichen, übertolpelt von einer habfüchtigen

iche. Bu biefem Umschlage wirft ber unläugbare, weil Augen liegenbe, Berfall bes Brotestantismus nicht memit, fo daß die ernsteren Gemuther auf protestantischer te fich ber Rirche befreunden muffen, wenn fie auch bern, wie g. B. Dr. Leo, Bartolb u. f. m., nicht angen wollen, weil fie bas, mas fie die "Freiheit bes Bemiffens" nen, nicht jum Opfer ju bringen vermogen. Wir moche biefe Manner hiftorische Ratholifen nennen. Bartei fteht aber noch eine zweite und britte; bie mag uns bes Beispiels wegen Gervinus vertreten. fieht in bem positiven Christenthum feine bis an bas ber Tage fortwirfende und in ber Kirche fortlebenbe itsache, fondern eine Erscheinung, welche ben abgelebten mifchen und germanischen Polytheismus, sowie ben falten notheismus ber Juden aufloste und eine neue Belt geete, aber jest eben in bem llebergange ju einer weitern ife begriffen ift, wie ber Bellenismus gur Beit bes Ari-Diefer Bartei gilt bie Religion ber Bellenen, gilt Rirche und ber Protestantismus ungefahr gleich viel, nur jene, welche fur ein und allemal von berartiger Bhiloie ber Geschichte nichts miffen will, weniger Gnabe finbaber nennt Gervinus die Rirche wie ben Protestantis-: \_Seften", ergurnt fich aber boch, bag ber felige Clemens uft von Koln "einen neuen Feuerbrand in ben Frieden Ceften geworfen", und feiert Ronge's Auftreten als bie b ben beutschen Bolfsgeift ber Rirche bereitete Rataftrophe. fe beutiche Geschichtschreibung entspricht ber frangofischen, fie feit Bolnen und Boltaire bis auf Billemain und A. erry fortbauert, und unterscheibet fich von ihr nur baburch, ber philosophische Bebantismus ber beutschen Rathebermer bie Befdichte nach ihren Schablonen mobeln muß, rend ber Frangofe mit gragiofem Leichtfinn ein Schnipps schlägt und an bem vorbeigeht, mas ihm nicht gefällt nicht begreiflich ift. Die britte Bartei ift eber protestantifc 20 KXI.

als bie vorige, insofern fie fur eine firchliche Korm bes Breteftantismus arbeitet, wenn fie auch nicht weiß, welche er auf beutschem Boben etwa ertragen fonnte. Daß bem Staate bie Religion indifferent fenn und bie driftlichen Betenntniffe fammt und fonbers als Seften gleichviel gelten follten, barauf geht biefe Bartei nicht ein, weil fie recht mohl begreift. baß eine folde philosophische Anschauung von ber Religion Diefe felbft gerftoren muß, und bag bamit die bieberige Unfchauung von Sie möchte eben befrwegen it Staat und Leben wegfällt. confequenter Architeftonif mit einer protestantifchen Rirde einer protestantischen Staat in Deutschland erbauen, benn fie weiß, baf bis auf Kriedrich "ben Broßen" die beutiden protestantifden Ster ten weber in fich felbft noch in ber Ration einen Salt hatten, for bern eben fo fehr burch frembe Dachte erhalten murben, wie fie fremben Machten, Schweden und Kranfreich, ibre Entftebung als fouverane Staaten verbanfen. Gin Brotestantismus, in wiele protestantifchen gandes- und gandchenereligionen gerfplittert, entbehrt bes organischen Zusammenhangs zu fehr und ift vartiels ler Celbstaufreibung ju fehr unterworfen, ale bag er eine protestantifche Rirche genannt werben fonnte; foll es auf ben Restlande eine große protestantische Rirche geben, meint bie Bartet, fo muß es auch einen großen protestantlichen Stat Dagu ift Breugen auserseben; baber wirb es tes geben. feiner 7 Millionen Ratholifen "ber protestantifche Staat" # nannt und ihm als foldem die continentale Rolle jugewiefet. Diefe Tenbeng ift nun auch auf die Geschichte übertragen, ba wird Preußen an England ale Borbild gewiesen, bas ba Brotestantismus siegreich gegen Spanien vertheibigt und fie ter mit ben Stuarte ben frangofischen Ginfluß und ben & tholicismus vertrieben. Defimegen ift ber englifche Dung bas Ibeal biefer Bartei und im Rampfe Schleswig- Sell konnte fie fich als Dacht zeigen, weil fie von bem me len, wenn auch vielfach blinden, Enthufiasmus jenet 3 getragen murbe. Aber gerabe Englands Balmerfton wat

icher bie Bergogthumer nicht beutsch werben ließ, weil fie Rolge ber Lostrennung von Danemart nothwendig batten eußisch werben muffen. England mar es, welches Breugen bt feften guß an ber Rorbfee faffen, es nicht jur eigentben Großmacht werben ließ. Deffenungeachtet wird bie rtei politisch immer an England hangen, und wie Dablann bie englische Revolution fur die Deutschen bearbeitete b ben Dranier auf bie Caule ftellte, fo hat Dr. Bauli n größten Angelfachfen, Ronig Alfred, berausgehoben und nfelben une Deutschen geschilbert, benn bie Beschichtsche a ber Bartei folgt beren Tenbengen. Dahlmann wollte i conftitutionelles Breugen empfehlen, beffen Angiebungsift bas gesammte protestantifche und liberale Glement in entichland, voraus ben gangen Rorben, an fich reißen murbe, nn Sobenzollern bem Dranier nachfolgte. Bauli aber beeist uns, bag Alfred "in feinem Befen bie Grundjuge von r Celbstftandigfeit bes Brotestantismus" hatte. idlicher Kund! Co bat man nun ein Begenftud ju Rarl m Großen, ber fo gar nichts von jener Gelbftfandigfeit in , hat und eben barum bis auf die neueste Beit in die protantische Geschichte nicht paffen will. 3mar ift Rarl ber te deutsche Raifer und burch feine Burbe ber Schöpfer beuter Rationalitat, von ber bie Germanen trop ber Teutoraerfcblacht bis auf ihn nichts mußten; aber er mar jugleich e Bort ber Rirche, barum erscheint er nur in ber Bolfsfage B fürftliches 3deal, weil biefe alter ift ale Die protestantische elbstftandigfeit, alter ale die Entzweiung zwischen ben Ban und Enfeln, als ber Rif burch die Nation.

Bir anerkennen Alfreds Größe willig, verehren in ihm ben elben, ber durch seinen siegreichen Kampf verhinderte, daß die iftlichen Kirchen in England ben Balderstempeln und Donzeichen scandinavischen Heidenthums weichen mußten, wie mi ber Große durch seine Sachsentriege eine lleberfluthung fachsischen Heidenthums gegen Westen und Suden un-

moglich machte; wir bewundern ihn ale Gefetgeber, und wenn trop feines Ruhmes bei bem Bolfe bie Sage burchflingt, Alfred habe feine Gewalt auch migbraucht und bergebrachtes Recht gefranft, fo ift dieß wohl erflarlich und er theilt biefen Bormurf mit Rarl bem Großen. Beibe bette fcber mußten gerruttete ganber orbnen, beiber Orbnung wollte fich bie altgermanische Freiheit nicht fügen, welche in ber Bereinzelung ihr Befen hatte, die baher mohl die tropigfte Selbfts nahrte, aber feine Ordnung guließ, wie fie ftanbiafeit Berabefo flagt ber hintermalbler am ein Staat bebarf. Miffouri auch bie Gefete feiner bemofratischen Republif ale thrannifch an und gieht weiter in bie Wildniß, wenn fich benachbarte Walblichtungen mit Dorfern füllen. Alfrebs und Rarle Mannen fonnten aber nicht weiter manbern, barum mußte fich ihre wilde Freiheit Diejenige Befdrantung gefal-Ien laffen, ohne welche Die driftliche Civilisation fich meber erhalten noch gebeihlich entwideln fonnte. burch feine Befete bas angelfachfische Bolt fo gefestigt, bas es auch bann noch bie Grundlage bes Staates blieb. als bie frangofischen Rormannen fich ju feinen herren gemacht, bas Land unter fich vertheilt und bas Jod bes barbarifchen Gr oberungerechtes auf die Angelfachfen gelegt hatten, bag es fich allmählig wieder hob und bie Normannen angelfächfich machte, ohne fie ju corrumpiren, wie es fonft bei erobernben Bolfern geschab, wenn biefelben mit ben Beffegten fich per fcmolgen. Dazu trug die infulare Lage Englands febr piel bei, und ber angelfachfifche Charafter trat enticbieben bervor, ale bie englischen Konige ihre Gebiete auf frangofischem Beben verloren hatten. Der alte Angelfachsentonig, ber Befrein und Ordner, war zugleich eine Leuchte feines Bolfes, ber Forbern ebler Bilbung, bie er fich felbft in einem bewundernemurbigen Dage erworben hatte, auch hierin bem großen Franten abs lich, ja benfelben noch übertreffend, weil bie Regierung ber Angelfachfen boch weniger fdwierig mar, ale bie ber vielne

gen romanifden, germanifden und flavifden Stamme, ben Rarl gebot. Alfrede Stellung in ber englischen Geichte ift unfere Biffene auch vor Dr. Pauli nie miffannt rben; er galt immer ale ber Befreier und Gefengeber fei-8 Bolfes und ebenjo wenig war es unbefannt geblieben, B er ein warmer Freund ber Kunft und Wiffenschaft ge-Aber bavon wußte man nichts, daß er ben Protentiemus anticipirt batte, und Dr. Bauli bleibt ben Beleg en hiftorifchen) auch felbit ganglich ichulbig. Dag er biefe tellung Alfrede nicht in ben Dentmälern jener Beit gefuna, fondern in ihr nur bas Erzeugniß feiner protestantifchen eidichteanichauung und ber Tenbeng aufftellt, beutsch und glifch protestantisches Wefen in gemiffer Beife zu einigen, meist eine andere Monographie über Ronig Alfred, Die t ber Bauli'ichen gleichzeitig ausgearbeitet murbe, und bar auch burchaus nicht als eine Begenschrift anzusehen ift, e fich benn ber Lefer bei jeber Beile von ber Gelbfiftan. ifeit berfelben überzeugt. Der Berfaffer, Berr Dr. Beiß, bt in murbiger Rube und mit offenem Auge ben ichwierigen ab ber historischen Forschung, und legt die Resultate bem ier in iconer Sprache por. Der Umfang bes hiftorischen iffens, bas Dr. Beiß entfaltet, bie Barme bes Gefühle, : fich fundgibt, und boch ber Scharfe bee Urtheils feinen ntrag thut, berechtigen une ju iconen Soffnungen von n jungen Siftorifer, ber uns im Alfred bie erfte Brobe ner Biffenschaft und Darftellungefunft bietet.

Da zu Alfred's Zeiten die Bevölferung Englands aus tischen Britten, aus Britten, welche unter der Römerherrsaft romanisirt worden, und den Rachfömmlingen italieniser Römer neben den eingewanderten Angelsachsen bestand, d diese Britten auf die Angelsachsen mehr einwirkten, als wöhnlich angenommen wird, wie Dr. Weiß aussührt, so idt er der Erzählung von der angelsächsischen Einwandesng einen Ueberblick über das celtische und celtisch-römische

#### Literatur.

poraus. Rach bem Borgange Mone's und Leo's er ben Celten eine bebeutent bobere Cultur, als n fonft, ben Griechen und Romern folgenb, jugeollte. Die beigebrachten Mittheilungen fonnen nair einzelne Lichtblide in jenes Bebiet merfen, bas n, ber fich nicht fpeciell mit bem Ctubium ber Beefaßt, in ber Regel eine terra incognita ift; man ber über bie mannigfachen Cultur-Begiehungen Diefer ichen Celten ("terrarum et libertalis extremos" nenbei Tacitus bie Calebonier bes Galgafus), und bes ie eine Boabicea, ein Caractacus, ein Diffian und is ihnen hervorgeben fonnte - ein Belben- und Can-Die unter ber Romerherrichaft driftianifirten Britaren jeboch nicht im Stande, ihre heibnischen Stammaus bem Rorben bes großen Gilanbes mit nachhalfolge gurudgumeifen, ale bie romifchen Befanungen raumten und fich felbit überließen ! fie riefen Gache

turmächte. Confequenterer Berftand aber waltet in Obin's Religion; sie potenzirt Menschen und Natur allerdings in eine Menge sich widerstrebender Götter, erkennt aber das Unzulängliche derselben für die Ewigkeit an, und gibt ihnen nur eine zeitliche Rolle, weiht sie der Bernichtung, und läßt nur "ben Rächtigen von oben her", den unbefannten Gott, sortdauern. Auch diese Weltanschauung hat sich wiederholt, wenn man statt der Götter die Naturgewalten setz; diese schaffen zerkörend und zerkören schaffend, die ihre Zeit aus ift, und der Mensch macht es in seinem Kreise nicht besser; "aber hoch über dem Raume und den Zeiten schwebt unend-lich der höchste Gedanke, und der Mensch muß zuwarten, ob und welche Anstalten die Gottheit für seinen Geist getrossen habe."

Doch bas wildfraftige Bolf ber Angelfachfen blieb fich nicht felbft überlaffen; bie Lehre vom Beilanbe nahte ibm. Ber ein Beispiel feben will, wie bie Geschichtschreis bung noch in neuefter Beit mit ber größten Errungenschaft einzelner Bolfer, ihrer Befehrung jum Chriftenthum, umaugeben vermag, ber leje A. Thierry's histoire de la conquête de l'Angleterre par le Normands Liv. I. p. 61-75; wie man wenigstens ichielend barüber urtheilt, bavon haben wir in ben meiften protestantischen Schriftstellern Beweise genug. Da muß augenblidlich romische Berrichsucht im Spiele fenn; benn bag ber Glaube an bie Eine Kirche in Bapften und Bifcofen, in Beiftlichen und Laven gelebt und fie getrieben habe, die Ungläubigen in die Rirche und damit gur Celigfeit ju führen, glaubt man eben nicht, und bamit fehlt ber Coluffel jum Berftanbniffe. Co hat auch die Weigerung ber celtifch-englischen Bifcofe, in ber Diterfeier und bem Taufritus mit ber Kirche einig ju geben und bei ber Befehrung ber Angelfachfen mitzuwirfen, ihre Bertheibiger gefunden, als etwas Rationalfirchliches gegenüber ber nach Universalherrschaft ftrebenben romifchen Rirche! ichmeigerischer Siftorifer, Dr. Senne, bat biefe Differeng

bes celtisch brittannischen Befens und bas Dunkel, welches über bem driftlich e celtischen Rorben fcmebt, benutt, um von einem norbischen Christenthume zu fabeln, bas por bem Chriftenthume aus Balaftina beftanben babe! Reben romifder Berrichfucht muß bann bei ben Angelfachien auch noch bie romische Sabsucht auftreten; Berrichsucht und Sabfucht find ja anklingende Kormen, wie Saus und Sof. Da fommen Ballfahrten und Gaben ber Konige nach Rom, und endlich fogar ber Beteropfenning. Der Beteropfenning! Daß bie englischen Bibel- und Diffions-Gefellschaften und abnliche Bereine über Millionen verfügen, gefällt wohl, benn bieß Gelb wird zur "Befehrung" von Beiben, Juben und Ratholifen, also zu einem "evangelischen" Berfe verwendet. Run vergleiche man einmal bas Ginfommen ber befagten Bereine mit bem, mas bie Bapfte von Gregor bem Großen an bis zur Reformation jahrlich aus England bezogen, und bann, mas die Bapfte mit biefem Golb und Silber gefchaf. fen haben - die Losfaufung ungahliger Cflaven, Die Unterftugung driftlicher Bolfer und Stabte, welche von ben Ungläubigen bedrängt murben, bie lofalen mohlthätigen Stiftungen, Die Sulfe, Die driftlicher Wiffenschaft und Runft gu Theil wurden, die Missionen in heibnische und driftliche Lanber - wie zwerghaft erscheinen nicht bagegen bie Leis ftungen obiger Bereine! Und boch hatten bie Bavfte noch baju ben turbulenten orbis christianus ju übermachen, und mit Konigen und Fürften burch ihre Boten ju verfehren.

Rachdem ber Monograph Alfred's ber Kirche gegeben, was ihr gebührt, und von ber Literatur ber Angelsachsen, als einem andern geistigen Elemente bes Boltes, gesprochen, wendet er sich zu ben Männern bes standinavischen Rorbens, welche zuerst Raub und Berwüstung an ben englischen Küften üben, endlich sich sestsen und England beherrschen. Run treten Alfred's Bater und Bettern auf, endlich er selbst, im wechselvollen Kampfe mit ben furchtbaren Seetonigen, bis er

burch Schwert und Bertrag fein Bolf von ber norbifchen Bir feben bann ben flegreichen Ronig als Beifel befreit. Schriftfteller und Gefengeber, ale emfigen Bfleger boberer Bilbung, fraftigen und weisen Ordner verworrener Buftanbe, wie fie aus vieljähriger Unterbrudung und einem erbitterten Rationalfriege entiteben mußten, bis nach funfgebnjährigem Krieben ber furchtbarfte aller Seefonige, Baftinge, mit einer aemaltigen Flotte an ben Ruften erfcheint, und einen neuen breifahrigen Rampf um die Kreiheit des Bolfes von Alfred erzwingt. Bon 894 bis 26. Oftober 901 maltet Diefer mieber als Friedensfürft, umgeben von einer blubenden Rachfommenschaft, im Umgange mit gelehrten geiftlichen Dannern, ober richtend, berathend und befehlend auf ben Dalftatten und in ber Berfammlung ber Eblen, Gotteshaufer wieber berftellend ober grundend, mit bem beiligen Stuble, wie feine Borfahren, in treuer Unbanglichfeit verfehrenb. -Es ift eine reiche Mernbte, welche die Monographie Alfred's von Dr. Beiß une bietet, und mannigfaltiger, ale wir angebeutet haben; ber Freund urdeutschen Befene, Rechte und fprachlichen Musbrude finbet bie Refultate eigener und frember Korfcung in flarer und wohlgeordneter Beife bargeftellt, wahrend ber gelehrte Rritifer von Fach Untersuchungen, mie 1. B. über Brethmalba, über ben Aufenthalt bes 3. Erigena an Alfred's Sof u. f. w., anerfennend ju murbigen bereit fenn wirb. Die gelehrten Beigaben bes Dr. Bod, Mitgliebs ber Afabemie in Bruffel, find um fo willfommener, je buntler bie Beit, aus ber fie ftammen; wem mare auch nur Gine neue Rotig über Boethius gleichgultig?

# XIX.

## James Laird Patterson:

feine Bilgerfahrt nach Jerufalem und feine Berichte über bie Lage ber orientalifchen Chriften.

IV. Die Protestanten im Often und ihre Miffionen; bie Miffienen am Cap in Parallele; Roten gu ben Angaben Batterson's.

Babrend Ruglande moralifder Ginflug auf bas foismatifch driftliche Bolt ber Turfei ben Sobepunkt bereits erreicht hat, mar auch England nicht mußig geblieben. Bie nabe ber Cjar aller Reugen bem Bunfte fteht, wo er als faftischer Dberherr in ben Bebieten bes Sultans wird anerfannt werben muffen, zeigt am beften ber Umftanb, baf Franfreich wegen ber Rechte ber Ratholifen an ben beiligen Orten, wofür es fich voll nicht genug ju lobenben Gifert feit mehreren Jahren angenommen, jest bireft mit Rufland Die Entscheibungen und Bewilligungen verhandelt. Pforte, welche in topflofer Selbftverlorenheit ein und baffette ftreitige Beiligthum um eilf Uhr bem Ruffen und um zwiff Uhr bem Frangofen gemahrt, ober umgefehrt, je nachben biefer ober jener fruher ober fpater tommt - fie haben of fenbar gar feine Bebeutung mehr. Es fragt fich, was Ruf land in ben türfifchen Brovingen bes heiligen ganbes ge mabren will ober nicht; von feiner Unabe fcheinen bie

Recte ber Ratholifen im Drient jest icon abhangen ju muffen, und je geficherter biefe Abhangigfeit fich burch bie politischen Berhältniffe conftituirt, besto fenntlicher mirb bie Bnade in Unanade übergeben. England feinerfeite fcheint ber Entwidlung ber Dinge mit großer Unruhe jugufeben; ebenfalls verfolgt es aber auch in Bygang feine ureigene auswärtige Politif voll von falter Gelbftsucht, und jeber Sour driftlichen Rechtsgefühls baar und ledig. Fur's Erfte ift gewiß, bag England fich bas fernere Anbringen Krantreichs bei bem Gultan wegen ber beiligen Drte verbeten bat. unter bem Bormand liebreicher Borforge für bie Pforte, welche burch Concessionen an die Ratholifen mit bem übermachtigen Rachbar verfeindet werben fonnte, benn weber barf bas gute Recht ber Ratholifen fiegen, noch barf Frantreiche Ansehen im Drient fich befestigen ; und daß für's 3meite England mit eifiger Ralte bie Buth bes Salbmonds gegen bie flavifchen Chriften ju betrachten vermoge. iprachen wir jungft icon aus. Wenn fich aber auch noch bemabrheiten follte \*), baß ber englische Gefandte in Conftantinopel ber hochherzigen Interceffion Defterreichs geradezu ents gegengewirft habe - mas nichts weniger als unmahricheinich ift! - und daß auch Rußlands fonft fo fcblau vorgefehrter Born beffalls gar nicht in Betracht gefommen, fo lage barin ver entsesliche Beweis, daß die jum Rriege ruftenbe Rramerpolitif an der Themfe ben gegenwärtigen Moment für abfolut geeignet hielte, jenen über furg ober lang unvermeiblichen Bruch wegen bes Drients lieber heute als morgen ju magen. Denn freilich ift Franfreich jest feine Borfe; fur Defter-:eich hat England Italiens Mazzini und Ungarns Roffuth in Ionbon; Preußen ichidte feine Deputation mit nach Tostana, aft fur Die bischöfliche Familie einen Palaft in Berufalem auen, und fucht überhaupt mit confessionellem Inftinft feinen taturlichen Allierten in Ct. James. Db bemnach wohl nicht

<sup>&</sup>quot;) wie bereits gefcheben ift.

bie akatholische Macht bes Westens ber schismatischen Racht bes Oftens über ben ganzen Continent hinüber bie Sand reichen zu können glauben durfte — zu brüderlicher Theilung?

Rallt aber einmal ber Staat bes Großturfen in ein Duoblibet von Beutetheilen und aufgesparten Stäatlein auseinander, bann wird es fich fragen: wer bie fcmere Sand auf biefe zu legen im Stande ift. Wie gefagt, England bat gefucht, feinen Theil an politischem Ginfluß fich bei Beiten au fichern. Batterfon fcamt fich aufrichtig ber fcmabliden Bolitif, Die von feinem Seimathlande über ben Drient ausgehe; nur ber Bedante troftet ihn, bag einzelne englifden Staatsmanner noch nicht bas englische Bolf feien. bingt aber ift fein Berbammungeurtheil über bas Sauptmit tel, welches jene gewiffenlofe Politit gebraucht, um im Drient feften Boben ju geminnen - über bie religiofen Bublereien ber englischen Miffionen. Er nennt biefe Miffionen geradezu eine vermerfliche politische Baffe, beren Ginflus fein religiöfer, fondern ein pur politischer und focialer fei, "auchtlos in feinem Wirfen, fraglich in feinem Erfolge." Durch ben "fcmiegfamen Geift ber Staatsfirche" es, mit ben Regereien aller ganber, ben Restorianern in Aften, ben Ropten in Aegypten, ben Armeniern und Juben in Syrien und ber Turfei, intime Freundschaft ju machen; in jenem Beifte erflaren bie Miffionare Dogmen fur unfrucht. bar, die Saframente für bloge Formen, und gestatten ihren "Befehrten" fogar auch, außerlich ju bleiben, mas fie eheben waren, gufrieben mit ber innerlichen Beranberung, bie in polltifcher, wie religiofer Anfchauung fie ju "Ingliz" macht.

Dieses System, von bem nicht nur ber Religion, sow bern zugleich auch aller staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung ber Untergang broht, bebarf ber Erflärung! Bor Allem
glaube man nicht, baß solche Missionen bebeutenbe Erfolge im
eigentlichen Sinne bes Wortes erreichen; ungeheure Summen werben allerbings von ben englischen Bereinen alljähr

auf bas Befebrungegeschäft verwendet, bie wirflichen oberungen aber find faum nennenewerth . Benn man ben officiellen Bereins-Berichten von großen Bahlen hort, es nothwendig, immer mohl zu unterscheiden. Um ein ifpiel anzuführen! Jungft prablte ein Berliner-Sofprediger feiner gaften = Borlefung mit 70,000 " Befehrten" im inden Inbiens"; in Wahrheit verhalt fich aber bie Cache baß bie protestantischen Missionen in gang Indien nach angigjähriger Arbeit, bie allein im Jahre 1850 volle 7,000 Bfund Sterling toftete, in 309 Gemeinden 103,154 briften" gewonnen hatten, von welchen "Chriften" jedoch bloß 5000 "ihre Befehrung ermiefen mar", 12,000 auf mohlere Bebingungen angenommen murben, alle übrigen "nur m Ramen nach Chriften find." Richts ift nun binberum geeigneter, eine folde eigenthumliche Diffionschbaltung \*\*) ju illuftriren, ale Batterfon's Angaben über protestantifden Miffionen im turfifden Drient.

Die englische "Staatsfirche" unterhalt auch als solche spionen im Orient; sie unterscheiben sich aber (wie z. B. preußisch-englisch bischöfliche in Jerusalem) von den gleisn Unternehmungen, so zu sagen, privater Ratur bloß ich bas bei ihnen ganz offen zu Tage liegende direkt polisbe Clement. Es lohnt sich daher nicht der Mühe, sie von tübrigen Missionen im Often zu trennen, in welchen die

<sup>\*)</sup> Batterfon felbst erwähnt beifpielsweise ben Bericht ber Juben-Misfiens-Societät in London für das Jahr 1852, ber bas Resultat der Miffionen in Balastina auf zwei "Befehrte" und fünf ober sechs "Bewerber", den Koften-Auswand aber nahezu auf 54,000 Gulben angibt. Diese Erfolge muffen jedoch noch unter die glänzenderen gerechnet werden; vor einigen Jahren hatte der Berbranch einer umgleich höhern Summe bloß einen einzigen Juden eingetragen.

<sup>\*)</sup> in ber "Boifshalle" vom 13, Februar 1853 ans bem Juni Deft ber Dublin-Review gezogen.

verschiebenften protestantischen Seften bes Beftens ver Man follte freilich um fo mehr erwarten. be "Bifcoflicen" ober Apostel ber "englischen Staatsfirch Drient fich besonders bemerflich machten, als fie bo bedeutsames Moment, Die bischöfliche Bewalt, mit ben den Ceften gemein haben. Allein weber fie felbft fich bemußigt, ben vermeintlichen Befit apoftolischer in ihren Bischofen gehörig ju urgiren, noch murbe . Bemand unter ben öftlichen Chriften fich berbeilaffen, Bischöfe als mabre und wirfliche anzuerkennen. 3ma ben bie orientalischen Missionen jum größern Theil vor bigern versehen, welche mit ber englischen Staatsfire Berbindung fteben; aber fogar biefen mangelt febr o bildofliche Orbination und Sendung, ohne baß fie b mit ben orbentlich Geweihten nicht auf gang gleicher ftunden. Die bischöfliche Staatsfirche lagt auch ohne Bit ju, bag ihre Glaubensboten Gin und benfelben Rorm ben mit den Senblingen ber "Niederfirchenpartei", Convolut von Unionisten, Indifferentiften und Unglau furt von Allem, mas bem Bofitivismus ber "Bifcoff tobtfeind ift, in beffen Sanden aber Die große englifche fione - Gefellicaft liegt. Auf bem Banner Diefer "Riel denpartei" fieht: Entleerung ber Saframente, Bermerfung ber firchlichen Tauflehre als antidriftlicher manismus! jur Lofung geschrieben; aber nichtsbeftom ftellen fich bie anglifanischen Missionare im Often unte felbe Banner, und mit ihnen aposteln ohne Unterschiet wie fonft überall, Bresbyterianer, Independenten, Bat Methodiften, Lutheraner, amerifanifche Congregation u. f. w., ohne daß fich ihr Seftengeift in ber un Frembe auch nur besondere haufig in die Saare ge Das Eine Princip haben fie ja alle miteinander ge "Ablaugnung ber geiftlichen Lehrautorität als Grundlag Blaubens" - wie Batterfon fich ausbrudt, und wer ber englischen Politik im Orient nicht officiell bienen, so bienen fie ihr boch burch bie That.

Das Gingige, mas biefe protestantifden Milfionen unter ben orientalifden Bolfern im Grunde ausrichten, ift bie Bernichtung aller Autoritat. Die erfte Bahrheit, welche fie ihnen prebigen, lautet: ber Glaube, ben bas Chriftenthum fordere, muffe burch individuelle Manipulationen mit gewiffen Schriften, welche fie "Gottes Bort" nennen, gewonnen, und von Jebem ale bie Frucht eigenen Forschens in biefen Schriften betrachtet werben. Gin foldes Berfahren, aum Glauben au gelangen, betiteln fie: "bas Recht bes Selbsturtheile", und bagu verpflichten fie bie armen Drientaohne Unterschied ihrer intelleftuellen und moralischen Dualität. Celbft unter ben jammerlich herabgefommenen Ropten 3. B. fucht man fo "Chriften" ju machen \*). Roch mehr aber als biefer heuchlerische Unfinn ift unferm gelehrten Britten an ben protestantischen Missionaren im Diten bie freche Stirne aufgefallen, mit ber fie, im fcreiendften Biberfpruche gegen ihre eigene Lehre von ber Bflicht bes "Gelbfturtheile" aus ber Bibel, bennoch endgültige Cymbole auf-

<sup>\*)</sup> Batterfon hat unter Anberm auch bie fatholifche Difficu gu Res gabeh, eine blubenbe Dafe in ber firchlichen Bufte Megyptens, befucht. Der fleine Franciefaner-Bater Samuel, ein ebenfo freunds licher als geiftvoller Mann, leitete gang allein nicht nur eine firche liche Gemeinbe von mehr ale 1000 Seelen, fonbern auch eine Sonle von 60 bis 70 Rindern, und hatte felbft fcon über 1500 Berfonen, meift Ropten, in ben Schoof ber Rirche aufgenommen. Er flagte aber unferm Reifenben bitterlich, bag nicht nur bie feit Mehmet Ali's Tob eingeriffene Furcht vor ben Berfolgungen ber Convertiten fein Wirfen erfchwere, fonbern eben fo fehr auch bie Bublerei bes englischen Diffionare ju Cairo, beffen geiftliche Thatigfeit (von ber politifchen abgefeben) barin bestehe, bag er une ter bie in granliche Unwiffenheit verfuntenen Ropten Bibeln und Tractaten austheile, mit ber Aufforberung an bas armfelige Bolf, "bie Lehren ber Rirche nach - eigener Schrifterflarung ju prafen!"

guftellen magen. "Dbgleich fie begehren, bag Jebermann bie beilige Schrift (b. b. ihre Ausgabe berfelben) lefen, und baraus fein eigenes Urtheil bilben folle, fo haben fie boch einige Lehrfage - ber Bibel, wie fie vorgeben - entnommen, und fordern nun fur biefe Lehren biefelbe unanfechtbare Bultigfeit, wie fie bem fatholischen Dogma vinbicirt wirb." Batterfon bat babei nur überfeben, auch geborig au betonen. baß biefe Blaubensboten bas "Recht bes Celbfturtheils" immer ftrenge nur auf "i bre Ausgabe" ber Bibel beziehen; eine fatholifche lleberfenung berfelben fann und barf zu bem 3mede bes \_eigenen Forschens" nie und nirgenbs bienen, wie wir ia in biefem Mugenblide in Stalien mit befonberm Rachbrude erfahren. Denn es ift nicht genug, bag man unter Berufung auf Die Bibel eine confessionelle Schablone fur bleienigen berftelle, welche fich ihren Glauben aus ber Schrift herandlefen follen; man muß vielmehr, um bas "Gelbfturtheil" ficberguftellen, von vornherein ben Bibeltert felbft nach jener Schablone auschneiben. und ihn augleich fur bie ungebildeten Befer möglichft "flar" machen. Diefe Braris batirt befanntlic nicht erft feit gestern; mit gang besonderer Ungenirtheit fceint aber ber facrilegische Betrug neuerdinge ju bem 3mede getrieben zu werben, um ben Diffions - Objetten bas Schöpfen bes vorgefaßten "Glaubens" unmittelbar aus ber Bibel ju erleichtern. Co verlautet g. B. gerabe jest über bie neuefte Bibelüberfetung fur bie oftindifchen Miffionen bie Rlage: fe habe "aus Berfeben, ober um bie Sprache fluffiger ju meden, eine Menge Borte geradezu ausgelaffen", und bed wieber "unnöthiger Beife Ausbrude eingeführt, bie nicht einmal bis zu einem gewiffen Grabe Gebildeten verftanblich feien"; von ben Borgangern biefes Machwerts wird ohnehin jugeftanben: bag bei ihrem Streben nach "Rlarheit" und "Bolfethumlichfeit" bie Treue habe geopfert werben muffen; "außerdem haben diefe neueren Ueberfeger bas einfache Bottesmort burch eingeschobene fünftlichen Erflarungen ibret

onfestion bienstbar zu machen gesucht" \*). Mit welcher Rerenz bewacht bagegen die Kirche ben Buchstaben ber heilin Schrift, und wie gerechtsertigt erscheint solchem haarraubenden Sacrilegium gegenüber die strengste Bibel-Bolizei!

Auf Bibeln, welche in folder Beife aubereitet find, ftunt b benn auch, feit Luther's erften Leiftungen in Diefem Rache. e Sauptlehre von ber Rechtfertigung burch ben Glauen allein; fie ift im Grunde ber objeftire "Blaube" ibft, ben Beber aus ber Schrift fich reconstruiren foll, nachm bie treuen Gottesmanner" ihn erft noch bineingelegt Diefes faft unglaubliche und bennoch feit mehr als eihundert Jahren in rerum natura graffirende Berftedensspiel it bem Seiligsten nun treiben bie protestantischen Diffionare ich unter ben Orientalen. Daß jeboch Batterfon fur nothig achtet, bie ihnen vorgetragene Sauptlebre von ber Rechtrtigung feinen englischen Lefern ausführlich auseinanberfeben, muß auffallen, und icheint zu beweifen, bag man : noch jest, und felbft in England, hauptfächlich als Rober r Angehörige anderer Confessionen verwendet, nachdem fie i ben eigenen Rreifen in unermeglichen Migcrebit gerathen. niefelben Birfungen aber, welche biefe Bredigt vom Aninge an auf bie Beiftedrichtung ihrer Anbanger ubte, geis in fich, nach Batterfon's Beugniß, in ihrem Gefolge auch 2 Often wieber. Er nennt es "feltsame und unbegreifbe Meinungen", was die Miffionare nicht bloß als "fchriftmaß", fonbern ale gangen Inhalt und eigentliches Befen r \_Schriftlebre" barftellen: bag ber Menfc von Gott fur ewige Leben in ber Bereinigung mit ihm qualificirt "erdtet" (nicht "gemacht") werbe bloß auf Grund eines fubtiven Gemuthezustanbes, ben fie "Glauben" nennen, "Glau-

<sup>9)</sup> S. bas Schreiben bes Missionars Kremmer zu Mabras im Leips ziger "evangelisch-lutherischen Missioneblatt" vom 1. Febr. 1853. XXXI.

ben" nicht im Sinne ber alten Theologen, als vollige Singabe an bie Offenbarungewahrheit, fonbern "Glauben" als fefte Ueberzeugung und unmanbelbares Gefühl bes Inbipibuums, baf ibm fveciell bas Rreuzesopfer bes Erlofers m gute gefommen und bie Seligfeit ungweifelhaft gewiß fei. Alle anbern Acte bes driftlichen Gemuthe, ale Liebe, Soffnung, Kurcht und die baraus entspringenden Werfe, find werthlos und unnut jur Geligfeit, ober gerabeju funbhaft, außer bem Special-Blauben, vielmehr bem frechen Bertrauen auf Chrifti ftellvertretenbe Genugthuung , bas fie "Glauben" nennen; Diefe Buverficht unfehlbarer Geligfeit ift "bie gottliche Gnabe" faterochen, welcher erft ale Frucht entfprofen foll, mas Die alte Rirche an Tugenden ber Demuth, Liebe, Soffnung u. f. w. fennt, und von jeher " naben" genannt bat. Schon Luther bat erfahren muffen, bag beffalls bie Theorie auf bas Schmählichfte in ber Praris ju Schanben wurbe; ber "evangelische" Baum ("bie Gnabe") trug gwar allerbinge reichlich Fruchte, aber nichts weniger ale bie prophe Und über bie Frachte "ber Gnabe" im Dften berichtet auch jest wieder Patterfon bochft Demuthigenbes. "Die Brediger folder Unfichten", fagt er, "find mandmal fromme Leute, die aus eblem natürlichen Gefühle banbein; aber bas Gemuth im Often ift zu inbolent und zu weichlich, es ihnen nachzuthun. Wenn, fagen bie Drientalen, Die Geligfeit auf fo bequemem Wege errungen werben fann, fo finden wir burchaus unnöthig, mit mubfamer Befambfung unserer Leibenschaften uns ju plagen. Daber fommt es bent auch, bag bie Leute, welche im Often biefen Lebren Bebot geben und zu benfelben fich befennen, ber am wenigften et renwerthen Rlaffe ber menschlichen Befellschaft angeboren. Ronnte ich nur bie allgemeine Meinung Lugen ftrafen; alleit es ift Thatsache, bag ber Rame "Ingliz" (Englischer, Englander), womit man berartige Profelyten bezeichnet, im Dften ein Schimpf - und Spottname ift. Solche Berfonen

1

baben bas eigentliche Befen bes Broteftantismus eingefogen, indem fie Die Autorität ihrer eigenen Rirchengemeinschaft abmarfen . nicht um bie Glaubensnormen einer andern anque mehmen, fonbern um fich jeglicher Autorität zu entschlagen. Sie gleichen ben beutschen Philosophen, ober ben frangofis ichen Universitätsprofefforen; ihr Benehmen ift oft vorwurfsfrei. aber ibr Glaube ift vernichtet und ihre Grundfate find antinomianifc, wenn fie biefe auch nicht im Leben burchfühe ren. Der einen ober anbern ber zwei Rlaffen gehoren alle bie protestantifchen Broselyten an, Die ich im Dften fennen lernte. Entweber find es gemeine Berfonen, Die fich alude lich fcaten, burd jenes fo leicht erheudelte inbivibuelle Glaubenegefühl ber in ihrer Corporas tion waltenben Bucht ju entrinnen, ober es find Bhilofophen, 3meifler und Ungläubige. Die Berichte ber Miffionegefellicaften felbft beftatigen biefe Angaben, und ber Stand ber religiofen und politifchen Bartelen im Often ift folden Resultaten gunftig."

Batterfon erflart fich barüber aus eigener Anschauung bes Rabern! Bie bie gange civilifirte Belt, fo ift auch ber turfifche Often in ben welthistorischen Rampf amifchen Autoritat und antinomischer Ungebundenheit, bie man leiber unter bem iconen Ramen ber Freiheit zu verfteben gewohnt ift, bereits eingetreten, in firchlicher, wie in flaatlicher Beziehung. Griechen und Armenier, Jafobiten, Reftorigner und Ropten, wie bie politischen Barteien in ber Turfei, in Gorien. Megypten und Briechenland, fie icheiben fich täglich mehr und mehr in scharf gesonberte feinblichen Richtungen: in die Anbanger ber Autoritat und in die Satelliten ber Bugellofigleit; felbft bas in gottverbangter Ausnahmoftellung frenge abgeschloffene Gemeinwefen ber Buben ift nicht nur in Europa, sonbern auch icon im Drient, und an ber alten Tempelftatte ju Jerufalem felbft, von ber Rrantheit ber Beit ergriffen; ber grimmigfte Rampf amifchen Talmubismus, Rationalismus und Atheismus wüthet auch in ihrem: Innern, und Juden find im Orient nicht weniger, als anderwärts, die Führer jener autoritätsseindlichen Partei, welche die ganze menschliche Gesellschaft im Religiösen, wie im Bolitischen dis auf den Grund gespalten hat. Run lese man aber die Berichte der Londoner Juden-Missions-Gesellschaft, der großen "tirchlichen Missions-Societät" Englands, des Tractaten-Bereins u. s. w., und sehe selbst: mit welcher von diesen Parteien die protestantischen Missionäre ("bewußt oder undewußt", sagt Patterson) es halten? Man wird ersahren, daß sie eine wesentliche Stüße aller und jeder autoritätslosen Richtung sind; das Fastum ist leider nur allzu unläugbar.

Diefes Berhalinif bietet aber jugleich bie Erflarung für eine andere munderliche Erscheinung, welche überall zu Tage tritt, mo folde Miffionare auftauchen. 3bre Berichte find immer voll von ftolgen Ergablungen über ihre große Birf. famfeit: wie fo viele Leute ju ihnen famen und erflatten, fie feien bereit ju glauben, mas bie herren Apoftel ihnen fagten, und ben Glauben ihres eigenen Bolfes, ihrer alten Rirchengemeinschaft baranzugeben. So auch im Drient. Und bennoch gablen die Diffionare felbft ihre "Befehrten" nur nach Einheiten, bochftene nach Behnern. Bang naturlich! Bene augendienerifchen lleberläufer meinen, fcon burch bie blofe Berficherung ihres Richtglaubens gute Broteftanten gu fen, und halten bie formliche "Befehrung" für bochft überfluf. fig. "Rie bin ich", versichert Batterfon, "mit Liberglen in Berührung gefommen, Die nicht, waren es nun Juben, Chriften ober Undriften, fich beeilt batten, ihre Unterrebung, in ber Boraussegung, bag ich Brotestant fei, mit ber Er flarung gegen mich ju eröffnen, baß fie an biefes ober jenes Dogma ihres Befenntniffes nicht mehr glaubten, und iber solchen beflagenswerthen Seelenzustand erwartete man bank von mir, ale einem Protestanten, immer anerfennenbe mb freudige Rudaußerungen. 3ch wiederhole, nie habe ich Ber

fonen fener Art getroffen, bie noch einen einzigen Glaubens, fat feftgehalten batten."

Dieß ift alfo bas gelb, auf bem bie protestantischen Miffionen bes Oftens erobern, mas fie etwa noch erobern. Das es babei leicht mare, bas Beifpiel ber oftinbifden Diffionare nadzuahmen, und Behntaufenbe von "Chriften bem Ramen nach" in bie Miffions-Rechnungs-Bücher einzutragen, liegt auf ber Sanb; mit ben fprischen Armeniern ift auf ber Biesbabener Guftav - Abolf - Bereins - Berfammlung in biefer Beziehung ohnehin icon ein bochft ftattlicher Berfuch gemacht worben. Aber ebenfo flar geht aus bem Bangen bie Babrbeit ber Behauptung Batterfon's hervor: bas Berf fener Miffionen im Drient fei nur "gerftorenber" Art, ihr einziger Erfolg "bie Bernichtung aller Autorität." In ber Türkei entfremben fie bie Duhamebaner ihrem geiftlichen und weltlichen Oberhaupt, mit bem Recht bes biblifchen "Gelbfturtheile" verführen fie in Griechenland bie Jugend, Die Ropten in Megupten, und in Desopotamien bie Reftorianer, Die rationaliftischen Juden ftuben fie gegen bie Talmudiften, und machen fo überall - tabula rasa! Daß fie bann aber vermochten, ihre eigene religiofe Anschauung barauf zu schreiben, bavon erfahrt man nichts; ber Glaube von Sunberten und Taufenden an die Bahrheit ihrer Religion wird ericuttert. ohne bag ein anderer Glaube an die Stelle trate. Colde Miffions Erfolge find es, beren die englische Bolitif fich freut, und in welchen fie einen wesentlichen Beitrag gur Sicherung ihres Ginfluffes fieht - im Drient nicht wenis ger als (wie wir bereits überflüßig nachgewiesen haben) in 3talien! Bas bas ichliefliche Ende biefer Bolitif fenn werbe, ift eine andere Frage.

Patterfon, emport burch bie im Orient geholten Erfahrungen vom protestantischen Missionswesen, broht unter bringenden Warnungen: bie gewissenlos gegen Andere gebrauchte Baffe muffe und werbe sich zuverlässig noch wider England Batterfon und bie Chriften im Drient.

bren, und erhartet feine Befürchtung burch bie allericht genug zu beherzigenbe Sinweifung, wie es begt ben Sottentotten und Raffern am Cap bereits fei. "Der Rrieg in ben fubafrifanifden Colonien", "in ben wir jest verwidelt find, ift ohne 3meifel Ben Theile ben Principien ju verbanfen, welche bie tifchen Miffionare (bie jest von ber Regierung freirfer übermacht merben) ben halbwilben Coloniften an nge und ihren Rachbarn eingepflangt haben; gelehrt, bie Autoritat ju verachten, und fiebe ba! n die Bibellettern ihrer Lehrer ju Rugeln, und ihre ffen ju Rartatichen gemacht, und im Rampfe gegen gebraucht. Much im Often habe ich Bibeln und ein, bie man bort fo freigebig austheilt, icon ju benüten feben, bie ben bier angegebenen fo gieme fteben."

lobnt fich ber Mube, biefen Andeutungen Batter-

ihnen wurde ber "rechte Grund sogleich gelegt" — die süße und tröftliche Predigt von der Gewißheit, in dem Werfe bes die Sünde der Welt tragenden Lammes Gottes eingezichloffen zu sein! — und "welch eine Zufunft darf man den Bölkern versprechen, welche so von vornherein mit der lautern Milch des Evangeliums zum ewigen Leben getränkt und mit dem rechten Himmelsbrode gespeist worden sind" \*). Benn irgendwo, so war es gerade am Cap, wo sich seht die Richtigkeit jenes bereits allgemein verbreiteten Schlagwortes erweisen mußte: daß die Missionen der "Römischen" zwar gewöhnlich die "größere Summe der gemachten Eroberungen" auf ihrer Seite hätten, "die evangelische Kirche dagegen sich der größern Gediegenheit und Rachhaltigkeit ihrer Bekehrungen zu rühmen habe" \*\*).

Bie erwies fich nun unter ben protestantifirten Sottentotten am Cap biefe "Gebiegenheit und Rachaltigfeit ber Befehrungen" in ben baufigen Reibungen und bei bem endlich entflammten Rriege gwischen ihren geiftlichen Batern aus England und ben wilben, raub = und morbluftigen Raffern, welche noch bagu von jeher bie gebornen Todfeinde ber hottentotten - Race find ? Gewiß mar die "evangelifche" Brobe ebenfo fcon und leicht, ale unvermeiblich, und wer follte nicht glauben, fie mußte glangend ju Bunften ber vielgerühmten "Innerlichkeit" auch bes hottentottischen Brotestantismus ausgefallen fenn? Aber weit entfernt; es erfolgte vielmehr bas gerabe Begentheil! In allen ben beutichen Diffione : Gefdichten findet fich freilich fein Bortlein von biesen leidigen Borfällen, und wir muffen fie lediglich aus englischen Quellen icopfen. Ihre Beweistraft ift aber um fo folagender, ale bie Befehrten ber erft feit 1837 tha-

<sup>\*)</sup> So Brofeffer Lindner im Leipziger "lutherischen Diffioneblatt" vom 1. Febr. 1853. S. 40.

<sup>••) 6.</sup> Bigger's: Gefdichte ber evangelifchen Diffion. I, 8.

tigen katholischen Missionen auf Reuseland wenige Jahre früher vor ben Augen bes stolzen Englands ganz and bers sich bewährt hatten. Als damals ein surchtbarer Aufstand der Wilden unter Anführung des tapfern Heit und seiner Bundesbrüder gegen die brittischen Colonien und ihre Wassenmacht wüthete, hielt Pompallier, der apostolische Bicar von Westoceanien und Bischof von Maronea, seit ein paar Jahren am Shotianga-Flusse angesessen, nicht nur die Tatholischen Reuseeländer ab, mit Heti gemeine Sache zu machen, sondern leistete der englischen Regierung anerkanntermaßen auch sonst unschähdere Dienste zur Dämpfung des Aufruhrs. Bergleichen wir damit, wie die "evan gelischen! Hottentotten im Kriege Englands gegen die Kassern sich hielten!

Bir wollen auf bie Saltung ber protestantischen Dif fioneftationen im ganbe ber Raffern felbft ein befonberes Bewicht nicht legen. Es ift in England jur Genuge befannt, bag nach 35jahriger Arbeit bie Diffionare nicht Ginen Gingebornen beigebracht haben, mas man Bilbung nennt; "befehrt" haben fie manche, aber fiehe ba! alle biefe frommen, Bfalmen fingenben Raffern liefen zu ben blutigen Reinben ibrer "Befehrer" über, und waren bort bie thatigften und beliebteften Berfonen. Die altefte Miffion im Raffernlande, Die fcottifde " Bflangfdule ber Glasgom . Diffionare . liegt an Chumie-Bebirge, nahe bem Fort Bare und im Rreife jener Militar-Colonien, welche ju Beihnachten 1850 fammt ihren Bewohnern von ber Erbe vertilat murben; Die Miffions fculer liefen alle ober boch größtentheils jum geinbe über, und von ber Stelle ber gerftorten Schulen aus machte biefer feine Raubzuge in bie Colonien; als bie Britten mehrene von ben plündernden Kaffern erschlugen, lag ein angesehener Mann von jener Diffionsstation unter ben Tobten . - Das

<sup>\*)</sup> Tablet, bas befannte Organ englischer Katholifen, hat in ber Rummer vom 17. Jan. 1852 (Artifel: "Cost of protestant Mis-

ren protestantifirte Raffern, aber bie protestantifirten Sotstotten bielten fich um fein haar ehrlicher gegen ihre engs ben Areunde, vielmehr verhältnismäßig ungleich niebertrachm. - Da war Siloh, an ber Raffern Brenze gelegen b ber Brüber - Rirche gehörig, im gemeinen Rufe als bie : trefflichften geleitete religiofe Anftalt bes Landes; um fo meralicher flagte aber die Broclamation des Gouverneurs ir harry Smith vom 18. Febr. 1851: bie Sottentotten a ber Siloh-Miffion ftunben in verratherifcher Berbinbung t bem Raffern-Bauptling Mapaffa und fpielten bie fdmabifte Rolle, wie benn auch nach bem Sturm auf Phittlefe er mehrere unter ben erschlagenen Raffern Mabaffa's geen waren; ber ehrwurbige herr M. Bonas, welcher ber meinbe in geiftlichen und leiblichen Dingen ale "Bater" rgeftanden, habe baber bie Diffion verlaffen, niebergebrudt n ber Schande und Schmach, welche über fie und bie nge Gefellicaft gefommen fei. Unabhangige Augenzeugen : Borgange am Cap fprechen fich noch viel ftarfer aus, b nennen Siloh, Die gepriefene Bierbe ber fübafrifanischen iffionen, geradezu ein Reft von Dieben und Morbern, ohne t nur Ginen von ben 86 "Abendmahlegenoffen", u Auserlefenen unter ber gegen 800 Mann ftarfen Beinbe, auszunehmen \*). - Die einflufreichfte und verzweig-

sionaries") diese und alle solgenden Aussprüche offizieller, ober boch wenigstens protestantischer, Bersonlichkeiten zusammengestellt. Hauptquelle ist das Morning: Chronicle (welches hinwiedes rum aus Graham's Town Journal und Cap Town Mail schöpft) vom 9. Juni 1851; 19. April 1851; 10. Mai 1851; 12. Ang. 1851.

Doblonton (Rebakteur bes Journals von Graham's Town) und Irving 3. B. in ihrem Buche "Berlcht über ben Kaffernkrieg 1850 bis 1851": "Siloh war als eine ber besteingerichteten und am besteu geleiteten Mifstonsanstalten ber Colonie geachtet — eine Anstalt, von ber man viel Gutes in sittlicher, wie in religiöser hinklich erwartet hatte. Aber als was hat sie sich ausgewiesen?

tefte unter allen "Befehrunge"-Anftalten mar ieboch bie 3 nbenenbenten-Miffion ber Londoner-Miffions-Gefellichaft mit ihrer Sauptftation am Rat - River (Rabflus); aber gerabe ihr Einfluß erwies fich als ber folimmfte, fo gwan, baß Goblonton unumwunden erflart: biefe Station fei feit ibrer Grundung ber Brennbunft alles verratherifchen Treibens, aller Begereien ber Gingebornen gegen bie Coloniften im Often gewesen; er wolle gwar nicht fagen, bag bie Inbevenbenten . Miffionare bireft jene furchtbare Rlamme ange blafen, welche feit bem Chrifttag 1850 nachgerade ihnen felbft au heiß geworben, ober daß fie unmittelbar jenen Rrieg angeschürt, fo voll unerhörter und mehr als fannibalifder Gräuelthaten, bag brittifche Solbaten nun nicht mehr ans rudten, ohne Giftvillen fich beigufteden, um ben auf ben Rall bes Befangenmerbens unabwendbar bevorftebenben langfamen Tobesqualen zuvorzufommen — bas wolle er zwar nicht fagen! "Aber", fahrt er fort, "es ift mahr, bag bie Dife fionare ihre Boglinge ju ben gewandteften Morbern berange bildet, es ift mahr, daß fie diefelben mit der Leibenschaft bes übermuthigften Ungehorfams, beffen Krucht jest porliegt, er fullt, es ift mahr, daß fie ihnen bie Grunbfage nicht einge

Als ein Aufenthalt von Dieben, Aufwieglern und Morbern; and nicht Ein ehrlicher Mann hat sich in ihr gefunden; nicht Einer hat die Sache bes Rechts vertreten! Die Missionäre sind abzezogen, machdem sie manches Jahr gewirft haben. Wer von ihnen hat auch nur versucht, den Strom des Berderbens zu dammen? Wer von ihnen hat, wo es Roth that, die Regierung unterstäht, die bed ihr Leben, ihr Eigenthum, ihre Freiheit erhalten und beschäft hat? Richt Einer! Sie alle haben sich an den gemeinsamen Feind ans geschlossen, haben denselben mit offenen Armen aufgenommen und mit ihm sich verbrüdert, um den weißen Mann zu vertilgen, ihre Beschüher und Wohlthäter zu ermorden. Dit Recht ruft der here ansgeber einer Algoa Bah Beitung ans: ""Eine gemeine Empörrung von Außen und ein noch niederträchtigerer Verrath im Invern.""

mit haben, die es ihnen unmöglich gemacht hatten, mit Raffern, den Erbfeinden ihrer Race, zu einem folchen workeige sich zu verbinden." Mit derlei Behauptungen ustoßen, durste Godlonton übrigens um so weniger fürch, , als die Mission der Independenten, dieser Protestanten excellence, dem Gouvernement schon lange, wie eine mliche Mördergrube, mehr als verdächtig gewesen, und dies wim direkten Zusammenhang mit dem "Evangelium" ihrer schondre selbst."). Die von Harry Smith unmittelbar vor

<sup>\*)</sup> Officielle Depefchen beweifen biefe furchibaren Anflagen. Diffions , Anfiedlung am Rabfing erfrente fich bereits tee Titels: "Elfaß" (b. h. Diebs: und Dorberfpelunte) "ber Cap: Colos nie", ale im Jahre 1835 Gir 3. E. Alexanber, Abjutant bes Gouverneure Benjamin D'Urban, berichtete: "bie Anfieblung am Ragfing fei, ftatt eine Bruftwehr für bie Colonie gu febn, gum Sammelplat geworben, von wo ans bie ber Colonie feinbliche Bartel ihre Behren ausstrene ; ein großer Theil ber Gottentotten fei fcon regierungefeindlich und ju fcblechten Unterthanen bes Ronias geworben." Der Gouverneur Gir Benry Bottinger bezeichnet in zwei Berichten an bas auswärtige Amt in Bonbon vom Jahre 1847 bie Independenten : Station als "eine übel geleitete und noch übler im Bunft ber Lehre versebene Auftalt", von ber er, ihrem großen Rufe nach, gang Anderes erwartet hatte, als er leiber gefunden. "Rach Allem, was ich höre", fügt er bei, "fann ich mich bes Bebantens nicht entschlagen, bag fich bie Diffionare auf ungeeignete Beife in bie Sache mifchen." Das Bolf an bem Ragflufe fant er fcon bamale (ben 17. Dai 1847) in einem Buftanbe, ber ber Emperung nabe ift"; blog burch reichliche Gelb. unb Bictualien-Spenden murben bie willigen Borer ber troftreichen Brebigt vom Special : Glauben noch im Baume gehalten. In einem zweiten Berichte von 1847 feste Ce. Ercelleng auseinanber, bag Die Bertheilung von Rationen an bie "meuterischen Boglinge" ber Miffionen in biefer Anfieblung allein taglic 58 Bf. St. 14 Schill. betrage, und über bieß Alles mußte am Enbe bes Rrieges von 1846 bis 1847 biefen "befehrten" Sottentotten bie Summe von 25,000 Bf. St. fur Anelofung "ber Armen und Berlaffenen" ges wahrt werben. Fur fich eigene empfingen fie noch weitere 10,000 Bfunb!

ber Debelei am Chrifttage 1850 niebergefeste Untersuchungs Commiffion erflarte: es fei nur allauflar, bag bie . Unfiebler nicht beffer maren als Diebe", Die von ber Blunberung ihrer Rachbarn lebten, ju biefem 3mede, burch bie anscheinenbe Somache ber Regierung und ben Mangel an Militar macht ermuntert, ringsum Aufruhr angezettelt und benn ar allen Gräueln bes endlich ausgebrochenen Raffernfrieges bra berlich Theil genommen hatten. "Dieß find bie politischen Brunbfage, welche bie hottentotten von ben protestantifchen Diffionaren eingefogen haben ", fügt ber Berichterfatter bei, und ebenso hatte jene Commission angebeutet. Brund; benn ichon im erften größern Treffen fanben fich ber bottentotten'iche "Diacon an Mr. Arie van Boopens Rirche" und "Clag Botha, ber Sauptfanger am Rabfluge", unter ben erschlagenen Raffern, und in bem als loval beschrieenen Bhilipston traf barauf ber Generalmajor Somerfet bie Stimmung fo verratherifc, bag er alle noch nicht zu ben Raffern entlaufenen Ginwohner aufpadte und, fammt ihren Diffionaren, mit fich nahm. Gin noch fcwererer Schlag mar ber Abfall ber alten Station ber Londoner-Miffions-Societät au Theopolis, ber, von ber Rat-River-Miffion aus einge leitet, unter argen Graueln gegen ihre nachften Rachbarn er folate\*). - Bas aber bie Saltung ber Miffionare felbft bei folden Schritten ihrer "Befehrten" betrifft, fo fagt ein im Morning. Chronicle vom 16. Mai 1851 veröffentlichter Brief eines englischen Officiers von Ring - Billiams - Town unter Anberm aus: junachft thaten bie mit hetereien, Schief.

<sup>&</sup>quot;) "Bei Tagesanbruch, ben 31. Mai, überfielen bie Sottentoiten ju Theopolis" (man fanb nachher bei einem berfelben ein holland: fcbes Gefangbuch ber Londoner Miffions Gefellschaft!) "einige Fingo's, welche auf ihrer Anfiedlung wohnten, und ermorbeien fie. Dann beluben fie ihre Wagen mit ihren Familien und ihrer Sake, zogen ben Bushmans Fluß hinauf, und fandten zu felbiger Zeit zum Kaffernhauptling um Beiftanb."

en Saufrer bas Möglichste, ben Krieg in die Länge zu ben; "bann find hier die Missionare, welche ebenfalls biespulver heimlicher Beise verfaufen, da immer ein ben ober eine Bertstätte mit jeder Missions-Station verseben ift, das den Missionaren gehört, aber eines Andern men führt. Eben diese Winkelkrämer find es, die die eifte Gesinnung verbreiten."

Diefe Erlauterungen über Batterfon's Sinweisung auf : fubafrifanifchen Diffionen burften flar machen, mas mit feiner Brophezeiung meint: bag bie gewiffenlos gegen ibere gefehrten Baffen ber orientalifden Bolitif Englands b unfehlbar noch gegen England felbft wenden mußten. enn er ferner fagt, bag bie protestantischen Diffionare, d wenn fie nicht unmittelbar von ben herren ber englien Staatsfirche abbangen, bennoch und unwillfürlich im ienfte jener verhangnifvollen Bolitif arbeiten, fo fann er r eflatanteften Beweis wieber von jenen Diffionen am ip fich holen. Für ben Moment hat England aus ber otestantischen Uebertunchung ber Gingebornen auch bort poichen Bortheil gezogen ober wenigstens zu ziehen vermeint; e bald zeigte fich aber, bag ben leicht gewonnenen "Chris n bem Ramen nach" neben jeder andern Autorität fogar d bie englische unleiblich fei. Bahrend bie jur fatholis en Rirche bekehrten Beiben auf Reuseeland bie brittischen emblinge gegen ihre eigenen aufftanbifden ganbeleute ichus-1, perbanden fich die bibelforschenden Bottentotten mit ihren obfeinden gur Bernichtung berfelben Manner, benen fie bie cebigt bes fugen und tröftlichen "Evangeliums" verdanften. erberben aller Autoritat ift eben, wie Patterfon im rient erfahren, die nothwendige Folge bes protestantischen liffionirens; es macht mit Allem, was ben ju Befehrenben Hang beilig und ehrmurbig mar, nicht ohne ziemliches Blud ib Gefchid tabula rasa, weiß aber einen anbern neubele-

## Patterfou und bie Chriften im Drient.

er! nicht an die Stelle des alten Bahns zu verDie innere Leere bleibt unausgefüllt; benn jenes
n angestogene, heuchlerisch eingelernte und, im Conbem unangesochten verharrenden alten Abam, so
widerwärtige Bekenntnis, daß man sich im Berf das weißfärbende Blut Christi in allem Sündenrechtsertigt und der Seligkeit gewiß und sicher wisse—
dt geeignet, die geistige Wiedergeburt zu bewirken.
r die sen Glauben z. B. der armen Insulaner in
see, soweit sie protestantisitet sind, sehen wir ihre
e triumphirende Traktate schreiben; die entseplichen
n Zustände unter jenen Bewohnern der Sandwichscharter Inseln aber sind jüngst in diesen Blättern
chwärzesten Farben geschildert worden, ohne daß auch

protestantifche Stimme eine Spibe bagegen eingu-

ischen solchem angetünchten "Glauben" und bem wirklichen ben, zwischen der vorgeschützten Autorität der Bibel und m faktischen Mangel aller Autorität — sie liegt in jenen nen Erdtheilen denn auch bereits zu Tage! Die neuesten richte über die Ausbreitung des täglich surchtbarer drohent Mormonenthums besagen, daß die wahnsinnige hwärmerei unter den protestantisirten Südsee-Insulanern freudigste Aufnahme gefunden, und der große Prophet am alzsee bereits eine mächtige Mormonen-Provinz von Sandshiern u. s. w. durch einen eigenen Statthalter zu regieren de. Die unmittelbaren göttlichen Offenbarungen der Seher

Budfaftenleirer gefcamt batte, bie aber jest unentbehrlicher unb officieller Ton gewiffer religiofen Richtungen ift. Da fiben bie weiland wilben Tahitier beifammen, "nett und fittig gefleibet". lefen täglich viele Stunden lang bie Bibel, von ber Ronigin bis sum Laftrager, geben ibre Bibel nicht um allen Reichtbum ber Infel, verfaumen bas leibliche Effen über ber "Seelenfpelfe" ber Bibel, laffen lachend Gans und Sabe in glammen aufgeben, wenn fie nur die Bibel retten, halten endlofe Stanbreden voll fpecial: glanbiger Salbung, wie faum ber infpirirteft geborne Bupperthaler, fcreiben ellenlange Briefe und regelmäßige Tagebucher, prafticis ren - was bie hauptfache ift - in allen Tonarten bie befannten Phrafen vom "Sanben wegwafdenben" und "weißmachenben Blut Chrifti", an ben bie Seele fich lebne, wie ber Leib mit bem Ruden an's Copha, fury - "bes fußen Lammes Befen ift ihnen aufge: brudt", ihnen, ben fo eben protestantifirten friegerifchen Bilben, bie im Ru in eitel pietiftifche Bibel : Declamatoren und Brebigt: amte : Canbibaten burch bas "Bort" verwandelt find. Trop allbem angfligt fich aber ber Baftor vor ben Jefniten und Frangofen: ba ber "bofe Beift feit feche Jahren allerwarts Dacht befommen unb balb wie eine Riefenschlange ben matten Leib ber Chriftenbeit jum Erftiden umarmen werbe"; "er verheißt ja, wonach bas Gefchlecht Diefer Beit auf's tieffte fich fehnt: Bucht!" (bas ift es eben!). Und baber fleht ber Baftor fcbließlich alle Chriften an, boch recht Beißig gu fingen: "Erhalt une herr bei Deinem Bort und fteur bes Baufts und Türfen Morb!"

vom Utah-Thale in der obercalifornischen Bufte bieten eben, was die Armen bedürfen, das todte Bibelwort aber nicht bietet — Autorität.

Dag überhaupt bie Bernichtung ber Autorität burch bie religiofe Propaganda bes Protestantismus fich unfehlbar noch an ben Leitern felbst furchtbar strafen werbe, bas ift es, mas Patterson behauptet, ohne fich burch scheinbaren und momentanen Geminn, ben die Bolitif baraus gieben mochte, beirren au laffen. Die vorerft beigebrachten Beweise burften genugen, und um fo mehr Beachtung verbienen, ale fie manches bieber vollig ober größtentheils unbefannt gebliebene gaftum liefern. Dan benütt gewöhnlich bie von Guglaff, bem Dufterbil alles religios - politifchen Apostelthums, gegrundete Diffion für China, um namentlich bie gang fingulare Chriftlichfeit bes englisch-protestantischen Gifers für evangelische Erleuchtung ber Beiben zu charafterifiren, und allerbings ift bas Beifviel Abgesehen von ber Versonlichkeit bes berufenen bezeichnenb. Beibenbefehrers, von ben argen Scandalen, die erft jest nach feinem Tobe recht an's Licht fommen \*), vom Oplumbandel,

<sup>\*)</sup> Erft ben 17. Febrnar berichtete nuter anbern bie "Allgemeine Beitung" noch über ben "höchst ärgerlichen" Proces, welcher jüngk zwischen bem Berliner-Missionär Reumann, Ramens bes "chines sische deinstillichen Bereins", und ber Bittwe Gühlaff's auf hongs tong verhandelt wurde. Die "reiche lachende Erbin", eine der brei Engländerinen, welche der "Apostel der Chinesen" nacheinander geheirathet hatte, und, so lange sie noch Miss Gabriel war, als "warme Freundin der chinesischen Rissionsfache weit und breit beschrieen, sprach nämlich, als zu ihrem Erbe gehörig, eine Anzahl chinesischer Bibels und Traftaten "Then an, welche Reumann seinem Missionss-Berein vindicirte. Dieser Reumann nun, nud noch dazu nicht er allein unter den vorgeladenem Missionärn, ließ sich im Schmerzgefühl über die Unverschämtheit der Alägens hinreißen, vor den Schranken des Gerichts dem verstorbenen "Norstell China's" offen nachzusagen, was ihm schon zu Ledgesten lant

als Hauptzwed neben ber Mission hergieng, scheint für terson's Ansicht von ben Früchten bes protestantischen sterson's Ansicht von ben Früchten bes protestantischen sterson's Ansicht von ben Früchten bes protestantischen sterson Bissions nirgends widersprochene Thatsache zu zeugen: bas Haupt ber großen Rebellion, welche seit einigen ven gegen die regierende Dynastie China's wüthet, ein wesisch-protestantischer Christ und Jünger Güblass's ist, und handere, von Letterm bekehrte Chinesen hervorragende ellen im Rebellen-Heere einnehmen. Gewiß kam auch jene bellion der englischen Politis sehr gelegen, wie überhaupt unglück der Bölker ihr Glück ist! Was aber ihr schließes Resultat seyn wird, das hat sich am Cap und in der ibs ee bereits angedeutet, wenn auch noch nicht bis zum de erwiesen.

Bir hatten folden Erfolgen bes protestantischen Diffionsfens gerne die katholischen Gegenfate noch ausführlicher t Ceite gestellt, als bereits geschehen ift, fürchten aber unn gelehrten Britten barüber allgu fehr aus ben Augen zu

genng vergewerfen werben mar: tag er chnehin unr ju oft unb tief am Gunften feines eigenen Riscus in ben Diffionefadel gegrifs fen habe, wie er benn and befanntlich ein ungeheures Bermogen binterließ. Aber gerabe über biefen Gublaff verbreitet ber Berliner · Sampt : Traftaten : Berein ein Schriftden, bas ibn formlich canonifirt, und werin mertwarbigerweife befonbere jener felbe Renmann von feinem "Lehrer und Reifter", beffen Uncigennutigfeit, unbegrangter Opferwilligfeit, uniculbigem Leiben unter boewilligen Berlaumbungen (megen jener unterschlagenen Diffionegelber u. f. w.), und feligem Tob, nicht genug nachgurühmen weiß. fich boch barauf befchranft ju fagen: ber "Apoftel China's" fei eben in ber icon 1821 im Banite'ichen Diffions : Infittet gu Berlin eingenbten leberzeugung babin gegangen: bag ber Glanbe allein felig mache - ohne bie Werfe, bann hatte er ben blamirenben Biberfprnch zwifchen feinem Refrolog nub jenen gerichtlichen Aus fagen ohne 3meifel vermeiben tonnen.

Batterfon und bie Chriften im Orient.

Rur Gine weltgeschichtliche Thatfache wollen wir machen. Autoritätelofe Ungebundenheit ber Befingt Batterfon, fei bie Frucht bes protestantifchen Dif-, fo weit er es fennen gelernt babe. ber fatholifden Diffion bas Gegentheil nach allen n bes Menichen Bergens nachzuweifen mehr, als ge Bort - Brland? Das grangenlos ungludliche t feit Jahrhunderten ber eigentliche Brobierftein bes en Miffionegeiftes, und er bat fich am grunen Erin b bemabrt, bag man bie Geschichte ber Infel mit n glangenbften Triumph ber Rirche nennt. Wir mif. , was man ben armen Bren vorwirft und vorwer-; aber wir fragen : was murbe mit biefem von Engnmenschlichfeit im Stlavenftall erzogenen Bolfe merin nicht ber Beift ber Rirche in ihm machtig mare? est verfunden bie englischen Blatter wieder mit mebr , ale je, einzelne morberifden Rachethaten verameis

isspruch Rante's wieder in Erinnerung: "Die irische ation befestigt bas katholische Princip in ihrer angebornen iberspenstigkeit gegen die englische Regierung." Gerade so auch Batterson die Sache an, die er die schmubige und ibe Brille bei Seite gelegt hatte; hören wir aber schließe, wie er nach diesem für seine ganze Weltauschauung entsetbenden Schritte dieselbe Sache beurtheilt.

Es war am 25. September 1850, baß er feine Prang ber Buftanbe auf Corfu eröffnete. Bunachft fant er n Porbobercommiffar, Gir Barb, mit bem allgemeinen affe fowohl ber Englander, ale ber Gingebornen belaben, rgen ber blutigen Strenge, mit ber er bie jungfte Emeute g Griechenfreunde bestraft batte, erfannte aber balb in biefen aulichen Scenen eine bloge Dhrfeige, welche bie an Rieberichtigfeit unübertreffliche englische Bolitif von 1848 fich felbft rfest hatte. Denn Balmerfton's Intriquen und die Agen-1 Freeborn's, bes befannten Freundes ber Brotestantifirung b Republikanisirung Italiens, wo er in Rom selbft Diploiten Dienfte verfieht, hatten Corfu jum Beerd revolutioirer Bewegungen gemacht, und Strome Blute maren balb Toffen, wenn Berr Bard nicht Ginige hatte bangen laffen, t ben Anbern Refpett einzuflößen. Die Katholifen (6000 ber Babl, alfo ein Behntel ber gangen Population auf orfu) fand er auch hier politisch tabellos, aber gehemmt b gebrudt burch ben Fanatismus ber Schismatifer und salands antifatholische Gefete, und - ba fiel ihm plotlich s Chidfal bes armen Brland auf bas Berg. "Die Barfonefirche auf Corfu", fo ergablt er, "ift wieder hergestellt niglich burch opferwillige Beitrage ber armen Solbaten utholifcher Gren); ihr trefflicher Raplan fonnte mir nicht bes genug über fie fagen. Es ift bieß wieber einer ber untte, beren noch manche find, worüber bie Rirche mir st gang neue Anfichten gemahrt und frühere Brrthumer aufdt - ich meine ben Buftand und Charafter bes irifchen Boltes. Sein Unglud bilbet für viele Engländer einen Gegenstand des Spottes und der Berachtung, so sehr verwirrt die Sectirerei den moralischen Sinn und das natürliche Gefühl. Wie flar liegt doch zu Tage, daß die Religion des irischen Boltes ein Schat ist, welcher dasselbe in mitten des Druckes, der Ungerechtigkeit und der Berläumdung ausrecht erhält, und sein sehr bewegliches Temperament zigelt, während jeder Schritt zu anderen religiösen Ueberzengungen es zu offener Empörung getrieben hätte. Ueberschaut man mit kalter Ueberlegung, was Jahrhunderte hindurch an diesem Bolke verübt wurde, und großentheils noch nicht gut gemacht ist, so muß man eher von einem ungerecht behandelten, als unrecht handelnden Bolke reden." — Das möge für jest zur gegensätlichen Charakteristrung des katholischen Rissonsgeistes genügen!

## V. Die Ratholiten im Often; Patterfon's Bemertungen über ihre firchlichen Berbaltniffe.

Der Orient zählt acht bebeutenbere, auf hiftorifden Boben erwachsene kirchlichen Bilbungen, welche, im Glambens-Gehorsam mit bem Einen Haupt ber Rirche Chrifti verbunden, bloß durch die geschichtlich gegebenen Eigenthum-lichkeiten des Cultus und der Disciplin von den übrigen katholischen Partikular-Rirchen mehr oder weniger verschieden sind. Weit entfernt, diese Verschiedenheiten als Hindernif der kirchlichen Einheit anzusehen, pflegt der apostolische Stuhleste vielmehr mit ängstlicher Sorgfalt, als ehrwürdige Hinter-lassenschaft von den ältesten driftlichen Ahnen jener Biller. Fünf dieser Gemeinschaften orientalischer Christen haben unmittelbar dem heiligen Stuhle untergebene Patriarchen oder Metropoliten und ihre förmliche Diöcesan Berfassung, nämslich die Maroniten, die Melchiten oder katholischen Grie-

m, bie Sprier, bie Armenier und bie Chalbaer; Dei berfelben, bie Ropten und Abpffinier, fteben unter oftolischen Bicaren; bagu fommen noch bie Gemeinben ber itein er theile unter Diocefanen, theile unter papftlichen Benauere Radrichten über biefe verschiebenen lieberungen ber Ginen tatholifchen Rirche fliegen fo fparb. baß Batterfon's Rotigen über fie nicht anders als bochft wanicht fenn fonnen. Befonberes Intereffe gibt ihnen noch in Umftand, welcher nachbrudlich hervorgehoben zu werben rbient. Der fatholische Rlerus im Often ift nämlich jum ofen Theile an ben Colibat nicht gebunben; Batterfon merfte aber unter bemfelben ju feinem Erftaunen ein tagb weiter greifenbes Streben, fich, jeber für feine Bern, aus Rudficht auf bie Beiligfeit bes priefterlichen Amtes, irch freiwillige Enthaltsamkeit ber allgemeinen Braris ber irche anguidließen.

Bas gunachst die Maroniten betrifft, so hat ihr Baiarch ju Antiochien bie Jurisbiction unmittelbar von Cein Cafular-Rierus gabit an 350 Bfarreien, en und Ravellen 1200, ber Orbenstlerus in 67 Rloftern 100 Mitglieber, baju in 15 Rloftern noch ungefähr 300 onnen. Bifcofe und Religiofen find jum Colibat verpflicht; bem übrigen Rlerus ift erlaubt, vor ben Beihen und nmal zu heirathen; eine große und ftete machfenbe Bahl :felben bleibt aber ledig, und in einigen Diocesen find bie menahmen bereite gang unbedeutenb. Die Disciplin ihrer lofter, ausschließlich nach ber Regel bes beiligen Untonius, t bie urfprunglich ftrenge; fie beschäftigen fich oft mit Sandrbeit, in bem großen Rlofter ju Rethaja g. B. betreiben ie Monche eine Druderei, aus ber eine Menge von Unterdes und Erbauungsichriften bervorgehen. Bier Collegien rgen fur Beranbilbung ber Briefter; bas altefte, ju Ain-Barta, unterrichtet ftete 30 bis 40 Boglinge im Arabifchen ber Mutterfprache), im Sprifchen (ber liturgischen Sprache), im Italienischen, Lateinischen, in Philosophie und Theologie. Die Fonds ber sechs an biese Anstalt gesnüpsten Stipendien gur Unterhaltung von eben so vielen Zöglingen in der Propaganda sind der französischen Revolution zum Opfer gefallen, und seitbem nicht mehr zurückgegeben worden; bennoch gehen die Zöglinge nach Rom und gelangen dann vielsach zu höheren geistlichen Würden. Bildung ist unter den Maroniten weit verbreitet; Bergehen der Geistlichen sind selten, Berbrechen ganz unbekannt. Ihr Klerus trägt, mit besonderer päpftlichen Indulgenz, die heiligen Gewänder der Lateiner, und ihr Rittuale steht dem römischen am nächsten; die Wesse seiern sie wie wir, nur gebrauchen sie Weihrauch bei Stillmessen, wie beim Hochamt.

Der Rlerus ber Delditen (griedischen Ratholifen) mit ben Batriarcaten ju Antiocien, Jerufalem und Alexanbrien hat gang bie Disciplin bes maronitifden, aber, wie es icheint, feine Religiosen. Gie find in Afien überhaupt wenig jablreich; bas Patriarchat Antiochia gahlt nur 5000, in Jerusalem felbft find beren bloß 50 mit einem Bifchof und mei Brieftern, weil bie Feinbichaft ber Schismatifer bafelbft nicht viele dem Bapft unterworfenen Griechen bulbet. Doch baben fie an allen bebeutenberen Platen bes heiligen Lanbes Schulen 3hr Rlerus empfangt feine Bilbung meiftens und Kirchen. in ben Saufern ober unter Leitung ber Bralaten; ber burd Talent und Gifer hoch ausgezeichnete Bifchof von Untiodien hat aber bereits ein regelmäßiges Diogefanfeminar gegrundet. Ein ansehnlicher Theil ber Melditen fehrte erft aus ben Schisma in die Ginheit ber Rirche gurud, feitbem ber Batriard Cyril fich bem heiligen Stuhl unterwarf, und von ba ab (Anfang bes 17. Jahrhunderts) beginnt auch erft bie Reibe ber griechisch-katholischen Bischöfe. Das aus ben Riten ber bei ligen Bafilius und Chryfoftomus, und bem praesanctificatum ausammengefette melditifche Ritual hat ber beilige Stubl für bie Patriarchen nach und nach gang aus bem Alteriechiichen in's Arabische übertragen lassen, ba die Beibehaltung ber alten bem Bolfe völlig unverständlichen Ritualsprache ein großes hinderniß der religiösen Erbauung unter der arabischen Bevölserung gewesen wäre, wie die Praxis des alten Rituals unter den schismatischen Griechen beweist. Was aber die wenigen im Often lebenden katholischen Griechen von der drohenden Oberherrschaft des Schisma's und seiner "dirigirenden Synoden" zu erwarten haben, zeigt das trauzige Schissal ihrer zahlreichen europäischen Glaubensbrüder in Rußland.

Die Sprier haben ihr erftes Patriarchat ju Antiobien. Bis vor Rurgem mar bie Bilbung bes wenig gable reichen sprischen Rlerus noch bagu nichts weniger als befriedigend; aber bas große in ben letten 15 Jahren bervorgetretene Bachsthum ihrer Rirche in Defopotamien ift ichen eine Folge ber befferen Buftanbe, und hat jugleich ben Rlerus mit fo brennenbem Fortbilbunge-Gifer befeelt, bag jest felbft nach bem Beugniffe protestantischer Beobachter bie Sprier, Rlerus und Bolf, ju ben gebilbetften Ratholifen bes Oftens gehören. Der gegenwärtige Patriarch, ber ju Aleppo refis birt, ift ber Reffe jenes Batriarchen Giarve, ber im Jahre-1783 feinen Eutychianismus abschwur und fich Rom unter-Der bis jest noch ichismatischen Sprier werben burch bie Schulen und arabische Bucher, welche bie fatholis ichen Beiftlichen bruden und verbreiten, taglich weniger. Der Rlerus ift an ben Colibat nicht gebunden, aber bie Bahl berer, welche freiwillig ledig bleiben, ift im Bunehmen begriffen. Auch von ber fprischen Liturale bat Rom eine grabische Ueberfenung veranftaltet; foweit jeboch bas Sprifche verftanblich ift, wird fogar bas Brevier in biefer Sprache gebetet. Die fpris iche Rirche ift übrigens fehr volfreich; ber Metropolitanfig Rofful gablt allein 30,000 Glaubige, Defopotamien 7000, Die übrigen Batriarchate 50,000, Die fyrifche Colonie von Travancore in Indien, unter ungefähr 200,000

Seelen, 150,000 Ratholifen. Für die Letteren hat Rom die, die jest wenigstens theilweise, Uebersetung des neuen Sestasments, des Missale und mehrerer Erbauungeschriften in die Malayalim - Sprache zu Stande gebracht.

Der Brimatofit ber fatholifchen Armenier ift in Conftantinopel, ihr altes Patriarchat in Cilicia. Diefes jablt vier Bifcofe in partibus, 60 Religiofen und Miffionare für 12,000 Laven, und bat ein Seminar mit 30 Mumnen it Bezoumar am Libanon; jener, im Jahre 1760 von Rom gegrundet, verfügt bloß über 60 Diocefan-Beiftliche fur 50,000 in gang Rleinaften gerftreute Gläubigen. Conftantinopel felbft umfaßt 17,000 fatbolifche Armenier; in Georgien aber und am Caucafus hat fich ihre Bahl, unter ber eigenthumlichen Miffions-Thatigfeit bes ruffifchen Regiments, feit 1836, wo man gegen 14,000 fannte, ohne 3weifel nicht vermebrt. Der armenisch-fatholische Rlerus ift wohlunterrichtet; er geht gro-Bentheils aus bem alten Seminare ju Benedig hervor. Es gibt unter ihm, obwohl ber Colibat nur ben Religiofen auferlegt ift, boch fo wenige verheiratheten Klerifer, bag ber Brimas in Rabre 1848 bloß zwei ebeliche Briefter unter fich hatte, mas wohl zum Theil baher tommen mag, weil zu flar vor Augen liegt, wie geringe Achtung bei ben Schismatifern bie verbeiratheten Beiftlichen im Bolfe genießen. Unter Bapft Benebict XIV. gab es, nach ben verschiebenen Trennungen von ber Einheit ber Rirche und Wiebervereinigungeversuchen feit bem vierten Jahrhundert, 130,000 fatholifche Armenier: aber Berfolgung und anbere Ginfluffe verminberten binnen fecheng Jahren biefe Bahl um mehr als bie Salfte. Erft in neuerer Beit findet wieder bebeutenbe Bunahme ftatt, und von Jehr ju Jahr fteigt bie Bahl ber Befehrten. Seit gwangig Sahren find gegen 25,000 schismatische Armenier (im Sabre 1850 allein ju Abena, Batriarchat Aleppo, 547) in ben Schoof ber Rirche jurudgefehrt, und namentlich in ber eigentlichen Turfei bat unter ihnen eine "ben Borgangen in England

siiche Bewegung" Plat gegriffen. Geistliche und Lapen dernahe baran, katholisch zu werden, und es bedarf nur es leichten Anstopes, so werfen sie in Masse ihre Borurtile ab. In der Liturgie sind die schismatischen Armenier zehin orthodor, und deshalb für die ganze Bahrheit um mehr empfänglich; die liturgische Sprache der katholischen altarmenisch, was sich von dem jeht gesprochenen nur mig unterscheidet. Im Uedrigen sind die Armenier ein lebestes, verständiges Bolk, und da sie von ihren Geistlichen ihl unterrichtet werden, gehören sie zu den gebildetsten irtsen im Often.

Die Chaldaer, mit dem Patriarchat zu Mossul, zwien 20 und 40,000 an der Jahl, sind alte Restorianer, der Befehrung zur katholischen Rirche seit dem großen Unwerfungsakt nestorianischer Bischöfe im Jahre 1551 datirt, dieht überhaupt im Wachsen begriffen ist. Ihre Liturgie im Straughelo versaßt, einer Art von Altchaldaisch, was m seht wenig mehr versteht; der heilige Stuhl hat sie dar größtentheils in's Arabische übersehen lassen. Die Geisthen durfen heirathen, leben aber meistens freiwillig in elosem Stande.

Die koptischen Katholiken stehen unter bem aposlischen Bikariat in Cairo. Besser unterrichtete Kopten ben sich schon frühzeitig von bem Schisma ber Kirche zuswendet, es blieb aber bei einer kleineren Zahl Auserleser; ein besonderes Hinderniß ist vielleicht das, daß überstende Kopten Priester bedingungsweise wiedergeweiht wersn mussen. Gine ordentliche Hierarchie konnte, namentlich ich weil nur erst wenige koptischen Bischöfe zur Einheit der irche zurückgekehrt sind, noch nicht eingerichtet werden; doch ben die Kopten ihr eigenes Rituale, und bilden einen als Recht bestehend anerkannten kirchlichen Körper. Die einsborenen Geistlichen haben sich inzwischen den sechs Missoren angeschlossen, welche die Propaganda durch den

Frangistanerorben in Aegypten unterbalt. Die Miffioneftation au Girgeb, mit awei foptischen Brieftern und 1200 Glanbigen, ift bie größte; fie empfangt, fammt ben Stationen an Siout, Admine, Regabeh, Karfbout, Tabta und ber Miffion ju Cairo, ihre Jurisbiction von bem apostolischen Bifar. In neuefter Beit hat fich bie Bahl ber toptischen Ratholifen febr vermehrt, bis auf ein Drittel ber gesammten driftlichen Bevolferung Megyptens, welche Batterfon ju 200,000 See len ichaten ju burfen glaubt. Die liturgifchen Bucher find in foptischer Sprache verfaßt, von ber man allgemein annimmt. es fei bie alte und wohllautenbe aguptifche. Theilmeife find fie bereits in's Arabische überfett, und von ihren sehr baufigen baretifchen Auswuchsen gereinigt. In Ermanglung eines eignen Seminars in Aegopten, empfangt ein Theil bes foptischen Klerus feine Bilbung zu Rom in ber Bropaganba. wovon Patterfon viel Gutes für bie Butunft ber agnotifchen Chriften ermartet.

Die fatholischen Abyffinier leitet feit 1847 als apostolischer Bifar ber gelehrte und fromme P. Georg be Jacobis, beffen Jurisdiction fich über gang Abpffinien erftredt. Obwohl ber Boltsaufruhr von 1632, burch ben ichismatischen Rlerus angestiftet, bas von portugiesischen Diffionaren begonnene und von ben Jefuiten mit brennenbem Gifer fortgefette, auch icon bis jur Losfagung bes Raifers von der Obedieng bes foptischen Batriarchen in Alexandria und seiner Rudfehr in die Einheit der Rirche gebiebene große Bert ber Katholifirung Abnifiniens gerftorte, bamals bie fatholische Geiftlichkeit verjagt und alle Verbindung mit Rom ftrenge unterfagt murbe, fo war boch bie gute Saat nicht gang verloren. Der Ginlabung folder, bie ben wahren Blauben festgehalten, folgten in neuerer Zeit bie Lagariften und andere Diffionare, und machten große Fortidritte. Es follen ber Ratholifen in Abnifinien bereits zwei Millionen fenn, ohngefahr ein Sechstel ber gesammten Bevolterung bes Reiches. Behn Bifcofe und viele Geiftlichen baben fic ber

irchlichen Einheit unterworfen und dem apostolischen Bikar mterstellt. Das Bolf ist lernbegierig und verständig, aber inherst verwildert, tief versunfen in Rehereien und Unsitteichte. Bon ihrer äthiopischen Liturgie wird gegenwärtig ine Uebersehung in's Ancharische angesertigt, da die alte Sprache im Bolfe nicht mehr verständlich ist. Die weltliche Macht steht den katholischen Missionen nicht seindlich entgezen, ein großes hinderniß aber ist der verweltlichte und verdorbene Klerus.

Bas bie Lateiner im Drient betrifft, so wurde ihr Batriarchat ju Berufalem, nach einer mehr als vierhunbertjährigen Bermefung burch ben Guardian ber frommen Arancistaner am beiligen Grabe, im Jahre 1846 vom beiligen Stuble wiederbefest und bem Bralaten Balerga übertragen. Die ichmeren Kampfe bes neuen Batriarchen für Die Rechte ber Ratholifen find befannt, nicht weniger bie an Bunbern driftlicher Stanbhaftigfeit überreiche wechselvolle Beschichte fener guten Bater. 3weihundert an ber Bahl, parunter 119 Briefter, beforgten fie 18 Bfarreien mit 21,421 Seelen, wovon 13,425 bem lateinischen Ritus angehörten, n Jerufalem felbft aber nur 963 wohnten, als Patterfon fich brer Gaftfreundlichfeit erfreute. Sie gewannen ufrichtige Sochachtung, benn er fant fie außerft thatig und ifrig in Erfüllung aller von ihrer fcmeren Stellung ihnen zuferlegten Bflichten. Dan moge, fagt er, bie Feierlichfeit und Burbe ihres Gottesbienftes am heiligen Grabe und an mbern heiligen Orten betrachten, ober ben Gifer, womit fie bie Seelforge und die Erziehung ber Jugend inmitten bes Dranjes fo vieler falichen Lehren leiteten, ober bie Gelbftverlaugrung und bie Beiligfeit ihres Lebens, ihre Gaftlichfeit und liebe au ben Armen, mit benen fie, namentlich feit 1848 felbft ft Roth leibend, ben letten Biffen Brobes theilten - fo onne Riemand die heilige Stadt verlaffen ohne bas freudige Bewußtfenn, bag ber Glaube bort boch auch murbige Bertreter abe, ber von ben Ungläubigen fonft wegen ber unwürdigen

Aufführung ber Sectirer verbohnt werbe. Außer ben Kranciscanern find noch einige Benedictiner ju Berufalem, und baten Die Carmeliten eine Station auf bem Bera Carmel. - Su Smbrna, bem Gipe eines Ergbischofe, mit zwei fathelb ichen Bfarrfirchen und feche Ravellen für die 14.000 Lateis ner und viele armenischen Ratholifen, bedienen bie Lazariften ein Rlofter vom beiligen Bergen" und bie barmbergigen Schwestern" eine Anftalt, in welcher 18 berfelben 450 3bg linge unterrichten. Auch bei ben griechischen Lateinern unter ben Bischöfen auf Raros, Spra, Scios und Tino wird eife rig an forgfamer Erziehung ber Jugend gearbeitet; befonbert haben bie Miffionen ju Athen und Rauplia Schulen, welche auch von ben schiematischen Griechen eifrig benut werben, ba fie felbit von einem unwiffenben und tragen Rierus vernachläffigt find. - Bagbab, von Bius IX. im unglidfie chen Jahre 1848 jur Metropole erhoben, jahlt gegen 100,000 in Kurdiftan, Armenien und Mesopotamien lebende lateinis iden Ratholifen, Conftantinopel, als Batriarchat ber lateiner, 13,000, fast fammtlich in ber Sauptstabt und beren Rabe, mit acht Rirchen baselbft und je Giner, nebft mehreren Rapellen, ju Abrianopel, Bujutbere und Salonicha. Miffionen find von einheimischen Beiftlichen in Berbindung mit ben apostolischen Miffionaren ber Bropaganda bebient, barunter Minoriten, Dominicaner, Capuginer und, als bie Rachfolger ber Jesuiten, Lagariften, welche Letteren in Conftantine Stadt ein Collegium und 2 Kreischulen für Angben. von Schulbrübern geleitet, unterhalten, wie die \_barmbergigen Schwestern", neben ber Beforgung bes frangofischen Spitale, Schulen für Mabchen in Galata, Bera und Bebef. - Das apostolische Bicariat für Sprien mit bem Site in Aleppo, beffen Bermefer jugleich Legat für bie orientalifchen Chriften am Libanon ift, bat einen größtentheils aus Religiofen beftebenben Rlerus, barunter auch Jefuiten, welche ju Biafavet, ju Beprouth mit seinen 12,000 Ratholifen, wovon bie Saffte Lateiner, und zu Chazir Diffionen, ju Babli eine Schule baben,

worin 400 Anaben und eben fo viele Mabchen unterrichtet werben, wie auch eine höbere Lebranstalt zu Beprouth, von beren überraschenben Erfolgen Batterfon fich felbft überzeugte. rühmt ben Jesuiten überhaupt nach, baß fie bie in ben orientalifchen Seehafen Berfuchungen aller Art ausgesette driftliche Jugend burch bie ihr gegebene Erziehung fur harte Rampfe bes Lebens ju ftablen mußten. - 3bre Wirffamfeit trat namentlich unter ben Maroniten glangend hervor. 3m Jahre 1651 tam ber erfte Jefuit nach bem Libanon, und ibre jahrhundertlange Arbeit hat bas bantbare maronitifche Bolf nicht vergeffen, wird fie auch nicht vergeffen. lange Trennung von ber firchlichen Ginheit und die engften Begiebungen ju ben benachbarten Drufen mar es in Irrthumer, Aberglauben und allgemeine Erschlaffung ber Bucht verfunten, ale bie Jefuiten an ihre fcwere Arbeit am Libanon gingen; bag jest ein gang anderer Beift bas Bolf belebe, fcreibt Batterfon ihnen ju. Befonbere haben fie bem Schulweien neuen Aufschwung gegeben. Rach ber Aufbebung bes Orbens famen bie Miffionen an bie Lagariften, bie fich nun mit ihnen in bas Unterrichts . Befchaft theilen; jene betreiben bie Ertheilung bes Elementar- und Sprach-Unterrichts, Diefe lehren in ben Collegien Mathematif. Bbbfit. Bbilofophie und Theologie. - Auch im avostolischen Bicariat über Egupten und Arabien, bas im Delta 4000 Lateiner und rielleicht 2000 in Cairo und im Dberland gablt, arbeiten Lagariften, Schweftern vom heiligen Binceng und Grauen vom guten Sirten, welche lettern ju Alexandrien eine große Schule haben, mit Erfolg an ber Miffion und Ergiehung. lleberhaupt haben - viel mehr, ale biefe fparlichen Rotigen ausbruden - allenthalben bie Anzeichen frifcher Bluthe ber Einen Rirche im Drient unfern Reisenden mit berglicher Freude erfüllt, und wir fühlen wieder lebhafter, wie viel bie Rirche von bem fengenben Reif fast unvermeiblicher politischen Beranberungen ju verlieren haben fonnte.

bas fie als ihre unentreißbare Beute und unentbehrliche Dverationsbafis betrachten. Fiele Defterreich, fo ftunbe nicht mehr im Bege, gang Europa - ju begluden, und fo lange es nicht fällt, muß es wenigstens fcwach im Innern und machtlos nach Außen fenn. Wie wenig hat nun aber Raifer Frang Joseph Diefer Erwartung Raum gelaffen! Die rafde Befferung ber Kinanglage verfundete aller Belt, bag bie mit ruhelosem Gifer reformirten Buftanbe innerhalb ber neuen Reichseinheit allmählig zu befriedigen anfingen, und zu allen fam noch der ruhmreiche Sieg, der Desterreichs haltung in ber beutichen Frage und Die Reihe feiner glanzenben Griolge gegen den fonderbundlerischen Partifularismus endlich fronte. Es fam ju ber Abschließung bes Sanbele Bertrages mit Breugen, und nun fcbien ben bofen Beiftern in London die Stunde unaufschiebbar geschlagen zu haben, den Reim ber Berruttung neuerdings in bem jugendfrisch aufblubenben Reide ju pflangen. Das follte allerbinge in viel folgenreicher Beife geschehen, als nun gelungen ift; man icheint werdentstauf vorübergehenben Sieg ber fürchterlichften Schredentier ichaft in Oberitalien, auf Unruhen in Ungarn, auf gleitzel tige Berwidlung mit ben Turfen gerechnet gu haben, und je benfalls ftand ber ichwerfte Schlag, die That von unermetlichen Folgen in Referve - bie Ermorbung bes Raifers, ber bas neue Defterreich geschaffen! Als alle anbern Blane fast ganglich scheiterten, griff man auch noch bagu. Man sieht jest mit Verwunderung, wie forgfältig fcon

feit Langem alles Rothige für ben rechten Moment organifit war, und jeder Mann im infernalen Beere auf feinem Boften ftand. Der Umfang ber getroffenen Bortehrungen gibt einen Beariff von bem bichten Rege bes Berrathe, bas bie Berfcmornen von einem Ende Europa's bis jum andern gespannt, in festgefnupften Dafchen, aber für uneingeweihte Augen in tiefes Dunkel begraben. Erft als ber bumpfe Schlag aus Mailand erbrohnte, rieb ber Continent fich ben Eraum and ben Augen. Ploblich begriff man jest, bag ungarische, italienische, polnische, froatische Renegaten es maren, welche bie von allen Seiten bedrangte Pforte burch unerhörte Gren famfeiten, die fie über die driftlichen Glaven verbangten, in ben beillofen Rrieg mit Montenegro verwidelten, bag fie in ben Grenglandern Defterreiche, mabrend alle öftlichen Baica's Rube bielten, ben Rachefrieg entgundeten, ben fie nun auch felbft ale Dber - und Unterfeldherren führten - Alles au bem 3wede, um ben icarfen Blid bes Wiener Rabinets und einen Theil ber oberitalifchen Armee vom mahren Schauplas abgw Bugleich regte fich bas Raubermefen in Ungarn ieber frecher als je, und ftellenweise tauchten bie alten Comotte auf; man wußte, daß versprengte Roffuthianer jene rmegenen Banben bilbeten. Da jagte zugleich auch bas weizerifche Teffin mit großem Geraufch Die öfterreichischen abuginer aus bem ganbe, unter biefem reformatorifchen Treiben na andere Dagregeln bedent, jum neuen Beweife, bag bie taaten ringoum jedesmal ihre Sicherheitswachen verzehnben burften, sobald ein Rachbar irgend ein Abzeichen ber ten Gelben des beiligen Geborsams aus ben Grengen weist, un hinter ben Bertriebenen freifen immer und überall bie turmvögel ber Revolution. In Cardinien fah bas Boiregiment recht wohl, wie die flüchtigen Bundesbrüber fich marten, von zeitiger Warnung fur Dailand horte man jed nichts; bafur ergablt bie Turiner Breffe jest, fich felbft iconigend, von gangen Armeen, die in Teffin jum Ginfall reit gelegen maren, mahrent bennoch ber Er-Bremier Azeglio enbe nach London reist, um guten Rath fur Biemont be. Dag bie Sige ber religiofen Propaganda, welche n England aus über Genf burch Cavonen und Biemont Bergen Staliens gufteuert, unmittelbar vor bem Attentat ren Culminationspunkt erreichte, das wollen wir nicht ausbrlicher wiederholen. Derfelbe Aurelio Saffi, ber Dagil's Broclamation mitunterzeichnete, ber (mit ober ohne Dagii) im enticheibenden Moment von Condon über Genua im min eintraf, um perfonlich ben Meuchelmorberfrieg zu leiten, ib über bie Brangen zu tragen - berfelbe Saffi hatte ja, 16 Bluchtling im Baatlande ju evangelischer Gefinnung eredt," und von ber großen Bersammlung ber nun auch nach entichland verpflanzten "evangelischen Alliang" zu gonn 1851 mit Jubel aufgenommen, Damale öffentlich verfichert, \$ ohne religiofe Reform Italien niemals frei werben nne, und über bie Strenge ber thrannischen Inquifition flagt, bag nun " bie insgeheim evangelisch Gefinnten eine gene Beichenfcrift ju fuhren genothigt feien." weifel fuchten fie fich bloß über buntle Bibel-Stellen in biffern Mittheilungen zu machen, auch Caffi, "Maggini's chte Sand, felbit\*).

<sup>9)</sup> Inmitten ber großen Aufregung, die ber englisch protestantischen Propaganda in Italien auf bem ganzen Continent aufzustacheln gelang, suchten wir stets nur die wahre Sachlage in's Klare zu ftellen. Wir haben dieß bekanntlich fast mehr mit den Worten des herrn Dr. Leo, als mit unseren eigenen gethan. Die ist man bagegen protestantischerseits zu Werke gegangen! Wie gedankenlos hat man im Allgemeinen in das Geichrei eingestimmt, das jene "evangelische Allianz", d. i. ber europäische Sturmbod der radikalistenden englischen "Riederklichenpartel", intonirte! Der sechete

So waren also die auswärtigen Beziehungen zum Railander-Mordschlag geordnet. Man barf sie, was Sardinien und Teffin betrifft, offenkundig nennen. Bataillone von Flüchtigen rücken dort zum Einfall an die Gränze, him (wie officielle Organe melden), unter dem Borwande det Gränzschunges, sogar die Milizen, um zu rechter Zeit als Freischaaren den Brüdern in Mailand Oberitalien erobern zu helsen; maffenhaste Waffens und Munitions-Vorräthe lagen hier wie dort bereit, namentlich gingen vom 7. Febran Lasten von Berner "eidgenössischem Pulver" in so und vorsichtiger Gile, gerade "wie zur Zeit der Mailander-Revolution von 1848\*\*), über den St. Gotthart nach dem Tessin, das die guten Schwzer offen die Kurcht aussprachen, es möchten ihnen noch ein paar Dörser mit in die Luft sliegen müssen. Es ist wahr, daß in Sardinien, wie im Tessin Maske

Februar hat nun aber boch entlich bie Reblichen unter ben Gege nern flutig gemacht. Um ber Wahrbeit Beugnis ju geben, ift ju taß ein murtembergifder Baftor in ber Miges meinen Beitung" vom 22. Rebruar gerategu erflart : "es muffe ben bentf den evangelifchen Theologen und Geiftlichen, welche bemale in Bonbon mitgetagt haben, fehr baran liegen, ob bie bie Berfamm-lungen leitenben Englanber bamale von Saffi mitbetregen worben feien, cher ch fie gewußt, meß Beiftes Rind er fei"; . ic. benfalle aber mirb auch biefer Rall une Dentichen gur Barnung bienen, ben religiofen Agitationen, wie fie in England nach allen Richtungen mit gar nicht immer angftlicher Sernpulofitat in ber Brufung ber Mittel getrieben zu werben pflegen, nicht allgu gut-muthig une anzufchliegen." Das ift bie Sprache rebilder Gefinnung, bas und nichte Anberes wollten wir in bem wiberlis den Rampfe von ben Begnern erlangen! Auch auf herrn Dr. Welger fcheint ber Bang ber Dinge Ginbrud gemacht gu haben; ben Berbruß glaubt er aber in bem une foeben jugetommenen Befte feiner Beitfchrift an une auslaffen gu muffen. Bir merben nicht verfehlen, ben une bingeworfenen Sanofdub fofort mit altaemete ter Courtoifie aufzuheben. - 3m Allgemeinen ift gu bemerten, bag alle religies : politifchen Rachrichten aus Stallen mit größter Borficht aufzunehmen find; bie Luge und Berlaumbung, ver ber revolutionaren Partei ale Sauptwaffe gebantbabt, ift bert ju folder Racht berangewachfen, bag fie nabejn alle Bewiffen ju verwirren brobt. Co vernichert une ein bochachtbarer Renner italie. wirten brobt. So vernichert uns ein hochachtvarer Kenner telle nischer Justande, tag aus berselben Fabrif spiematischer Ligen ohne Zweisel auch die selbst von fatholischen Organen bona fide und mit schmerzlichen Empindungen gebrachte Angabe über allzu große Deferenz tes neuen Erzbischofs von Gen ua gegen de kirchenseindliche Regierungsspillem in Sardinken stamme (wgl. das lette Heft der "hist.-pol. Blätter". S. 274); wenigstens habe dies ser Bralat als Blichof von Vignervol sich ausgezeichnet, und ind besondere das seitene Glück achabt, mehrere Baldenser in ben Stank ber Liede anröcknoch ber Kirche anröcknoch ber Kirche anröcknoch Schoof ber Rirche jurudjuführen.

ein von Regierungswegen gegen biefe Ruftungen erfolgten, ber erft - nach bem Achlichlagen bes Attentats.

Die fdredlichfte Untwort ergebt feboch auf bie Frage: pas Die Rernmacht mar, auf welche Diefe auswärtigen Beiehungen fich concentrirten? Denn es ift fein 3meifel mehr, furora begt in feinem Schoofe ein formliches Affaffinat. as in biabolifchem Kanatismus nur bes Befehles ber Mord. befs, jur Beit in Conbon, harrt, wen es gerreiße, ohne, vie ber furiofen Schmarmerei überhaupt eigen ift, um bie igene Saut fich auch nur besonders zu befummern. Diefes Maffinat nimmt fich bann gemeine Banbiten in Cold und u Gulfe, ift aber mit biefen nicht zu verwechseln; es treibt pas Sandwerf blog zu politifden 3meden, und ihm fonnen, rie fich in Mailand erwiesen, sogar Universitate-Brofefforen ngeboren. Der Gingelne muß auch nicht nothwendig bem gebeisen Bunbe ber verschwornen Affassinen einverleibt fenn; baß tele ohne Rube felbft außer ber loge ber Wiffenben Schmarser ibres Gleichen finden (wie vielleicht gerade mit dem Rairemorber Leben b ber gall mar), ift nur um fo entfeglicher. Benn man mit Diefen Thatfachen Die Erscheinungen reliibfer, an Bahnfinn grangender Schmarmerei jufammenalt, wie fie ftundlich weiter um fich greifen, von Rorwegen is Auftralien, und von Berlin bis jur californifchen Bus te, fo wird man fich des falten Schaubers über bie butere, vernunfttobtenbe Bottverlaffenheit und bamonifche Ginpohnung, welche ale Signatur unferer unfeligen Beit erdeint, faum ermehren.

Rach dem Charafter dieser Kernmacht nun richtete fich ie neue sicilianische Besper in Mailand; "Nationalität", "Freiheit", "Italia unita" — mar bas Feldgeschrei; wie brus lende Schwüle vor dem Gewittersturm fiel ploglich ihre Leensluft - bie Luge - vom Teffin und Riemont her verpirrend auf die Gemüther: Napoleon III., hieß es, fei ermoret, Gar Rifolaus liege auf ben Tob, von Berungludung trang Rofeph's aber verlautete, bemerfensmerth! feine Gulbe. in febriller Schrei vom Teffin her rief auf bie Stunde ind Minute die Nachtvogel mach; es maren die Broclamaionen Roffuth's und Maggini's. Die eingeweihten Affaffinen nietheten fich bie handwerfemäßigen aus ber Befe bes Boles, gegen baare Bezahlung, aber jum größten Theil mit ben alfcben Dungen, welche bie Centrale in Condon (nach tinfel's Blan, Die Geldmittel ber europäischen "Tyrannen" u besorganisiren) fabricirt. Bum Ueberfluß mard allgemeine Blunderung als Siegespreis verheißen; benn es war bloß im ber Schwachen willen, bag bie Patriarchen in Lonbon

ibre bochergigen Schagren in ben für Die Deffentlichfeit beftimmten Proclamationen bruderlich ermahnt hatten, nicht gu rauben und nicht zu ftehlen. Rur bezüglich ber ungarischen Solbaten mußte man fich, wegen ber Soffnungen Roffuth's auf fie, einigen 3mang anthun. Man flieg Reinen nieber, ohne ihn vorher gefragt zu haben: "siete Ungarese"? Belche Graud bie Banbiten-Saufen fonft an ben mehrlofen, rudlings über fallenen Solbaten verübten, mollen wir schaubernd überge-hen; die Berftummelungen der Uebermaltigten, ihre abgeichnittenen Rafen und Dhren, die beiben Opfer, welche bei'n ftillen Gebete im hohen Dom ber Deuchelmord überraschte - fie fprechen laut genug von ihrem Rannibalismus; und ihre Waffen: Brecheifen, Dietriche, Rachschluffel neben ben breifdneibigen Dolchen, jugefpitten langen Feilen und ichafgeschliffenen Stemmeifen, Mordinftrumente, Die nicht etwa aus Mangel gewöhnlicher (zu Laufenden bereit liegender) Dolche, fondern um ihrer befondere morderifchen Birfungen willen, gewählt maren - fie zeugen über ihre Kreiheite = Begriffe. Straßenräuberische Blunderung harmlos daherfahrender Dmnibus und ihrer Baffagiere, Ginbruch in Die nachfigelegenen Wohnungen bes Lurus — bas mar bie wurdige Eröffnung bes Maggini-Roffuth'ichen Unabhangigfeitetampfes für Stalien und Ungarn. Und nicht in Mailand allein, hier aber verfruht - in gang Dber und Mittelitalien regte fich bas verschworne Affassinat: in Areggo, Ferrara, Florreng, Forli, Drvieto , Rimini, Siena u. f. w.; felbft in Befth mar offenbar bie Stunde bes Ausbruchs icon angefagt, auch Alles bereit, und Raifer Frang Jofeph bemertte am 16. Februar auf dem verhangnifvollen Spagiergang am Biener-Glacis: " Seute begegnen wir febr unbeimlichen Befictern."

Was ein momentaner Sieg bes teuflischen Anschlags in Italien hatte bringen muffen, ist leicht zu errathen. Die verbrecherischen Rotten waren zwar nicht stark an Zahl, aber andererseits war gegen sie leiber kein Berlaß, als nur allein auf die Armee. Sie hat die Hoffnung der Londoner Helben so glanzend Lügen gestraft, daß auch nicht ein einziger Mann unter hunderttausend seiner Pflicht untreu wurde, und hat verdient, daß ihr Kaiser, endlich auch selbst vom Mordstahl getroffen, das unvergestliche Wort sprach: "Ich habe doch den Trost, das Schickal meiner braven Soldaten in Italien zu theilen." Welche Hülfe hat aber in Italien die Sache des Rechts und der Ordnung sonst, namentlich bei den dominirenden Städtebevölserungen, zu erwarten? Wie eilig verkrochen sie sich hinter ihre verschlossenen Thüren und

Riben, und brangen bem alten Marfcall neuerbings Die betrübende lleberzeugung auf, daß die gange Lombardei, "mit Ausnahme einiger loblichen Beifpiele, von ber fonoben Umfurzpartei fich jurudichreden laffe, lopal und freimuthig bie Bartei ber faiferlichen Regierung ju ergreifen." freilich flucht Alles inegesammt über Maggini, ben "Robes Gefindels und ber Thoren "; jest - freilich fommen Deputationen icaarenweise aus dem gangen Lande mit Lovalitate und Entruftunge - Abreffen; iest - perfebren auch Robili, Die bisher offene Keinbschaft gegen Defterreich jur Coau getragen, ihren Grimm in fupes Beifallaceln und tommen, Die Autoritaten ihrer Defereng gu verfichern, mahrend fast völlige Gemisheit vorliegt, daß zu ben ichweren Summen, Die bas Dailander-Attentat trop ber jugefcoffenen Faljdmunger-Fabrifate foftete, auch noch anbere abelichen Stugen ber Italia unita beigetragen haben, ale Mos Die, welche seit 1848 nach Sardinien ausgewandert find, und zu folden 3meden bie reiden Ginfunfte aus ben lombarbifden Gutern vermenden, Die Defterreiche faft unbegreifliche Langmuth ihnen noch immer frei gelaffen bat. Bir wollen an ber Aufrichtigfeit jener Berficherungen nicht zweis feln : aber fie find boch bloß burch bas momentane Entfegen vor ben Blutfcenen, bem brutalen Mord, ber offenbar nicht ben Raiserlichen allein vermeint mar, vor bem Griff na.b bem eigenen Gadel erzwungen, und ber liberale Terrorismus wird balb genug die lleberzeugung wieder feststellen, man babe fich eben bloß por Mazini und feinen Mordgefellen ju buten, beim Aufbau ber italienischen - Republit, ober wie fonft gearteten Italia unita.

Das mefentliche Refultat ber Schredenstage vom 6. und 18. Kebruar icheint also die Wahrscheinlichkeit zu fenn, baf ble Bartei ber Affassinen-Chefs Maggini und Roffuth als maggebend im Großen, ale Gelbftimed, aufzutreten nicht nicht vermogen wird, wir mußten benn nur annehmen, bag über Die Balfte bes Continente icon um ben allerlegten Reft von Ehre und Gemiffen gefommen fei! Dabei find wir jedoch nicht im Beringften geneigt, Die gewiß bedeutenbe Starfe und Mud. behnung des Affaffinats des 19. Jahrhunderts ju unterschäßen, fcaubern vielmehr bei bem Gebanten, baß biefe infernale **Racht das** zweckdienliche Werfzeug einer ebenbürtigen Bolitif werden fonnte. In Der Weltgeschichte wiederholt fich nichts, und wenn die Grundtendenzen von 1848 wieder zum Ausbruche fommen, fo wird biegmal eine offene Scheidung awischen ben Machten ber civilifirten Belt eintreten muffen, statt des Barritadenkampfes ber allgemeine Krieg, und Die

Maieftaten ber erheuchelten Kreifinnigfeit werben bas europaifche Affaffinenthum zum willfommenen Bunbesaenoffen baben. Es ift ein Instinct in ben Boltsmaffen, ber ihnen feit ben eridutternden Schlagen vom 6. und 18. Rebruar berlei Ungebeuerliches ju prophezeien icheint. Die Entruftung ift allent balben groß, (mit Ausnahme ber überall zerftreuten Affaffinen-Bruder, Die in München so gut wie in Besth und London bem Morber Lebenn jubelnbe Toafte ausbringen), und bag fie fich fast noch heftiger gegen bie auswärtigen Selfer, als gegen Die Thater felbft febrt, fceint natürlich. Mur die ausichlieftliche Richtung berfelben ift auffallend. Bon Teffin und Carbinien, beren fcanblice Achfeltragerei boch ermiefen ift, (um ben allermildesten Ausbrud für birefte Beihulfe auf ben gall gunftigen Erfolge ju gebrauchen!), geht faum bie Rebe, mogegen unverfohnlicher, feit dem Jahre 1848 freilich nur allu reichlich verbienter Grimm gegen England in ben ftarfften Austruden bes Abideus fich fund gibt, gegen biefes Enge land, bas die Morber in feinem Schoofe hege und pflege, ihr "Revolutions - Comité " parlamentarisch fich bewegen und offen auftreten laffe, und noch im Augenblid bes Mailanber Banditenftreiche gestatte, daß man öffentlich Unterftugungsbeitrage für bas Wert jener Schandbuben fammle, wie Die befannten Ratholifenbeber und Madigi - Abvofaten, Profesior Reumann und Conforten, allerdings gethan haben.

Daß England mider alles Bolferrecht fein Bebiet jum Beerbe ber Berschwörung nicht etwa bloß gegen bie Biener Bofburg, fondern gegen Die Throne und die Altare aller Bolfer ber Belt macht, erweist bie That, und felbft Blatter, melche in offiziellen Beziehungen fteben, gebrauchen ben Musbrud: es geschehe "unter bem Bormanbe ber Reutralität und bes Afhlrechte." Das Wort "Vorwand" ift aber hier von großer Tragmeite; man muß babei an Lord Balmerfton's fürchterliche Alliangen von 1848 und beren Bieberfehr benten, wie ja auch Lord Keuerbrand felbst wieder in ber Regierung fist. fonnte je ein Zeitpunft fommen, in bem bie englische Bolitif gieriger nach Erneuerung ber alten Allians mit bem europaischen Affaffinat greifen burfte, ale ber gegenwärtige? ja doch die gewaltige, Alles erschütternde orientalifde Frage vor der Thure, ober ift vielmehr burch jenes Affaffie nat, bas in einem Bruchtheil formlich zu Turfen geworben, gerade jest vor die Thure gefest; und menn es auch ber Burbe, Rraft und Sochherzigfeit ber öfterreichischen Interceffion gelungen ift, bem Bernichtungefrieg gegen bie driftlichen Claven ein Biel zu fegen, fo ftehen boch bereits wieber neue, höchst gefährliche Berwickelungen in der Woldau drobend da,

und ift faum abzusehen, wie bie feit Menschenaltern verfcobene Lofung ber Turfenfrage noch einmal um ein Bedeutenbes verzogert werben fonnte. Hun ift aber Englands Bertretung an ber Bforte mit ben muselmannifirten Bunbesbrus bern Roffuthe und Maggini's Sand in Sand gegangen; England ruftet jum Rriege, unter bem Bormanbe einer eventuellen frangofischen Invasion, und scheint febr gufrieden, daß bie orientalische Frage gerade jest auf Losung bringt. Defterreich droht ja neue Kraft und — Die glänzenden Erfolge seiner Intercession fur die driftlichen Claven werben nicht geeignet fenn, Die Beforgniffe zu zerftreuen! - gewaltigen Ginfluß nach allen Seiten an fich ju nehmen; Bernunft und Geschichte ju Rathe gezogen, hatte fogar Franfreich feine naturliche Ctellung ju Defterreich finden, und eine mitteleuropaische Bolitif nich bilden konnen, die Englands und Rußlands Gram und Rummerniß, aber Die einzige Rettung bes civilifirten Continents mare. Run bebenfe man felbit: Kranfreich - bas in ber That feit bem 6. und 18. Februar offenbar bereits gu England hinneigt! - irre zu machen, anderweitig zu beschäfe tigen und ju gewinnen, Defterreich - bas von England fein altefter Bunbesgenoffe" gefcholten wird! - vom Drient abzugieben, überhaupt ju feffeln, ju verderben, biefes Defterreich, bas ja ju Englands bitterm Berbruß nun ohne 3meis fel fogar eine beutsche Boll - und Sandelseinheit zu Stande bringen wird! — gibt es fur alle biefe Lebensfragen ber eng. lischen Bolitif eine gelegenere Overationsbasis als Italien mit ber Filiale Ungarn, und ift bagu das verfdmorne Affaffinat in London nicht immerhin unentbehrlich?

Dan brobt bem ftolgen Inselreich aus biefen Alliangen feiner Politif bas unvermeidliche Berberben. Um aber bas bunfle Berhangnig, unter bem England fteuert, recht zu begreifen, muß man wohl festhalten, daß jene Alliangen nicht etwa freigemablte irgend eines zeitweiligen Minifteriums Man beurtheilt England nur ju oft nach continentalem Dafftabe. Gegen wir aber ben Fall, Die ehrenwerthen Ditglieder ber jegigen Regierung hatten guten Willen, Die eifernen Rlammern einer hundertjährigen Braris in Etwas ju luften, und den gerechten Rlagen Defterreiche über bie Begung ber Maggini' = Roffuth'ichen Brut abzuhelfen, in welcher Lage fanden fie fich? Gie bilden eine Bartei Regierung, wie jede andere in England! Konnen fie nun von ihrer Majoritat im Parlament Die jur Austreibung des Gefinbels fpeziell nothige Fremden-Bill verlangen, ohne ihre Stellung, ihre Dajoritat und ihre Bartei ju Grunde ju richten, menn Die öffentliche Meinung gegen eine folche Bill ift?

Gewiß nicht; bie Abstimmung murbe bie Minister fofort ober Die nachfte Babl ihre Majorität fturgen; in jedem Ralle mare bie Bartei besiegt. Es fragt fich alfo in erster und letter Inftang: ob die Bahler fur ober gegen bas Berbleiben ber Banditen gestimmt find, und die Antwort lautet ohne 3meis fel: in großer Dehrheit bafur. Leiber! muffen wir noch baju fagen, bag bieje Stimmung junachft aus confessionellen Boben ermachet, und religiofe Cympathien, fur bie Derber-Chefe und gegen ben Papit, um fo mehr in's Sviel acrathen murben, als feine Borganger, Die bartprotestantischen Torn, das Ministerium ohnehin bereits der "Barteilichfeit für ben Ratholicismus" verbachtig gemacht \*), und von feiner Rachficht ben Untergang ber Propaganda gegen ben Papis, mus prophezeit haben. Die protestantische Intolerang ift in England viel größer und allgemeiner, als man glaubt, und jene Berbachtigung hat icon ftart gewirft; wenn John Ruffel unmittelbar nach bem Mailander-Attentat in ber Mabigi-Cache eine fo undiplomatifch strivialgrobe Rote an Tosfana richtete, daß über ihren Ton felbst die "Allgemeine Zeitung" emport ift, fo war bas eben hauptfachlich jur Befchwichtis gung ber öffentlichen Meinung. Rame nun aber Lord Aberbeen noch mit jener Fremben-Bill, fo murbe alles Bolt wie aus Einem Munbe fchreien: "Seht! bie falfchen Baviften-Kreunde!"

Die Ursachen liegen auf ber Sand, welche England in fo tiefe Gulflofigfeit fturgen, bag es endlich bie eigenen Berberber fich nicht mehr vom Salfe ju ichaffen vermag. Rur ein fo allgemeiner Notensturm, daß bie englischen Sanbelsprofite in Frage famen, fonnte jene Fremdenbill genehm machen; die Bilance gilt bei John Bull noch mehr, als Bapft's Tob. Roth muß er feben! Statt beffen will Breußen auch jest noch vermitteln, und nur im "außerften galle" bie intime Freundschaft in St. James lodern. Und Frank reich - fteht auf bestem Fuße mit ber englischen Diplomatte (nicht bas geringfte unter ben ungludlichen Aufvicien Rabeleon's III., wie bie Gefchichte erweist!), und beclamirt feit bem 6. Febr. für bie "Unabhangigfeit Stallens"! Freilich nicht für ben Mailander = Morbstreich ; benn ihm fehlte jum - "Unabhangigfeitefrieg", ber Franfreichs Compathle batte, bie Sauptsache, ber - gludliche Erfola.

<sup>\*)</sup> die "Allgemeine Beitung" vom 14. Februar thut besgleichen!

### XXI.

# Etreiflichter auf bie bohmifche Gefdicte.

Die Staatengruppen bes Mittelalters. Das papfiliche Staatenspftem. Bohmens Stellung zu Dentschland. Ottokar und bas flavische Defterreich. R. Rarl IV. Die Prager Universität. hus und bie Bertreibung ber Dentschen 1409. helfert's hus und hieronymus. Parallele zwischen hus und Luther.

Daß mit ber Auswanderung ber Deutschen von Brag im Jahre 1409 in ber Entwidlung bes Sufitenthums ein enticheibenber Abichnitt eintrat, Die Cache eine bei weitem größere Tragweite batte, ale bloß in Bezug auf bas Univerfitateleben, auf bas geiftige Centrum Bohmens, ift bieber von Allen jugegeben worben, welche über bas XV. Jahrhunbert und ben Benbepunft ber Geschichte bes Mittelalters jur neueren Bett geschrieben haben. Ebenfo ift flar, daß die Stellung Bohmens feit Rarl IV. und bem rafchen Anfchwellen ber Luremburgifchen Sausmacht eine fo großartige geworben war, bag es fchwer ift, ju fagen, ob es bamale auf bas beutsche Reich ober auf die hinter ihm liegenben flavischen Lander größeren Ginfluß auszuüben vermochte. Bon allen Churfürftenthumern bes beutschen Reiches, ja von allen mitteleuropaischen ganbern hatte feines eine fo eigenthumliche Doppelftellung bemahrt, als Bohmen, bas feine flavifche Ilnabhangigfeit burch eine Reihe von Siegen ebenfo ju erharten XXXL

mußte, ale feine bebeutenbften gurften fich ju bem Staatenfofteme bes romifchen Reiches beutscher Ration bingezogen fühlten, und wie fie von ben mit ber romifchen Rirche gufammenhangenben, von ihr abgefandten Bifcofen und Erzbifcofen die Beihe bes Chriftenthums empfangen hatten, fo auch dem Raiferthume anhingen, beffen Trager bie Raiferfrone in Rom erhielten, Die bobmifche Ronigefrone aber, wie im Gegenfane ju ber von ben Bapften berrubrenben ungarie fchen, bem bohmifchen Fürften felbft zuerkannt hatten. Sieht man von ben Meinungen ab, welche ohne Rudficht auf ben hiftorischen Grund heutigen Tages fich zur Berrichaft erhoben haben, und nur zu oft barin Ufurpation, Unrecht und Gewalt erbliden, wo es fich rein um hiftorifch Geworbenes handelt, fo gerfiel bie driftliche Welt auf ber Sohe bes Mittelaltere nicht blog in zwei Ctaatengruppen, eine oftromifche und eine westromifche, romanifche und lateinische, eine griechisch-oftslavische und eine vorherrschend romanisch-deutfche mit Westslaven gemischte, sonbern bie lettere zeigte wieber einen Unterschied, welcher gwar felten ober gar nicht hervorgehoben wird, aber boch fehr bezeichnend ift. Ge gab nämlich noch eine britte Staatengruppe, welche man bie vorwiegend papftliche nennen fonnte, ba fich jum Theile fcon fruhe Ronige ober Bolfer burch Lebengins bem romifchen Stuhle unterworfen hatten, felbft in eine Abbangigfeit von biefem getreten waren, die fie bann wieber unabbangig gegen Mächtigere machte. Dazu gehörten bas Ronigreich Reapel und Sicilien, bas Ronigreich Arragonien, bas ber Balearen, bas Ronigreich England, wie bas Ronigreich Schottland, felbft Danemarf und Schweben, Bolen, Ungarn, Portugal, Dalmatien und Croatien, ganber, beren Kurften ihre Kronen von bem beutschen Reiche nicht em vfinaen, wohl aber von bem romifchen Stuble erhalten bate ten, ober biefem burch besonbere Berpflichtungen augemanbt Dagegen umfaßte bie beutsche (lateinische) Raifermaren.

aruppe von Staaten bas beutsche Reich nebft feinen Bertinencien, ber lombarbifchen, grelatischen, bobmischen Ronigsfrone, wie das frangofiche Ronigreich, welches lettere jeboch im Rirchenstreite regelmäßig auf Seite ber Bavite fanb. mithin beinabe ju bem vanftlichen Staatenfofteme gerechnet werben fonnte. Deutlich fieht man, bag bie Dberhaupter ber einen, wie ber andern Gruppe ihr Recht über bie Be-Randtheile ber fremben auszudehnen fuchen. Co wie Papst Gregor VII. Luft hatte, bas beutsche Reich ju einer abnlichen romifden Lehne umgumandeln, ftrebten Beinrich III., Kriedrich I. Friedrich II. Ungarn in ein beutsches Reichslehen ju verfebren, mabrent es im romifden Syfteme lag, biefe Rrone als feinem anbern herrn unterthanig anzuseben, nisi sanctae et universali matri ecclesiae, quae subjectos non habet ut servos, sed ut filios \*). Rur mer biefe beiben lettern Grup. ven gehörig unterscheibet, wird ben bas Mittelalter erfüllenben Rampf bes sacerdotium cum regno gehörig wurdigen fonnen, bas Staatenverhaltniß im Mittelalter rictia aufzufaffen vermogen. Bohmen gehorte im Gegenfate gu Ungarn, beffen gange Beidichte in ben wefentlichften Bugen mit ber pon Bobmen contraftirt, ju ber faiferlichen Gruppe bes meftromifchen (lateinischen) Staatensuftems. Aus ben Sanben bes frankischen Beinrich's IV. hat Bratislav I. Die Ronigsfrone empfangen (1086); von bem Rangler bes beutichen Reiche, Ergbischof Egilbert von Maing, war bie erfte Ronigetronung in St. Beit vollzogen morben, fo bag ber Untergang bes flavischen Ritus in Bohmen (1097) und bie Begrundung bes Ronigthums bafelbft innerhalb berfelben awolf Jahre erfolgten. Aber auch bie Erbfrone bes Saufes ber Brempfliben erlangte Blabislav II. burch einen Deutschen, ben Schwaben Friedrich I. (Barbaroffa), mas jugleich bemeifet, baß ber vielbesprochene Saß ber Deutschen gegen bie

<sup>\*)</sup> Schreiben Bapft Gregor's VII. an R. Geifa.

Cechen und Claven wohl ben Cachien innewohnte. wie Abam von Bremen ergablt, aber nicht ben Oberbeutichen, ben Kranfen, Schmaben und Bavern. Als aber Bladislav bie Rrone erhalten (11. Jan. 1158), welche feitbem Bobmen nicht mehr entriffen murbe, geschah biefes nicht bloß wieber burch einen beutschen Raifer überhaupt, sondern wieber burch einen ber heftigften Befampfer bes bamaligen papftlichen Go-Bahrend bann in nachster Folge Ungarn bem oftromifchen Ginfluffe fich juwandte, gogerte Bohmen nicht, ben Rampf mit bem griechischen Raifer Manuel auf fich zu nebmen (1164), welcher von bem comnenischen Saufe allein Duth und Rraft genug befaß, bem abendlanbifchen Ctaatenfofteme Schranfen ju fegen, und felbft bas Kaiferthum ben Germanen ftreitig zu machen. Tritt fo Bohmen in bas mertwürdigfte Jahrhundert der beutschen Geschichte (bas XIII.) ein, indem es burchaus als feine Aufgate fühlte, im mitteleuropaifden Staatenfpfteme ein wichtiges Glied zu fenn, fo ftellt fich neben biefer noch eine andere bar, bie nicht minber von Bedeutung ift. Das germanische Element war gerade bamals allgemein im Siege begriffen, und hatte fich gleichsam auf bem rechten Ufer ber Elbe ein Reubeutschland geschaffen, bas an ben Abcaniern in Brandenburg (nachher ben Sobenzollern) eben fo feinen Mittelpunkt erhielt, als bas oftliche Deutschland an ben Sabsburgern. Meflenburg, Bommern, bie Marf Brandenburg, Cachfen : Wittenberg, Die Riederlaufit, Schlefien, Breugen, Liefland, Rur : und Githland geboren ju biefem Staatenfreise, in beffen Bergen ber Bebrauch ber menbifchen Sprache bei Tobesftrafe verboten marb. Ja, in bemjenigen Lande, welches noch feine flavischen Kurften beibebielt, in Bommern, fieht man nicht nur wendische Fürften in großer Daffe beutsche Coloniften in bas Land hereinrufen, fondern ftatt bag biefe (wie bie Deutschen in ben romanischen Ländern allmählig Romanen murben) Glaven geworben maren, wurden die wendischen Kurften und bas eingeborne Bolf

in furger Beit ju Deutschen, nahmen fie beutsches Recht. beutiche Eprache, beutiche Sitten an. "Die ihrem Charafter nach burchaus beutsche Berfaffung, welche im eigentlichen Deutschland bie allmählige geschichtliche Entwidlung vieler Jahrhunderte mar, scheint in Bommern binnen faum fünftig Jahren, von oben herab eingeführt, vollig Burgeln gefchlagen zu haben, und bat icheinbar, ohne außere Bemalt, bas gange gand fo völlig germanisirt, baß nach zweihundert Rabren fogar bie eigentliche Scheibewand ber Bolfer, bie angeborne wendische Sprache, verschwunden ift, und bas gange Bolt ale ein 3meig ber Deutschen erscheint \*)." Bahrend fo bas alternde beutsche Reich burch biefen Bumachs an Macht selbst seinen früheren Schwervunft aus ber Mitte ber alten (oberen) beutschen Bolfer nach ber Beripherie verlegt fab, war Bohmen burch benfelben Broces ein isolirtes flavisches Borland geworben, gegen welches die Ascanier, wie bie Sabsburger porbrangen, und bas, von brei Seiten blogges stellt, allmäblig nur noch burch seinen breiten östlichen Rüs den mit ben Glavenlanben jusammenhing.

Während nun gerade bei dem Verfalle der deutschen Kaisermacht in den Tagen der letten Hohenstauser Böhmen mehr als einmal der Kern wurde, um welchen sich die ihres natürlichen Centrums verlustig gegangenen Glieder des deutschen Reiches zu einer neuen Kristallisation zu sammeln suchten, ward es als der am weitesten gegen Westen zu vorgesschobene Posten slavischer Sprache und flavischen Rationalgefühls der Punkt, von wo aus die Vermittlung zwischen dem germanischen Westen und dem flavischen Often stattsfand. Es ward die Königin der böhmischen Städte, Prag,

<sup>9)</sup> harthaufen: uber ben Urfprung und bie Grundlage ber Berfafefung in ben ehemals flavifchen Lanbern Deutschlands im Allgemeisnen und bes herzogthums Pommern inebefondere. Berlin 1852.

ber erfte Ring einer Rette, bie in ihrem weftlichen Behange noch Rrafan und Belgrad in fich folog, ben polnifden Ronigsthron, wie bas ferbifche Raiferthum mit bem bohmifchen Ronigthum verband, mahrend im außerften Often fich an Conftantinopel, Riem und Mostau eine andere Barallelfette bilbete, bis im Laufe ber Beit, bie eine aus Brag, Rrafau und Barichau, bie anbere aus Riem, Mosfau und St. Betereburg bestand, und im Dften burch ben Begenfat ber abenblanbischen und ber schismatischen Rirche ein noch ftarferer Dualismus unter ben Glaven eintrat, als im Beften unter Germanen und Romanen burch bas papftliche und faiferliche Staatenivftem ausgesprochen mar. Erft wenn man biefe Berhaltniffe icharf in bas Auge faßt, wirb bie ungemeine Bichtigfeit ber Doppelftellung Bohmens flat, bas bie Brude bes Berftanbniffes ber Deutschen und ber Slaven werben fonnte, bas Thor, burch welches bie größere Bilbung ber erften ben anbern gufommen follte, und bas in bem Grabe an Bebeutung gewann, in welchem burch bie Bernichtung Ruflands im Mongoleneinfalle, burch bie Aufrichtung eines lateinischen Raiserthums in Conftantinopel, eines Reufrantreichs unter ben Glaven in Morea und bem eigentlichen Bellas, burch ben Andrang ber Ungarn gegen bas babenbergifche Defterreich und, man fann mobl fagen, burch die Preisgebung Gerbiens von Geite Kriedrich Barbaroffa's \*) - ber gange Dften in Berwirrung, theilweise in Auflösung gefommen war. In biefe Rrifis, bie man welte geschichtlich nennen fonnte, fällt die Erhebung Ottofar's II., ber bie Aufrichtung eines großen flavischen Dftreides, welches Ungarn und Defterreich neben ben Befila: ven umfaffen tonnte, in Santen hatte. Man tonnte es ba vielleicht mit Recht als feinen erften falfchen Schritt bezeich. nen, baß er nicht Ungarn (1260) geradezu mit feinem Reiche

<sup>\*)</sup> Rante: ferbifche Revolution. 3weite Auflage. S. 7.

vereinigte, mabrend bie burch ihn ftattgehabte Bereinigung ber babenbergischen ganber mit Bohmen au nichts Anberem ührte, als bag biefelben zeitweise und für fo lange vor ben Ingarn behutet murben, ale fie nicht felbft im Stande maen, burch eigene Rraft fich berfelben ju erwehren; ber anvere faliche Schritt mar, bas er bie beutiche Raiferfrone 1256) ausschlug, beren Befit allein, wie fich nachber zeigte, Die beutichen ganber bei feinem Saufe bewahren fonnte. Der britte falfche Schritt fällt nicht ibm, fonbern ben flavischen Bolfern jur Laft, ba nicht blog Croaten, Boenier, Gerben, ondern auch Bolen auf Seite ber Ruffen wiber ihn und bie Bohmen fampften, und ber glangenbe Gieg ber Letteren bei Rregenbrunn, 12. Juli 1260, nicht blog ein Gieg über Die Unjarn, fonbern auch ein Sieg ber Glaven über Glaven mar. Damals mar ber Moment gefommen, wo Bohmen bei ber Schmache bes beutschen Reiches Centrum einer neuen, einer iroßen flavischen Monarchie werben fonnte, mo bie Trenung, bie bas Bereinbrechen ber Ungarn unter ben Beftflaen angerichtet hatte, beseitigt werben fonnte. Allein felbft vie größten bohmifchen Fürften fühlten fich ftete ale Glieber bes beutiden Staateninftems. Statt Ungarn ju vernichten, tief Ottofar beutsche Colonisten in bas land, und bie Berinigung ber Claven Besteuropas unterblieb. Man darf uch nie vergeffen, daß, wenn man ben friegerischen Muth er Bohmen in biefen und in fpateren Tagen gebuhrenver Weise noch so boch anschlägt, ber eigentliche geiftige Echwerpunkt in jener Beit auf bem gangen nordlichen 216= jange ber Alpen auf Seite ber Deutschen mar, und nicht bloß in Bezug auf Runft, Wiffenschaft und abnliche Dinge, onbern insbesondere in Betreff einer Sache, beren Bichtigfeit nan gewöhnlich fur ju gering anschlägt, ber Berfassung. So fcon une auch die politischen Ginrichtungen ber flaviden Bolfer beschrieben werben, die Darftellungen bohmischer Beschichtschreiber machen auf ben beutschen Siftoriter, welcher

an bie ben Gifenschuppen feiner Banger ju vergleichenben Gliederungen bes beutschen Beerschildes gewöhnt ift, ftets ben Einbrud eines gmar fehr ftarten volfsthumlichen, aber fehr fdwachen ftaatlichen Berbanbes. Das beutiche Befen mar im ebelften Sinne bes Wortes monarchifc (nicht bespotisch), bas flavifche bemofratifch (nicht anarchifch). 3m beutfchen Reiche mar an ben Stabten eine große Mittelmacht bereits porbanben; in ben flavischen ganben mußte biefelbe erft burch Bereinziehung bes beutichen Glements, bes beutichen Burgerthums, geschaffen werben; bis fie groß wurde, erlag mehr ale Ein großer Kurft, mehr ale Gin großer Stamm. Bohmen von ben Deutschen bas Ronigthum erhielt, mar bereite, meiner llebergeugung nach, ein großerer Schritt gut Germanifirung Bohmens geschehen, als burch alle fpateren Bereinberufungen von Deutschen, wenn man unter Germanifirung Beranberung ber urfprunglichen altflavifchen Berfaf fung verfieht, die nothwendig eine Ilmwandlung erleiben mußte, als aus bem flavifchen Bergogthume ein Ronigthum geworben mar, für welches entsprechende Inftitute. Gliebe rungen und Unterabtheilungen erft geschaffen werben mußten Rnupfte, wie naturlich, Ottofar II. auch noch fo fehr an bas Beftehenbe an, es lag in ber Ratur ber Berhalmiffe, baß mit bem Ronigthume gleichsam ber Streit bes monarcie ichen Brincips mit bem urfprunglich bemofratischen, bamals aber ichon ariftofratifch gewordenen \*), Bohmen eingeimpft wurde, und ba bas eigentlich flavische Befen, bem neuen

<sup>\*)</sup> Berade bei ber flavischen Geschichte kann man sehen, wie bie artifiotelischen Rategorien ber Berkaffungeformen und ihres regelmäßigen Ueberganges in einander für die neuere Zeit und einen erweiterten Gesichtekreis, als der hellenische war, ebenso wenig binreichen, als die allgemeine Annahme, die Gultur babe sich vom Often nach dem Weften verbreitet, während sie im Mittelalter einen entregengesengesehten Gang nahm.

inigthume gegenüber, befonders burch die großen Grund. fiber und herren vertreten wurde, fo mußte bamit ein ampf auf Leben und Tob entftehen, ber mohl Compromiffe ließ, aber nur, um nach biefen immer heftiger wiebergufehren ib Bohmen periobifch in Alammen zu feten. igarn fich von Beit zu Beit ber alte Steppengeift regt, ber omabe ben Firnif ber Civilifation gewaltsam burchbricht und Insurrectionen fich Luft macht, fo geht burch bie bohmische efchichte ber alte Boleslaus hindurch, ber in Bunglau ben ruber (ben beil. Bengel) erfcblagen, und wie ein ftets ieberfehrender Burggeift von Jahrhundert ju Jahrhundert aflopft, beute bie Rationalitaten hinter einander hebt, morm bie Stanbe und ben Ronig, ein anderesmal bas firche de Gebiet burchbringt, nach mehrhundertjähriger Banbemg ben Leib bes Ciefa annahm, fpater ben bes Bengel insti, wie in ben Tagen Ottofar's II. ben bes Milota von (\* fbit).

Folgt man nun bem Gange ber bohmischen Gebichte von bem Augenblide an, wo gerabe die fraftvollsten önige, b. h. solche, welche am tiefsten fühlten, daß die eu gewonnene Würbe auch eigenthümliche Institute vermge, Deutsche in das Land riefen, die Gründung von itädten, namentlich deutscher, begünstigten, Bohmen damit uf den Fuß deutscher Staaten einzurichten suchten, auf die itädte sich stütten gegen die böhmischen Herren, so bekommt an dadurch den wahren Schluffel, warum in dem fritischen ugenblide der deutschen Geschichte Ottokar II. die Schritte achte, welche man als salsche bezeichnen kann, und die

<sup>\*)</sup> Otafar's Berrather in ber letten Schlacht. Palady II. S. 274. Bleibt Otafar's Anbenken ben Bohmen fiets theuer, so barf eine unparteilsche Aufsaffung auch nicht verschweigen, bag in einem alten beutschen Geschichtssange Otafar als "ber Tutschin ere" (Chre) bezeichnet wirb. Palady II. S. 277.

auch wirflich fein Geschid entschieden. Die Eroberung Ungarns fonnte ibn, bei ber boftilen Stellung ber übrigen flavifchen Bolfer, in bem Blane, ein großes flavifches Reich aufzuridten, nicht forbern; bie Erlangung ber beutiden Rrone aber feste Bohmen fo fehr ber beutschen Ginwirfung von Norden, Guben, Beften aus, bag bie Erhaltung ber flavifchen Rationalität in biefem Kalle mehr als gefährbet mar. Er ging ju Grunde, ale er bie Rrone ausschlug; Bib. men, wenn er fie annahm. Die zu große Erweiterung bes Reiches nach Außen fonnte ein Ronigthum nicht confolibiren. nur fcmachen, für welches man fest erft bie Stuben ichaffen mußte, bie in andern Staaten icon lange vorhanden waren. So treten in ben flavifchen Geschichten regelmäßig bie unverfculbeten, ober nicht abzuwendenden Folgen ihres fratern Auftretens in ber Beltgefdichte hervor, wenn andrerfeits, wie au ihrer Entschädigung, Die Claven fich rubmen tonnen, bas burch fie ber uralte Entwidelungsgang ber Belt vom Dften nach bem Westen eine veranberte Richtung erhielt. - Bu ber merkwürdigen Thatfache, baß bie Deutschen, beren boftiler Andrang bieber fo oft fiegreich jurudgewiesen worben mar, balb nacher nicht bloß als Freunde gerufen wurden, fonbern auch. von ben machtigften und mit Borgug flavifchen Bobmen-Ronigen gerufen, tamen, gefellt fich aber auch noch eine zweite: daß die lange Paufe von Begründung beutscher Städte in Bohmen bis jum Auftommen eines acht beutschen Ronigehauses in Bohmen nicht bloß durch flavische, sondern auch (wie in Ungarn) burch ein romanisches Ronigegeschlecht ausgefüllt murbe, und gerabe unter biefem bie Dovbelftellung Bob mens auf bas richtigfte erfannt und gewürdigt wurde. Go ent schieben oberbeutsch die Sabsburger maren - und baber auch bas Kernehalten von jeber pringipiellen, ich mochte fagen, fachfifch-beutschen Reindschaft gegen bas flavifche Befen! - fo wenig maren die Luremburger, wenigstens mas ihren Abnherrn betraf, überhaupt beutsch. Raifer Beinrich VII. mar, wie Bobner barlegte, frenge genommen mehr Romane, als Deutscher. Ran fonnte von ihm, wie von feinem Sohne und Enfel fajen: fein Berg gehörte ben romanischen ganbern an, mo banals bas Ritterthum, die fogenannte eble Gitte (courtoisie) und ber icone, wie ber frohliche Ausbrud ber Rebe ) in wolker Bluthe ftanden. Unwiderstehlich gieht es heinrich VII. iach Italien, wo er traurig enbet, Johann von Bobmen nach frankreich, wo er nicht minder traurig seinen Tob fand. Rarl IV. hatte bie iconfte Beit feines Lebens am frangofijden hofe zugebracht; ale er Ronig murbe, begleiteten ibn bie Been von Baris, bie Erinnerungen an Franfreich und bas Belfchland nach Bohmen. Er holt fich nicht bloß die Raierfrone in Rom, und front baselbft Betrarfa, sondern auch nie Rrone bes arclatischen Reiches weiß er an fich zu bringen. Ran fonnte von ben Luremburgern, welche Bobmen ju gleiber Beit mit romanischen Konigen beschenften, ale Ungarn und fpater Bolen) an ben Anjouvinen gleichfalls romanische tonige erhielt, wohl mit Recht fagen, fie indifferengirten in ich felbft die Nationalität, und ohne biefelbe bei Anderen vernichten zu wollen, mar in ihnen etwas vom Geifte Alexander . D., von bem es heißt, er habe in einem Becher bie Liebe er feindlichen Rationalitäten wie Baffer und feurigen Bein n mifchen gefucht. Man begreift unter biefer nicht millfurden, fonbern gegrundeten Borausfegung leicht, bag gerate em Luxemburger Rarl IV., welcher burch bie vielen bohmis ben Enclaven in Deutschland Bohmen immer mehr gegen ben Beften auszudehnen fuchte, und fich felbft feiner Grundlage ach gang ale bohmifcher Ronig fühlte, ber Webante fommen unte, eine Unftalt zu begrunden, welche, wie jede wiffenbaftliche, eben fo geeignet ift, eine eble Rationalitat zu eraften, ale, fie einem boberen Endamede unterwerfend, bis i einem gewiffen Brade ju indifferengiren. Karl IV., ber fo

<sup>\*)</sup> Gay sabor, gaya sciencia.

Franfreich gelebt, und zwar zu ber Beit, ale biefes ofitioneftellung gegen Deutschland immer entschiebes bm, ibm, von welchem man fagen fonnte, er babe ugen ber avignonefischen Bapfte gefeffen, fonnte es eben, wie Franfreich feine große Bebeutung nicht d bie Erblichfeit feines Ronigthums, ja felbft burch die foftematische Grundung und Abschließe es Territorialbefigthums erlangt habe; in minbeichem Dage hatte bagu ber Umftand beigetragen, freich bas Aful ber von ben beutschen Raifern verapfte regelmäßig geworben mar, ber frangofifche Rle ein unbewegliches Kirmament bes Glaubens galt gallicana post apostolicam sedem quoddam totius talis speculum et immotum fidei firmamentum\*); ere aber bie großartige und über allen Bergleich ertellung, die die Universität Baris über alle benache nber, Bolfer und Staaten einnahm, und wo Ronb Germanen gleichmäßig bie Quelle ihrer geiftigen fanben. Es gehorte aber in ber That ein nicht geefblid und eine ungewöhnliche Energie bes Beiftes an ben Grengen zweier weitverzweigten Rationen,

Anfange bes XIV. Jahrhunderts von Raymund gulus ausgefprochene, die großen geiftlichen Ritterorben in Ginen aufammenzuschmelgen und biefem bie Kortfebung bes Rampfes mit ben Saragenen, aber auf geiftige Beife, mit ben Baffen ber Biffenicaft und ber hobern Cultur ju übergeben. Roth. wendig mußten aber bie Fruchte Diefes Strebens Bohmen vor Allem aufommen, ba, je bober und je weiter ber geiftige Imbuls ber Brager Univerfitat flieg, besto bober und besto meis ter auch bas cechische Ibiom über bie benachbarten Clavenlander fich ausbreitete, theils in ben wiffenschaftlichen Rampfen wie in ben firchlichen Differengen bie Entscheidung ber Prager Universität ber zweier großen Rationen gleich tommen fonnte, ber ber Deutschen und ber Claven, Die nur noch Gine, bie Romanische, burch Baris vertreten, fich gegenüber hatten. Es war die Universität felbst bem damaligen Bunbermerte ber fteinernen Molbaubrude ju vergleichen, welche, vom Weften nach bem Often geschlagen, ben veranderten Bug ber Civilie fation eben fo andeutete, ale bag von bier aus nach bem Beften wie nach bem Often ein großes geiftiges Leben fich verbreiten, ber beutsche Beften, wie ber flavifche Diten in Brag feine geiftige Metropole finden follte, Baris fernerhin nur mehr auf die romanischen gander ju gablen, alles gand aber auf ber nördlichen Ceite ber Alpen eine neue hauptstadt an bem golbenen Braga erlangt habe. Es mar eine feine 3bce, es war mehr ale ein großer politischer Traum!

3mei Umftande, die jedoch beide unabhängig von Karl IV. wirften, brachten in diesem Plane eine große Beränderung hervor. Einmal die rasche Begründung neuer Universitäten auf deutschem Grund und Boden, und zwar zum Theile selbst noch öftlicher als die böhmische, wie in Wien, wo die Berdienste der Hochschule schon im XV. Jahrhunderte den Dichter Martin Behaim<sup>2</sup>) zu einem eigenen Liede vermögen. In diesem wird

<sup>\*)</sup> herausgegeben von Carajan.

lange in Franfreich gelebt, und zwar zu ber Beit, als biefes eine Dppofitioneftellung gegen Deutschland immer entichiebener annahm, ibm, von welchem man fagen fonnte, er babe au ben Rugen ber avignonesischen Bapfte gefeffen, fonnte et nicht entgeben, wie Franfreich feine große Bebeutung nicht bloß burch bie Erblichkeit feines Ronigthums. nicht bloß burch bie foftematifche Grundung und Abichliesung feines Territorialbesithums erlangt habe; in minbes ftens gleichem Dage hatte bagu ber Umftand beigetragen, baß Franfreich bas Afpl ber von ben beutschen Raisern verfolgten Bapfte regelmäßig geworben mar, ber frangofifche Rierus ale ein unbewegliches Rirmament bes Glaubens gat (ecclesia gallicana post apostolicam sedem quoddam totius Christianitatis speculum et immotum fidei firmamentum\*), inebefondere aber die großartige und über allen Bergleich erhabene Stellung, Die bie Univerfitat Baris über alle benachbarten ganber, Bolfer und Staaten einnahm, und me Romanen und Germanen gleichmäßig die Quelle ihrer geiftigen Bildung fanden. Es gehörte aber in ber That ein nicht geringer Tiefblid und eine ungewöhnliche Energie bes Beiftet bagu, um an ben Grengen zweier weitverzweigten Rationen, im Angefichte bes weiten Flachfelbes, bas fich von ben fle vifchen Besitzungen Rarl's IV. aus im Often bingiebt, bem abendlandischen Biffen eine fefte Burg, ein Centrum ju er richten, beffen Rabien bie ganber an ber Oftfee wie an abriatischen Meere, bie Ebenen von Rieberbeutschland, von Ungarn und von Bolen berührten. Die Beit war gefommen, wo die bieber mit bem Schwerte und ber Streitart geführten Rampfe zweier benachbarten, burch bas Ibiom getrennten, burch bas Banb bes Glaubens gufammengehaltenen Rationalitaten burch einen eblen geiftigen Wetteifer erfest werben follten 3ch möchte fagen, es mar ein abnlicher Gebante, wie ber im

<sup>\*)</sup> Aus einem Briefe B. Gregor's IX. in ben Tagen R. Friedrich's IL

Anfange bes XIV. Jahrhunderts von Raymund gulus ausgeforochene, die großen geiftlichen Ritterorben in Ginen aufammenguichmelgen und biefem bie Kortfebung bes Rampfes mit ben Saragenen, aber auf geiftige Beife, mit ben Baffen ber Biffenicaft und ber bobern Cultur au übergeben. Rothwendig mußten aber die Fruchte Diefes Strebens Bohmen vor Allem gufommen, ba, je bober und je weiter ber geiftige Imbuls ber Brager Univerfitat ftieg, besto bober und besto meis ter auch bas cechische Idiom über bie benachbarten Clavenlander fich ausbreitete, theils in ben wiffenschaftlichen Rampfen wie in ben firchlichen Differengen Die Entscheidung ber Brager Universität ber zweier großen Rationen gleich fommen fonnte, ber ber Deutschen und ber Claven, Die nur noch Gine, bie Romanifche, burch Baris vertreten, fich gegenüber hatten. Es war die Universität selbst bem damaligen Bunderwerke ber fteinernen Molbaubrude zu vergleichen, welche, vom Weften nach bem Often geschlagen, ben veranderten Bug ber Civilifation eben fo andeutete, ale bag von hier aus nach bem Beften wie nach bem Often ein großes geiftiges Leben fich verbreiten, ber beutsche Beften, wie ber flavische Diten in Brag feine geiftige Metropole finden follte, Baris fernerhin nur mehr auf die romanischen gander ju jahlen, alles gand aber auf ber nordlichen Geite ber Alpen eine neue Sauptstadt an bem golbenen Braga erlangt habe. Es war eine fcone 3bce, es mar mehr als ein großer politischer Traum!

3mei Umftanbe, die jedoch beide unabhängig von Karl IV. wirften, brachten in diesem Plane eine große Beranderung hervor. Ginmal die rasche Begründung neuer Universitäten auf deutschem Grund und Boden, und zwar zum Theile selbst noch öftlicher als die bohmische, wie in Wien, wo die Berdienste ber Hochschule schon im XV. Jahrhunderte den Dichter Martin Behaim.) zu einem eigenen Liede vermögen. In diesem wird

<sup>\*)</sup> berausgegeben ven Carajan.

fich ftrenge an bas Wefen ber Rirche bielt, in threm Beifte au mirfen, aus bemfelben bie Erwedung und Biebererneuerung bes firchlichen Lebens bervorzurufen, bie Disbrauche m entfernen fuchte. Diefe Bewegung batte bereits ihre außerfte Grenze erreicht, ale M. Sus auftrat, welcher fich aum Tolger individueller Lehrmeinungen machte, an Bidlefs verwerfene Gate fich anichloge), biefe begunftigte und fo bie weite haft reformatorische Bewegung in Die baretifche verleitte. 3meitene: Bei bem beshalb entftanbenen Streite erflarten fich 1403 bie beutschen Professoren und ber beutsche Recter Balther Baraffer gegen diefe Berfehrung ber Reformation in Die Barefie; Bus aber illudirte ben Borgang, inbem er bebauptete, man muffe einigen Lehren Bidlefs einen beffern Ginn unterzubreiten fuchen, und fo, um Bidlef au retten, ben Inhalt von beffen Tractaten icheinbar ber Berbrebung preisgab, mahrend es fich boch nur um ben Ginn bambelte, ben Bidlef ihnen felbft gegeben. Bum erften Rale fand hier eine Deffung ber beiberfeitigen Rrafte fatt, und ergab fich babei bie Barteiftellung in ber Beife, bas bie fatholische Seite von ben Deutschen und ben einer Reformation gunftigen Bohmen, ber Bidlefismus von bus und beffen Freunden, (namentlich bem Sofe), vertreten murbe. Drittene: Funf Jahre fpater, ale bas Fortidreiten widlefitischer Unfichten Die Bobmen felbft mit Beforgnis er fullte, machte Bus auf's Reue bas Berbot widlefitifon Artifel baburch illusorisch, bag er betrieb, es folle nur ihre Berfündigung im haretischen Sinne gehemmt werben (1408). Rann man auch hier mit Recht vermuthen, auch wenn nabere

<sup>\*)</sup> Nach Becirfa befinden fich in Stockholm fcon vom Jahre 1396 Bidlef'sche Tractate, welche hus eigenhandig copirte, neben einen vom Letteren versaften Tractatus de ydels und einer replicatio de universalibus. (Abhandlungen ber fonigl. bohm. Gefellschaft. 1852. S. 53.

Angaben feblen, bag bie Deutschen fur Sus und beffen Deider Bidlef fich gewiß nicht ausgesprochen, so weiß man po-Etin. bas fie bamale in Uebereinstimmung mit bem firchlichen Dierhaupte Brags an ber Dbebieng Bapft Gregor XII. feftidlen au wollen erflarten, mahrend bus bem Erzbischofe nur bemienigen gehorchen ju wollen verficherte, mas er felbft Et erlaubt balte, nach welcher Ausflucht er furz barauf wiber Me Rirchengesete bem Erzbischof im rein geiftlichen Berbote ben Gehorfam verweigerte. Diefer Bruch bes Bredigers und Sofcaplans mit feinem geiftlichen Oberen erfolgte 1408 und mar wegen widlefitischer Lehren; ber beutsche Theil ber Univerfitat bielt jedoch an bem Erzbischofe und bemienigen Bapfte feft, welchem biefer bie Obedienz zuerfannte, unbeirrt burch bie weltlichen Rudfichten Ronig Bengels, ju beren Trager fich DR. Sus machte. Ja, Diefer hatte jest feine anbere Stute, ale ben Ronig und beffen Sof, mar aber bamit and fo gang Bertzeug bes Ronigs geworben, bag er fich auf bas Mergite gefaßt machte mußte, ba ihm Bengel, als ber Etreit um bas Universitätestimmrecht bas erfte Dal nach bem Bertrage von 1390 an den König gebracht wurde, ber pon Sus bervorgerufenen Streitigfeiten mube, ale bemjenis gen, welcher bie widlefitische Regerei in bas gand gebracht, felbft mit bem Reuertobe brobte. Biertens: Diefes ift nun ber entscheibende Moment. Sus hatte bas Recht zu predigen nach bem Rirchengesetze bereits 1408 verloren; ba behauptete er, bem Erzbischofe nicht gehorchen ju burfen. Als biefer einforeitet, appellirt bus an ben Bapft, ben Ronig Bengel anerfannt; als aber biefer (Alexander V., nicht Gregor XII.) fich wiber ibn erflarte, murbe ber Erzbischof von ber husitischen Bartei ale Landesverrather hingestellt, Seitens bes bus aber pon bem fcblecht unterrichteten an ben beffer ju unterrichtenden Bapft appellirt. Es blieb bann nur noch bas Concil und endlich Chriftus als lette Inftang übrig. Durch wen follte aber biefer fich manifestiren, ba ein Bunber benn 25

boch nicht erwartet werben konnte, die Entscheidungen aber, welche von dem rechtmäßigen Stellvertreter Chrifti ausgingen, perhorrescirt wurden? Hiemit war also Hus an den Rand des Abgrundes gekommen; er appellirte an Chriftus, indem er alle Anstalten, Ordnungen und Gesetze verwarf, die Chriftus eingesetzt hatte. Die Appellation hatte nur noch Sinn, wenn man sich Hus und Christus als identisch dachte, die ganze Kirche aber als von Christus abgefallen! Darin liegt denn auch die Unmöglichkeit, in einer Zeit zu eristtren, welche auser der lirchlichen Sphäre keine legale Eristenz kannte, und Logit genug besaß, um von einem Priester Gehorsam und Unterwerfung zu verlangen.

Kunftene: Unter biefen Berhaltniffen tonnte bie Univerfitat Brag, wenn biefelbe ihre Stellung im Schisma ber Bapfte, in ber Reformationefrage, wie in ben Streitigfeiten bes Johann von Suffines richtig erfannte, ein ungemeines Bewicht in die Wagichale legen; ju weffen Gunften aber dies fes ausfallen murbe, barüber mar nach ber Beife, wie fic bie beutschen Brofefforen bereits ausgesprochen, taum mehr ein 3weifel vorhanden. Gben beshalb barf man hiebel amei Dinge nicht überfehen. Erftens : bag es fur bus fein befferes Mittel gab, bie fatholische und bamale noch übermächtige Bartei an ber Universität zu vermindern, ale fie zu theilen, bie eine Salfte, Die beutsche, wenn möglich burch bie Bohmen an vernichten, baburch bie bohmisch-fatholische ju ifoliren, burd bie Ifolirung fie felbft zu paralpfiren, und bann auch fie an pernichten. Zweitens mar die Reformation auf bem fircblichen Bebiete besonders burch die Universität zu Baris eingeleitet, burch fie bas Concil ju Coftnis veranlagt, bie Befferung ber Dinge herbeigeführt worben. Wie nahe lag es nun, ber Barifer Universität bie Brager, ihrer Bertretung bes fatholischen Dogma's die Bertretung tes widlefitischen burch bie Prager, ber von Paris aus gewollten und erftrebten firciliichen Reform bie hufitifche entgegenzustellen, bie Brager Uni-

verfitat fomit ber Barifer entgegengufegen, und bann burch iene aufzulofen, mas biefe begonnen batte! Beiter mar es gewiß, bas erftens Sus hieburch bem Ronige gegenüber felbft eine Stellung erlangte, Trager nationaler Antipathien werben fonnte, wenn er biefe aufzuregen nicht verschmähte, fic burch biefelben einen Ruden verschaffen fonnte; zweis tens: bas ber Erzbifchof, nicht etwa ber perfonliche Begner Sufens, fondern ber natürliche und berechtigte Gegner bes widlesitischen Bredigers, und mit Ronig Wenzel gerfallen, feine Sauptftuge an ber Universität hatte, Diefe aber fogleich verlor, sobald die Deutschen entfernt waren. Burbe aber ibm bie Universitat entzogen, fo fiel fie von felbft in Sufens Sanbe, wie die Dacht ber Deutschen an ihr gebrochen war. Sie ward aber gebrochen, indem Sufens Kreunde Bengel bestimmten, ben Bertrag ju gerftoren, welcher zwifchen ben Bohmen und Deutschen wegen bes ftreitigen Stimmrechtes abgefchloffen worden war, ben er felbft urfundlich bestätigt batte, und burch ben eine Uebereinfunft in Betreff beffen, was bie Deutschen früher unbillig genoffen hatten, getroffen worben war. Es bleibe nach bem Borausgefagten unerörtet und unentschieben, ob biefe Aufhebung ber llebereinfunft im Intereffe Bohmens gefcah, ober nur um Wenzel einen augenblidlichen Bortheil zuzuwenben, bem ein besto nachhaltigerer Berluft nachfolgen mußte. Unftreitig fonnte Bengel fo entscheiben, wie er entschied; bie Dacht hatte er bazu, und mit ber Dacht bas Recht. Allein eben fo gewiß ift, bag burch feine Entscheidung ber bieberige Rechtsboden gerftort murbe, bas eidlich aufgerichtete Compromiß niedergetreten mar, und Die Deutschen, welche fich vergeblich ju einem neuen Bergleiche erboten hatten, baburch fich genothigt faben, bem höhnischen Rathe bes DR. Johann von Suffines ju folgen und wiber ihren Billen bavon ju giehen. Belche nabere Bewandnis biefe That aber ju hus hatte, wird nicht bloß baburch flar, baß Bus felbft geftand, man bezeichne ihn als ben Urbeber Streiflichter auf bie bohmifche Befchichte.

Ibjuges ber Deutschen\*), welcher bie alte Brager Unis nach ber glorreichen Intention Ronig Rarle vernich. ibern insbesondere baburch, daß fich nun auch die einn fatholifden Brofefforen nicht mehr zu halten vermochb bald nachber, wie querft bie beutschen, fo nun auch ifchen Brofefforen auswandern mußten, die ihrer Rirgeblieben maren - ein Umftand, auf welchen bisher wenig Rudficht genommen murbe, ber aber fur bie Abficht ber bufitifden Bartei ben Schluffel abgibt. giebenben Deutschen nahm Deutschland auf; bie enen Bohmen hatten feine Buflucht, ale bas Concil, nun an bas Forum werben mußte, mo bie Dinge gen murben, welche bisher in Bohmen, gum Theil pornd in Brag, fich concentrirt hatten, bier aber rechtlich ehr ausgetragen werben fonnten. Der Dachtipruch fchnitt jebe Erörterung ab; Bus übernahm beffen bigung gegen bie Deutschen und verwarf fomit felbft

m religiofen Schiema mar ferner burch ihn bas nationale ngugetreten; wie guerft alle Tiefen bes Saffes ber Laien mis r bie Beiftlichen, maren iest bie bes Saffes ber Glaven: iber bie Deutschen aufgeregt, erft ber Laie jum Richter ber eiftlichen, bann ber Ceche jum Begner ber Deutsch-Bohmenmacht, eine Berfohnung zwifchen beiben Stanben, welche ur aufammen bie Rirche bilbeten, ebenfo unmöglich geworben. s eine Berfohnung ber beiben Rationalitäten. Das Unterfte ar ju Dberft gefehrt, ohne baß ein weiterer Erfolg porquefeben war, ale bag burch Alles biefes bie von ben wirflis en Reformatoren vor ihm erftrebte Befferung ber Dinge icht zu Stande fommen fonnte, er felbft aber, nachbem, ie Belfert bargethan, bas Concil Alles aufgeboten batte, if ibn gutlich einzuwirten, aus ber Rirche ausgeftoßen unb: m weltlichen Arme überliefert wurde. — Er ftarb, aber berame bes Doppelhaffes, ben er ausgestreut, ift nicht mit m geftorben und geht in ber fonft fo reichen bohmifchen Besichte auf, wie bas Unfraut, bas ben Waigen erstickt. ionften Tage ber bohmifden Gefdichte find feitbem unwieberinglich bahin.

Man hat hus so oft mit Luther verglichen, ohne, so et mir wenigstens bekannt ist, diese Vergleichung weiter szudehnen, als daß der eine als der Borläuser der Resoration, der andere als der wirkliche Resormator angesehen ird, der Eine angeblich vollendete, was der Andere begonit, die Parallele weiter zu führen, hat man meines Wissens cht gewagt. Und doch möchte es, so verschieden auch die eiten waren, in welchen hus und Luther austraten, so wes geisleben und Hussinet, Sachsen und Bohmen, Wittensty und Prag Berührungspunkte zu gewähren scheinen, doch cht zu schwer fallen, in dem frühern, wie in dem spätern ustreten Beider gleichartige Momente zu sinden, wenn gleich r Ausgang beider ein nichts weniger als gleicher, oder auch er ähnlicher war. Beide waren von niederem Stande ge-

boren, und beurfundeten noch fpat, bag fie bas ben boberen Ständen felten einwohnende Beheimniß, auf bie Daffen gu wirfen, fie zu electrifchen Schlägen zu bringen, nicht fowohl fünstlich erworben, als burch ben frühen Umgang mit biefen Rreifen von Jugend auf in fich aufzunehmen gewußt haben. Richts befto weniger feben wir ben Angebenfohn von Gieleben wie ben Bauernsohn von Suffines nicht bloß lange Beit fich fürftlicher Bunft erfreuen, fondern im Blange berfelben fich fonnend einer halben Belt Tros bieten, ben boben, wie ben nieberen Abel lange Beit in ihre Rreife bannen. Auch barin maren fle einander abnlich, baß fie ibre Bege fich felbft nicht bloß bereiten, fonbern bahnen mußten, fie nacht Gott, mas fie wurden, ihren Talenten und muhfam erworbenen Renntniffen verbankten, leicht alfo in ihrem Charafter nicht nur eine eigenthumliche Starfe fruh fich bilben mußte, welche an Uebermaltigung von Sinberniffen fich freute, fonbern auch jener Trot, ber, auf einem eblen Gelbftbewußtfen berubend, nur zu oft ausartet, und bie Rlippe bilbet, an welcher mehr ale Gine eble Ratur icheiterte. Wir feben bei Sus im Un fange nicht flar genug, wohl aber miffen wir von bem beutichen Rnappenfohne, daß biefe naturliche Unlage ibm an einem Tage 15 Mal Ruthenftreiche feince Lehrers zu Bege brachte, ohne daß baburch ber Gigenfinn gebrochen, vielleicht auch nur geschwächt worben mare. Beibe manbten fich bann ber Rirde au, ber fpatere Luther felbft bem Moncheftanbe, und empfingen burch fie ihre geiftige Bilbung, ihren Wirfungefreis, ihr Erifteng. Endlich erbliden wir beibe an neu gegrundeten Universitäten, die ihren Klor intelligenten Kürften verbanten und mit ihren Burgeln wieber in bem gemeinfamen Grunde alla gebeihlichen Erifteng jener Tage festrantten, in ber Rirche, bie beibe nacher theils untergruben, theils ju gerftoren bemubt maren. 3ft bann wieber amifchen beiben ber große Um terschied, daß Martin Luther, wie fein Anderer vor ibm, 29 Jahre lang ungeftraft bie Rirche befampfen, ihre Ginrichtum

n gerftoren, ihre Dogmen umanbern, bamit bie Aunbamente 8 beutichen Reiches umwühlen fonnte, und bann quasi re time gesta in feinem Geburteorte ruhig ftarb, bas Leben 8 DR. Johann von Suffinet bagegen ein gefnidtes, burch eine maltfame Rataftrophe gebrochenes mar, fo ftimmen boch beibe ieber barin überein, daß fie, fo lange fie ber Rirche treu blieben, nuchtern, feusch und einfach, eine lobenswerthe Ausibme ibrer verborbenen Beiten maren. Satte bann gutber ieber ben Bortheil, bag er fich auf bie Lehren und Erfahmgen bes bobmifchen Magifters ju ftugen vermochte, - und i gab eine fehr hufitifche Beriode in Luther's Leben! batte bus por bem Deutschen wieber ben gewaltigen Borrung, baß gerabe fein fruher und gewaltsamer Tob ibn r jenen Berirrungen bewahrte, in die tatholifche Briefter ich ihrem Abfalle gewöhnlich gerathen, burch bie Confes seng berfelben Schluffe ju verfallen pflegen, burch welche fie b von ben Dogmen und firchlichen Bervflichtungen losfage n, und benen Luther anheimfiel, ale er, ber Dond mit ber onne Ratharina, in doppeltem Meineibe fich vermählte. Bieber ift bann eine Aehnlichfeit zwischen Beiben, bag mit rem Auftreten Die furchtbarften Sturme entfeffelt murben, e fich au ihnen verhalten, wie die Buchfe ber Bandora gu efem unbefonnenen Dabchen, und fo viel auch Luther felbft m biefen erlebte, und theilweise felbft entfeffelte, fo folgten, ie bei hus, die größten erft auf Beiber Tob nach. ich bas eigentliche Auftreten zeigt noch große Aehnlichfeiten. eibe Briefter traten vorherricbend gegen ihre Stanbesgenofn, gegen ihre geiftlichen Dberen auf; beibe begannen als ittenrichter bes Rlerus, ber ben gottlichen Beboten ben Berfam verweigere, und enbeten bamit, daß fie tein anberes ebot anerfannten, ale bas, mas fie erfunden und im Benfate ju Bor - und Rachwelt ale firchlich, ja ale gottlich ifftellten. Beibe fpielten bie Regierung ber Rirche ben Laien bie Sanbe, bie fie gu Richtern bes Rlerus erhoben; bie

onfequeng ihres Thuns trieb fie von felbft gum Cafaror us, ber undriftlichften aller gefellicaftlichen Kormen. ohl Mitglied einer Universitat, und auf feine Burb Doctor ber Theologie fo fehr pochend, daß er baraus en Beruf, Bifcofe feiner Lebre ju meihen ableitete, uther ber größte Begner bes Bebrauches ber Bernut blaubensfachen und felbit ber Universitäten, beren Brui or feine Beit fiel. Ebenfo fnupft fich an Sus bie 3 ung ber alten Univerfitat Brag an, und ein Zeitalter er Berth ber Biffenschaften verachtet murbe, und bie Renge fich jur Richterin in Glaubensfachen aufwarf. @ eben biefem miffenschaftlichen Richtverdienfte umgibt Beibe ein wiffenschaftliches Berbienft um bie Sprache tationen, welche in bem Augenblide von ihnen gereinig eforbert murbe, ale burch fie bie Bermirrung ber 3bee ann, welche fo großes Unheil über ihre beiberfeitigen rathlander brachte. Rur ift auch bier ein umgefehrtes

beutscher Literatur ab, so tonnte man Johann Sus ben lete ten Scholaftifer nennen, batte nicht bie gerabe burch ibn fattgebabte Opposition bes Einzelnen gegen bie gange bisberige wiffenichaftliche Grundlage, bas Auffommen ber Bares. fie auf bem philosophisch theologischen Boben ber Scholaftif. chen fo bas Ende ber alten, wie ben Anfang einer neuen Beit bezeichnet. Bereits batte fich eine coloffale Ginseitia-Beit, ein Kormalismus ohne Gleichen in ber Scholaftif (ber Bbilofopbie) fund gegeben, welche nur übermunden merben tonnte, wenn man ihr wieber einen reichern Inhalt gab. Diefer aber mar ihr daburch benommen worben, fic die Philosophie von der Theologie trennte, die Mufti-Ter auftamen, welche, bie philosophische Behandlung jurud. weifend, nur zu oft bem leifen Bantheismus verfielen. bier einzutreten und die Bbilosophie mit der Theologie wieber: m verfobnen, wie es fpater Ricolaus von Cufa versuchte, feste bus bie barefie bin, und gwar bie burrfte, ben Brabe-Rinations-Fatalismus. Damit war die Auflosung ber Wiffen. schaft erfolgt, und es bedurfte bie langfte Beit, bis fic biefelbe wieber fammelte, mas nur auf einem gang neuen Bege geschehen fonnte, mabrend auf bem von Sus eingestlagenen Bege nur Philosophie und Theologie zugleich ger-Aber auch hierin liegt eine Analogie fort werben fonnte. mit bem Berfahren Luthers. Bu feiner Beit mar Die Scho: laftif bem Wesen nach nicht mehr vorhanden; man hatte fie burch Auffrischung ber Cufteme ber Alten und ben humanismus erfest, ber fich feine eigenen Bahnen brach und, wie behauptet wird, die Rirche ju paganifiren fuchte. Anftatt awis fchen biefem Streben und bem Dopfticismus bie Mitte ju halten, vernichtete Luther Die Freiheit des Willens, wie die Erfenntniffraft ber Bernunft und gerftorte fomit alle Biffenfcaft, Die er, wie bie guten Werfe, fur icablich erachtete. Mus Luthers verfehrter Anschauung ber menschlichen Freiheit find alle feine Gewaltthätigkeiten, feine Satanologie, fein Ab-

fall, wie bie Berführung ber beutiden Belt berauleiten; aus Bufens Brabestinationelehre feine Arrthumer über bie Rirde. feine willfürlichen Schlußfolgerungen, fein Starrfinn, welcher bem Luthers gleich fam, ja auch fein tragifches Enbe, ba er nicht umfehren fonnte, als prabeftinirt nicht umfehren burfte. Co gehoren fie Beibe aufammen ; ift ber Gine Borlaufer, fo ift ber Andere Rachläufer, und fnüpft fich bas tragifche Schick fal Deutschlands, bas feinem Berfalle und Untergange unaus. bleiblich entgegenging, an ben Ginen, fo fnupft fich ber Berfall und Untergang Bobmens an ben Andern. Beibe er aangen und erflaren fich gegenfeitig. Reiner wollte ben Rrieg, ben Aufruhr, ben Umfturz ber Dinge, welche fich fogleich nach ihrem Tobe einstellten; aber Beibe machten ben Krieben unmöglich, und weber Luther war im Stanbe bie Retaftrophe von 1547 aufzuhalten, noch mare es hus, menfchliden Ermeffen nach, möglich gewefen, auch wenn er langer gelebt batte, Die letten Confequengen einer Revolution aufqu balten, welche, einmal entfeffelt, fich regelmäßig wiber biefent gen tehrt, die fie entfeffelten, und die That bes alten Caturn an ihnen querft auszuüben pflegt.

### XXII.

## Rirchliche Zustäube in Medlenburg.

#### Dritter Artifel.

Die Lefer biefer Blatter werben fich baburch am beutbiten ein Bild von ben firchlichen Berbaltniffen Redlenugs machen, bag wir ihnen folieflich noch ben Dann porbren, ber, in feiner Stellung ale erfter Oberfirchenrath, bie indesfirche in Dedlenburg regiert, und sowohl über Dogen, wie über Disciplin feine unfehlbare Entscheidung abbt. Richt beffer glauben wir biefes jedoch thun gu tonnen, 6 wenn mir ben herrn Derfirchenrath Rliefoth felbft ben laffen, wie er es in ben icon mehrfach ermabnten brei redigten "Wider Rom", gethan bat, welche einerseits Die fo elfach gepriefene Dulbfamkeit und liebevolle Zolerang bes rotestantismus manifestiren, anbererfeits aber auch zeigen, ie Fanatismus felbft einen gewiß im Uebrigen fcharf benaben und gescheidten Mann blind und taub macht, so baß rfelbe fich nicht schämt, Meußerungen und Urtheile über bie tholische Rirche vorzubringen, welche felbst jedes tatholische dulfind ju wiberlegen fich wohl anheischig machen fonnte.

Bon den drei Predigten, welche am zweiten, fünften id zehnten Sonntage nach Trinitatis im Schweriner Dom

gehalten murben, ift ber erften ale Tert jum Grunde gelegt Lufas 14. B. 16 bis 24. Rach einer weitlauftigen Ginleitung wenbet fich ber Rebner querft mit icharfen Borten gegen bie rationalifirenden Brotestanten, und außert fich ale bann über bie fatholische Rirche folgenbermaßen: "Aber gant aus bemielben Grunde muffen wir uns nun auch gegen bie Romifden wenden, und muffen ihnen widerfteben, gerabe wie ben Liebhabern menschlicher Beisheit unter unfern eigenen Rirdengenoffen. Denn fie thun ja, mas biefe mochten: fie fugen bem von Gott gelegten Grunde ber Rirche bingu von ihrem Eigenen. Dber fegen fie nicht bem Beren Jefu Chrifto ben menfdlichen Bapft jum Stellvertreter? Rubren fie nicht neben bem einigen Mittler auch ihre Maria und alle ihre Beiligen ein, und lehren ben Leuten, baf fie bei benfelbigen und burch biefelbigen bie Rettung ber Seele und die Kurfprache bei Gott fuchen follen? Beifen fie nicht bie erlofungebeburftigen Bergen, außer auf bas in Buge und Glauben zu ergreifende Berbienft Jefu Chrifti, auch noch auf bie Buffibungen bin. Saften und ehelos Leben, und Beinis gungen, die fie fich auflegen follen, und auf die fogenannten auten Berfe, Gelübbe und Ballfahrten und Deffenftiften, bie fie üben follen, und auf ben Sandel, welchen ihre Briefter im Ablag mit ber Bergebung ber Gunben treiben? -Salten fie nicht, bag außer bemjenigen, mas in beiliger gottlicher Schrift gegeben ift, auch bas in ber Rirche gelten muffe, mas fich von Mund zu Mund und in ber Sitte von einem Gefdlecht auf's andere fortgeerbt, und amar, bag es gelten muffe, nicht bloß ale ehrmurbige alte Beife, fonbern mit gleichem Recht und gleicher Rraft, wie ber Schrift Beugnis? Dber halten fie nicht, bag, wenn ber Bapft und feine Bifcofe jusammentreten und, felbft ohne Wort ber Schrift und über's Bort ber Schrift hinaus, Etwas fegen und ordnen, foldes in ber Rirche ale Lehre und Befet gelten muffe, fur eben fo unfehlbar und eben fo lauter, ale ber Spruch bes Bortes Bottes? Go ftellen fie ja menfoliche Auffage neben Bottes Bort, und ben Bach neben ben Quell. Dber ftellen fie nicht neben bie amei rechten Sacramente noch fünf andere? Rehmen fie nicht fromme Gebrauche, Die ale fromme Berauche immerbin recht gut febn mochten, und ale folde meift juch von uns gehalten werben, aber bie boch fein Wort ber Einfebung vom herrn, und feine Berheißung feiner Begenpartigfeit barinnen haben, fegen fie ben von Gott verord. zeten beiligen Sandlungen ber Taufe und bes Rachtmable gleich, machen Gnabenmittel baraus, binben bie Geligfeit paran, und fagen nicht bloß bem herrn nach: "wer ba alaubt und getauft wirb, ber wird felig merben"", fondern agen auch: wenn bu die Firmelung und die lette Delung sicht nimmft, fo mirft bu nicht felig? - Und indem fie fo u bem Ginen von Gott gelegten Grunde ber Rirche binqu. bun, thun fie ja eben baburch von bemfelbigen ab. Der, pas fie ben Beiligen beilegen, nehmen fle's nicht bem Beianb; mas fie ben Brieftern, Papft und Bifcofen julegen, nehmen fie's nicht bem einigen, ewigen Sobenpriefter? mas fe bem Berbienfte ber ""guten Berfe"" gurechnen, gieben ie's nicht bem Berbienfte Chrifti ab? Und vernachtaffigen ie nicht jumeift in ihren eigenen ganben bie Predigt bes Bortes Gottes? auch baburch, baß fie ihren Gottesbienft in rember Sprache halten? Berbieten fie nicht bas lefen ber Schrift ben geringen Rirchengenoffen? Bat nicht noch ihr ebiger Bapft, ob er's mohl ju Beiten nicht verschmabt bat, ber Liebling ber ""Freifinnigen"" ju fenn, Die Schrift und bre Berbreitung verfolgt, wie fie alle? Und laffen fie nicht ben Relch bes Abendmahls hinmeg, ohne Gotteswort und wiber Bottesmort, und beschönigen's mit Rlugelei? Salten ie nicht, daß im Abendmahl der feiernde Briefter ein Opfer grbringe, und machen alfo eines Brieftere, eines Denfchen Berf aus bem, was bes herrn Christus eigenste That an einen Menfchen fenn will?"

Die Ratholifen in Medlenburg.

b schon bei biesen Worten ber Lefer nicht wissen, endung, Unkenntniß ober Ferzenshärtigkeit ben Redonfelben getrieben hat, so muß dieses noch weit einer folgenden Stelle der Fall senn, bei der es wahrhaft unerklärlich ift, wie ein Mann so Etwas auf der Ranzel über seine Lippen bringen kann, der re lang studirt hat und es sehr übel vernehmen venn man ihn nicht als einen Meister in der Kirchte betrachten wollte. Für infallibel zu gelten, ist gerade die Hauptschwäche, die Cardinaleitelkeit diesendurgischen Kirchensurgischen, der auf die Frage: nter den großen Kirchengemeinschaften ist die rechte?" schämt, wider die Geschichte und wider die menschnunft Folgendes zu peroriren:

liebte! es gab eine Zeit, wo auch Rom eine Stadt var, liegend hoch auf dem Berg und weit hins in die Welt der Heiben, wo in Rom der Leuchter

Bebuld und nahm ben Leuchter noch nicht von ihm. folgten immer bichtere Beugenichagren, und immer lauter ward ihr Bort von nothiger Befferung an Saupt und Gliebern. Rom bebte, Rom fing an Rebe ju fteben, aber Rom befferte fich nicht, und ber herr hatte noch Bebuld und nahm ben Leuchter noch nicht von ihm. Aber nun fanbte er feine letten Boten in Luther und ben Seinen, und gab ihnen fein Bort, und tam in biefem feinen Wort, und Luther und bie Seinen baten und flehten bie Bergen Rome mit bem Bort bes herrn. Es ift ein alter Bormurf ber Romifcen, ber aber nicht mahr ift, bag Luther und bie Geinen unbebacht und übereilt aus bem romifchen Saufe binausgelaufen waren. Lefet ihre Schriften, Beliebte! und Die Geschichten fener Beit, und ihr werbet's finden: Luther und bie Seinen hielten Rom aus Gottes Wort feine Irrungen und Digbrauche vor, furg, flar, bestimmt und beutlich; und fie verfuhren barin nicht fplitterrichtenb, fie eiferten nicht unverfanbig um bie Dinge ber Ginrichtung und bes Baues; fie maren auch nicht haftig noch zornig, fonbern fle baten, flebten und baten, baten wieber und wieber, Rom moge nur bas Evangelium Gottes zulaffen, fie wollten auch bem Bapft und ben Bifcofen gern gehorfam fenn, und biefen gangen romiichen Bau gern hinnehmen ale eine firchliche Dronung; fie faben auch nicht fich felber an, benn in Italien, Cpanien, Franfreich, ben Rieberlanden ftarben ihre Glaubenegenoffen unter ben Sanden ber Romifchen ben Beugentob, und fie blieben boch am Unterhandeln und am Bitten. Aber Rom hatte manchen ""Ader gefauft", Rom hatte fich mit ber Beltmacht eng vermählt und verschmolgen, und gerabe feine Brrthumer und Digbrauche maren es, burch welche es ber Belt Out und Macht erworben batte und erhielt. - Das ... befahen"" bie Oberften in Rom mehrere Dal und ... tonnten nicht fommen."" Gie famen wohl gur Erfenntniß, aber nicht gur Bufe und gur Befferung, und nachbem fie's lange

bingehalten und "entfculdigta", famen fe enblich jufammen, bas gange Rom in feinem Babft und feinen Carbinalen, Erzbiicofen und Bifcofen, in großer, jahrelanger Berfammlung ju Tribent, nicht um fich in Reue und Bufe au ben Ruben bes Ginen Erabirten au werfen, nicht um fich felbft zu verläugnen und alles ungöttliche Befen zu laffen. nicht um gegen seine Babrheit ihr Alles und auch bas Leben hinzugeben; fondern fie nahmen alle Lehren, bie aus Sottes Bort ihrem Irrthum entgegengehalten maren, und verbammten fie, und nahmen allen ihren Irrthum und Diebrauch, und beschönigten ibn mit vielen und fritfindigen Borten und fprachen ihn heilig, und fagten alfo bon Rirden wegen, bag ihnen Bahrheit Luge, und Luge Babrbeit fenn folle. Und ba, ba erft thaten Luther und bie Seinen, was unfer Evangelium ben Boten gebietet, ba famen fie · und "fagten's bem herrn wieber."" Und "ba warb ber Sausberr gornig"", und nahm von bem romifchen Saufe bas Erbe ber heiligen Guter. Seitbem ift ber Leuchter Gottes entrudt von Rom nach Wittenberg; feitbem ift bie Labe bes Bunbes und bes Beugniffes bei uns."

So predigt man ben Medlenburgern Reformations-Geschichte! Doch, wir wollen die Gebuld ber Leser nicht zu sehr foltern; nur Eine Stelle aus einer andern Predigt sei noch beizusügen vergönnt, die mehr denn irgend eine andere den Standpunkt des Redners offenbart, und leider das Urtheil nahe legt, daß Bosheit die Triebseder des hochgestellten Prädicanten gewesen, welche wir aber auch als einen charafteristischen Beleg für die kirchenseindliche Richtung der heutigen protestantischen Reaction der Geschichte überliefert haben möchten. In der Untersuchung nämlich, wie sich die beiden Kirchen verhalten "in dem hohen Artisel vom Gebet", äußert der Redner:

"Geliebte! fast junachft nur bas Gine und Unbeftreitbare in's Auge: bag von allen Millionen Gebeten, bie taglich von Lippen tatholifder Christen gefprochen werben, ber weithin größte Theil Richts hilft, feine Erhorung findet, Richts nubt. Alle bie Millionen Ave Maria's, alle bie Millionen "beiliger Laurentius, bitt' für mich", alle bie Dillionen Anrufungen ber Beiligen - es find Borte, Die in ber Luft verfliegen, es find verhallende Seufger, Die fein Dhr finden, es find Meußerungen vergeblichen Lippenbienftes! - Und baffelbe gilt von ben felbftermablten Berten ber Romifden, von ihren Bugubungen, von ihren gaften, von ihren Ballfahrten, von ihren Gelübben, von ihren Donches und Ronnenregeln, und taufend anderen Dingen; es thut Alles nichts jur Geligfelt, es tragt Alles fur bas ewige Leben gar nichts aus, es ift fur ben Ginen und eingigen 3med bes lebens gang vergeblich, weil es fein Gebot und feine Berheißung Gottes bat. Und baffelbe gilt von vielen ihrer Dinge und ihrer Bornahmen, von ihren Deffen, bie fie für bas Seelenheil ber Tobten lefen, von ihrem Beibmaffer, von ihren Beib - und Beidworunge - Kormeln, von ihrem Calben und Sandthieren und Erercieren: es thut Richts, es wirft Richts, es ift ein leeres Geprange, weil es nicht vom herrn geordnet und mit ber Rraft feligmachenber Birfung begnabet ift."

Daß solche Worte selbst bei vielen Protestanten feine Birfung, es sei benn Indignation über die groben Entstellungen des Redners, hervorgerusen haben, wen könnte das wundern! Sogar viele Protestanten meinten, dieß sei gerade die Art und Weise, die Leute katholisch zu machen, und wer weiß, ob durch diese offenbaren Täuschungen nicht Mancher studig geworden, und angefangen hat, mit demuthigem Herzen mehr in die Tiefe zu gehen, so daß man sagen kann: "der Redner gedachte es bose zu machen, aber siehe da, der Herr hat Alles zum Guten gelenkt!"

#### XXIII.

### Literarische Rovitäten aus Eprol.

Das land Tyrol hat in jungfter Beit einen reichlichen Buwachs im Bereiche ber Literatur erhalten. bas Gebiet ber Boefie betrifft, fo bat 3gnag B. Bin: gerle, nach bem Borbilbe von Levin Schuding's "Italia" und "Belvetia", auch für Tyrol ben Lieberfrang aus bem Munbe ber Dichter gewunden \*), und wir manbern an ber Sand ber beften Namen gern burch Berg und Thal. find: 3. v. Gidenborff mit ben flangreichen Beifen, gr. Rudert mit flammenden Sturmliebern aus ben Befreiungs jahren, ber milbe Mar von Schenkenborf und &. Tied, lieb liche Legenden und Sagen von Buibo Borres und Colefin Gidwari, benen Beiben, einem faum in ber Ditte bes Lebens, bem andern noch fruber, ber Tob bie Saiten entzweigeschlagen, ferner von P. Bius Bingerle in Meran, bem unermublich fleißigen Sprachforscher, bem wir biemit bergliche Gruße fenden, wie von bem Canger bergfrifcher Lieber, Bed

<sup>\*)</sup> Eirol. Ratur, Geschichte und Sage im Spiegel beutscher Dichtung, herausgegeben von Ignaz Bing. Bingerle. Innebrud bei Bagner, 1852. 448 S. 8.

Beber, ber die Liebe für das Heimathland, für das er noch tubt, bichtet und arbeitet, auch in die Ferne mitgenommen; uch der Gerausgeber felbst und viele anderen braven Poeten inden sich hier vertreten, und ebenso sind die guten Bolisieder aus den alten Tagen, 3. B. jenes herrliche: "Innserud, ich muß dich lassen", nicht vergessen.

Derfelbe Sammler, ber bereits früher bie Sagen Tyrols \*) jufammengetragen, bat nun auch bie Rinber- unb bausmarchen herausgegeben \*\*). Eprol ift für altes beutiches Bolfethum fo recht eigentlich, jeder Schritt breit, flaffi-Sier hielt Ronig Laurin Sof mit feinen Amelungen, und felbft ber Rofengarten \*\*\*) ift nach Deran verlegt; Die alten Selbenfagen find hier eingeburgert, und leben in verjungtem Gewande fort in ben Siftorien, wo arme Befellen bie iconften Bringeffinen befreien, wo ber Jungling ben Lindwurm erlegt und bie Ronigetochter beimfabrt; gludliche Denichentinber vermablen fich mit ben Seejungfrauen, bie im Glasberg wohnen, und ber reiche Grafensohn erringt bas überirbifche Bomerangenfraulein. Beifter, Gnomen und Rorgel find ben Menfchen liebreich geneigt und behülflich in schweren Arbeiten, und verleihen reichen Segen; bort im tiefen bunteln Balbe, wo nur bie Bogelein fingen, Die Gichtatchen von Baum ju Baum fpringen ober figen und Tannengapfen "ausfifeln", wo Sagroslein blubt weiß und roth, und bie Bachlein riefeln und raus fcen, ba fieht bes Rorgel Saus, ber am Berbe focht unb puftend mit glutrothen Augen in die Safelein und Topfe

<sup>\*) 3</sup>gn. Bingerle: Sagen ans Tirol. Junebrud 1850.

<sup>••)</sup> Etrole Bolfebichtungen und Bolfegebrauche, gefammelt burch die Brüber Ignaz und Jos. Bingerle. I. Bb. Kins bers und hausmarchen. Innebrud bei Bagner. XII und 258 S. 12

Diefe mittelhochbeutsche Dichtung wurde gleichfalls von 3. B. Bingerle, Innebrud 1850, herausgegeben.

fcout und ichmungelnb, auf luftige Streiche mit ben Denichen finnirend, ben langen Bart ftreicht; in ben Soblen ber Berge find golbene Ballafte, wo verzauberte Bringen mit ibrer Dienerschaft haufen und auf Erlofung harren; fcnabelfcubige Benediger fcbleichen golbsuchend an den Felfen, wo auch bie Rronleinnatter gungelnd umberftreicht, gierlichen Saupte ein gadig goldglangend Reiflein tragend, beffen Spigen funteln wie Ebelgeftein; ift man recht lieb und freundlich mit ihr, bann muß fie ihr Rronlein berfchenfen, und ber es befommt, ift gludlich, benn es boppelt bie Schatthaler und macht bas armfelige Beutelchen jum unverfleglichen Fortunate. Cadel mit ben Bunfchgulben und Sedes pfennigen. Es find marchenduftige Befchichten aus bem flingenben Frühlinge ber alteften Beit, Jugenberinnerungen, Die in fpateren Lebenstagen bem Abendroth gleichen, bas noch langehin feinen verflarenben Schein auf bie rubenbe ganb. fcaft wirft, wenn bie Conne langft binabgefunten. Derts wurdig ift babei ju beobachten, wie biefe Maren, bie fich fast überall porfinden, bereits in ein weiteres Stadium ihrer Entwidlung gerudt find; wie bas Land überhaupt einen fatholischen Charafter, fo tragt bier Alles mehr driftlichen Sinn, und erscheint g. B. bereits bie "Muttergottes", mo in andern Sagensammlungen noch die Reen ihr Befen treis ben. 3m Marchen vom Afchenprobel geht biefes nicht, wie fonft, jum Tang, fonbern jur Rirche, wo fie neben bem Grafen im Stuhl nieberfniet und beffen Aufmertfamfeit erregt, babei tragt fie boch, jum Beichen ihrer urgermanischen ber funft, noch bas mythische Connens, Monde und Sternen-Rleib.

Was ben Geologen die rathfelhaften Belemniten, Betrefakten und Pflanzenabbrude, bas find ben Germanisten
biese Marchen, Ueberrefte einer antediluvianischen Zeit, ober
— wie J. W. Wolf in seinem vortrefflichen Werke \*) fagt

<sup>\*) 3. 28.</sup> Bol f's Beltrage jur beutschen Mythologie. I. Theil. Gottingen und Leipzig 1852.

- practige Stude eines toftbaren Mofaitbobens, bie burch Bras, Moos und Blumen, welche die Beit über ihnen mach. en ließ, lodenb hervorbliden. Wir haben in unfern Darbenfammlungen nichts Geringeres vor uns, ale unfere beutbe Ebba, ben alten epheuummachienen Bau unferer Gotetlehre, ber fich um fo vollständiger wieder berftellen laffen pirb, je mehr Marchen ausgegraben werben. Unfere Aufabe ift nur, die grune Bulle forgfam abzulofen, die Burel, welche fie in bas Bestein trieb, vorsichtig auszubrechen, ind also die alten Bildwerfe wieber an bas Tageslicht gu ieben. In biefer Beife bat die neuefte Beit einige bochft verienftlichen Sammelwerfe gebracht\*), fo bie beutichen Sausnarchen von 3. 2B. Wolf (Epg. 1851), die größtentheils us bem Dbenwalbe ftammen, Die beutschen Bolfemarben aus Schwaben von Ernft Meier (Ctuttg. 1852), er außerbem noch zwei Banbe ber Sagen, Sitten unb Bebrauche in Schwaben gesammelt, auch bie fcmabiben Rinderreime und Rinderspiele herausgegeben (Tuingen 1851), und fur nachftene eine Cammlung fcmabifcher Bolfelieber verfprochen hat. - Kaft alle Sammler beflajen die überall fich einniftende, bas eigentliche Bolfsthum intergrabende Aufflarung; fie mogen fich mahrlich fputen, un von ben alten Liebern, Maren und Gebrauchen noch bas Befte einzuheimsen! "Die alte Beit verschwindet, und mit br broben auch ihre Bluthen ju welfen und ju verborren. te rafcher ein neuer Beift in Die Entwidlung bes Lebens

<sup>\*)</sup> Schoppner's Sagenbuch ber bayerifchen Lanbe (Munchen 1853) ift leiber zu planlos angelegt, und bietet — hanfig mit wenig mus fterhaften Gebichten angeschwellt — zu wenig Renes. Dhne Bers gleich beffer find A. Stober's Sagen bes Elsaffes (St. Gallen 1852), ein Buch, bas recht eigentlich als Muster für berartige Sammlungen aufgestellt werben konnte; boch spuft in ben sehr fleißigen Anmerkungen eine zu rationale Erklärunges und Comsbinirs Sucht.

eingreift, besto schneller werben uns die alten Schätze entrudt. Wer steht bafür, bag unsere einhetmischen Bolfsbichtungen noch blühen und bas herz erfreuen werben, wenn die Dampswagen durch unsere Thäler brausen werben, und bas bisher Ferne uns nahe liegen wird? Wir können und dürsen uns berartige Gedanken nicht verhehlen und müssen sammeln, so lange es noch Abend ist; — benn sonst dürste die Reue zu spät kommen, wenn ein späterer Sammler anstatt der Rosen nur mehr durre Halme und stachlichte Hages butten sinden würde." (Zingerle S. IX.)

Ueber bas tief in ben mittleren Urgebirgszug von Tyrol eingelagerte Thal Paffeier verbanten wir Beba Beber \*) - ber bie politischen Sturme aus ber Beit bes De malb von Bolfenftein und Kriebel mit ber leeren Tafche früher bereits (1850) ju Tage brachte - eine bochft fcatbare Monographie. Rachbem im erften Cavitel bas Gefchichtliche bes Thales (in bem Bojer und Alemannen, und fpater bas Romanenthum, fich niebergelaffen), bas alte Rechtswesen, die Schildhofe, ber Abel und Die herren von Baffeler behandelt worben, bann im zweiten Abschnitt ber Topographie ihr Recht geschehen - wobei auch bie Deteo rologie, die unaufhörlichen Bergesbruche, Muren und Labnen, ebenfo bie ichredlichen Berheerungen ber Baffer u. f. w. gur Sprache gefommen, namentlich aber bie Sauptplate bes Thales: St. Martin mit ber berühmten Ballfahrt gum bei ligen Blut (mo alliährlich an 36,000 Softien für bie mallenben Unbachtigen erforberlich finb), auch ber liebliche Bergeinschnitt bes Matagthales, besonders aber St. Leonhard (wo in uralter Zeit für die nach Rom und in's beilige Land fahrenden Bilgrime ein Spital fand, und fic

<sup>\*)</sup> Das Thal Passeier und seine Bewohner. Mit besondern Rudsicht auf Anbreas hofer und bas Jahr 1809. Junebrud, bei Bagner 1852. 531 6. 8.

ater auch ber aus bem beiligen ganbe verbrangte beute be Drben anfiebelte \*), bochft malerifch geschildert mern - wendet fic ber Berfaffer im britten Capitel gur Dar-Aung bes Bolfes und Bolfemefens, Die ihm bei feiallbefannten poetischen Auffaffungeweise im bochken rabe gelungen ift. Sobe Bestalten mit blauen Augen und aufen blonben Roden, mit unvertilgbarem Abel in ben Gebiegungen find bort bie Manner, und bie Rationalfleibung bt fie noch vortheilhafter heraus: eine furze, baumwollene ade, vorn mit fcmalen, hochrothen Aufschlägen, bis an g Benben berabreichend, ein rother Leibfled, barüber ben marglebernen Burt mit funftlich eingestidten Spruchen, amen und Bilbern, fcmargleberne Sofe, Rnie blog, weiße ingelftrumpfe mit gierlichen 3wideln und farbigen Banbern, eit ausgeschnittene Schuhe mit rothen und blauen Schnitn; um ben Sals ichlagen fie einen ichwarzen Klor ober g buntfarbiges Tuch, über welches ber weiße hembtragen rabgeftülpt ift, bagu ber schwarze Sut, breitframpig, wunghaft, mit Kebern und Sammtbanbern geziert. Bilbion find bie Madchen und Frauen, von gartefter, blenbende eißer Sautfarbe, mit ben feinften, blonben Loden; fie trun ebebem weiße Schurgen, ein weißes Roller um ben als mit furgen Jaden von gruner Farbe, und leichte Bute; far famen nun blaue Bottelmuten und fteiffaltige Rittel m fcwarzem Trillich. Das Bolt ift fehr arm, fo bag, er ein ganges Bemb aus guter Leinwand befitt, icon br reich ift, fonft find fie aus grobftem Werge verfertigt th faft fteif. Es gibt viele hundert Menfchen im Thale, e nur zwei hemben haben, vier hemben im Befite eines ingigen gelten icon ale Reichthum. Sier gibt es Men-

<sup>\*)</sup> ber feine herbergen in Trient 1225, Schlanbere 1235, Bengmoe 1227 und Sterging 1263 anlegte.

ichen, bie jahrelang in fein Bett tommen, in Biebftallen unter ber Rrippe liegen, ober in ber Ruche unter bem Berbe. ober unmittelbar unter bem Dache, an Statten , wo Bind und Wetter einbringt, und fie, burch Riten und offene Lichtluden eingeschneit, am Morgen erwachen. Es finbet fich eine unverfennbare Aehnlichfeit in vielen Bugen ber Baffeirer mit benen ber irlanbifden Bauern, wie uns felbe Robl in feinen Reifen burch Irland geschilbert. Sie leben von barter Arbeit, Die ihnen ficher ift, benn Raturereigniffe gerftoren, mo es etwas zu zerftoren gibt; ber Kall aber ift bei biefen frommen Leuten nicht felten, bag fie boch noch oft meinen, es gebe ihnen zu aut, ihre eitle, irbifche Luft finde zu viele Befriedigung an ben Gutern ber Erbe. - Den meiften Soulfinbern - die Lehrer bienen im Commer als Rnechte und hirten! - fehlt in ben armeren Begenben bas allernothigke Sie fommen bei Gis und Schnee in bie Schule, febr fleißig, aber baarfuß, nichts am Leib, als ein Semb und geringe Buthat von Rittel und Sofen fehr verbrauchter Art, oft in ben Joppen ber Erwachsenen, Die auf ben Banten fteif ansigen, ober fich fo boch emporschieben, bag bie Rinber barin verfinfen, und gang lächerlich berauslugen, wie Gril len aus ihren lochern; und boch muffen Danche oft eine Stunde gur Schule laufen. Es ift aber fo viel Butmathigfeit in ihnen, ein fo frifcher Beift von Luft und Lebensgefühl, baß fie, taum aufgethaut am warmen Dfen, fur ben fie bie Scheiter täglich felbft mitbringen, alles Dubfal bes Lebens vergeffen. - Den Charafter biefer Thalbewohner bat ber Berfaffer mit icarffühlenber Beobachtungegabe unübertrefflich entwidelt. Tiefliegende Banderluft ftedt in ihnen. Einige bewegen fich im religiofen Glement, fie pilgern, ihrem raftlofen Bergen gu lieb, ju Beiligthumern und auswartigen Andachten, in hunger und Durft, mit bloben Kußen, die Schuhe in der Sand, um fie ju fparen, und bringen unendliche Sehnsucht nach Saufe, ben Ausflug fo

) als moglich zu wieberholen; Dienftleute bingen fich biefe nge eigens aus, und es gibt galle, wo Dagbe beghalb bie Salfte Lohns verzichten; wenigstens wollen fie alle ie in die Rirche geben, und bafur laffen fie ebenfalls ie einen Theil ihres Lohnes jurud. Banberluftige an-T Art find meift Leute, Die einmal irgend einen Sansverfehr burch's Land getrieben haben, ober ihn metens jum Bormanbe ihres Umberftreifens nahmen; fie reund betteln fich von einer Gemeinde jur andern, und en überall Buborer für ihre marchenhaften Ergablungen ber Beimath, die fie wegen ihrer beständigen Abmefengar nicht fennen. Rebeselig und nicht lange Worte abgend, umfteben fie bie Fremben. Bon Ratur beiter und unverwüftlichem Frohfinn ausgestattet, icheinen ihre Besmusteln in ein offigiofes Lachen eingerichtet zu feyn. So fie find, geben fie boch oft gerne ben Biffen vom eige-Munde meg, faft immer, was bie Deiften felbst febr menbig brauchen fonnten. Daher ift Baffeier bas gee Land ber Bettler, Die abzuweisen ihr Berg felbft bann t ertragen fann, wenn fie fühlen, daß es beffer mare. balb geben auch bei Sammlungen, Die ernftlich einget werben, oft Summen ein, Die mit bem Bermogen bes iles in feinem Berhaltniffe fieben, namentlich fur Rirfcmud, Seelenmeffen, Millionen u. f. w. Ihre Innigmacht fie religios und firchlich; bie Berger, welche amei brei Stunden weit von ber Rirche entfernt mohnen, find ohnlich die Erften in der Rirche, im Sommer um halb Uhr, im Winter um halb vier Uhr! Dft brechen fie n um Mitternacht mit Kadeln von ihren einsamen Sofen , und diese andächtige Rachtfahrt hat viel Rührendes. Leute fennen fein größeres Leiden, als wenn fie an intagen nicht mehr in die Rirche fommen ; fie versuchen um außerften Rothfall, und häufig tommen fie erft fpat bmittage matt und entfraftet in ihre Baufer gurud;

nirgends in Tyrol find bie Rirchen und Beichtftuble fo bes fest, wie hier \*).

Bon großem Intereffe find bie aus uralter Beit berftammenben Bebrauche und Bewohnbeiten, namentlich bie aus bem alterthumlichen Rechtswefen noch fortgenbte foge nannte Chehafttheibigung am Monbtag nach bem erften Kaftensonntag, wo fich Alles in St. Leonbard fammelt und gegablt, verglichen, berebet und neue Frift zwischen Glaubi ger und Schuldner bestimmt wird; ber Bfingftfamftag if gleichfalls ein Tummeltag ber Jugend, und bas gange Thal wieberhallt bis in die tiefe Racht von faft betäubenbem Beit ichenfnallen; und ebenfo haben die Chriftnachte ibr Gigenthum liches, wie benn auch hochzeiten, Leichenbegangniffe, allgemeine Thalfreugguge u. f. w. bieber geboren. Ginen eigenen Abiconitt bilbet bas in Sagen unb Rarchen iberens fruchtbare Bhantafieleben bee Bolles, ebenfo bie Bolls lieder - unter benen fich auch bas ganbfturmlieb von Sahre 1797 und bas Sandwirthelied vom Jahre 1809 finden — Sprace und Ortonamen. Rachbem er bie Bo benerzeugniffe und Erwerbequellen, Jagb. Bed logifches und Mineralien, auch bie eigenthumlichen Rrantheiteerscheinungen abgebanbelt, gibt ber Berfaf. fer Lebensnachrichten über einige merkwurdigen Baffei rer, unter benen ber Prebiger, Sanger, Berfemacher und Runftreifende Binnebacher (+ 1742), Die Malerfamilie ber Muer, ber Bilberfchniger Bichler, ber ju Bogen im Jahre 1838 verftorbene Priefter Boll, ber Magnetifeur Enne mofer und 3. Lechner († 1720), bet ale armer Sone bergefelle aus bem Thale gewandert und als Kinangrath an

<sup>\*)</sup> Eine Angahl — oft in einem einfamen Bergfirchlein, ober im abgelegenften Thaleinschnitte, bann wieber in hochfter Alpengegend unter freiem himmel vor Bilgern und hirten — abgehaltener Brebigten, hat Beba Beber jum Besten bes Rindersptiales ju Frankfurt herausgegeben. (Frankfurt a. M., bei Sauerlander 1851. VII n. 445 G. 8. Mit bem Bortrait bes Berfaffers.)

durfürftlichen Sofe zu München zurudgelehrt — fich befinden, worauf bann bie Familie Gofer ben Uebergang in bie neuere Beit und ben berühmten Tyrolerfrieg bilbet.

Diefe Beriobe bat faft ju gleicher Beit brei Bearbeitungen erfahren; bie erfte findet fich in Beba Beber's eben befprocenem Berfe, und ift auch befondere abgebrudt erschienen; bie zweite lieferte 306. Rapp: "Tyrol im Jahre 1809" \*), ein ericopfenbes Urtunben : und Quellenwert, von bem Berfaffer. ber großentheils als Augenzeuge spricht, mit aller Freimuthigkeit bearbeitet. "Benn es", erflart er, "in ber Belt faum ein ganb gibt, bem bie fatholifche Rirche ihr Geprage fo mannigfaltig, tief und fichtbar aufgebrudt hat, wie Tyrol, fo bereche tigen auch icon feine iconen Gottesbaufer und bie jabilofen außerlichen Beichen bes Chriftenthums auf allen Begen und Stegen, in Relbern und Balbern, Die Rapellen, Rreuge, Bilbftode u. bgl. ju bem Schluffe, bag bie Bergen biefer Bebirgebewohner von mahrer Bottebfurcht, lebenbigem Glauben und unerschütterlicher Anhanglichfeit an bie fatholische Rirche, fowie an ihre Bifcofe und Briefter, Ginrichtungen und Gebrauche gang erfüllt find. Auch mar zu allen Beiten bie religiofe Seite ber Tyroler bie empfindlichfte und ihre Berlebung nie ohne Gahrung und ichabliche Folgen. Daher fanben bie firchlichen Reformen Raifer Joseph II. nirgenbe fo viel Biberfpruch und Widerftreben, wie in Tyrol, und bie Landesregierung mußte im Bolljug berfelben außerft iconend gu Berte geben, ja in vielen Dingen burch bie Kinger seben. Raifer Joseph bat felbst furz por feinem Tobe noch verorbnet: ""baß bem Bolfe jene althergebrachten Anbachtsübungen, gu welchen baffelbe nach feiner gewohnten Dentungsart befonberes Butrauen bege, fortan gestattet merben follen."" in biefer, wie in anderer Beziehung mahrhaft vaterliche Regierung bes Raifers Frang machte Ihn bem Tyroler Bolfe unvergeflich, fo wie die Trennung von Defterreich faft un-

<sup>\*)</sup> Junebrud 1852, 876 u. VIII G. 8.

erträglich. - Um fo zuverfichtlicher batte man erwarten follen, daß Bayern auf alle thunliche Beife burch Dagreaeln ber Milde und Rlugheit die Toroler an fich ju feffeln und beren Cehnfucht nach Defterreich allmählig fcwinben ju machen trachten murbe ; allein es gefcah, faft unbegreiflich, gerabe bas Gegentheil; man begann fogar mit ber gefährlich. ften, weil gehässigften Operation - mit planmagiger Feind. feligfeit gegen die fatholische Rirche, ihre Brincipien und Andachteubungen." In ben firchlichen "Reformen" faben bie Tyroler nicht mit Unrecht Anflange ber frangofischen Rirchenfturmer. Die Briefter wurden fur Staatsbiener erflart, und von ber Regierung nach einer vom Bifchofe unabhangigen Brufung in ihre Pfarrftellen eingefest; auch bie Ctaatsbefehle gingen nicht mittelbar burch bie Bifcofe, fonbern ben fürzeften Weg an bie Seelforger; Die Veto einlegenben Bifcofe murben verwiesen, bafur fanben bie von ber Regierung aufgestellten Briefter weber Anerfennung, noch Geborfam bei'm Bolfe, ihre Deffen und Bredigten blieben ohne Buborer; die Benediftiner und Rapuginer manberten auf Strafgehalt in andere Rlofter, Die Abteien wurden aufgehoben und ihr Gut an bie Rentamter eingezogen; bas Betterlauten, worauf throlischerseits großes Gewicht gelegt murbe, bie nachtliche Beibnachtefeier, die Ginhaltung ber in Babern "abgeschafften" Reiertage murben bei Belbftrafe, ja fogar bas Tragen eines befferen Rleides an folden Tagen, verboten. An Giferern und llebertreibungen fehlte es auf beiben Seiten nicht; Alles fdrie, man wolle bie Religion ausrotten, Die Briefter unterbruden, die Rirchen berauben und bie Altare gertrummern. Das Bolf schaarte fich zu Brogeffionen und eigenmächtigen Anbachten jufammen. Bas in Ginem Martte für unjulaffig galt, fant im nachften Dorfe fein Bebenten. in Folge ber verschiebenen Anfichten ber Orbinariate von Chur und Trient. So ris banger 3weisel im Bolfe ein, und im Brirenthale bilbete fich wirklich eine Sefte, Die nach einem

Bauernhofe fogenannten Danharter \*), bie, im hartnadis gen Rampfe mit ber Staatsgewalt und bem aufgezwängten Staatsfirchenthum, geangstigt ihre Cenbboten nach Rom und zum beiligen Bater ichidten, um fich bort Rathes zu erholen. Im Arrthum belehrt und, wo fie in ihrem guten Rechte maren, bestätigt und belobt, fam bie Deputation gurud und Die Gefte loste fich auf, bis auf eine fleine Bahl, die unter bem Brafibium eines fanatifchen Weibes - welches, hinter ibrem Branntmeinteffel ftebend und geiftbetaubenbes Getrante brauend, ober über Glaubensfachen bisbutirend, noch jedem Runftler und Blochologen als leibhaftiges Borbild einer macbeth'ichen Berenfuche ericbeinen fann - in uniceinbarer Stille ihr unicabliches Wefen bis jur Stunde treibt. Alles aber perbarb bamale bas Ginruden ber bemaffneten Dacht; Die Regierungefunft ichien ganglich abhanden gefommen und in bie Sanbe von Schreibern und Gerichtsdienern gegeben. Dan unterbrach mit folbatischer Robbeit ben Gottesbienft, und bas laute Commandowort in ber Rirche machte ben nieberichlagenoften Ginbrud; folternbe Kragen und brutale Untersuchungen murben eingeleitet, baber überall bie Meinung, bie Bavern gingen wirflich mit der Ausrottung des firchliden Lebens um, ahnlich ben Frangofen im eigenen ganbe, beren Berbundete fie maren, und ber ganbfturm, endlich aufgeboten und jusammengeschaart, fang:

> Abbio, meine Bapern Und Freimaurerei, Jest wollen wir euch zeigen, Wie getren man euch fei.

Was ihr uns habt ausg'meffen, Das meffen wir euch ein, So schlagen wir jest hurtig Und tapfer brein.

<sup>\*)</sup> A. Flir: Die Ranharter. Gin Beitrag jur Gefchichte Tyrole im 19ten Jahrhunbert. Junebrudt 1852. 334 G.

#### Tproler-Literatur.

3hr habt uns viel geschabet

3u Seel und zu Leib,

So sind wir gezwungen

3u brechen die Treu n. s. w.

Bie Rapp überhaupt viel Neues, z. B. gleich e Erstürmung von Schwaz und die bort vorgesal precklichen Grausamkeiten, berichtet, so gelang es auch itten Bearbeiter dieser Kriegsereignisse, J. G. Mapr\*) gentlich in unserm Berichte der Reihe nach der erste Ute, da sein Buch bereits 1851 erschien), manche neue ärung zu geben über besondere Gesechte, z. B. die an de rbrücke, am Berg Jsel, in den Eisal-Pässen, bei Loser a Salachthale. Borzüglich aber hat Mayr — der als efflicher Landsartenzeichner bisher eher mit Pinsel, ind Grabstichel, als mit der Feder vertraut schien — er in Tyrol herkömmlichen Nationaleisersucht zwischen halern und Südtyrolern, den bekannten Joseph Sacher, den "Mann von Rinn", wie ihn der Erzherzo

#### XXIV.

# Bin Blid auf die Irlander und die englischen Missionen unter ihnen.

Bahrend die armen Irlander alliährlich in dichteren Dagren aus bem Belotenthum ihres Baterlandes über ben tean entflieben, und in England felbft gegrundete Beforgs vor ganglicher Entvollerung ber ungludlichen Infel um ) greift, macht ber englische Brotestantismus boch mit ar-Baugiger Gifersucht barüber, bag ja nichts geschehe, mas e Lage verbeffern fonnte. Er fieht felbft ein, bag bie Bunbe auf ber Infel fur bie gange unhaltbar find; ihnen er abzuhelfen, bagu will er fein anderes Mittel fennen, 3 bie Protestantifirung ber Iren, und nimmt fur biefen wed jebe nur mögliche Forberung von Staatswegen in Unruch. Das gegenwärtige Ministerium bat weber bie Titel-I, noch bas Berbot, Die geiftlichen Gemander fatholischer riefter auf ber Strafe bliden ju laffen, noch die Brofcripin firchlicher Processionen jurudgenommen, auch nicht ben feften Aufat ju folden Schritten verrathen, Die boch nur efelben Rechte auch ben Ratholifen gemährten, welche Jun, Turfen und Beiden in England ohne Anftand ausüben Dennoch fant fich fogar bie "Allgemeine Zeitung" on bemußigt, in einem Redactione-Artifel ju erflaren: wenn

bas Coalitions - Rabinet Aberbeen auch noch bie Reformfrage fallen laffe, fo "untericheibe es fich von feinem Borganaer faum burch einen anbern Charafterjug als feine ausgefprocene Barteilichfeit für ben Ratholicismus." Ale lerdings haftet einigen Rabinets-Mitgliedern bas Berbrechen an, baß fie fruber gegen jene Rechtefrantungen gefprochen und gestimmt, und bas mar jungft fur einen Lord bee Dberbaufes binreichend, bas Rabinet zu verbächtigen, bag es "aus Befälligfeit gegen bie ultramontane Bartei" gogere, feine Bflicht gegen bie in Irland ftebenbe Armee zu erfüllen, und ben in zweiter Inftang ichmebenben Broces gegen jene Colbaten "nieberaufchlagen" \*), welche befanntlich aus eigener Willfur und auf eigene gauft eine morberifche Salve unter bie tumultuirenden Babler ju Sirmilebridge gegeben, und über beren Berurtheilung burch irifche Gefcomorne fei ner Beit bas gange englische Bion in Raferei verfiel. thatfachliche Anfpruch, bag bie heilige und unverlegliche Juftitia in ben Reichen Ihrer brittifchen Dajeftat ein willenlos fes Wertzeug confessionellen Saffes fei, ift aber überhaupt nichts Reues, und um fo ichwerer mußte bie Berbammung eine Regierung treffen, welche nicht einmal bie gange Mbmis niftrativ . Bewalt zu einem folchen Werfzeuge machen wollte. Run aber bat bas Ministerium Aberbeen bie Stelle eines Bicefonige von Irland mit Lord Ct. Germane, einem billigbentenden Ebelmanne, befett, und bie armen Iren waren unvorsichtig genug, ihre Freude barüber fich anmerten m laffen. Das mar Del in's Reuer! Sieß foldes nicht bie Rraft bes "Wortes" mitten im Siegesmarich bes "Evangeliums" auf Irland ifoliren und paralpfiren? Riemand bezweifelte es; und bas Organ bes verblichenen Tory - Rabinets, "ber Morning Berald, erflarte bie protestantifden Diffionen in Irland, die es eine Zeit lang bis auf hundert Conver-

<sup>\*)</sup> wie feitbem geschehen ift!

iten per Tag brachten, geradezu in Gefahr unter ber gegenvartigen Regierung, und forberte baber zu verdoppelter Unerftusung berfelben auf Brivatmegen auf." \*)

Bir haben jungft bemerft, bag bie Stellung bes Rainets Aberbeen bem intoleranteften protestantischen Fanatisaus gegenüber nicht nur in ben innern Ungelegenheiten Englands, fondern auch in feinen biplomatifchen Benebungen zum Auslande als maggebend und entscheidend wohl in's Auge gefaßt werben muffe. Bier haben wir es ieboch nur mit einigen Roten ju ben "bunbert Convertiten per Zag" ju thun. Man bat oft genug nachgewiefen, bag bie religiofe Bewegung in Irland überhaupt nicht ein Antampfen ber protestantischen Brebigt gegen ben fatholifden Glauben ift, fonbern nur ein verzweiflungevolles Ringen tatholifcher Bloge und fatholifchen Sungers mit broteftantifchem Gelb und Brod. Die irifchen Rartoffel find im letten Sahre wieder ganglich migrathen und unbeschreibliches Elend ift in ftetigem Bachfen begriffen; bas ift geaderter Boben für bie englischen Diffionare und Colporteure, welche benn auch nicht verfaumen, bas Gifen zu schmieben, fo lange es beis ift. Es mag fenn, baß bie Convertiten,Liften fich faft wieber fullen, wie im Jahre 1827; ber Erfolg fur Die Dauer zeigt fich aber auch bereits wieber als ber gleiche. Man ist biefmal felbst in die Ergbiocese Tuam, bis zu ben Sumpfen von Connemara, vorgebrungen, und hat von bort lauten Jubel über St. Beorge - Ranal hinübergefchidt. Der tapfere Erzbischof von Tuam aber läßt die katholische Welt nicht ohne Commentar zu den Berichten der prahlhanfischen Lichtboten, und hat einen solchen neuerdings in seinem hirtenbrief vom 14. Januar gegeben. Schaarenweise hatten bie feftis ichen Brabifanten bas arme Bolf um feinen Glauben angefallen mit Gelb und guten Borten; bennoch fand ber bobe

<sup>&</sup>quot;) Reue preng. Beitung vom 3. gebr. 1853.

Bralat, ale er jungft auf einer Bifitationereife feine gange Diocefe burchiog, überall eine reiche Quelle bes Troftes in ber rührenben Unbanglichfeit ber ausgehungerten Bevolferung an ben alten Glauben und in bem guten Beugniffe ber beraubten und verfolgten Briefter über ihre Seerben. traf er in Connemara noch bie neuerrichteten und üppig ausgestatteten englischen Brofelpten - Schulen, aber nur bie außerfte Roth trieb arme Baifenfinder binein, um zeitweiliges Dbbach und einen Biffen Brob finden zu fonnen, nachdem ber Kangtismus protestantischer Kabritherren fie ihres Ratholicismus wegen aus bem fauern Tagelohn verftogen. Auch in ben Gemeinden von Achil ichidten nur einige Ungludlichen im Angefichte bes Sungertobes ihre nach Brob ichreienben Rleinen in Diese Schulen, Die bennoch taglich leerer werben, mahrend die aus ben milben Gaben ber Armen felbft unterhaltenen fatholifchen Auftalten fich fullen. Ebenjo fant er ben Stand ber Dinge in Duterard, mo eine gange Rotte von predigenden Seelenfaufern jumal eingefallen mar.

Damit ift freilich nicht gesagt, bag ihre blanken Schillinge anfänglich nicht manchmal respectable Aufnahme fanben; aber beffen, mas regelmäßig nachfommt, haben fie fich nirgenbs ju ruhmen. Go ergahlt ber Pfarrer von Dingle im Catholic Standard: bag von feiner Beerbe Unfange 800 Berfonen abgefallen und fofort vier protestantifche Schulen errichtet worben, von melden jeboch zwei ichon wieder gefchloffen und bie beiben andern bloß noch fur 300 Abtrunnige übrig feien, nachbem bie Anbern fofort in ben Schoof ber Rirche gurudgefehrt. Daß in folden gallen bie Buth ber Brofelytenmacher mit boppelter Starfe gegen bie baburch ohnehin ichon immer in außerfte Entblogung verfallenden Geelforge. Briefter fich febrt, ift natürlich, und ber arme Pfarrer von Dingle weiß bavon ein langes Lieb ju fingen. Schut - finben fie nirgenbe; bie Briefter felbft wie ihre Glaubigen find bem proteftantifchen Apostelthum vogelfrei preisgegeben, und beffen Rache ift immer und überall fo grimmig, als für ben Moment moglich Rur Eine Thatfache barüber aus berfelben Begend und Quelle! Ein gewiffer Renneby ließ fich auf bem Sterbelager nach mehrwochentlicher Kranfbeit sammt feiner Kamilie in die Rirche wieder aufnehmen, welche er vor vierzehn Jahren um ichnoben Colb verlaffen hatte, und fuhnte feine große Sould burch ein öffentliches Gunbenbefenntnig. ber Bugaft gefcheben, fo erhielt er ben guteherrlichen Befehl, auf ber Stelle bie Bachtung ju raumen, auf ber er um masigen Bins, jum Lohne seiner Apostafie, bisher gefeffen, und ale er bem Befehl nicht fogleich nachtam, brach eine wilbe Rotte im Colbe ber "Evangelischen" in bas Saus, rif ben Tobtfranfen unter fcmählichen Dighandlungen aus dem Bette, warf ibn bei taltem Regen por bie Thure in ben Roth, jagte Großmutter, Frau und Rind ihm nach, ichlug bann bas Dach bes Saufes ab und verließ jum Schluffe ber Erpedition bie nadten vier Banbe ber langjahrigen Bohnung bes Armen.

Borüber foll man fich nun mehr wunbern, über unfere beutich-protestantischen Journale, Die ben "Kortidritt bes Broteftantismus" in Irland mit Befriedigung anzuzeigen vermogen; ober über bie grundlos freche Schamlofigfeit, mit ber ein Ruffel, ein Balmerfton, eine "evangelische Allianz" und ibre gange Religions - Bartei anbern Regierungen, g. B. ber tosfanischen, humanitat und Tolerang lebren wollen; ober über bas unerhorte Gundenmaß, mit bem biefes England nun endlich, wie es fcheint, jum lettenmale! - Die Langmuth Bottes herausforbert; ober über bie munberbare Gottesfraft im Briefterthume ber irifchen Rirche, bas auch unter folden Berbaltniffen nicht nur nicht ausstirbt, sondern vielmehr an Bahl und Gifer offenfundig machet? Wer unter une fann das Dag von Aufopferung diefer Briefter für ihre armen Landsleute auch nur in Gebanten nach feiner gangen Große ermeffen! und zwar noch mehr, wenn wir ben Blid von ber beimathlichen grunen Infel felbft abfehren, und auf bie mehr als hunberttaufend Iren werfen, bie um bes fare gen täglichen Brobes willen in London leben.

Wenn zur Winterszeit inmitten unferes hochgebirges an Die Pforte bes Bfarrers bei bunfler Racht ber Bote flopft, melder eilends ihn hinausruft, bamit er fomme, um in weiter Kerne einen Sterbenofranfen in feiner einfamen Sutte mit ben Sterbfacramenten zu verfeben, fo mag bas fur jenen gar oft ein beschwerlicher, gefahrvoller Bfab fevn; in ben meiften Fällen fehlt aber auch ber Troft nicht; Die Ginfamten erhebt ben in einer großartigen Ratur lebenben Chriften nur noch mehr ju Gott, und jener, welcher ben Cegen ber Rirche bringt und fvendet, findet in ber Regel ein fo moblvorbereis tetes Berg, bag ihm ber muhevolle Beg reichlich baburd pergolten wirb. Go fühlt auch ber Diffionar fich erquidt welcher in ben unendlichen Rlachen Amerikas nur bie und Da auf eine ihn langft fehnsuchtig erwartenbe tatholifde Kamilie ttoft, die seit Jahren die heiligen Sacramente nicht empfangen, und ihn fur bie Befchwerben feiner langen Reife burch die Liebe belohnt, mit welcher fie burch ihn ben Beiland Beld einen Gegenfat aber zu biefem Birfen in ber Ginfamfeit bilbet bas Amt eines Seelforgers in fener Beltstadt an ber Themse, die ihre Bewohner bereits ned Millionen ju gablen beginnt. Sier ift nicht in Ginoben a wandern, hier führt burch bas wirre Treiben ber Belt ber Beg hindurch; hier harrt nicht ein freudig bem Tobe Ent gegensehender bes Briefters, fonbern in ben fcmutigften Binfeln ber Stadt ift oft genug bie mit Bergweiflung rip gende Seele ju fuchen. Sier ift es, mo insbefondere bie armen Irlander, welche in ber Sauptftadt ihr Leben gu fil Rent fuchen, fo vielfach burch bie Roth auf die Babn bes Berbrechens getrieben werden, und ihnen, aus Mangel an hinreichender Bahl ber Seelforger, vielleicht nie feit ibrer Taufe auch nur Gine Segnung ber Rirche, und überhamt nie ein Unterricht in ber Religion ju Theil geworben ift.

Man mag biesen Armen vorwerfen, sie seien in Unmoralität und Laster versunken! Darf man aber dabei die verworfene Umgebung vergessen, in die sie durch ihre bittere Armuth hinabgeschleubert sind, den Auswurf der protestantischen, in der Regel um jede Spur von Religionsbegriff gekommenen Bopulation Londons, mit dem sie aus Noth zusammen leben müssen, inmitten dieses Babylons der Sünde, in Diebshöhlen, deren Atmosphäre, von Flüchen erfüllt, durch Unzucht verpestet, jedes Gefühl religiöser Erhebung ertödtet, furz, in einem Ausenthalt, der an sich ein Ansang der Hölle ist?

Doch fieht ficher ju ermarten, bag bei ber Bunahme ber Befenner des fatholifchen Glaubens, bei bem großen Gifer, ber für die Sache ber Rirche berricht, allmählig auch manchem Uebel ber Art abgeholfen werbe. Wer hatte es noch por wenigen Jahren für möglich gehalten, baß - mas furz por bem berüchtigten Schneiber Befet gefchehen! - ein Carbinal ber romifchen Rirche es magen fonnte, in bem Gemande, wie es feiner Burbe geziemt, ungehindert nicht nur burch bie Strafen Londons zu geben, fonbern, noch mehr als bas, vor einer großen Bolfemenge ju predigen, wie Ergbifchof Bifeman, pon einem Geiftlichen zu einer Ansprache an Die Schuljugend eingeladen, damale gethan, und, was mehr ale alles bieß Ermahnung verdient, mit feiner Rebe guten Boben gefunben, fo gwar, bag eine vielfache Rudgabe geftoblenen Gutes in einem Ctabtviertel ber nadteften Armuth flattgefunben bat. Jene Buverficht bietet aber, außer bem zu bewunbernden Gifer bes hohen und niedern Rlerus ber brittischen Ratholifen, noch gang besonders ber Reichthum ebler Buge in bem natürlichen Charafter jener armen 3ren, ber noch immer, wie Gold aus ben umhüllenden Rothmaffen, hervor-Richt, wenn fie auch unter ber Ginwirfung außerer Umftanbe tief gefunten find, und in erfter Reihe ihre rubrende Unbanglichfeit und findliche Liebe jum alten Glaubent ihres Bolles. Unter bem unausgesetten Sturmlaufen ber protestantischen Propaganda haben sie Gelegenheit genug, namentlich auch in London und andern englischen Großstädten, ihre heroliche Seelenstärfe zu bewähren. Hören wir darüber einige mitten aus dem Leben derselben gerissenen Schilderungen nach dem interessanten, vor zwei Jahren erschienenen Tagebuche eines ihrer würdigen Missions-Priester in London.), da selbst nicht Ire, sondern Convertit und Engländer ist.

Beit entfernt - verfichert ber feeleneifrige Caplan fich je über die Untugenden ber ungludlichen Iren ju mun bern, beren Soblen er fennen gelernt, faune er vielmehr über ihre vielen und berrlichen Tugenben. "Die Grosmuth, bat driftliche Mitleid, womit fie in Rummer und Elend einander beifteben, ift über alles Lob erhaben. 3ch rebe aus eigener Erfahrung! Bie oft habe ich ben armen irifchen Zaglohner nach ber harten Muhe bes Tages - und wer bat fcwerere Arbeit als er, wenn er welche hat! - wie oft babe ich bie braven Burichen, ohne bag fie nur im geringften Etwas außerorbentliches, besondern Aufhebens ober Lobes werthe bamit ju thun meinten, zwei Rachte nacheinander bei einem franken ober fterbenden ganbomanne machen feben, mobei fie ftets mit bem feinen Mitgefühle, bas allein bie mabre Liebe erzeugt, in die munderlichften Launen bes Rranten fich fugen. Soll eine katholische Rirche in irgend einem Theile Londons erbaut werben, fo ift es ftets ber arme 3re, ber mit Ctoly und Freude feinen fauer verdienten Schilling fvenbet. ber ibn überbieß noch mit Bartfinn gibt, indem er fich ale bie geehrte Berfon erfcheinen läßt, nicht ben Empfanger; und er gibt ohne Murren wieder und wieder, ohne Rlagen über feine Armuth hören zu laffen. Mögen alle meine Amtsbrüber Beugniß geben: ift nicht ftete, wenn fie ju milben Beitragen

<sup>\*)</sup> Sick Calls from the Diary of a Missionary Priest. By the Rev. E. Price.

r Errichtung von Rirchen, Schulen ober Rloftern aufforrn, ber arme Ire am willigsten und im Berhaltniß zu feir Durftigfeit am splendidesten? Gottes Segen über sie; er
irb es ihnen vergelten! Und wenn man der Glaubenstreue
r armen ". Irischen"", wie sie spottisch genannt werden, genten will, muß da nicht auch der Gleichgültigste und Raltte im Gerzen warm werden?"

Betrachten wir nur in Rurge bie fcmeren Berfuchungen x Apoftafie, benen bas leibliche Elend bie Bren in England risgibt, und bie fie in ber Regel als mahre Belben überinden! Es ift ein großer Unterschied in ber Lage ber armen ib franfen Ratholifen Londons und ihrer protestantischen ibensgenoffen. Diefe finden aus ben ftattlichen Mitteln ber blreichen Armenvereine, welche Anglifaner und Diffenter n allen Richtungen unterhalten, bereitwillige Sulfe. rabe ba broht ben armen Gren die größte Wefahr! Wenn 2 Agenten jener Bereine ihre leibenben Bruber mit unveroffenem Gifer in ben fcmutigen Sofen, feuchten Rellern, gen Gagden auffuchen, wo bie Urmen beifammen mohnen, gegnen fie einer Menge irifder Ratholifen, und befturmen, in ber Sucht Profelyten ju machen, hingeriffen, bie barbenn Rinder Erin's mit folden Bersuchungen, bag bie ern Menichen im Paradiefe fcwerlich viel heftigeren unter-Roblenfarten, Brobfarten, blante Schillinge auf Die and, Rleibung und Unterricht für bie halbnachten Rinber eten lodend vor ben franten und verlaffenen gren, ber ohne rbeit, ohne Belb feine andere Aussicht ale bie Marterhöhlen :8 Arbeitshaufes bat. "Lagt mich nur mit euch beten, lagt ich euch nur in ben Beilemahrheiten ber beiligen Schrift aterrichten, fenbet nur eure Rinder in die protestantische dule, und wir wollen fur euch forgen, bag ihr nie mehr langel habt!" - mit biesen verführerischen Worten tritt r bie frante Mutter, Die, ben Blid voll Bergweiflung, ihre rhungernben, frierenben, gerlumpten Burmchen nach Brob

fcreien bort, eine wohlgekleibete, fanfte und freundliche Dame ober ein Berr, Tractatlein in ber einen, Gelb in ber anbern Sand, mit ben füßeften Spruchen auf ben Lippen! Und man weiß, bag bie Evangelicale und alle Seftengenoffen ber Dif. fenter bie verfprochene gulle gartlichfter gurforge fur ihre Convertiten auch wirklich und getreulich halten, fobalb biefe fic einmal verpflichtet haben, ihren religiöfen Berfammlungen bei-Dennoch, auch unter biefen unausbentbaren Berfuchungen, flegt meiftentheils ber Glaube ber Rirche in ben gerriffenen Gemuthe bes armen Iren. . Sie baben" - er gahlt unfer murbiger Caplan - "gar oft zu mir gefaat: \_.Ach, Bater! ich wollte lieber ben Tob erleiben, ale meinen Glauben verlaffen, aber fcredlich mar bie Verfuchung, mem ich an die Rinder bachte; allein, Gott fei Danf! ich blieb feft; ich ftellte mir vor, mas fur eine große Gunbe es mare, ben fegenereichen Glauben ber heiligen Rirche bingugeben und bas anzunehmen, von bem ich weiß, daß es Ilnrecht ift. ---Diefes Gefühl ift ihre einzige Baffe gegen ben boblen Dur fel ber Berführer, mit bem ju ftreiten fie fonft nicht einge richtet find, und bie gebrauchen fie mit Gefchid+) Sallt aber manchmal Gines ber verlaffenen Befcopfe in ber Berfuchung, bann wird Babby sammt bem Weibe und ben fieben bid. topfigen Rindern fofort in die Convertiten - Lifte Der Anglifaner ober Diffenter eingetragen, ihre zeitliche Lage beffert fic, aber unter ben außeren Formen ber Barefie tragen fie ein

<sup>\*) &</sup>quot;Renlich", ergahlt Price weiter, "fließ ich in einer Bobenkammer auf ein ftammiges Fischweib, ein altes Beichtfind von mir, mit ber turgen Pfelfe im Munbe am Fener sitend und in eifrigen Streite mit einem herrn im schwarzen Mantel vom anglitanischen Armenvereine; die alte Dame hatte ihm sicherlich gut geautwortet, benn als ich ihm seine Auforinglichkeit vorwarf, versicherte er mich: es fei kein Schaben geschehen, die alte Biddy M' Gallaghan verthelbige ihre Religion tapfer, und wolle seine Gebete und Ermahnungen nicht horen."

verzweiselnbes herz. "Machet euern Judasgeschenken ein Ende und der Hohn dieser Bekehrungen wird sofort auch ein Ende haben!" — ruft der englische Priester schließlich den "Bekehrern" zu, mit einem heißen Gebete für seine Iren: daß "ihre große Geduld auf Erden, ihre demathige und eistige Frommigkeit inmitten so vielen Elendes und so schwerer Gesahren im himmel mit einer glanzenden und herrlichen Krone belohnt werden möge!"

Auf Diefem Bebiete nun und in folder Beife macht Die englifche Bropaganda Acquifitionen, wenn fie folche macht. Done Die Dagwischenfunft bes unfäglichften leiblichen Glenbes wurden ihre Diffionare auch nicht einmal bem Ramen nach einen fatholischen Irlander ju fich binübergieben. Denn berfelbe bat - wie felbft protestantische Beobachter eingefteben! - naturlichen Taft genug, entweder in findlicher Liebe ber Autorität ber apostolisch fatholischen Rirche fich au unterwerfen, ober aber in religiofen Dingen - gar nichts zu glauben; Die vorgeschütte Bibel-Autorität in ihrer alleinigen Sufficieng ift vor feinem gefunden Menschenverstand baarer Unfinn, wie recht und billig. Je mehr ce nun unter folden Berhaltniffen ber Bropaganda gelingen murbe, vorerft auch nur bas außerliche Befenntniß firchlicher Gemeinschaft unter ben armen Gren ju verbrangen, besto mehr mußte nothwenbiger Beife ber Richtung völliger Autoritatelofigfeit Bahn gebro-Damit mare aber bie furchtbarfte Ruthe für den werben. bas bigott-protestantische England felbft gebunden; und wenn fich beute zeigte, bag es leicht mare, ben ungludlichen gren ibren fatholifden Glauben ju rauben, fo mare Englands fcmachvollfter Untergang morgen gewiß. Boll Lebhaftigfeit bes Gefühls und ftolgen Muthe, voll Entschloffenheit und rafc jur That, voll nachhaltiger Rraft und unverzagt, tapfer ober raufluftig, wie man will - waren fie gerade ber rechte Bundftoff in bas offene Bulverfaß bes englischen Dob, ber bloß megen feiner weltbefannten fflavifchen Feigheit bis jest

noch nicht in allgemeinen Rrieg ber Armuth gegen ben Reichthum losgebrochen ift; fie - bie armen Iren - maren in jeber Beziehung wie geschaffen, die furchtbarften Berichmorer gegen bie gange englifche Gefellichaft abzugeben, wenn nicht ihr fatholischer Glaube ale die Autorität bestünde, welche auch biefer naturfraftigen Nation Gebuld und Entfagung ihren gefühllosen Unterbrudern gegenüber lehrt. Babrlich! jeben Tag burfte bas protestantische England - wenn et nun einmal Gerechtigfeit gegen Irland nicht üben will! auf feinen Rnien bitten, bag Gott bie mighanbelten Iren bei ibrer fatholischen Autorität erhalte; ftatt beffen aber pe faunt es jubelnd in die Welt von "hundert Convertiten per Zag", und hat für folche Erfolge, foweit fie nicht erlogen find, alle Mittel ber Gewalt binter fich, ob nun biefe ober jene Bartei für ben Moment bas Rabinet befest, fo gwar, baß felbst die in ber Armee bienenden Irlander, blog um ihres Ratholicismus willen, wie Gebrandmarkte behandelt merben. \*)

<sup>\*)</sup> Sogar vom Cap her find jungft befhalb protestantifde Stim: men lant geworben, und ber Grahams Town Colonist fan fic nicht genug über bie wiberrechtliche Burudfepung ber irifden Solraten vor ihren englischen und schottischen Rameraben wunbern. Bene werben auf bas eifrigfte und reichlichfte mit Brebigern verfeben; biefe erhalten mit Dube einen Briefter, und jebenfalls mit ein tatholifder Relbcaplan fich ftete mit einem Calar begnigen. bas ber clenbefte Banbwerfer ale Taglohn verfchmaben wirbe. Runf bie bochftene funfgehn Schillinge wochentlich ift bie unaban: berliche Scala, und felbft biefen Betiler: Solb bem armen Caplan noch möglichft lange, trot alles Bittens und Laufens, vorzuenthal: ten, gebort ju ben gewöhnlichen Blaifire ber Gerren Babimeifte. Der proteftantifche Brebiger bagegen liest wochentlich einen frefte gen Sermon ab und erhalt bafur punttlich feine gebn Bfund, alfe für wenigstens zehnmal weniger Anftrengung zwanzigmal mehr Behalt. Dagu genießt er noch bie Indulgeng, wie überhaupt, fo inebefonbere bei gefährlichen Affairen fich nach Belieben an abfen tiren, mahricheinlich gemäß ber Theorie, welche ber angittanifce Grabifchof von Dublin por ein paar Jahren aufftellte, inbem # feine Brediger ermabnte, fich felbft, ihre Beiber und Rinder ju

Bie gesagt, bat fich an ber Moralitat ber Iren, nantlich bezüglich bes Sauptlaftere aller burch tyrannifche bermacht gefnechteten Bolfer, ber Trunffucht - viel gefert, feitbem die Rirche bort etwas freier athmen fann. r Berliner - Ambaffabeur jur Dubliner - Berfammlung ber rangelischen Alliang" hat in ber That recht gefehen, wenn fagt: feit zwanzig Jahren habe fich bas irifche Bolf fo r zu feinem Vortheil veranbert, bag es faum mehr zu ermen fei. Bloß ift es ein frecher Chrenraub, biefe auflenbe Befferung bem Seelenschacher ber propaganbiftischen nblaufer jener "Alliang" auf Rechnung ju fegen, von einnen abtrunnigen Musmurflingen verübte Marar-Morbe bagen regelmäßig ber alten Rirche aufzulaben. Bon biefer rche rebend, follte man überhaupt nicht folde Unthaten auflen, fonbern vielmehr bebenfen, wie viele von ben ents nichten Bebrudern in und außer ber "Staatefirche" benn b noch unerschlagen bleiben, bloß weil bie Brebigt iener : Rugen getretenen Rirche fie fdutt. Gie ift freilich mefuß noch troftlich fur ben naturlichen Menfchen, wie bie n "evangelische" von fich felber ruhmt; aber fie banbigt wildaufgeregten Leibenschaften, mas, nach bem eigenen uanif ber Reformatoren und ihrer Rachfolger burch zwei brhunderte, mit der Lehre von alleiniger Sufficieng ber bel und von ber Rechtfertigung burch ben Glauben allein te Die Werfe nie und nirgenbe geschehen ift. bre bas protestantische England vor bem Unglud, biefe thoborie ber propaganbiftifchen "Alliang" unter ben Iren Ram ju feben; ift es flug, fo überschwemmt es bie grune fel mit Befuiten-Miffionen, anftatt mit Bibel-Colporteuren.

fconen und die Choleraspitäler zu meiben, wo sie ja boch nichts nütten — ein Berfahren, bas allerdings in so ferne weniger anst fallend ift, als ja die protestantischen Soldaten im Nothfalle ihre eigenen Briefter sehn können. — Ausführlicher berichtet barüber nach bem Catholic Standard ber Ami de la Religion vom 8. Bebrnar 1853.

#### XXV.

## Gelzer und Marriott gegen bie Rebattion,

unbefugte Renjahrefreube, ben Proteftantismus Raggini's und ben florentinifchen Sanbel betreffenb.

Herr Dr. Gelzer ist endlich, Ramens feiner "Protestantischen Monatsblätter", mit einer ganzen, Reihe von Anklagen
gegen uns ausgetreten, und in Einem Punkte hat der "Bahre
Protestant" des Dr. Marriott gemeine Sache mit ihm gemacht. Weil es gerade in Einem hingeht, wollen wir auch
den Lettern mit einer Antwort beehren, und, was herrn
Gelzer's erste Anklage betrifft, mit einem reumuthigen Bekenntniß unseres schweren Irrthums beginnen. Rur der Umstand vermag uns zu trösten, daß dieser Irrthum ursprünglich von uns unverschuldet war, und in der That nicht erst
jest, durch Dr. Gelzer's Einsprache, verschwand.

Die Sache verhalt fich, wie folgt. Als, zunächft nicht ein unberufener Correspondent ber "Allgemeinen Zeitung", wie Dr. Gelzer erflart, sondern ein dem Anscheine nach fehr ber rufener Baster Correspondent der "Areuzzeitung" seiner Zeit die Gründung der "Protestantischen Monatsblatter" mit der Berficherung anzeigte: das neue Zournal wurde "wesentlich polemisch" seyn und solle besonders den Münchener hift. pol. Blättern "Antwort geben" — da glaubten wir dieser An-

gabe, und freuten und ber Bluthe protestantifder Ritterichaft, welche bemnach, Dann fur Dann am Titelblatte aufgeführt, gegen une in die Schranfen treten follte. Benn einmal offener Rampf fenn muß, fo munichen mir uns naturlich Beaner, an welchen Ebre ju gewinnen ift; über bie neulichft uns jugemenbete Aufmertfamteit bes Dr. Marriott g. B. ift unfere Bemuthebewegung febr fcmach gemefen. Der Grund aber, warum wir jener Angabe unbebenflich Glauben ichenften, mar nicht etwa felbstgefällige Ueberhebung, fonbern er lag in ber moblbefannten Grundverschiedenheit ber religiofen Richtung ber Celebritaten, welche auf bem Titelblatte ber "Brotefantischen Monateblatter" ju bem neuen Unternehmen fich Das fann wirklich nur "wesentlich volemisch" fenn! - bachten wir und - benn, bie Berfonlichfeit jener Manner von Dorner und Ritzich bis zu Bichern an fich in allen Chren gebalten, eine Bereinigung gwischen ihnen fann benn boch unmöglich anbere ju Stande fommen, ale in beliebter Beife ber Rretenfer, um einen gemeinschaftlichen Reind zu bearbeiten.

Als sich freilich nur zu bald zeigte, daß die Ramen jener Gelehrten, die "das ganze gebildete Deutschland mit Achtung nennt", bloß zur Parade auf dem Titelblatte stünden, da erstannten wir sosort von selbst unsere "Reujahrsfreude" als verfrüht. Sie war auch schon wankend geworden, als wir auf dem Umschlage des zweiten Hestes Herrn Gelzer bereits als selbstverständlich erklären sahen, daß die "Gesinnungs» Richtung der Monatsblätter im Ganzen nur von dem Hersansgeber (nicht von den einzelnen Mitarbeitern) vertreten werde." Unmittelbar vor der Schlacht den Krieg im eigenen Lager verfünden, das — dachten wir uns wieder — wäre doch allzu tastlos, und schloßen weiter daraus, daß es mit dem "wesentlich polemischen" Iwed auch Richts seyn müsse. Das Alles erklärt nun Dr. Gelzer in wenig höslichen Ausbrücken nachträglich selbst gegen uns, gesteht aber doch, daß

bei Gründung ber "Protestantischen Monatsblätter" von den "historisch-politischen Blättern" die Rede gewesen, allein nur in "rein äußerlicher Parallele", und in dem Sinne: "wie dieses Blatt das ganze katholische Deutschland im Auge habe, so sei die neue Zeitschrift für den gesammten evangelischen Protestantismus deutscher Junge bestimmt." Gegen diese Parallele aber müssen wir uns verwahren! Wenn es nämlich einmal dahin käme, daß für unser Journal nicht einmal mehr Mitarbeiter von derselben "Gesinnungs-Richtung im Ganzen" vorhanden wären, dann zögen wir es vor, die Feder niederzulegen, erachtend: es gebe kein "katholisches Deutschland" mehr.

Berr Belger hat feine Beitschrift mit ben berüchtigten "50 Thefen" eröffnet, welche nicht nur jene Ungabe ber "Rreuzzeitung" zu bestätigen, fonbern auch eine religiofe Bolemif angufundigen ichienen, die burch bie neueften gortidritte ber Geschichtswiffenschaft auf offenem Branger gebranbmartt Benn die "Monateblatter" beffer bleiben, ale ihr erfter Anfang mar, und wenn beffen Fortfegung ausschließlich an Dr. Marriott überlaffen wird, fo freuen wir uns barüber um ber Ehre Deutschlands willen. Daß wir es aber nicht ruhig binnahmen, wenn Berr Belger in feinem Brolog unfere beilige Rirche als eine bluttriefende Morberin binftellte, mar unfere Bflicht, und wenn feine außerft unbesonnene Berufung auf Sabiti'iche Schlächtereien eine Entgegnung hervorrief, Die ibm "bie Schamrothe in's Geficht trieb", fo hatte biefe Rothe billig feiner eigenen Recheit gelten follen, welcher wir proteftantifche Beugen entgegenftellen mußten, über beren angaben wir allerbings auch felbft fcamroth wurben. gens bat ja Berr Belger jebenfalls die protestantischen "Chriften" auf ben Gubfee -Infeln gar nicht mehr zu vertreten; benn fie find, gleich ben "Chriften" am Cav, welche wir aud bereits fennen lernten, ichaarenweise zu ben - Dormonen übergegangen, mas mir unfererfeite fehr begreiflich finden.

Anftatt aber fein Unrecht einzusehen, citirt Dr. Belger

nun vielmehr einen "jungern Freund", ber in unferer Erwiberung ben unameibeutigften Beweiß gefunden babe, bag zeine Kraftion ber ultramontanen Bartei ein antidriftliches Element in fich trage." Run ift gwar befannt, baß Belger's Saubtheros ber Chriftenheit, Luther, alle feine Begner fur Antidriften und leiblich vom Teufel Befeffene bielt, ben feinen Erasmus nicht minber, als ben groben Dr. Ed aus Ingolftabt, ben ichelmischen Dichter Lemnius fo aut, wie ben ehrwürdigen Bergog Georg von Cachfen, Die fanatifchen Sohne Mungere wie bie eisfalten biffigen Schuler Calvine; auch hat er biefe Beltanschauung auf Generationen feiner Unbanger vererbt. Fur Berrn Belger aber mare es jebenfalls beffer, wenigstens ben Rampf für eine folche Anschauung ben Marriott, Ledberhofe, Sander zc. ausschließlich zu überlaffen, ba er boch nun einmal nicht auf ber Sohe ber biftorifden Wiffenschaft unbefangen guß faffen und ju ber billigen Anficht ber Leo, Stahl, Bengftenberg, Berlach, Rathufius ic. fich befehren will. Wenn er bie mertwürdige religiofe Entwidlung bebenft, beren Augenzeugen wir find, wenn er fich lebhaft vorftellt, bag fruher ober fpater ber große Prophet gu Deferet am californifchen Salgfee von seinem Klaggenhugel berab bie " Beiligen ber letten Tage" in allen Theilen ber Belt wirflich jum Bertilgungetriege gegen Gog und Magog aufrufen fonnte, bag bann auch er (Berr Belger) felbft fich entscheiben mußte, entweber bem blutigen Bione-Banner ber Mormonen, ober ber Marienfahne über ben Schaaren Gog's und ihrem Ballfahrtejug unter Allerheiligen - Litaneien und ben alten Somnen ber Rirche feine Sympathien juzuwenden — wurde er dann nicht wunschen, von Satan und Antichrift abgesehen und nie anbere Saiten gegen Rom angeschlagen zu haben, als bie weicheren in feinen "Brotestantischen Briefen aus Subfrantreich und Italien".

Aber gerabe auf biefe "Briefe" follen wir uns - laut

einer weitern Anflage Dr. Gelger's - aus unreblicher Tude fälfdlich berufen baben, und awar für eine wichtige Angabe, ba, wo es im Sefte vom 1. Rov. 1852. S. 635 (benn fo weit greift Berr Gelger jest erft gurud!) beißt: "Brofeffor Belger in Berlin gefteht auch in feinen protestantischen Brie fen nicht nur, daß Maggini, der jest in London feinen Landsleuten fogar predigt, vor ber italienischen Revolution fcon mit ber Londoner Bibelgesellschaft Sand in Sand ge aanaen" u. f. w. Dieß foll eine Erbichtung und breifte Ent ftellung ber Belger'ichen Angaben fenn, und bamit will ber Belger und ehrenhafte "Wahrheiteliebe" aberfennen. Alleis, wir find es gar nicht, bie biefen furgen Ginn in Belger's langer Erzählung von Maggini gefunden! Bir find es nicht Die Belger's Angaben "entftellt" haben, wenn fie entftet find. Bir haben die incriminirte Stelle vielmehr mortlis in einer febr gunftigen und bem Berfaffer, ber bamals not in Berlin lebte, fcwerlich unbefannt gebliebenen Recenfion ber "Briefe" Gelzer's im Salle'schen "Bolfsblatt fit Stadt und Land" vom 16. Dft. 1852. S. 1288 gefunden und entnommen, indem wir fie in ber That fur Belet's eigene Borte hielten, \*) Er wurde uns baber ohne Amelfel eine Ehrenerflarung foulbig feyn, wenn auch bas "Bolisblett" ibn unrichtig aufgefaßt hatte. Dieß zu prafumiren, batten wir feinen Brund, und es fcheint uns auch, bag herrn Beger nie eingefallen mare, gegen bas "Bolfsblatt" felbft birett -Entftellunge"-Rlage ju erheben. Bedenfalls ift gewiß, baf biefes Blatt ihn recht verftehen wollte.

<sup>\*)</sup> Es heißt im "Bolfeblatte" wortlich, wie folgt: "Bas von Ray zint's Losungewort, der ""Protestantistrung Italiens", zu hab ten ift, der jest in London seinen Landeleuten sogar predigt, de von macht Gelzer (S. 68) auch artige Mittheilungen. Diese Bursche, der auch vor der Revolution schon mit der Loudens Bibelgesellschaft hand in hand ging, obgleich er selbst von der Bibel nichts wissen mochte, wird durch vertrauliche Neußerungen (besselben) trefflich charatteristet."

Bas tomte Dr. Gelger bagegen ju feiner Bertheibigung anbringen, wenn wir ibn felbft auf bas, faft unmittelbar por ben Invectiven gegen une (S. 322) aufgeführte, Actenftud aus bem "Rambler" verweifen und befchalb ber Luge und Ralfdung bezüchtigen wollten? Berr Gelger lagt bort ben Rambler, "eines ber echauffirteften Organe Des Cardinal-Erzbifcofs Bifeman in London, mit ber anerfennenswertheften Offenheit" eine lange Rebe vorbringen, mit Ernft ermahnenb, saß "ber Broteftantismus und alle Staatsgewalten wohlthun wurden, babon Act ju nehmen" - eine Rebe, beren Rern ft: Die englischen Ratholifen verlangten religiose Freiheit nur, o lange fie Die Schmacheren feien; hatten fie fich einmal erchmungen, fo fonnte überall von Tolerang feine Rebe mehr enn, fie wurden vielmehr mit ben Brotestanten nach Befinben verfahren, fie - "möglicherweise felbft hangen"! Cagte benn, fragen wir nun, herrn Gelger ber gefunde Menfchen-Derftand nicht, bag Colches un möglich im Rambler fteben onne, wie wir benn auch wirflich in ben vor uns liegenden Bahrgangen beffelben feine Gylbe bavon finben? Und boch beruft er fich unmittelbar auf ben Rambler felbft, nicht etwa auf Dr. Marriott's Bampblete, welchen bas lacherliche Basquill entnommen ift, bie aber boch menigftens ihre Quelle, tine englifcheprotestantifche Bintelzeitung, Bulmart betitelt, angeben. Bulwarf hat ben Rambler traveftirt; Marriott bat - ob aus Bosheit ober Bornirtheit? bleibe unentichies ben! - Die Traveftie für wortlichen Inhalt bes Rambler genommen, und herr Belger gibt bas falsum, ohne auch nur feine nachften Duellen ju nennen, fur baare Dunge aus. Er hat babei neuerdings mehr Gifer als Gefchid im Redigiren erwiesen; boch hoffen wir, bag er, auch ohne bas beschämenbe Geständnig, von einem Marriott bupirt worben gu fenn, ben armen englischen Ratholiten ihre angegriffene Ehre wieber werbe erftatten fonnen.

Wir tonnen aber überdieß auch nicht einmal zugefteben,

baf bas "Bolfeblatt" ben furgen Sinn aus herrn Gelger's langerer und fehr vorfichtig gestellter Relation fo unrichtig auf gefaßt habe. Es bat nur ben Ginbrud lebenbig firirt, ber jebem unbefangenen Lefer, welcher auch bie Buchftaben awifcben ben Beilen verfteht, aus berfelben binterbleiben muß. Bir fommen bier gang unwillfürlich wieber auf die religiefe Bropaganda in Stalien ju fprechen, mas uns aus zwei Brunden unlieb ift. Erftens fürchten wir namlich ben Ueber bruß unferer Lefer, ameitens aber ben Berbacht jagbaften Rleinmuthes zu erregen, ber bem Ratholifen immer übel anfteht. Inbef mag une bie tiefe Ueberzeugung rechtfertigen, daß bie vielbesprochene Bewegung in Italien ceeignet ift, recht augenscheinlich ju zeigen, wie bie Borfebung jum Beften ber Rirche wendet, mas die Keinde berfelben jum Bofeften vermeinen. Italien ift nun einmal arg gerruttet und tief gefallen; boch trägt es noch genug an guten Elementen jur Biedergeburt, wenn man fie nur ju pflegen weiß, in feinem Schoofe, wie auch Belger's "Briefe" felbft jugeben, und man barf ber hoffnung leben, bag gerabe bie politifche, wie die religiose Bropaganda im Lande berfelben aufunt, indem fie bas ftagnirende Leben wedt. Aber Optt belfe uns gnabig über bie Tage ber Rrifis, bie ihren von außem Gewaltthaten ungeftorten Berlauf fcmerlich haben wirb, binweg! Das allein ift es, mas uns nur mit fdweren Rummer auf Italien bliden, mas uns zugleich aber auch bie fogenannten "Fortschritte bes Broteftantismus" in Italien in bem unzweifelhaft mahren Lichte betrachten lagt. Die Ergablung Dr. Gelger's felbft ift, gang abgefeben von ihrer fcarfen Auffaffung burch bas "Bolfeblatt", offenbar ein neuer Beweis für unfere Anficht, wefhalb wir fie bier ber Sauptface nach anführen wollen.

"Nigga, Dienstag Morgens 26. November 1850: Die wichtigfte Befanntschaft war mir biejenige bes ehemaligen tatholischen Miffionars und jegigen anglifanischen Geiftlichen D., eines

Reapolitaners. Innerer Trieb nach Babrbeit, Ginficht in bas Befen und Treiben bes Klerus in Rom, und bas Stubium ber Schrift führten ibn auf Dalta gur evangelifchen Rirche. In blefem Beifte mar er lange unter ben italienischen Rluchtlingen in London thatig, bis feine Gefundheit ibn gwang, hicher gu tommen, wo er feit einigen Jahren fich burd Sprachunterricht unb Ertlarung bes Dante feinen Unterhalt verschafft. Seine Frau, eine Reuenburgerin, farb por einigen Jahren, und mit rubrens ber Sorgfalt gibt er fich nun ben zwei Rinbern bin, bie fie ibm binterlaffen. - Bon ibm erhielt ich gunachft bie erften guverlaffigen Radrichten über bie Berfonlichfeit Daggini's, bes Genuefen, ben bie bemofratifche Bartei in Italien icon lange ale ibr Saupt anfiebt, fo bag man fie oft furgmeg Magginiften nennt. Er lernte ibn in Conbon unter ben italienischen Flüchtlingen fennen, und fuchte ibn fur bie Errichtung von Schulen und Ginführung von Bibelftunben ju gewinnen. ",, Wenn Italien frei werben folla" (bemertte ibm D.), ... fo muß bas Bolf vorber unterrichtet und mer religiofen Babrheit geführt merben, es muß alfo bie Bibel tennen lernen. \*\* "... Ach, mit Gurer Bibel! bas geht nicht, bas mare ein langer Ummeg"", entgegnete Maggini, die Achfeln gudenb. \_\_3ch bente"", erwieberte D., \_\_Sie find in Ihrem Fache ein gebilbeter Dann; bas binbert aber nicht, bag Gie fich nicht auch Die Dube geben burften, einmal ju untersuchen, mas in jenem Buche, bas Sie gar nicht fennen, fleht"" u. f. w. Magini fouttelte bas Alles von fich ab, und erflarte endlich, bag er fich mit D. nicht vereinigen tonne, bag fie fich aber als Alliirte betrachten wollten. D. handelte nun für fich allein, erließ ein Manifeft an die Italiener, grundete eine Schule, erflarte bie Bibel, mobei er burch bie Londoner Diffioniggefellichaft theilmeife bie erforberlichen außeren Mittel erhielt; fo wirfte er Jahre lang mit Erfolg. Als Maggini ben Fortgang feines Berfes mahrnahm, naberte er fich ihm wieber, und suchte fich mit ihm gu befreunben; in Folge biefes vertraulicheren Berhaltniffes fagte ibm D. einmal gerabezu: ""Dun gefteht mir aufrichtig! nicht mabr, 3hr baltet Chriftum auch fur einen Betruger ober Schmarmer, wie bie anbern Boltafrianer ?"" ""Wenigstens bin ich ber Deinung"" (war Maggini's Antwort), ", bag er auch im Intereffe ber Tyrannei gelehrt bat, um bie Bolfer in ber Stlaverei zu erhalten!!"" "Aber, 3hr erinnert Ench boch, bag er gefreuzigt murbe, und mar pon ben Dachtigen und herricbenben ?"" - ... 3a. er bat boch gelehrt : wer bir auf einen Baden fcblagt, bem reiche auch ben anbern bar, und wer bir ben Rod nehmen will, ben lag auch ben Mantel u. f. w. Das beift bie Menfchen gu Gfle ""Run mobian", erwieberte D., "batte Gr ven machen. "" etwa bamit anfangen follen, einem vollig gefnechteten, burd bie größte weitliche Uebermacht unterworfenen Bolle einen nunlofen außeren Biberftanb ju predigen, fatt ibm vorerft bie innere Freiheit zu geben ?"" - ". Allein bas Chriftenthum leat burd bie Monogamie ber perfonlichen Freiheit unnaturliche Beffeln an!" (Go ungefähr lautete ber Ginn biefer bochft bezeichnenben Ginnerbung; ber Borte erinnerte fich D. nicht mehr buchkablich genau.) ""Run, wenn Ihr in ber Bolygamie einen Fortforit erblickt, fo geht in bie Turfei und nach Tunis, und lernt beit, bis zu meldem Grabe beibe Gefchlechter gerabe burch biefe Safttution versunten finh"" u. f. w. - Bon ba an vermieb Dage gint, je wieber auf biefen Gegenstand gurud gu fommen; feithem bat er bie italienische Revolution mitgemacht, bat furze Beit in Rom ale Triumvir geberricht, und lebt nun abermale ale Blachtling in London, wo er (eine gang neue Phafe in feinen Beftrebungen) jest bie Broteftantifirung Staliene gum Lofungt. worte mablt, feit er (wie es icheint) gelernt bat, bag man eine Ration nicht auf bie Dauer mit bem Rlingflang allgemeiner Rebentarten und hochtonenber Worte in Bewegung erhalten fann. Much biefe Broteftantifirung ift ibm nur ein Dittel; aber es fragt fich, ob bas Mittel nicht wichtiger und ftarfer und folgenreicher werben tann, ale Mazzini's eigentlicher letter Bwed (bie Demofratifirung)? Rach neueften Privatberichten aus Conbon foll Maggini bort fogar angefangen haben, felbft feinen Lanbeleuten ben Broteftantismus zu brebigen #)."

<sup>\*)</sup> Rachbem ichon fruher von bem lafterhaften Achilli einige folder Predigimufter überhaupt fundgeworden, berichtet nun and bie Berlis ner "Allgemeine Rirchen-Beiting" vom 16. Febr. 1853 aus Dublin von einem Anbern, über bie "evangelischen" Predigten ber ita-

Um bes lieben Friedens willen hatten wir die Mabiaische in specio gerne einmal fallen lassen. Es bedurfte gar bit der gewaltigen Erschütterung durch das Mailanderstentat, um die besonnerern protestantischen Journale selbst: der Schmach zu bewahren, fort und fort als blinde ichbeter jener "evangelischen Allianz" zu erscheit, deren bis jeht bekannteste Großthaten sind, daß sie, e Gelzer's "Briefe" (S. 256) versichern, durch ihre enten mit Hülfe des englischen Consuls Freedorn jesm schändlichen Achilli die Mittel zur Flucht aus dem hiverdienten Kerker in der Engelsburg verschaffte und i nach England beförderte, daß sie den Assassinahm, und fie die scandalose Deputirung nach Florenz zu dem aussprochenen Zwecke betrieb, ganz Italien in religiöse Anarchie

lienifchen Apoftaten: "Gavaggi hielt in Ereterhall feinen letten Bortrag, erft tialienifch, bann englifch. Die volle italienifice Dofalifation will fich gar nicht ben truben englifchen Selbftlautern bequemen; feine Aussprache ift eigentlich recht fomifc, aber bas Bublifum bewies eine Schonung, bie man bei anbern Boltern fcwer finben murbe. Roch befremblicher ift fur ben Rorbbeutschen bie lebhafte theatralifde Gestifulation und Banblung ber Stimme. Balb lagt er ben Dr. Bifeman im füßeften, finblichften Disfant reben, balb tritt er ber alten Schlange Bopern auf ben Ropf, bag bie Eftrabe brobnt. Wenn er fich uber bie Bruffung lebnte, und in feinem gebrochenen Englifch fragte: "Ihr Englander, Bapft gern haben? 3hr Ench bas gefallen laffen?" - fo mar es uns möglich, nicht in bas taufenbitimmige Rein einzuftimmen, bas ihm Das Thema feiner Rebe mar ber Rach: weis, bag er gar fein Reuerer und Revolutionar, fonbern ein rechter Confervativer fei, inbem er hinter Die Renerung bes Papfithums auf ble Apoftelfirche gurudgebe. "Es ift am Enbe gar nicht fo übel", fagte mein Rachbar, "baß bie ba auf bem Continent fo viel Leute megjagen; Gavaggi bat bier zweis bis breitaufend Buborer; wenn er ein Buch gefchrieben und bergefoldt batte, fo maren ficher feine zweitaufenb Gremplare abgefeht."

au fturgen. Befanntlich ift in Englanb bas Dabiai-Rieber erft jungft jum zweitenmale auf bas heftigfte ausgebrochen, gerabe gur Beit, ale Maggini bie Blutfahne in ber Lombarbei aufzufteden im Begriffe ftanb. Bahrend fie aber in England ratten, brachte g. B. bie "Rreuggeitung" hochftens falte Referate barüber, und bas Salle'iche "Bolfeblatt" ichlos bie gange Sache mit ben reblichen Erfldrungen Leo's ab, welche wir unverweilt mitgetheilt haben. Auch die anfangs projettirte zweite diplomatifche Sendung von Seite Breußens mad Tosfana unterblieb, wie es beißt, weil nabere Berichte aus Rloren bem Berliner Sofe bemertlich machten: es werbe immer florer, bag bie revolutionaren Umtriebe burch gang Stalien mit ber pon England aus betriebenen protestantifchen Bropagande im genauesten Busammenhange ftunben. Gemiß wird De fluge Borficht, welche jene ftreng confernativen Blatter feit bem in ber Cache einhielten, fich lohnen, und moge Riemand es als neue Provocation auslegen, wenn wir auf bie beftigen Angriffe unverholen unfere Meinung fagen, bie bert Beler jest noch gegen une gerichtet bat. Er geibt uns fanatischen Saffes gegen die Madiai; aber wir bemitleis ben fie vielmehr, wie alle anbern ungludlichen Aberten ber englischen Missione . Alliang". Es ift am Enbe nicht abgufeben, mas aus ihnen merben follte, als entweber Ranonenfutter im Dienste Maggini's, ober Refruten bes mormonischen Bione, bas erwiesener Dagen am reichlichften und leichteften ba arndtet, wo bie englischen Diffionen vorher gefaet baben. Der große Prophet am Salgfee Schidt feine Apoftel nach allen Beltgegenden bin, aber nirgende unter fatholifches Bolt, immer nur zu protestantischen Bevolferungen, und ber Umftand, bag bie jungfte Berfammlung ber " Beiligen " zwei Apostel für Stalien becretirt bat, beweist bie bobe Berth. fchabung, welche man ju Deferet im Utahthal bereits auf bie italienischen Borarbeiten ber "evangelischen Mulang" fegen ju burfen glaubt.

Dr. Belger und Dr. Marriott vermeinten - um ichliefis lich auf ihre Bormurfe jurudzufommen! - bie letten Tafte ju bem betaubenben Salloh auffpielen ju muffen, welches feit mehreren Bochen von Rurnberg via Berlin nach Bafel über und ergangen ift, unter allerlei Barigtionen über bie Epitheta: fanatifc, teuflisch, biabolisch, satanisch. Die Beranlaffung gaben einige Meußerungen in bem von ausmarts uns zugefommenen Auffate: "Die englisch-franzöfische Bropaganda in Italien und ber Carlo Alberto bes 17. Jahrhunderts". \*) Der mit ben Buftanden Italiens aus langerer verfonlichen Anichauung wohlbefannte Berfaffer bemerfte bort: erftens. bas italienische Lohnlaquaien-Baar Madiai habe "wenigftens für fich noch burch feinen Beweis ber Belt bargethan, baß fie eine Ausnahme von ber Regel feien", nach welchet ihrer Rlaffe von Leuten Jebermann gerne aus bem Bege gebe, ba fie, wie Jebermann in Italien wiffe, in ber Regel von Betrug und Unjucht lebe; zweitens, bie Enticheibungs. grande ihres Urtheils bewiefen, daß fie "nicht wegen religiofer, fondern megen politischer Bergeben verurtheilt morben, baß Belb babei im Spiele gewesen". Das finb bie Borte, an welche fich nun auch bie beiden Berren in Bafel gegen uns halten, inbem fie mit fest jugefniffenen Augenliebern an allen ben unbestreitbaren Thatfachen vorbeigeben, burch die wir in einer Reihe von Artifeln erwiesen haben, bag unfer verehrter Mitarbeiter gang Recht hat, fo weit er pofitive Kafta behauptet, und nicht dem Argwohne Raum läft, ber immer, auch lohnlaquaien gegenüber, eine unfichere Quelle ift.

Fur bas Erfte ift und bleibt hochft bezeichnenb, bag gerabe ein Lobnlaquaien - Paar bie oberfte Stelle in bem Martyrologium ber "evangelischen Allianz" einnehmen muß. Bon ben sonftigen Qualitäten ber englisch-walbenfisch-prote-

<sup>\*)</sup> Erftes December-Beft, Band XXX, G. 814.

ftantifden Befenner tonnte ber Berfaffer bamale noch nichts Sicheres wiffen, ba von ben Broceg-Acten ber Mabiai überbaupt erft bie magern Urtheils - Auszuge vorlagen, welche beutsche Blätter aus bem Journal des debats entnahmen; übrigens berichten ja auch die von Marriott felbst publicirten Briefe bes brittannischen Schubengels ber Mabiai: Die an fänglichen Anflagen batten gelautet, gegen ibn auf Brofelvtenmacherei, gegen fie auf "unmoralifche Aufführung". Seitbem erfuhren wir allerbings, baß ber florentinifche Staatsanwalt ben fittlichen Ruf ber Ungeflagten für burchaus unbescholten erflarte, und wenn man baber behaupten will: es fei jest iener "Beweis ber Belt bargethan", fo laffen wir es gelten. Aber - bamit ift bie Cache noch nicht abgemacht. verweisen auf die Mittel und bie Objefte bes gierigen ba ichens ber Mabiai nach Brofelpten, wie mir es jungft (6.274) aus ben Acten bargeftellt, auf bie Qualitat ber von Unen mit infamen gafterungen gegen bie Rirche bearbeiteten Berfonen, welche ju bem Apostelpaar meift in bienenbem ober fonft unterthänigen Berbaltnis, jum Theil in unmundigen Jahren ftanben, von benen Gine fogar - nach Belger's eigener Angabe - "fehr arm und faft mahnwisig" war, ein Umftand, ber benn boch auch einen Marriott bermaßen genirt, daß er ju ber frechften Urfundenfalfdung bie Buflucht nimmt, und in feiner Ueberfetung bes gerichtlichen Ertennt niffes für : " fehr arm und faft mahnwisig " mit eiferner Stirne und ohne Beiteres fest: "burftig und febr unmiffenb"! - und barauf verweisenb, fragen wir herrn Belger: ob bas Alles nicht acht - lohnlaquaiisch lautet? benn wirklich die Acten ben Ginbrud hinterlaffen, daß ber Gifer fur bas Saus Bottes und nicht ber fur englifches Gelb bas Lohnlaquaien . Baar hingeriffen, auf englischen Sinterhalt pochend ben Lanbesgesehen Sohn ju fprecen ? Mit bem vorgeblichen Blutzeugen - Gifer hat es ja gar noch Die eigenthumliche Bewandtniß, daß die Frau mahrend ihrer

ober 20 jährigen Laufbahn als englische Bofe eine bibele Eregetin geworben war, ber Mann aber ju Bofton in rbamerita fogar fcon im 3. 1840 bas anglifanifche Abendbl genoffen batte, obne bag fie es verschmabten, ju Rlog außerlich ale Ratholifen ju gelten, bie fie gum offentven Uebertritt "ben Augenblid mablten" - bas Sabr 18 namlich! Kunfgig englischeprotestantische Emiffare auf mal ließen fich bamals in Floreng nieber, und organistrten aur Abhaltung beimlicher, vom ganbesgefet verbotenen nventifel in funf Seftionen; je gehn ber fremben Apoftel zeten eine Seftion und richteten fofort eine Menge gebei-Berfammlungen an, in berfelben Stabt, wo boch icon langer Beit eine öffentlich anerfannte protestantische Rirche and. Daß auch bie Dabiai felbft von reichen Englann die nothigen Geldmittel erhielten, bat bie Brocegverhandg ermiefen \*). -- Roch mehr! Benn Berr Belger fich voren wollte, daß eine fatholifche Dienftherricaft armfeligen bebriofen Individuen protestantischen Befenntniffes nur ber Salfte von aufdringlichen gafterungen guthere und Reformation zusette, mit welchen jenes Lohnlaquaienar ihre unmunbigen Opfer wegen bee Papftes, ber beiligen de und ihrer Lehre plagte, von ber ermiefenen Beftechung d Gelbivenben ju geschweigen! . - murte er nicht fagen: bes fei ber niedrigfte Schacher, Betrug und Ungucht an - Seele bes Rachften? Und er hatte Recht \*\*)!

<sup>)</sup> Ce find namentilch biefe Thatfachen, welche ber befannte Irlander Dr. Cahill in einem Cenbichreiben an Lord Carlisle nachweist, welches bas Journal Ami de la religion vom 10. Marz publicirt.

<sup>&#</sup>x27;) Im Allgemeinen bemerkt bie Anklage:Acte über bie einzelnen Falle:
"Ja, fie wandten fich in biefem fcanblichen Unternehmen gerabe
an bie Schwächften und Unerfahrenften, bie auch ihrem herrifchen Ginfing unterworfen waren." Auch die vielen Briefe bes euglifchen Agenten ber "evangelifchen Allianz", ober irgend einer freciellen englifch:propaganbiftifchen Gefellschaft, welcher mit ben Mabiai's

Endlich erhebt fich Dr. Marriott gegen bie Behauptung jenes incriminirten Artifels: bag bie Dabigi nicht wegen religiofer, fonbern wegen politischer Bergeben verurtheilt worden feien, mit grimmiger Frage: ob wir bamit vielleicht bie ihnen vorgeworfene "Gottlofigfeit" meinten ? worten: Rein, fonbern bie ihnen nachgewiesene "Brofelpten macherei", b. h. bas gierige Safden nach Angeborigen an berer Confessionen mit verwerflichen ober unerlaubten Dib teln, meinen wir! - jenes Wort, bas ben unbebachten Mabiai Freunden fo fcmer über die Lippen geht, und ein Bergeben gegen bie Staatsgesete bebeutet, welches in Bauen 2. B. nach ber von uns jungft (S. 275) beigebrachten me teftantifden Gesetseinterpretation febr fcmer geftraft merben mußte, welches feit bem fonft boch "vollfommene Tolerang" gemahrenden, berühmten preußischen Gbift vom 9. Inli 1788 in ben Tolerang-Gbiften aller ganber verpont ift, welches ber tostanifche Brotomartyr Braf Giucciarbini felbft nicht umfonft burch alle bentbaren, freilich nicht fehr confessorischen Tergiversationen von fich abzumälzen suchte, indem er endlich fogar behauptete: er habe mit feinem Conventifel bloß beffhalb bie propagandiftifche Bibelüberfegung Diodati's ftatt ber tatboliichen Martini's gewählt, weil jene fehr mobifeil, biefe ju theuer fei. - Man braucht also bei jenem Musbrud: .. politische Bergeben" nicht einmal nothwendig an ben muthmaßlichen Busammenhang zwischen ber "Brofelvtenmacherei"

auch noch in ihren Gefängnissen in stetem Berfehre blieb, bat Marriott fehr unvorsichtiger Beise im "Bahren Breteftanten" (1853. heft IV) verössentlicht. Sie verrathen nur zu viel, obselich fie offenbar auf Borweisen berechnet find! So weiß ber Engländer die Zeugen, sämmtlich arme Leute, welche vor Gerickt über das schändliche Treiben der Madiai anssagten, und ihre "Umdantbarkeit" nicht genug zu schmähen; sie alle hätten große Bohleithaten (nicht nur Tractate 2c.) von den Angestagten empfangen, "obzleich diese bekanntlich selbst nicht reich sind." — G. überhaupt a. a. D. S. 285. 300. 306. 315. 299.

in Morenz und ber politischen Propaganda zu benken, obwohl Herr Marriott selbst gerade jeht bezeichnende Indicien
für einen solchen Zusammenhang geliefert hat. Er versteht
sich, wie wir gesehen, bestens auf die Aunst des UrfundenZurichtens, und doch sind verfängliche Dinge in den Attenstüden stehen geblieben, welche er über den genannten Grasen
und die Correspondenz des englisch-propagandistischen Miniker-Restdenten in Klorenz publiciet.

Der ift es nicht auffallend, bag ber erfte Emiffar, ben bie Regierung aus bem Lanbe jagte, berfelbe englische Rapitan Baten bam war, welchen wir jungft mit bem Rluchtlina Magginabi gu Benua im ichmablichen Seelenichacher an unmunbigen Rinbern auftreten und barauf eilig fluchten faben (val. S. 274), bag unter feinen Aufvicien ber Bibelbrud in Floreng felbst vorbereitet murbe, bag jener Graf feine Conventifel mit lauter Sandwerfern und ungebilbeten Leuten bielt, von benen Giner wirflich megen bes Befiges aufrührerischer Bapiere processirt murbe, bag bie Regierung gerade biefen Umgang bes Grafen befonbers icharf betonte. baß bei vorgefommenen Berhaftungen hurtige Begraumung "einiger Papiere" bie Sauptforge mar, bag bie Gemiffensruhe ber "treuen Beugen" babei in Angft und Entfeten, in verzweifelten Fluchtversuchen fich fundthat, und einer aus purem Unidulbegefühle ftebenben Rußes ben englischen Schiffen julief, daß bei ben Saussuchungen nicht bloß Bibeln und Traftate \*), fonbern auch Eremplare von bem berüchtigten und durch die italienische Revolutionspartei mit Jubel

<sup>\*)</sup> Eine römische Correspondenz in Sengftenberg's "evangelischer Rirchenzeitung" (1853. S. 110) bemerkt: "Die Bibel war durch die Agenten der auswärtigen Gesellschaften" (seit der "Revolutiones zeit" von 1848) "so fart verbreitet worden, daß man die jest in Tostana vorhandene Jahl von Bibeln und neuen Teftamenten auf etwa achttausend veranschlagt. Außerdem Traktate und Bucher in großer Bahl."

begrüßten Briefe Glabstone's, und zwar nicht einzeln, sondern partienweise, entbeckt wurden, daß schon im April 1851 zwei Evangelici in strenge Polizeistrasen versielen, well (wie das Strasdecret besagt) sie einer "geheimen Berbindung" angehörten, die protestantische Prosesytenmacherei treibe, "mit der Absicht, dadurch die gegenwärtige politische Ordnung der verschiedenen Staaten Italiens leichter umzustosen"— ist das Alles nicht ausfallend? Weniger aussallend, aber interessant namentlich auch in Parallele mit den orientalischen Ersahrungen des jüngst besprochenen Reisenden Patterson, ist der Umstand, daß Giucciardini deponirte: die um religiöse Belehrung an ihn gesommenen und von ihm dann zur Bibellesture angehaltenen Personen, "Katholisen dem Ramen nach", hätten ihm alle erklärt, "daß sie eigentlich gar keinen Glauben hätten."\*)

Rebenfalls wird uns Dr. Marriott nicht verargen, wenn wir uns die Ramen feiner florentinischen Glaubenshelben, fo weit fie genannt werben, forgfältig notiren, bloß gur Bergleichung auf ben Kall, baß feiner Beit bie Mitglieber bes Magginischen Central : Revolutions . Comité's ju Rioren; namentlich befannt murben, von benen man bis jest bloß einige bem Stande nach angibt, ale einen armen Soulmeifter, einen abgefetten Beamten, einen clientenlofen Abvofaten und einen arbeitelosen Schneiber! Aber - noch mehr englifche Briefe, wie immer "überfest", möchten wir von "Bahren Brotestanten"! Berr Marriott, als Minister-Refibent ber englischen Bropaganba am Centralftavelplas Be fel und Generalissimus ber Colportage burch gang Alemannien und die Rheinlande, tann fie ja leicht geben! Richt als wenn barunter ber Sauptzwed feines Journals leben burfte, ber "evangelifchen" Belt bas goldene Buchlein 200 ther's: "Das Bapftthum vom Teufel geftift", recht bringend

<sup>\*) 6.</sup> bei Marriott III, 224, 239, 243; IV, 288, 293, 291, 297, 236.

m's kranke Herz zu legen, und gegen die Mattherzigen, als deo, Stahl, Gerlach, Hengstenberg, Rathusius a. s. w. zu beweisen, daß allerdings Rom das Babylon der Offenbarung und trunken vom Blute der Heiligen, die katholische Kirche eine Ausgeburt der Hölle, der Papst der Biderchrift und ein "Haupt durch den Teusel aufgeworfen", ei, und daß sene Männer nur in schreiendem Widerspruche nit den "Bekenntnissschriften der evangelisch-lutherischen Kirbe", namentlich aber den "Schmalkaldischen Artikeln", velche sich wörtlich so aussprächen, diesen Sähen dogmaisches Ansehnen absprechen könnten \*). Der Hauptzweck leibet ider auch nicht Eintrag durch die Lieferung solcher englischen Briefe; denn diese verhalten sich zu senem, wie die Praxis ur Theorie, die hier wahrlich nicht grau ist.

### XXVI.

## Die Glephanten der Semiramis

in Dr. Bengftenberg's "evangelifcher Rirchenzeitung".

Bahrend die preußische Regierung bas fatholische Bolf ind beffen Bertreter von der lauterften harmlosigkeit ihrer vohlbekannten Magregeln gegen die Zesuiten zc. zu überzeuzen sucht, will Dr. hengstenberg's "Rirchenzeitung" in ihrem langen Reujahrsspruch (S. 34 ff.) erweisen, daß Preuzen mit seiner gemischten Bevolkerung unter evangelischen Rezierung auf die Dauer unmöglich Jesuiten ertragen konne, und ihnen leider nur zu viel für die Selbsterhaltung Preuzen ihnen leider nur zu viel für die Selbsterhaltung Preuzen

<sup>\*)</sup> C. bas III. Beft feiner Beitfdrift. G. 172 bis 211.

Bens bereits zugestanden sei. Den Beweis will der gelehte Brofessor nicht schuldig bleiben, und er stellt daher solgende Sate auf: 1) der Zesuitenorden strebe nach gewaltsamer Bertilgung des evangelischen Glaubens, 2) er wirte gegen die akatholischen Fürsten, 3) er untergrade grundsamaßig des göttliche Recht der königlichen Gewalt, 4) von ihm rühre überhaupt die Idee der Bolkssouverainetat her.

Unter Berufung auf bie Autoritat Ranke's und feine "Geschichte ber Bapfte" führt er eine Reihe von Jefuiten an, welche ben einen ober anbern Sat ausgesprochen batten, ber unter jene Sochverrathe Berbrechen gebore, und verw theilt fofort ben gangen Drben. Die zwei großen gatalitaten, welche ihm bei ber Argumentation jugeftoßen find, bat er im Gifer völlig überfeben. Erftene find namlich bie von ihm benuncirten Jesulten bis auf ein paar - gar feine Jesuiten! Da ift 3. B. Binbed, nicht Jefuit, fonbern canonicus ecclesiae collegiatae in Marchdorff; B. Chirland, nicht Jefuit, sonbern Laie und Jurift; ber spanische Simancha, nicht Zesuit, sondern Weltgeistlicher, Brofessor Juris und nachmale Bifchof; Baronius, nicht Sefuit, fonbern Dratorianer und Cardinal; 2B. Allen, ber Englander, nicht Jesuit, fondern Gatular-Rlerifer und Cardinal; Jean Boucher, nicht Jefuit, fondern Bfarrer in Baris und Sauptprediger ber Lique.

3 weitens hat der gelehrte Journalist die kirchen - und profanbiftorifchen Umftande bei ben Schriften Diefer Jefuiten und Richtsesuiten beachtet, gerade als wenn folche gar nicht eriftirten und bie Berfaffer vom Simmel in ihre Beit ge-Winded, fagt er, lehre, bag alle Reber fallen maren. ausgerottet werben mußten, und die brei oben gunachft nach ibm aufgeführten "Jefuiten " besgleichen. Lehrten fie biet aber wirklich, fo thaten fie es mit nachfter Begiebung auf bie Calviniften, welche ohne Scheu predigten, daß die Ratholifen ale Gogenbiener bes Tobes würdig feien, wie namentlich Rnor febr beftimmt ertlarte, und ihre Theorie auch auf bal eifrigfte in Braris umfesten; fie thaten es Angefichts ber blutigen Buthereien in Schweben, in Belgien, Angefichts ber ju hunderten fannibalisch geschlachteten Ratholiten in Eng land und ihrer an die Stadtthore genagelten Gingewebe. Gerade bei Winded fann der gelehrte Doftor diefe Grand (effera crudelitas Sectarum) geschilbert und bann bie Behauptung finden, wenn alle geistlichen Mittel vergeblich feien, durfe der weltliche Arm, um das Uebel im Reime ju erftiden, auch gur Gewalt greifen, immer aber fet bie Anwen-

bung ber Straf-Gewalt hierin mißlich \*).

"Im Jesuitenorden glofelt die Richtung der katholischen Kirche", welche von jeher mit einem akatholischen Monarchen unverträglich war — sagt Dr. Hengstenberg, und bringt stattliche Jeugnisse von vermeintlichen Jesuiten aus dem Ende des sechszehnten Jahrhunderts bei. Wie neu und außerordentlich! wenn man bedenkt, daß in vorresormatorischer Zeit in der That Riemand anders wissen konnte, als daß der Fürst der Religion des Volkes sein müsse, und daß nach der Resormation die Ligue z. B. und mit ihr Boucher diesen Grundsat aufrecht erhielten, welchen ja auch die Protestanten annahmen, nur mit der kleinen Modissation, daß nicht die althergebrachte Religion des Volkes, sondern die mfällig ausgefangene Religion des Fürsten maßgebend sei — eine neue Einsicht, der die Welt das glückelige Staatsrechts-

Brincip enjus regio illius religio verdanfte.

Daß die Zefuiten die Grunder ber Bolfssouverainetats-Lehre und Berbreiter bemofratischer Brincipien seven, bat ber Irlander gagan jungft im englischen Barlament als Ehrenpreis bes Orbens aufgezogen und tft barüber ausgelacht worden; herr hengstenberg macht basfelbe bem Orben jum Bormurf! Bum Beweis führt er biegmal nicht Binbed (ber bas dimocraticum regimen pestiserum ben Geftirern jufchreibt), fondern Boucher und ben wirflichen fpanischen Befuiten Dariana an, ber mit feiner Lebre vom Tyrannenmord natürlich nie fehlen barf. Immer aber vergift man gu fagen, daß ber Orben felbft diefe Lehre ftrengftens verponte, und bas Buch unterdrudte, mahrend Broteftanten es maren, welche um des Aergernisses willen zu Krankfurt eine neue Musgabe bavon beforgten, daß der Orden feinen Mitgliebern fogar jede Theilnahme an der "heiligen Lique" als mit dem Weift ber Befellichaft unvereinbar unterfagte. Inebefondere verfcweigt man forgfältig, baß Boucher und Mariana erft nach bem Erscheinen zweier protestantisch - bemofratischen Berte von ungeheuerm Einfluffe gefdrieben: nämlich nach Buchanan de jure regni apud Scotos und nach bem verfappten Junius Brutus, hinter welchem man lange Bega felbft fucte und endlich Subert Languet fand. Grotius bezeugt auch ausdrudlich: Boucher habe Alles aus Junius Brutue geschöpft. Die Calviniften alfo maren die Bater jener Bolissouverainetats = Lehre, nicht bie Jesuiten; bas mar

<sup>\*)</sup> Binbed's: prognosticon futuri status ecclesiae. Col. Agripp. 1603. p. 157 ff. 232 ff. 390.

seiner Zeit eine offenkundige Thatsache von Wittenberg bis Madrid, und die Lutheraner wußten es gegen die "Schule Calvini" vortrefflich zu benüten, wie herr Dr. Hengstenberg z. B. aus ben zwischen heftor Gottfried Mafius und hurbert Mosanus (Christ. Becmann) am Ende des siebenzehnten Jahrhunderts gewechselten Streitschriften sich grundlich

überzeugen fann.

Bas nugen uns aber alle fonnenflaren Begenbeweife! Die ausgeftopften Elephanten ber Ronigin Gemiramis erfcheinen boch in jeber Schlacht wieder! Auch ein Daftbaum ihnen mitten burch bie Bruft geftogen , fcabet nicht viel; wo bas berg figen follte, liegen eitel Lumpen, Beu und Strob, über Racht ift bas loch geflidt, und morgen ermuthigt ober febredt ber Colof wieder alles Bolf ringeum.\*) Rur bas mag auffallen, bag Dr. Bengftenberg es ift, ber fich biesmal jum Rubrer ber von Rante neugeflidten Clephanten bergegeben und zwar gerabe jest, in ben Zeiten ber allmächtigen Reaction. Sätte er boch zu Baule-Rirchen-Zeiten bewiefen, baß die Jefuiten bie Bater ber Lehre von ber Bolfsfouverginetat und Berbreiter bemofratischer Brincipien feien, bamale ale bie protestantifde Welt bie Genugthuung batte, ben Orben ale fürstenfnechtisch, wefentlich reactionar, volfe- und freiheitsfeindlich fur ewige Beiten aus bem "Reich" verbannen au feben; er mare bann ber Mube überhoben, erft jest bie aufunftige Mechtung beffelben in Breußen zu beantragen. Allein auch bier ift bas Spiel immer bas alte: in repolutionas ren Beiten verfolgt man die Rirche als reactionar, in reactionaren Beiten ale revolutionar!

Davon hat fast gleichzeitig mit hengstenberg auch ein ungenannter Lübecker im halle'schen "Bolfoblatt" Rum. 17 (unter ben Infectaten, also ohne Juthun ber Rebaktion!) einen schlagenden Beweis geliesert, in Betreff ber bekannten Stelle in den Jesussen Statuten, aus welcher man in schülerhafter Unkenntnis des schoolastischen Lateins den Sat herausliest: der Jesuiten: Obere sonne um eines guten Iwecks willen eine Todfünde besehlem (ad peccatum etc. obligationem inducere — zu einer Todfünde verspsiichten, anstatt: unter ober bei einer Todfünde, wie man sagt: unter ober bei schwerer Strafe). Als Altter von Lang einst den protest antischen in die Schlacht führte, warf ihn ein protest antisch er Prosessor in Göttingen um; Ranke richtete ihn wieder auf; Prosessor unerbings nieder; aber schwen jüngsten Sendschreiben an Gerlach neuerdings nieder; aber schwen hat ihn der Lübecker abermals in's Feld geführt, und wert schwen wir ihn die kausend Gulden gewonnen haben, welche Pater Reh zu Frankfurt Jedem bot, der aus einer Jesuitenschrift den Orden des Grundsabes überweise: "Der Zweck heiligt die Mittel."

=

### XXVII.

# Betrachtungen über bie Frage ber Raiser-

3m 3abre 754 wurde jum erstenmale ein Ronia burch rinen Bapft gefront. Der Konig war Bipin, ber, burch bie Babl ber Franken ftatt bes letten Merovingers auf ben Thron gehoben, bie neue Dynastie ber Rarolinger grunbete. Schon zwei Jahre vorher mar er vom heiligen Bonifazius. ju Coiffons gefront worden; jest aber erschien hulfesuchend vor ibm Bapft Stephan II., und vollzog bie Rronung bes Ronigs und feiner Cohne noch einmal ju St. Denys; bieß fceint Bipin zuerft begehrt, Stephan willig gewährt zu haben. Jener wollte feinem Bolfe zeigen, bag auch ber jegige Bapft, gleich feinem Borganger Bacharias, jene feine Erbe-. bung billige, benn burch Bipin's Thronbesteigung, burch bie Entfernung bes letten Merovinger's wurde einem unnaturlichen Berhaltniffe, bas fcon allzulange gebauert, und großes Unheil über Band und Bolf gebracht hatte, ein Enbe gemacht, wurden Thatfache und Recht, die fich bedenflich einander gegenüberftanben, verschmolzen; bas Frankenreich fonnte nicht gebeiben, feine bobe Bestimmung nicht erfüllen, wenn eine tonigliche Blieberpuppe, ein thatenlofer Staatsfigurant vorhanden war, ber gwar nicht felbft ju regieren im Stande

XXXI.

war, beffen sich aber irgend ein Ehrgeiziger, irgend eine felbstfüchtige Partei bemächtigen und ihn zur Spaltung, zur Berruttung bes Reiches, zur Erregung von Bürgerfrieg gebrauchen konnte; die Nation hatte barüber unter Carl Rattell und früher schon bittere Erfahrungen gemacht.

Und mas wollte ber Bapft? Diefer mar, junachft in ber Roth und Gefahr Schut erflebent, gefommen, benn bem papft lichen Stuhle brobte ber Boben unter ben Rugen ju fcminben; aber er mar auch ausgezogen, bas zu finden ober zu ichafe fen, mas jest ber abendlanbifchen Chriftenheit vor Allem Roib that: einen driftlichen Konig, einen Befdirmer und forberer ber Rirche und driftlider Cittidung. 2Bo war bamale ein folder zu finden, wenn nicht bei ben Kranten? Auf bem Throne ju Conftantinopel faß jener blutgierige Berfolger Confantin Ropronymus, fcmutiger noch als fein Rame: Stalim wurde von den Longobarbenfonigen mehr gertreten als regien, und eben hofften und ftrebten fie Rom und ben Bapft fic bienftbar zu machen und bamit bie Unterjochung eines Bolle, mit bem fie fich nie ju verschmelgen, bas fie nie ju verfohnen und ju geminnen verftanden hatten, ju vollenben; in Spe nien herrschten bie Caracenen; England gerfleischte fich felle in ber chaotischen Berwirrung ber Beptarchie; Deutschlad mar noch halb, ber Rorben noch gang heibnisch. Da gab d nur zwei Bemalten, nur zwei Manner in Europa, benen be fcbieben mar, Die Gefchice bes Belttheils in Die rechte Bein 'au lenfen, und biefe beiben, ber Bapft und ber Frankenfurt, maren burch bie Borfehung aufeinander angewiesen; we ihrer Eintracht, ihrem Busammenwirfen bieng bas Bobl ber Chriftenheit, die Bufunft ber Welt ab. Gin geiftliches Saut und ein weltliches, Rapft und Raifer, bas mar es, weffen Die Beit bedurfte; jener mar langft vorhanden, Diefer mußt, wenn ber rechte Dann gefunden und ber rechte Moment gefon men war, unter ben helfenben Santen bes Bapftes gur Belt geboren werben. Und barum mar bas, mas gu Ct. Denes

eschah, die Krönung Pipin's und seiner Sohne, der Borsote beffen, was sechsundvierzig Jahre später in der Peterssirche zu Rom sich begab; Papst Leo vollendete an dem Sohne, was sein Borganger Stephan am Bater und am Sohne begonnen und eingeleitet hatte.

Die Krönung Karl's in Rom durch Papft Leo III. war, wie Zebermann weiß, der Act, durch welchen die Herstellung der Erneuerung des abendländischen Kaiserthums rollzogen vurde. Karl proflamirte sich nicht selber als Kaiser, ließ sich unch nicht wählen; als König der Franken und der Lombarden trat er am Weihnachtstage 800 in die Kirche, als Kaiser trat er heraus. Mag er nun die Libsicht des Papstes vorher gewußt haben, oder wirklich überrascht worden senn, sicher ist, daß er selbst, so gut wie die ganze damalige Welt, kles, was ihn als Kaiser von seiner frühern Stellung untersiched und über diese erhob, von jenem Tage, jenem Acte ableitete.

Seitbem blieb es ein ausschließendes Borrecht bes Bapbes, und eines feiner iconften und fostbarften Rechte, bie Raifermurbe burch bie Rronung ju geben. Geit ber Theiung bes großen Frankenreiches hatten jene farolingischen fürften, benen bas Ronigreich Italien jugefallen, ben Anbruch auf bas Raiferthum; bann, als biefe Familie fant ind im Erloschen begriffen war, versuchten es bie Bapfte mit italienischen Großen; aber bald zeigte fich, bag biefe idte Dauerhaftes zu grunden vermochten, daß fie ben boven Raifernamen nur migbrauchten und erniedrigten. Achtmbbreißig Jahre lang - fie gehoren gu ben trubften und verworrenften ber europäischen Geschichte - hatte fich Riemand gefunden, der die Raiferwurde gewinnen fonnte ober pollte: ba trat ber tüchtigfte Kurft feiner Beit, ber Ronig befigeordneten, fraftvollften Bolfes, Dito I., ale Bewerber uf; ihm mußte bie Raiserfrone (962) zufallen, mit ihm ting fie an die beutsche Ration für immer über, nach ihm ind nur beutsche Ronige Raifer geworben.

Wenn ber Exforene ber beutschen geistlichen und weltlichen Fürsten zweimal gefront war, zu Nachen als beutscher, zu Ronza ober Nailand als italienischer König, kann zog er nach Rom, um aus den Händen des Papstes die dritte vorneizuke Krone, die faiserliche, zu empfangen. Rur in Rom, am Altare, unter welchem die Gebeine des Apostelfürsten ruhen, sollte die Krönung stattsinden; vor diesem Altare empfing der Kaise das Schwert und die Instignien seiner Würde; und wenn Ludwig, Karls Sohn, von Papst Stephan IV., der die Kaiserfrone mit sich brachte, in Rheims gefront wurde, so war diese eine durch die Roth gebotene Ausnahme, die sich nicht wiederholte.

Bas mar nun aber biefes Raiferthum ber neuern diffe lichegermanischen Beit? Richt eine eine blobe Erneuerung bes altrömischen Raiserthums; ein vom Bapfte gefronter rie mifcher Raifer mar ein gang anberes Befen, nahm eine gang andere Stellung ein, ale bie mar, welche Augustus und Trajan, ober auch bie driftlichen Raifer Conftantin obn Theodofius eingenommen hatten. Das alte Reich mar theil bar und wurde oft unter mehrere Raifer getheilt, bas nem driftliche Raiserthum mar einzig und untheilbar; zwei Raife maren nach der Bebeutung, Die jest biefe Burbe hatte, fo unmöglich, als zwei Sonnen an Giner hemisphare. ber Papft bas geiftliche, mar ber Raifer bas weltliche Samt ber gangen Chriftenheit, hatte baber ben bochften Rang ver allen Ronigen; fein Amt murbe angefeben als ein von Bet angeordnetes, ein ber gangen Chriftenheit ichulbiger Dienk burch welchen bie driftliche Religion beschütt und erweitet, ber gangen Rirche und ihrem geiftlichen Oberhaupte M erforberliche Schirm gemahrt werben follte \*).

<sup>\*)</sup> Daher heißt es von ber Erhebung Raris bes Rahlen gur Raifewurde auf ber von Bavft Ichann VIII. 877 gehaltenen Spuckfie fei: ante mundi quidem ordinem divinitus ordinata, nuper

Des Raiserthum war die Spige des Laien-Priesterthums, Jöchste und umfassendste Dienst, welcher in der Sphäre der Wischen Macht, durch die Handhabung des Schwertes und christlichen Bolferrechts, der Sache des Glaubens, der sammtheit der christlichen Rationen geleistet werden sollte. E Bolfer und Staaten der katholischen Christenheit wurs als Glieder und Bestandtheile des Einen heiligen römism Reiches, der großen weltlichen civitus Dei betrachtet, wer hatten die Raiser das Borrecht, die königliche Würde ganz Europa da, wo sie nicht schon vor der Einsetzung des iserthums bestanden, zu ertheilen; kein christlicher Fürst mte sich selber eigenmächtig zum Könige machen; war ihm r das Königthum vom Kaiser verliehen, dann verstand die Anerkennung desselben bei den übrigen Königen des nischen Reiches von selbst \*).

autem per ministerium suae modiocritatis exhibita; wer biefe, auf göttliche Eingebung getroffene Bahl anfechten wurde, ber folle "als ein Feind Gottes, als ein Gegner ber Kirche, als ein Berritter ber Ordnung und ber Christenheit" mit bem Auathem bes legt werben.

<sup>\*)</sup> So murbe Stephan ber Beilige burch bie Autoritat bee Bapftes Enlvefter II. femobl, ale burch bie bee Raifere Dito III., erfter Ros nig von Ungarn. Derfelbe Dito verlieh bem Bergog Boleslav von Belen ble fonigliche Burbe. Ralfer Friedrich II. erhob 1245 ble Ber: goathumer Defterreich und Steler jum Ramen und jur Burbe eines Ronigreiche, ben Bergeg Friedrich jum Ronige, boch fo, baß fein und feiner Nachfolger Berhaltniß gum Relde baffelbe bleibe, wie In ter Urfunte heißt es: Tanto magis imperiale sceptrum extollitur, et tantae curae regiminis sollicitudinibus relevatur, quanto tribunal ipsius digniores in circuita circumspicit consimiles regiones. Das war auch Rapoleone Gebanfe, ale er bie Bafallen : Ronigthumer ringe um feinen Raiferthron aufftellte. Bene Schopfung eines ofterreichifden Ronigreiches fam übrigens nicht jur Aussuhrung, f. Pfeffinger Vitriarius illustratus. T. I. p. 425 und Bohmer's Regeften bes Raiferreiche 1198 bis 1254. S. 199.

Man steht, das Raiserthum war seiner eigenklichen Bebeutung nach eine ganz ideale Würde, eine Idee, beren
Berwirklichung jeder Raiser in gläubiger Demuth und mannhaftem Gottvertrauen nachstreben sollte, die er aber immer
nur annähernd und theilweise zu verwirklichen vermochte.
Hatte er ja doch als Raiser nicht einmal einen bestimmten
Länderbesit; das Raiserthum war nur auf die beiden Königthümer Deutschland und Italien gestütt; diese dienten ihm
zur materiellen Unterlage; der Bewerder um die Raiserwürde mußte bereits gekrönter deutscher und italienischer König senn,
und besonders wurde das italienisch-lombardische Königthum
von den Päpsten mit Absicht als "das Unterpfand des Raisserreichs", die arrha imperii bezeichnet.

Co mare es benn freilich ein innerer Biberfpruch gemefen, wenn ein Anderer, als das Dberhaupt ber Chriftenheit im Beiftlichen, bas weltliche Saupt geweiht und gefront hatte. Rur ale ber papftliche Stuhl fich in Avignon befand, ba gingen die beutschen Konige Beinrich VII. und Rarl IV. nicht borthin, um aus ben Sanden ber bortigen Bapfte Die Raiferfrone ju empfangen, fondern nach Rom gingen fie, ju ben Brabern ber Apostel; bort mußte ber Rais fer gemacht merben, und ber papftliche Stuhl übertrug baber für biefe beiben galle bie Bollgiehung ber Rronung an beftimmte Cardinale. Aber bie Beiten bes Berfalls maren am Enbe bes vierzehnten Jahrhunderts icon fehr fichtbar gefommen; bas große Schisma hatte bie Rirche gerriffen; bie beutschen Könige Wenzel und Ruprecht maren machtlos in Italien, wie in Deutschland; feiner von Beiben gelangte gur Raifermurbe, Sigismund erhielt fie erft wenige Jahre por feinem Tobe (1433). Friedrich III. war ber lette in Rom gefronte Raifer; fein Sohn Maximilian fonnte nach einem miflungenen Berfuche es ju feinem Romerjuge burch bas großentheils feindlich gefinnte Italien mehr bringen, und fo nahm er mit Billigung bes Papftes Julius II. im Jahre 08 ben Titel eines erwählten römischen Raisers an. ch einmal wurde Rarl V., aber nicht in Rom, sondern in Nogna, durch Papft Clemens VII. im Jahre 1530 mit ifter Feierlichfeit gefrönt.

Rarl war aber auch ber lette Monarch, ber bie Raifere ite noch in ihrer alten, ursprunglichen Bebeutung vernb und behauptete; feinen Rachfolgern auf bem beutichen, rene war bas nicht mehr möglich. Alle Berbindung amim Deutschland und Italien mar nun gerriffen; es fehlte Bafis eines italienischen Ronigreichs, und ein groes hinderniß noch lag in der Kirchentrennung, welche uticland in religiofer Beziehung in zwei Salften fpaltete, Des ben Raifern fortan nicht mehr gestattete, bie alten wflichtungen ber Raifermurbe ju übernehmen, ben alten inungseid zu schwören. Bon Ferdinand I. bis auf Frang II. ) baber Alle nur "ermablte romifche Raifer" gewefen. tgeblich lub noch Gregor XIII, ben Kaifer Marimilian II. , ju Rom bie Krone ju empfangen; biefer Fürst mochte I weniger noch, ale fein Bater und feine Nachfolger, gung empfinden, mit bem Beichen auch die läftige Burbe r großen, ohnehin nicht mehr mahrhaft ju erfüllenben pflichtung auf fich ju nehmen.

War nun die Raiserkrönung die der papstlichen Burde ihrende und ihr angemessene Function, so geschah es wohl in früheren Zeiten, daß Könige anderer Länder ihren nsch, ihre Krone aus den Händen des Papstes zu emsigen, erfüllt sahen. Es begab sich wohl, daß ein Fürst, in Borsahren bisher ohne Salbung und Krönung den on zu besteigen psiegten, sich, um der ersten Krönung eisbesondern Werth und höhere Feierlichseit zu verleihen, vas Oberhaupt der Kirche deshalb wandte. Dieß that Pestl., König von Aragon, unter Innocenz III. Die Päpste t aber verrichteten die Krönung nur dann, wenn der ig schon vermöge seines Reiches im Basallenverhältniß

qu ihnen ftand, wie wenn Ricolaus IV. im Jahre 1289 Rarl II. zum Könige von Sizilien frönte, ober wenn ber Kürst eben durch die Krönung dieses Band zu knüpfen beabsichtigte; dieß war bei dem ebengenannten Könige Pedro von Aragon der Fall, der dem Papst den Eid der Basallentrene schwur und einen jährlichen Tribut an den heiligen Stuhl zu entrichten versprach ). Daher ward auch in dem alten römischen Rituale dem Gebrauche, den König, der die Krönung empsing, mit einem Schwerte zu umgürten, die Deutung meterlegt, daß er hiemit ein Basall des römischen Stuhls geworden sei \*\*).

So tritt uns benn die Krönung, zu welcher Pius VII. im Jahre 1804, auf Rapoleons Einladung, von mehrem Cardinalen begleitet, nach Paris sich begab, als ein in seiner Art einziges Ereignis entgegen, das wir in seinen Ursahen, seiner Bedeutung, seinen Wirtungen näher ergründen wollen. Sechs Monate lang mußten die Unterhandlungen in Paris und Rom gepflogen werden, um den papstlichen Stuhl zu bewegen, daß er zur Gründung eines neuen Kaiserthums in Europa mitwirke. Thiers hat die Frage, ob es in Europa einen oder mehrere Kaiser geben solle, als eine bloße Frage und Titel und sürstliche Etisette behandelt \*\*\*); der Titel Kaisser, meint er, habe keine wirkliche Bedeutung, keine Wichtigkeit mehr gehabt; von Karl dem Großen die zum achtzehnten Jahrhundert habe es nur einen einzigen Kalsen

<sup>. \*)</sup> S. Raynaldi Annal. ecci. ad a. 1204. Nro. 72.

<sup>\*\*)</sup> Bo igitur sic accincto, et beats Petrs mittle mirabiliter facte, subsequenter Apostolicus de altari diadema sumit etc. — fi beist es in bem Ordinarium S. R. Eccl., bas ber Carbinal Succbus Cajetanus im Aufange bes vierzehnten Jahrhunderts zusammengestellt hat, bei Mabillon Museum Ital. Tom. II. p. 408.

<sup>\*\*\*)</sup> Histoire du consulat et de l'empire, ed. de Bruxelles. Tom. IV, p. 67.

m Abenblande gegeben, feitbem aber ber ruffifche Cgar Diefe Bezeichnung angenommen, hatten zwei Raifer nebeneinander bestanden, und eben follte Europa zu ben beiben noch einen britten erhalten; wenn bas beutiche Reich fich einen anbern Rurften, ale ben öfterreichifden, jum Raifer batte mablen wollen, murben ihrer fogar vier geworben fenn. Rapoleon felbft fab bie Sache anbere, ernfter an; man fiebt bieß aus ben Unterhandlungen, bie er bamals barüber mit bem Biener-Sofe führte. Am 24. Darg 1803 hatte bas beilige romifche Reich beutscher Ration burch feinen Reichstag, ber ben Reichsbeputations - Sauptidluß annahm, ben Celbitmord an fich vollzogen; nur von ber Theilung ber Sinterlaffenschaft mar noch bie Rebe. Frang II. erfannte, baß nach bem Berlufte ber italienischen Befitungen und nach ber Auflofung bes beutschen Reiches ber Rame eines romifch beutichen Raifers fortan nur noch wie Sohn flinge, nur noch eine Quelle bitterer Berlegenheiten, unerfüllter und unerfullbarer Berpflichtungen fenn fonne, und beschloß bemfelben zu entfagen und ben Titel eines erblichen Raifers von Defterreich angunehmen; bamit mar aber bas alte Rais ferthum bes fatholifchen Europas in feinem ibealen, von eis ner Ration auf die andere übertragbaren Charafter in ber That erledigt, die Krone Rarle bes Großen mar herrenlofes Gut geworben; weber bie beutsche Nation, noch irgend einer ihrer Fürsten, hatte nun noch einen Anspruch barauf, und Rapoleon fprach einen an fich gang richtigen Bedanten aus, wenn er bavon ausging, bag nunmehr, nachbem bie beutsche Ration und ihr Oberhaupt abgebanft, Franfreich ben erften Unfpruch barauf habe, Trager ber Raifermurbe ju werben, Franfreichs Berricher berufen fei, Die Raiferfrone auf bas Baupt zu feben. Der Bebante, fage ich, mar gang richtig, wenn nur bei ihm und feinem Bolfe bie nothwendige Boraussehung gutraf - wenn nur die Frangofen und ihr Berre fcher geiftig und moralisch fabig und bereit maren, bie hohe Berpflichtung bes Raiferthums zu erfillen, bas beilige remifche Reich frangofifder Ration aufzubauen.

Nach Armand Lefcbore's Berichte\*) verband ber öfterreischische Minister von Robenzl mit ber Anzeige, die er bem französischen Gesandten von dem Beschlusse seines Monarchen machte, das Ansinnen, daß die vollständigste Ranggleichheit zwischen ben beiden Souverainen festgestellt werde. Rapoleon wollte sich nicht widersehen, daß der Erzherzog von Desterreich den Kaissertitel annehme, wies aber die Forderung völliger Gleichheit zurück und verlangte, daß die beiden Kronen genau in dassselbe Berhältniß gestellt würden, wie vor der Resvolution. Der Wiener Hos forderte, daß die beiden Raisser ihre gegenseitige Anersennung gleichzeitig austauschten; aber Napoleon ließ antworten, da er seine Thronbesteigung zuerst angezeigt habe, müßte er auch zuerst anersannt werden.

Alles hochft confequent, lehrreich und folgenschwanger. Der Erzherzog von Defterreich, König von Ungarn und Bohmen fonnte, wenn er fich auch ben Ramen Raifer beilegte, fich bem nicht mehr gleichstellen, ber ale Erbe und Rachfolger ber frangofifchen Ronige bas altefte Reich ber Christenheit beherrschte, und ber jest fich mit Einem fühnen Schwunge bie oberfte Sproffe jener Leiter zu erflimmen, auf welcher vor 500 Jahren bas Saus Sabeburg jur höchften Burbe ber Chriftenheit emporge Diefes Saus hatte icon feit 1559, feitfliegen war. bem es ber Raiferfronung in Rom und burch ben Bapft entfagt, langfam wieber von feiner Sohe herabzufteigen begonnen. Ginen neuen Schritt abwarts hatte Joseph II. gethan, ale er bie faiferliche Abvocatie in eine Befampfung und Abschwächung ber Rirche verwandelt hatte, und jest fand Frang II. im Begriffe, ben letten Schritt, ben ber vol-

<sup>\*)</sup> Geschichte ber Rabinette Europa's. Bb. I, C. 385.

ligen Entfagung, zu thun. Bas aber ben russischen Czar vetraf, so konnte ber Raisertitel, ben er führte, schon varum nicht auf gleiche Linie mit bem französischen gestellt verben, weil berselbe seine eigentliche religiöse Bebeutung — vie eines Hauptes und Schirmherrn ber orthodoren anatolichen Rirche — nur für die Russen hatte, und prophetisch ür die einstweilen noch türkischer Herrschaft unterworfenen Bewohner der ehemaligen Provinzen des oströmischen Reiches, während das übrige Europa den Titel eben nur in dem Sinne nahm, daß er den Beherrscher eines Reiches bezeichne, welches den Umsang eines gewöhnlichen Königreichs weit ibersteige.

Thiere bezeichnet ben Entwurf eines Reiches Rarl's bes Broßen, einer Aufrichtung bes abenblanbijden Raiferthums als eine bamals (im Jahre 1804) noch vage 3bee, bie im Ropfe Rapoleons noch nicht zu bestimmtem Bewußtseyn und berechnetem Streben entwidelt gewesen.\*) Aber es ift icher, und Thiere gibt es nachher felbft zu, bag biefe 3bee don fehr fruhe, icon einige Beit vor ber Kronung bas bewußte Biel feines Strebens mar. Gin Rachfolger Rarl's bes Großen, as fuhlte er recht mohl, fonnte nicht burch eine allgemeine Bahl nach ber Korfgahl geschaffen werben. Das Consulat uf Lebenszeit ober bie Dictatur hatte er fich noch burch eine olde Bahl übertragen laffen; jest aber murbe bie Ditmirung bes Bolfes auf eine im Grunde fich von felbft verftehe inde Formfrage beschränft. Es follte abstimmen, nicht barüber, b die Raifermurbe Rapoleon übertragen werben folle, fonvern blos über die Erblichfeit der Krone in feiner Kamilie.

<sup>\*)</sup> p. 81 ist von ber idee vague de rétablir un jour l'empire d'Occident die Rebe; aber p. 105 certigirt et sich selber, ins bem er von der schen vor der Ardnung beabsichtigten Berwandlung der italienischen Republis in ein Königreich sagt: "c'etait commencer cet empire d'Occident, que révoit déjà Napoleon."

### Bur Rronungefrage.

bie frühere Wahl hatte sich Frankreich bereits eine ter gegeben; das Raiserthum, wie Napoleon es aufge wissen wollte, mit seiner weit über Frankreich hinaus iben Bedeutung, konnte nicht durch eine Wahl der Raibertragen werden; hatte ja auch die deutsche Natio 16 nur ihren König gewählt, den Kaiser aber der Papht. Napoleon wollte nur sich selber, der Krast seine ertes, der Ueberlegenheit seines Genie's, oder, wie einch ausdrückte, der augenscheinlichen Fügung und Eing Gottes sein Kaiserthum verdanken; als Beweis dittlichen Berufung galt ihm nur der Erfolg. Man müßseyn, sagte er seitdem oft, um nicht zu sehen, daß God, der ihn berusen habe, als Kaiser Europa zu rette die neue Ordnung der Dinge zu consolitieren.

In Wahrheit also bedurfte er des Papstes zu seine ung nicht, es war vielmehr der ganz richtige symbolisch

1

Fatholischen Religion, und ba biefer Pomp, diese Pracht ber Symbole bann in ihrem ganzen kirchlichen Reichthum sich entfalte, und ben größten Eindruck hervordringe, wenn der Papst selbst ber fungirende Pontifer sen, so muffe man ihn nach Paris kommen laffen. Die Antipathien, die von dieser Seite kasmen, waren bald überwunden oder doch jum Schweigen gestracht; schwieriger war es, die Zustimmung tes Papstes selber zu gewinnen.

Dem Imperator gegenüber ftanb ber fanfte Bius, eine faft weibliche Ratur, größer im Dulben ale im Sanbeln, burchbrungen von bem Gefühle feiner hohen Berpflichtungen, aber auch die gange Laft bes Bemußtfepns tragend, bag er mit Ginfebung feiner Berfon Rechte und Anfpruche ju mabren babe, gegen Die Alles fich verschworen ju haben ichien. Der ganberbefit, fonft bem apostolifchen Ctuble gur Bafis feiner Unabhangigfeit gegeben, mar jest bie Scholle, Die ibn mit ber Bucht ihrer Corgen und Berlegenheiten nieberzog, und feine Entschluffe jum Rachtbeile ber rein firchlichen Intereffen zu trüben brohte. Schon mar Dber : und Mittels Italien in ber Gewalt bes frangofischen Berrichers, bie Romagna verloren, es bedurfte nur weniger Tage, um ben Rirchen-Raat und Rom felbft von frangofischen Truppen befegen zu laffen. Bius fowebte bas Schidfal feines Borgangers, ber in franzöfischer Gefangenichaft gestorben, por Augen und fein fluger Rathgeber Confalvi fonnte fich faum barüber taufchen, baß Die Erifteng bes Rirdenstaates, bas Schidfal bes Bapftes, und ber Carbinale jest ichon in bie Sand eines Mannes gelegt war, ber in ber Befitnahme von Rom einen natürlichen und nothwendigen Schritt jur Ausbehnung feiner Berrichaft aber bie gange Salbinfel erbliden mußte. Bas follte ben aufhalten, ber eben erft burch Die Ermorbung bes Bergogs von Enghien bewiesen hatte, bag er fein Berbrechen icheue. wenn es galt, ber Revolution ein Unterpfand feiner Treue au geben?

#### Bur Rronungefrage.

s hatte gefchehen fonnen : Bius hatte bie Ehre und bes apostolischen Stuhles, bas Wohl ber Rirche hoher Unbere ftellend, auf bas erfte Beiden von Bewaltt, auf die erfte Botichaft von bem Ginruden frangouppen, Rom preisgebend, nach Gicilien geben fonin Balermo ober Deffina, gefchust burd Englands ndliche Flotte, gegen Mangel gefichert burch bie Beis gangen fatholifden Chriftenheit, batte er fein geiftlifrei vermaltet; ein Gregor IX., ein Innoceng IV. batte einen fo fühnen Entidluß gefaßt. Beber Bius noch hgeber verfielen auf biefes Mittel, wohl fcon barum eil fie erftens fich gern überrebeten, bie Befahr fen t fo bringend, und weil fie zweitens bem Bormurfe, ptftadt ber Chriftenheit und bas Batrimonium ber ne ein fichtbares Beichen versuchter Bewalt preisgehaben, fich nicht aussegen wollten.

judem liefen es Tallegrand und fein Deifter an

peinliden, bis jur forperlichen Rranfheit gefteigerten 3meisfeln und Bebenfen traf, mefentlich jugufchreiben.

Caprara trug fein Bedenfen, von Paris ju berichten: ber Bapft murbe von Rapoleon, ber, wenn er nicht verlett werbe, ber liebensmurbigfte ber Menfchen fei, Alles fur tie Religion und Rirche erlangen, mas er nur wolle, felbft bie Rudgabe ber Legationen werbe wohl gewährt werben, benn es fei bieß im Grunde Rapoleon's Absicht, obmobl nichts Bestimmtes noch augefagt fei \*). Reich wirfte mit unermus beter Thatigfeit abmechfelnb burch ben Sebel ber Kurcht vor ben ichlimmen Kolgen einer Weigerung und durch mortreiche, boch meift unbestimmte Berheißungen \*\*). Confalvi hatte, nach Artaub's Borten \*\*\*), erfannt, baß fur Rom nur in ber Anfoliegung an bie Cache bes gludlichen Rriegers Beil fei. Eine von bem Bischof von Orleans im Ramen ber Regierung abgefaßte Rote tam biefen Bemubungen ber brei Carbinale febr zu ftatten; barin bieß co: man munfche und begehre bie Unwesenheit bes Papftes in Paris im Intereffe

<sup>\*)</sup> Thiers V, 185, bem bie Correspondeng von Caprara mit Confairi vorlag.

<sup>\*\*)</sup> Er foll auch, wenn Thiere' Angabe Glauben verbient, burch Beftes dungen in ber Pralatur fur feinen 3med gearbeitet haben.

Qu'il salioit épouser la cause d'un guerrier livré aux illusions de la gloire, — et que la barque de S. Pierre, jetée dans la haute mer, pouvoit être menacée d'un prochain naufrage. Vie et Pontificat de Pie VII., éd. de Louvain. T. I. p. 360. — Consalvi hat spâter in einem Briese an Talleprand (Artaud II, 81) sich das Berdienst, die Cinwilligung des Papstes bewirst zu haben, zugeeignet, und behauptet: er allein habe durch unermüdete Geruld, Boharrlichseit, Borsicht, Wuth u. s. w. die Reise entschieden, während Fesch durch sein Benehmen sie vielmehr verzögert habe. Das Schreiben ist vom Jahre 1805. Ein paar Jahre nachher ist dieses Berdienst sicherlich dem Cardinal seiber als ein mintestene sehr zweiteutiges erschienen.

Bur Kronungefrage.

m und ber hieran sich knupsenden Angelegenheisolich kam noch ein eigenhändiger, in frommem, hochTone abgesaßter Brief Rapoleon's, worin es hieß,
nung des Papstes und die von ihm gehoffte Segve auf den Kaiser und sein Bolk die Gnade Gotehen; als "devoter Sohn Seiner Heiligkeit" hatte
terzeichnet. So konnten diejenigen in Rom, welche
rosensarbig sahen, und mit der glatten, schmeis
Dberstäche sich begnügend, um das, was die trüges
e barg, sich nicht kummerten, dem Papste versts
Weg nach Paris und zurück würde nur mit Bluhuldigung und Dankbarkeit bestreut, sein Zug ein
tg seyn. Das Geschlecht der Optimisten, dem Naerhaupt so viele seiner Ersolge verdankte, war ja
tom stattlich und weit hinaus vertreten.

pie zahlreich, wie furchtbar gewichtig waren auf ber anbie Grunde, die bem Papfte jebe Betheiligung an peinlichen, bis jur forperlichen Krantheit gesteigerten 3meis feln und Bebenten traf, mefentlich jugufchreiben.

Caprara trug fein Bebenfen, von Paris zu berichten: ber Papft murbe von Rapoleon, ber, wenn er nicht verlett werbe, ber liebensmurbigfte ber Menfchen fei, Alles fur tie Religion und Rirche erlangen, mas er nur wolle, felbft bie Rudgabe ber Legationen werbe mohl gemahrt merben, benn es fei bieß im Grunde Rapoleon's Absicht, obmohl nichts Bestimmtes noch jugefagt fei \*). Fefch wirfte mit unermus beter Thatigfeit abmechfelnb burch ben Bebel ber Aurcht vor ben schlimmen Kolgen einer Beigerung und durch morts reiche, boch meift unbestimmte Berheißungen \*\*). Confalvi batte, nad Artaub's Worten \*\*\*), erfannt, bag fur Rom nur in ber Anfoliegung an bie Cache bes gludlichen Rriegers Beil fei. Eine von bem Bifchof von Orleans im Ramen ber Regierung abgefaßte Rote fam biefen Bemühungen ber brei Carbinale febr zu ftatten; barin bieß co: man muniche und begehre die Anwesenheit des Papstes in Paris im Intereffe

<sup>\*)</sup> Thiers V, 185, bem bie Correspondeng von Caprara mit Confairi vorlag.

<sup>\*&#</sup>x27;) Er foll auch, wenn Thiere' Angabe Glanben vertient, burch Beftes dungen in ter Bralatur fur feinen 3med gearbeitet baben.

ou'il falloit épouser la cause d'un guerrier livré aux illusions de la gloire, — et que la barque de S. Pierre, jetée dans la haute mer, pouvoit être menacée d'un prochain naufrage. Vie et Pontificat de Pie VII., éd. de Louvain. T. I. p. 360. — Consalvi hat spâter in einem Briese an Talleprante (Artaud II, 81) sich das Vertienst, die Ginwilligung des Papstes bewirft zu haben, zugesignet, und behauptet: er allein habe durch unermüdete Geruld, Beharrlichseit, Borsicht, Wuth u. s. w. die Reise entschieden, während Fesch durch sein Benehmen sie vielmehr verzögert habe. Das Schreiben ist vom Jahre 1805. Ein paar Jahre nachher ist dieses Berdienst sicherlich dem Cardinal seiber als ein mindestens sehr zweiteutiges erschienen.

wurde, Diefe Sandlung ju verrichten, fo trabfte fic gang natürlich bie Borftellung baran, bas er mun auch ein Bralat bes großen Reiches, ber erfte und vornehmfte beffelben, we worben, bas fein Erscheinen ein Act bes Beborfams fei, ben er feinem weltlichen Dberherrn, bem Raifer, foulbe. fah Rapoleon nachber bas Berhältniß felber an, obgleich et und feine Bortführer fich für jest noch buteten, Dies officiell und flar auszusprechen; und man fann es in ben nachberigen Antworten und Denfichriften bes Bapftes awischen ben Beilen lefen, wie fcmerglich bas Bewußtseyn auf ihm laftete, burch feine Unnahme bes Rufes biefer Borftellung, biefen Anspruche Borfchub geleistet zu haben. Barum that man benn im Rabre 1804, mas feit mehr als taufenb Sabren fein Bapft für irgend einen Monarchen gethan, was nie ein Rurft ju munichen, ober ju erbitten gewagt batte? Etephan II. mar nicht ber Kronung wegen ju Bipin gereist, fondern junachft um Sulfe ju fuchen; Bipin's Rronung war fcon burch ben beiligen Bonifacius geschehen, und bie wieberholte Rronung burch ben Bapft mar nur eine als Rebenumftand verrichtete Feierlichfeit.

Dazu kam bas bebenkliche Dilemma, in welches ber heilige Stuhl, andern Monarchen gegenüber, burch jene Krönnungsreise sich seite. Entweder wurde das vom franzäsischen Raiser gegebene Beispiel von andern Fürsten nachgeahmt, oder es wurde nicht nachgeahmt. Geschah das Erfte, welche Gründe der Ablehnung hatte man denn wohl in Rom in Bereitschaft? Warum sollte z. B. dem Habsburgischen Raiser, der eben auch ein neues Kaiserthum zu gründen im Begriffe stand, das verweigert werden, was dem siegreichen Corsen gewährt worden war? Und wie dann, wenn auch Andere kamen? Wo war auf dieser abschüssigen Bahn der Punkt, bei welchem es heißen durste: die hieher und nicht weiter?—Geschah aber das Zweite, blied die päpstliche Krönung Rapoleons ein vereinzelter Fall, so lag darin eine stillschweigende,

24

 aber boch fehr fignisicante und beschämenbe Kränfung für ben papstlichen Stuhl; es konnte scheinen, als ob die legitimen Monarchen nicht nach der Auszeichnung geizten, die dem emporgekommenen Sohn der Revolution zu Theil geworden, und die eben darum in ihren Augen keinen sonderlichen Werth mehr hatte.

Tallebrand, Caprara, Feich ermubeten nicht, bem Bapfte bie wohlthatigen Rolgen vorzuftellen, bie fein Ericbeinen in Franfreich, fein Auftreten in ber Metropole bes revolutiona. ren Atheismus haben wurbe. Aber jeber nicht vollig gebanfenlose Frangofe mußte boch bie Frage fich vorlegen, marum benn ber Bapft, beffen Anwesenheit in Rom so noth. wendig fei, nach Baris fomme? Doch nicht barum, weil bie Salbung und Segnung, Die er bem Raifer ertheilen follte. wirffamer fei, ale wenn fie burch bie Sand eines Erzbischofe verrichtet murbe - ein Bahn biefer Art ließ fich bei unterrichteten Ratholifen nicht voraussehen, und burfte, wie fich von felbft verfteht, nicht begunftigt werben. Co wenig ein Saframent, g. B. Die Confirmation, baburch an Rraft und geiftiger Birtfamteit gewinnt, bag es ber Bapft und nicht ber Bifchof ertheilt, eben fo wenig fann bieg auch bei Saframentalien, ju benen Beihungen wie bie Ronigs - ober Raifer - Salbung gehoren, ber Kall feyn. Alfo blieb fur bas fatholifche Bolt Franfreichs nur bie Alternative übrig: entweber ber Bapft fommt, um ben Bomp und bas Schaugeprange ju vergrößern, und ber Majeftat unfere Raifere Die Sulbigung feiner Begenwart, gleich anderen fleineren gurften, bargubringen, ober: ber Bapft fommt, weil Rapoleon in Die Stelle ber alten Raifer eintritt, weil es fein Amt und fein Borrecht ift, bem Trager ber hochften weltlichen Gemalt in ber Chriftenheit, bem faiferlichen Schirmvogt ber fatholifden Religion und Rirche, Die Krone auf bas Saupt m bruden, und ihm bamit feine erhabene Sendung ju er-Meilen.

Die erste Borftellung durfte und wollte der heilige Stuhl nicht einen Augenblid begünstigen oder nahren, und boch konnte ein kalter, ruhiger Beobachter, ber seine Bunfche nicht für Thatsachen nahm, aus dem ganzen Berhalten Rapoleons kaum einen andern Schluß ziehen, als den, daß die Krönung eine Schaustellung seiner Macht, etwas dem Triumphe altrömischer Feldherren Aehnliches, senn sollte; der Papst sollte freilich nicht als Gefangener hinter dem Siegeswagen des Imperators hergehen, im Gegentheil, man wollte mit unverfänglichen Ehrenbezeugungen gegen ihn höchst freigebig sepn; aber er sollte der französischen Ration, den europäischen Monarchen und Völkern zeigen, daß auch diese Macht, die höchste im Reiche der Seelen, dem kaiserlichen Ruse Volge leiste.

Dafür aber, bag nicht etwa bie andere ber beiben Alternativen fich ben Gebanken ber frangofischen Nation barbiete, bag bie papftliche Beihung nicht ale etwas Reelles, als eine vom Bapfte bem. frangofifden Gebieter übertragene Burbe und Verpflichtung erscheine - bafur hatten Rapoleon und feine Rathgeber bereite fehr gut geforgt. Dan unterfchieb namlich in Baris zwischen ber eigentlichen Rronung, welche als eine reinpolitische Sanblung (bafür murbe fie jest aum erftenmale ausgegeben!) nicht burch bie Sanbe bes Bapftes geschehen durfe, und zwischen ber Salbung und ber Segnung ber faiferlichen Insignien; nur fur biefe letteren Acte minfche man bie Theilnahme bes Bapftes. Deutlicher fonnte man es nicht fagen, bag jebe 3bee einer mit ber Rrone gegen die Rirche und ihr fichtbares Saupt übernommenen Berpflichtung ausgeschloffen fenn folle, bag man bie ganze Thatigfeit bee Bapftes auf folche Sandlungen beschränft wiffen wolle, bie ben Charafter bes Gebetes und ber Segnung tragen, furg, bag er nur ale betenber Priefter, nicht als Ira ger einer Autoritat, ale Mittheiler einer Genbung begebrt werbe. In Rom fühlte man bie Tragmeite Diefer Diftinction

fehr wohl; Plus bestand barauf, daß auch die Krönung, als ein wesentlicher und integrirender Theil der ganzen Hand-lung, durch ihn geschehen musse, er wurde sonst nicht abreissen; da versprach der Cardinal Fesch eigenmächtig, daß die beiden Acte nicht getrennt wurden, daß der heilige Bater ben Kaiser salben und krönen solle.

"Rapoleon" - berichtet nun Lefebore meiter") - "butete fich, feinen Dheim barum ju tabelu, bag er ihn fo fuhn gebunden; er fagte nichts, ließ ben Bapft in Baris antommen, und behielt fich vor, wenn er ihn einmal in feiner Gewalt habe, ibn von einer Forberung aus ber Beit Gregor's VII. abzubringen." - Ueber ben Ginfall bes Berrn Lefebrre, eine fo gerechte und natürliche Forberung als Silbebrandifche Anmagung ju bezeichnen, verlieren wir nicht viele Borte; es bedarf taum ber Erinnerung, daß ber romifche Stuhl eben nur auf Beibehaltung ber altfirchlichen Sitte, wie fie bis auf biefen Tag felbft in nichtfatholischen Ranbern geubt wird, bestand. Das aber wollen wir hervorbeben, bag ein fo unredliches, gefliffentlich taufchendes Berfahren bie Could, Die fonft in Diefer traurigen Angelegenbeit auf bie Rathgeber bes Papftes fällt, in ben Augen ber Rachwelt mefentlich ju milbern geeignet ift.

Fast jedoch muffen wir dieses Wort, wenigstens in Besung auf Confalvi, wieder zurudnehmen, wenn wir von Lessebrre ferner erfahren, daß es der papstliche Stuhl selbst (in einer Rote vom 2. Sept. 1804) war, welcher vorschlug, die Salbung auf den 25. December 1804, den Jahrestag zu verstegen, an welchem Karl der Große die Kaiserkrone empfangen habe. "Es scheine gerecht", schrieb der Cardinal Consalvi, "daß der Held, dessen Tugenden jenen dieses glorreichen Kaisers gleichsommen, an demselben Tage und gleich ihm von dem

<sup>\*) 6. 397.</sup> 

Rachfolger bes heiligen Petrus und Stellvertreter Jesu gestrout werbe."

Also Rom selbst ermunterte ben Imperator, sich als ben Rarl bes neunzehnten Jahrhunderts zu betrachten, den Bapk selber ließ man verheißen, daß er das an Rapoleon thun wolle, was Leo III. an Karl gethan hatte; so kam man dem Manne auf halbem Bege entgegen, der ohnehin schon den Gedanken, ein abendländisches Universal-Kaiserthum in seiner Person auszurichten, mit sich herumtrug!

Erftaunt muffen wir fragen: Satten benn auch bie Car binale von bem Taumelbecher ber Beit getrunten? Bie wer es nur moglich, bag ein fluger, weltverftanbiger Mann wie Confalvi fich über bie Confequengen, bie Rapoleon aus folden Barallelen und aufmunternden Kingerzeigen zu sieben nicht ermangeln wurde, verblenben fonnte? Babrlich, Bins batte alle Urfache gehabt, auszurufen: inimici hominis domestici ejus! Rur menige Monate fväter (am 21. Märe 1806). mußte Bius von bem, ben er jum Raifer gefalbt batte. bo ren, bag er ale Rachfolger Rarle bes Großen romifder Raifer in ber That und Wahrheit fei und fenn wolle, bai ihm auch die hochfte faiferliche Gewalt über Rom und ben Rirchenftagt auftebe, und bag ber Bapft alle Englander. Ruf. fen u. f. w. aus feinen Staaten vertreiben muffe. Jest mußte freilich eine gang andere Sprache geführt werben; es mußte bem übermuthigen, gludstrunkenen Defpoten gefagt werben, baß er Raifer ber Frangofen und nicht Raifer von Rom fei; baß es icon einen romifchen Raifer, nämlich ben beutichen Rais fer, gebe, und bag biefer Titel nicht gleichzeitig zwei Souverainen angehören tonne \*) u. f. w. Die Erwiberung mar

<sup>\*)</sup> S. bie in Rom erschienenen Documenti relativi alle contestazioni insorte fra la santa sede ed il governo francese. 1833. T. I, p. 50. Es scheint, daß Carbinal Bacca ber Berfaffer biefer Denfschrift ift. Confalvi mußte ein peinliches Gefähl beschliehen, wenn er fie mit seiner Rote vom 2. September 1804 veralich.

richtig und treffend; aber schon vier Monate nacher, am 6. August, wurde ihr burch ben bisherigen Träger bes Raissertiels selbst die Spipe abgebrochen. Denn als Napoleon ben Rheinbund zu Stande gebracht, da erklärte Franz II. bem Reichstag zu Regensburg: er betrachte jest das Band als gelöst, welches ihn mit dem deutschen Reichstörper versbunden, und lege die römische Raiserkrone nieder. So hatte Rapoleon bezüglich des Titels keinen Rebenbuhler mehr.

Freilich wir Epigonen, vor benen Rapoleons gange Laufbahn ausgebreitet liegt, wie eine ganbfarte, wir fonnen nun ficberer urtheilen, ale bie Manner, bie nur erft feit neun Rabren Diefes Meteor, beffen gleichen Europa bis babin nicht gefeben, mit Schreden und Bewunderung beobachteten. Aber auch in biefer Beit fcon hatte fich fein ganges Befen und Trachten fo unverfennbar gezeichnet, bag ber Optimismus, bem fich felbft Manner wie Confalvi und Caprara bingaben, faum begreiflich erscheint. Rapoleon hatte fich bamale icon ale bas, was er im tiefften Grunbe feines Befens mar, ale bie fleischgeworbene Revolution, fattfam geoffenbart. Gein Beruf, wie er ibn auffaßte, mar eben ber, bie Revolution, die aus bem Buftanbe ber convulfivischen Raferei unter ben Jacobinern in ben ber Erschlaffung und einer beginnenden Faulnig unter bem Directorium berabgefunten mar, wieber ju erheben, ju fraftigen und in bas Stadium einer feften, bleibenden, mohlgeordneten Berrichaft binüberzuleiten. Gein Raiferthum follte von dem driftlichromifchen Raiferthum bes Mittelaltere nichts als ben Ramen und ben gleißenden Schein an fich tragen; alles religiofen Charaftere entfleibet, follte es bie Berrichaft ber revolutionaren Brincivien nicht mehr burch ben Terrorismus ber Guillotine, fonbern burch bie ftetigere Wirfung einer militariichen Dictatur und einer bureaufratische bespotischen Bermaltung mabren und verbreiten. Die Menge hat ihn freilich bamals bereits als ben Banbiger ber Revolution gepriefen, in Bahrheit

aber war er ihr eigenfter Junger, und verläugnete biefe Bunger - ober Deifterschaft auch in feinem Bebahren aegen bie Rirche nicht. Durch bie bem Concorbat eigenmachtig beigefügten organischen Artitel hatte Rapoleon bie noch fowade, eben erft nach mehrjähriger Bertretung langfam fich erbolenbe Rirche Kranfreiche in brudenbe Reffeln geichlagen, bie jebe Soffnung eines neuen Aufblubens biefer Rirche erftiden mußten, und eine offenbare Berlebung bes mit bem Bapfte geschloffenen Bertrages maren. Der Bapft hatte, in ziemlich fcuchterner Beife, proteftirt - vergeblich. Die neue Einrichtung bes Schulwefens, in ber man bie Religion fillichweigend bei Seite geschoben hatte, mar hinzugekommen, und auch ben autmuthigften Bewunderern bes großen Mannes mußten nun bie Augen aufgeben über bie mahre Beschaffenbeit ber so pompbaft verfündeten firchlichen Reftauration. Das neue Civilgefebbuch mit feinen untirchlichen Bestimmungen, feiner Chefcheibung wurde indeß auch in Italien eingeführt, und bie Bertrummerung und Plunberung ber beutschen Rirche, jum großen Theil Napoleons Werf, mußte ben letten 3meifel barüber tilgen, bag er bas Werf ber Revolution, nur in etmas anftanbigerer Form, fortjufegen gebenfe.

Wenn nun Pius VII. nach Paris ging, ben Kaiser zu salben, so war es nicht bloß die Person, es war das Settem dieser Personlichteit, ber Gebrauch, ben er bisher von ihrer Gewalt gemacht und fernerhin zu machen gesonnen war, welchem der Papst das Siegel der kirchlichen Weihe und Gutheißung damit ausdrückte. Denn derselbe Act, der, durch einen französischen Erzbischof verrichtet, als die einsache Erfüllung einer Unterthanenpslicht erschienen wäre, bei welcher Riemanden eingefallen sehn würde, den Erzbischof für das Thun und Lassen des Monarchen, den er gesalbt hatte, irgendwie verantwortlich zu machen, — derselbe Act nahm einen andern, höheren Charalter, eine größere Tragweite an, sobald er, gegen alles kirchliche Herkommen, von dem eigens dazu eingela

benen Bapfte verrichtet wurde, von ber Sand beffen, ber im Beltlichen ein unabhangiger gurft, im Beiftlichen aber ber allgemeine Bater und oberfte Richter ber gangen Chriftenbeit, auch ber Ronige, mar. Es mar flar: Bius fonnte nur bann bem Rufe jur Rronung folgen, wenn er bestimmte Bufiches rung hatte, bag ber Raifer feinen Borftellungen Gebor geben, jum Beffern einlenten, die organischen Artifel aufbeben ober milbern molle. Leider feblten flare Berbeifungen biefer Art ganglich; bas Schreiben Rapoleons an ben Bapft war boflich, ehrerbietig, in frommtlingenbe Borte gefaßt, aber - es ift mahr, mas Lefebore bemerft: "es entsprach feiner ber Forberungen, welche ber papftliche Sof erhoben hatte, und enthielt fein Bort, welches Bius VII. einen Schatten von Soffnung geben tonnte, er werde feine beiden Lieblingspuntte burchfeten, bie Aufhebung ber organischen Artifel und bie Burudgabe ber Legationen" \*).

Und bennoch ging Pius. In seiner Demuth scheint er auch in diesem Falle mehr bem Urtheile der Männer, benen er vertraute, vorzüglich dem des Cardinal Consalvi, gesolgt zu seyn, als dem eigenen. Consalvi war es, der den Papft übersredete, eine von dem Cardinal Fesch unterzeichnete Erklärung, in der das, was im kaiserlichen Schreiben unerwähnt geblieben, in Aussicht gestellt war, durfe als genügend zur Beschwichstigung aller Bedenken angenommen werden. Daß die Hossenungen, die der Papft an diese Reise gefnüpft, vollständig gestäuscht wurden, ist befannt. Andere freilich, die dem Papste gleichfalls nahe standen, durchschauten das hohle, trügerische Spiel in der ganzen Unterhandlung und riethen ab. Ohne Iweisel gehörte Pacca zu diesen; das läßt die Wendung nicht verkennen, mit der er in seinen Denkwürdigkeiten der Reise, und derer, auf deren Rath sie unternommen wurde,

<sup>\*) 6. 399.</sup> 

gebenkt \*). Hat Bius geirrt, als er sich für Consalvi's und nicht für Pacca's Ansicht entschied, so ist ihm die Züchtigung durch die Hand besselben Mannes bereitet worden, welchem er, in seiner Herzensgüte allzuviel vertrauend, dieses Opser gebracht hat; sein Mißgriff war der Fehler einer seiner Tugenden, und die milde Hoheit, die sanste und doch unerschütterliche Standhaftigseit, mit der er den Locungen, wie den Orohungen widerstand, und die Mißhandlungen ertrug, dieses Schausstel der Größe und Majestät im Dulden und Ausharren, das allen kommenden Jahrhunderten ein lehrreiches und ehrwürdiges sehn wird, Alles das fällt als Sühnung in die eine Wagschale, wenn jener Fehlgriff in die andere gelegt wird. Si non errasset, secerat ille minus.

Bei der Feierlichkeit machte Rapoleon, als nach der Salbung Bius sich ihm mit der Krone näherte, eine rasche Berwegung, ergriff die Krone und sette sie sich selber auf. Der Papst blied noch drei Monate in Paris, ohne irgend etwas zu erlangen; die organischen Artisel blieden unverändert, und an Rückgade-der Romagna war um so weniger zu denken, als Rapoleon bald darauf den ganzen Kirchenstaat zur Arrondirung seines italienischen Reiches in Anspruch nahm. Pius VI. hatte jene für das Ansehen seines Stuhles so bedenkliche Reise nach Wien unternommen, und war zurückgesehrt, ohne irgend etwas Wesentliches erreicht zu haben; ungeschreckt durch dieses Beispiel ließ sich sein Rachfolger zu der noch bedenklicher ren Reise nach Paris verleiten — mit gleich unglücklichem Ersolge. Höhnend bemerkten französische Historifer: statt aller

<sup>\*)</sup> Dopo il ritorno di Pio VII. della Francia, mentre quelli che l'avevano consigliato al viaggio di Parigi per fare la solenne funzione dell'incoronazione dell'imperadore, si lustagarano di veder presto i felici risultati di quella grande condiscendenza, cominciò invece a turbarsi l'apparente buona armonia etc. Memorie storiche. Orvieto 1843. T. I, p. 35.

gutmuthig gehofften Zugeständnisse habe der Bapft von der laiserlichen Dankbarkeit Richts erhalten, als: eine Tiara, einige Kirchen-Ornamente, Tapeten und Porzellan-Basen.

Roch war fein Jahr verfloffen, ale ber Bapft icon in einem Schreiben (vom 13. Rovember 1805) flagte: feit feiner Radfehr von Paris fen ibm von Ceite bes Raifers nichts ale Bitterfeiten und Berbruß zu Theil geworben. Jest begann bie lange Reihe jener übermuthigen Anfpruche, jener tropigen, bochfahrenden, wegwerfenden Erguffe, beren Brundgebante immer ber mar: haft Du nicht felber meiner Ufurpation bas Siegel ber Rirde aufgebrudt? Bin ich nicht, von Dir gefalbt, ber Rarl bes neunzehnten Jahrhunderts, ber jum Boble ber Rirche und bes Reiches bas wieder jurudnehmen fann, mas feine Borfahren ehemals bem papftlichen Etuble anvertraut baben? \*\*) - Es fen bie Bflicht bes Rapftes, bieß es nun, fic gang in bas Spftem bes Raifers einfugen zu laffen, feiner wohlthatigen Bolitif fich unbedingt anguschließen; feven ja bie Feinde bes Raifers jugleich auch bie Feinde ber Rirche; ibn, Rapoleon, babe Gott berufen, die Religion wieber beraufellen und über ber Erhaltung ber hergestellten ju machen. Unterdeß wurden die organischen Artifel auch auf die italienifche Rirche ausgebehnt, geschah die Befegung von Ancona, und die lange Reihe von Gewaltthaten, benen bie Begführung bes Bapftes und ber Carbinale folgte.

Und nun nach faft funfzig Jahren ift es wieber ein Buonaparte, ber gefront \*\*\*) fenn will, und ber neunte Bins

<sup>\*)</sup> Paganet essai sur l'établissement monarchique de Napoléon. Brux. 1837. p. 108.

Ocumenti. T. I, p. 12: Esser egli (Napol.) per il S. Padre Carlo Magno, e volere, che le relazioni della S. Sede con S. M. fossero quelle stesse, che avevano avute con Carlo M. i pontefici, suoi predecessori.

<sup>\*\*\*)</sup> Der auch nur gefalbt, wie fein Dheim? Das Motiv, welches ba-

wird bringend gebeten und eingeladen, nicht nur von den Rayoleoniden, sondern auch von mehreren Bischösen der französischen Ration, ihrem erwählten Herrscher die Gunst einer durch seine Hände zu vollziehenden Salbung zu gewähren. Diesmal würde es scheindar noch unter günstigern Umskänden geschehen; denn im Jahre 1804 galt es, erst den Widerspruch und die Abneigung der noch immer mächtigen Jacobiner-Partei und der Boltairianer zu beschwichtigen; dies hat sich nun geändert; die Rathgeber und Anhänger des jezigen Kaisers werden wohl keine Einwendungen gegen die päpstliche Salbung erheben, die Legitimisten und Republikaner aber ihr Mißfallen, so groß es auch seyn mag, nicht sonderlich kundgeben

Doch wir wollen die Parallele zwischen damals und jest, zwischen dem Kronenträger von 1804 und dem Kaiser von 1852, nach Personlichkeit und Stellung weiter verfolgen; die Antwort auf die Frage, was Pius IX. thun werde, durste sich dann von selbst ergeben. Der erste Kaiser war ein siegereicher Feldherr und Eroberer, dem auch Italien gehorchte; der zweite ist nie an der Spise eines Heeres gestanden, hat nie etwas erobert, will auch seinen Bersicherungen nach gar nicht erobern, sondern der Napoleon des Friedens werden. Der erste Napoleon hat der Nation nebst der innern Ruhe auch das, wenngleich theuer ersauste, doch immer sehr willsommene und populäre Geschent der militärischen Glorie geboten; der zweite hat nach dieser Seite nichts zu bieten; sein bester und einzbger Titel ist: Erhaltung der Ruhe und Ordnung im Innern,

mals für biefe Beschränfung ber papstlichen handlung geltenb ge: macht wurde, bag ber vom Bolfe gewählte Kaiser bie Krone nicht aus ben handen eines Fremben empfangen burfe, wurde ja jest wieber in Kraft treten. Wir find wirflich neugierig, zu ersahren. ob auch biesmal wieber ber Papst bloß zum "Sacro" eingelaben wird, die Kronung aber burch bie eigene hand geschen foll?

Schut bes Eigenthums und ber Gesellschaft gegen Anarchie und Proletarier - Aufstände; seine Popularität sinkt ober fällt von bem Momente an, wo seine Personlichseit zur Erreichung bieser Iwede entbehrlich ober seine Regierung nicht start gesnug und zureichend für dieselben erscheint.

Der erfte Rapoleon hatte an ber fleggewohnten Armee Die fefte, nie manfenbe Stube feines Thrones; beim zweiten Rapoleon ift es nur ber Rame, Die Bermandtichaft mit bem Dheim und bas Gewicht ber "vollbrachten Thatfache," mas pie Armee an ibn fnupft, Banber, ju beren Berreiffung es nur eines einzigen teden Sanbitreiches bedarf. Der Dheim war ein Phanomen, beffen gleichen in Jahrhunderten faum einmal erscheint, ein Mann, ber burch bie gigantische Energie feines Charaftere, Die geniale Scharfe feince Blides, feine Ueberlegenheit auf bem Schlachtfelbe wie im Rabinette, Alle, bie ihm nahten, geiftig unterjochte. Der Reffe, aus weiter Kerne bem Dheim nachstrebend, bat im Sangen mehr Talent und Regierungefähigkeit gezeigt, ale bie Belt ihm gutraute. Um ben erften Raifer ichaarte fich, mit wenigen Ausnahmen, Mues, was Frankreich an hervorragenden und fähigen Dlanvern befaß; von dem zweiten halten fich nicht nur die Legie imiften, Orleanisten und Republifaner, fonbern fast alle unibhangigen und irgend felbftftanbigen Manner entfernt; feine vertrauten Wertzeuge, feine Minifter find bie Berfignn's und Die Fould's \*), find Gunftlinge, nicht Staatsmanner. Unter Dem erften Rapoleon alaubten brei Biertheile ber Nation und wohl auch (feit 1806 meniaftene) brei Biertheile von gang Europa an die Reftigfeit bes neuen Thrones, ben nur die gott-

<sup>\*)</sup> Und was bie entichiebenen Ratholifen betrifft, fo suchen wir Rasmen, wie Fallour, Montalembert, Beugnot, Carné, Champagny, vergeblich in ber Rabe bes Thrones und in ben höhern Aemtern; mur Troplong findet fich, aber in der freilich unabhängigen Stellung eines Brafibenten bes oberften Gerichtshofes.

gefenbete Berblendung bes Inhabers felber ju fturgen vermochte; jest ift die Dauerhaftigfeit ber neuen Ordnung ber Dinge felbft bei ihren Unhangern und Tragern mehr ein Bunich, als ein Glaube. Bener, ber Dheim, fonnte eine Gemablin aus bem alten Raiferbaufe beimführen; ber Reffe mußte, nach feiner eigenen Bezeichnung ale "Emporfommling," feine Gattin außerhalb ber fouverainen Kamilien fuchen. Der erfte Rapoleon fah fich umgeben und unterftust von feinen Brudern, bem flugen Lucian, bem madern Lubwig, von feinen Bermandten Eugen Beauharnais, Berthier, Murat; bet Reffe hat nur Bitellius Jerome, ben jungen Napoleon Buonaparte, ben Rachbar und Gehülfen Lebru Rollins. und feine Bettern Romifch : Magginistischen Anbentens, voran Carl Qucian Buonaparte, Erprafibent ber Romifden Conftituante-Armes Kranfreich, wenn die Succession ber vierten Donaftie aus foldem Stoffe fich aufbauen foll! Enblich hat ber erfte Raifer durch weisen und sparfamen haushalt, trot ber Erfcopfung burch Revolution und Rriege, Frantreich im Gan= gen gu einem finangiell blubenben Buftanbe emporgeboben, mahrend unter ben wenig haushalterifden Sanben bes zweiten Raifers bas Deficit in bebenklicher Bunahme begriffen ift \*).

Seten wir noch hinzu: Rapoleon I. hatte bereits, als er die Krönung nachsuchte, ben Papft und die Cardinale so gut wie in seiner Gewalt; jest dagegen ist der Papft frei; eine Zurudrufung der französischen Truppen von Rom würde nur die Folge haben, daß die Beschützung des Papstes gegen eine neue Revolution sofort an Desterreich überginge.

Liegt in dieser Parallele, beren Wahrheit im Einzelnen wohl nicht leicht bestritten werden wird, irgend eine Aufmunterung für bas Oberhaupt ber Kirche, jest benselben Schritt zu thun, ben sein Borganger nur zu bereuen Ursache fand?

<sup>\*)</sup> Diefes ungebectte Deficit betrug fcon Enbe bes Jahres 1851 bie

Barum wird benn nun aber wieber bem apoftolifchen Stuble bas Außerorbentliche, bas aller frühern Trabition und firchlichen Sitte Buwiderlaufende jugemuthet? In taufend Jahren mar fein Bapft über bie Alpen gegangen, einen fremben herricher ju fronen; im Jahre 1804 geschah es jum erften Dale, und jest foll es jum zweiten Dale Als Raifer Ferdinand im Jahre 1838 fich in Railand als Ronia Des Lombardifch - Benetianischen Reiches mit ber eifernen Rrone fronen ließ, ba war es ber Ergbifchof Baierud von Mailand, ber bie Sandlung verrichtete; ber papfiliche Runtius, gurft Altieri, wohnte ber Feierlichfeit bei, aber ben Bapft zu berfelben einzulaben, baran bachte man nicht, weil fein Grund vorhanden war, daß eine Sandlung, die nur eine fpecielle Bedeutung für bas Italienische Ronigreich, und nicht fur die gesammte Chriftenheit ober die allgemeine Rirche hatte, burch einen Andern, als burch ben erften Bralaten bes Lanbes vorgenommen murbe.

Wenn heute ber Graf von Chambord ben Thron feiner Bater bestiege, murbe er sicherlich nicht barauf verfallen, ben Bapft jur Berrichtung feiner Rronung nach Franfreich eingulaben; er murbe thun, wie feine Borfahren, bie legitimen Ronige, gethan; in Rheims und nicht in Baris, und von bem bortigen Erzbischof Carbinal Bouffet, murbe er fich falben und fronen laffen. Wenn nun ber zweite Rapoleon begehrt, bag es nicht ein Erzbischof, sonbern ber Bapft felber fenn folle, ber feine Stirne mit bem heiligen Chrisma weihe, fo wird wohl Riemand ben Wahn bei ihm voraussehen, Die vom Bapft vollbrachte Salbung sey sacramental wirksamer, als die vom Erzbifcof verrichtete Rein, aber ben Querbalten im faiferlichen Bappen follen die Falten des papftlichen Mantels zudeden! Die Sand bes Bapftes foll ben herricher de facto einführen in ben Rreis ber legitimen Monarchen. Es bleibt eben eine nicht wegzuläugnende, nicht zu verhüllende Thatfache, bag es noch ein anderes, befferes und festeres Recht gibt, als basienige

welches die Bahl ber Bolfsmaffen, follten auch feben ober acht Millionen gestimmt haben, gemahrt, bas erbliche Recht leaitimer Thronfolge. Bare ber Bille bes frangofifchen Bolfes auch noch beglaubigter und ficherer conftatirt, als er es burch jenen Bahle ober Ernennungsact febn fann, welcher unter ber Leitung und bem Ginfluffe ber fünfmalhunderttaufend amovib eln Beamten vorgenommen, bei welchem jeber Mitbewerber thatfachlich ausgeschloffen mar - immer ift ein folder ac bes Bolfswillens etwas an fich icon Banbelbares; bie De nifeftation heißt ja boch nur: für jest, ba bu une unentbebrich bift, und fo lange bie Umftanbe fich nicht anbern, ein Anberer une nicht beffer taugt ale bu, mablen wir bich ju unfern Raifer; wir fonnen aber nicht gemeint fenn, unfere Cobne und Enfel, ja nicht einmal uns felbft fur bie Dauer unferet Lebens, burch biefe Bahl unwiderruflich ju binben. Bubem trat bie gegenwärtige 3wittergeftalt einer halb burch Bahl, bas burch eigenes Bugreifen ju Stanbe gefommenen Monarchie bie nothwendige Tendeng in fich, fich gur achten alten Monarcie, ber erblich elegitimen, fortzubilben. Digbeuten wir nun bas Anfinnen, bas in bicfem Momente bem Bapfte gemacht wirb, wenn wir es babin auslegen: Bius IX. folle burch fein Ginfcreiten bei ber Kronung Diefen naturlichen Entwicklungs. gang hemmen, er folle, bas Gewicht ber firchlichen Autorität in die Bagichale werfend, es verhindern, daß Frankreich je ju bem Geschlechte seiner Konige jurudtehre, folle bewirken, bas es fort und fort in ben Sanben ber napoleoniben bleibe?

Frankreich hat der Reihe nach Rapoleon I., Ludwig XVIII., Karl X., Ludwig Philipp, Lamartine, Lebru Rollin gehuldigt, und wir haben fie Alle, bis auf Einen, fallen sehen. Bis seht find teine Anzeichen wahrnehmbar, daß die neue Ratserheurschaft sich fester bewurzle in dem Flugsand die ses durch die Revolution eingeebneten und aufgelockerten Landes, als die früheren Regierungen, die alle binnen wenigen Tagen, durch einen Handfreich, eine Straßenemeute der Hauptfaht

stürzt worden sind. Persönliche Gaben des Regenten sind Frankreich nicht im Stande, eine Katastrophe abzuwehren; idwig Philipp, den man allgemein für den flügsten Fürsten uropa's gehalten, hat seine Klugheit nicht auf dem Throne erhalten vermocht.

Die Salbung burch ben Papft, meint man nun in Frantich, folle gegen folche Gefahren und Rataftrophen als ein bermahrungsmittel bienen. Aber hat bas bl. Chrisma auf Etirne Rarle X. Diefen gegen Sturg und Eril gefichert? ubem fann boch bie Wirfung biefer firchlichen bem neuen berricber ertheilten Weibe und Canction fich nur auf ben eligios-glaubigen Theil ber Ration erftreden; befanntlich aber nd es in Franfreich nicht bie gläubigen Chriften, welche bie imeuten und Revolutionen machen; fie haben noch feine ingige Regierung gefturgt ober fturgen belfen, fonbern ber erwilderte, irreligiofe Theil ber Bevolferung, befonders ber Sauptftadt ift es, von bem alle berartigen Unternehmungen usgegangen find, die gelungenen fowohl als bie miglungeien; was fummert fich aber biefer barum, ob ein Regent om Bapfte gesalbt fen ober nicht? Ludwig Buonaparte weiß uch fehr gut, daß ihm die firchliche Weihung gegen biefe Seite bin feinen Schut gemahren murbe; aber er rechnet auf en Einbrud, ben fie auf ben legitimistischen und zugleich rejaios gefinnten Theil ber Nation machen werbe; bem Brinip ber Legitimitat, bem Rechte bes Grafen von Chamborb ebentt er fie als Schupwaffe entgegen ju halten.

Es ift mahr, Ludwig Rapoleon war und ift wohl noch amer eine Rothwendigkeit für Frankreich, b. h. Frankreich, nach em vollständigken Bankerott seiner politischen Inftitutionen, edurfte eines Dictators mit schrankenloser Gewalt, und kein Inderer ware zu finden gewesen, der fich beffer zu dieser Stelle eeignet hatte, als eben Ludwig Rapoleon. Ich habe bas on den entschledensten Legitimisten aussprechen hören.\*) Und,

<sup>\*)</sup> Bon benen jeboch einige es burch ein "Bielleicht" reftringirten: Que

mas ift ber Ginn ber Raisermahl, soweit ber Ausbrud eines Bollswillens in biefer fictiven Schauftellung gefucht werben barf, als ber: wir bedürfen noch auf langere Beit eines Dictators, und wir nennen ihn Raifer, weil wir gerabe feine anftanbigere, beffere Bezeichnung ber Cache tennen, und weil ein fo impofanter Titel bem Ausland gegenüber erforberlich ift. Rebe Dictatur aber ift etwas Broviforifches, mit bem unpertilgbaren Stempel ber Berganglichfeit Bezeichnetes. ber bas Streben Rapoleons und feiner gangen Bartei, bas Raiferthum, mit thatfachlicher Berlaugnung feines Urfprunge, feines bictatorifden und transitorifden Befens zu entfleben. und ibm junachft burch bie papftliche Rronung, bann buch Die Regelung der Succession, den Character der Stabilie tat, b. h. ber Monarchie, bes Konigthums zu verleißen, Die nacte Korm ber Dictatur wenigstens zu verhüllen. Die ift aber ein hoffnungelofes Streben: omnis res per que causas nascitur, per easdem dissolvitur. Weffen Gewalt aus einer Ropfzahl - Wahl hervorgegangen ift, ber muß fic auch gefallen laffen, und barauf fich gefaßt machen, bas Diese Ropfe, wenn fie ihren Sinn andern, ibn - entlaffen; er hat eben einen beiberfeits nach Belieben auffunbbaren Bertrag eingegangen. Und fo ift es benn nicht zu viel gefagt, wenn wir behaupten, bag in ber Ginlabung bes Bapftel jugleich auch bas Anfinnen liege, ber Bapft folle burch feine Salbung ein seiner Ratur nach Bewegliches und Beranber liches, ein für ben Rothbehelf eilfertig gezimmertes Bretter haus in einen feften, wohlgefügten, ben Elementen und Sturmen trogenden Bau verwandeln, obgleich es biefem Bau at bem Fundamente, nämlich an feften, politischen Inftitutionen, völlig gebricht.

Die papftliche Salbung wirb ferner barum gefucht, weil man fich fcmeichelt, burch biefelbe werbe ein religiofes Band

peutêtre Louis Napoléon avait été une necessité pour la France, la pauvre France, qui était bien malade.

vifchen ber Ration und bem Berricher gefnüpft werben ; ber im politifden Leben tann die Religion für fich ein folses Band nicht fnübfen; fie fann nur die icon porhanbenen iinigungs - und Bindungs-Elemente fraftigen und verflaren. venn fie nämlich mahrhaft ethischer Ratur und baber einer wiftlichen Berflarung fähig find. Diefe Regierung nun fann n fein einziges ber edleren, rein ethifchen Gefühle, melde mft ein Bolt an feinen Fürsten fetten, appelliren: nicht an as Befühl ber bynaftischen Unbanglichfeit, ber Treue gegen as rechtmäßige angestammte Ronigehaus, nicht an bie Bezeinschaft bestandener Gefahren und erbuldeter Leiden, an as Bewußtseyn einer burch Jahrhunderte erprobten wechfeleitigen Singebung, nicht an bas Gefühl ber Dantbarfeit fur neigennütig gemahrte Wohlthaten - nichts von Allem bem; as einzige Motiv, auf welches biefe Regierung fich ftust, ift ie inftinftmäßige Regung bee erschreckten, fur Sicherheit und tigenthum fürchtenden Egoismus. Das ift fein Gefühl, meljes burch bie Bermahlung mit einer religiofen Beihe verbelt merben founte.

Bis jest hat in Franfreich jebe Regierung jenem Irlaner auf einem Sogarth'ichen Bilbe geglichen, ber emfig bebaftigt ift, ben Baumaft, auf welchem er fist, burchzufa-Bebe Regierung ift bort von ber Generation gefturgt wrben, welche fie felbst mit großem Aufwand von Dube nb Roften burch ihr Unterrichtes und Erziehunge-Monopol erangezogen hatte, in bem Momente gefturgt worben, als iefe Generation in's Mannesalter eintrat. Bis fest bat the Regierung burch ben Dechanismus einer centralifirten Bermaltung bie herrschaft ber Metropole über Franfreich geteigert und befestigt, die Berrichaft beffelben Baris, welches 16 bie cloaca maxima alles Berberbens, aller Roth unb Bergweiflung eine Dynaftie nach ber anbern gefturgt, und en aller Gelbstftanbigfeit baaren Departementen bie Refulate feiner in ben Strafen gemachten Revolutionen burd ben Telegraphen zugefertigt hat. Rur nach Einer Richtung hin, bezüglich bes Unterrichtswesens, ist butch die noch unter ber Republik eingeführte Beschränkung bes Universitäts-Monopols ber Justand etwas bester, oder weniger troft- und hoffnungslos geworden. Im Uebrigen ruht auch das neue Kaiserthum auf dem Sande, den die vorigen Regierungen theils vorgefunden, theils geschaffen haben, und das Gesühl der Gesahr, von der nächsten besten Revolutionsstuth weggespült zu werden, ist einer der Gründe, warum der Papk um seine Salbung ersucht wird.

Die öffentlichen Blatter haben und in ben jungften Tagen Mittheilungen ober Gerüchte über Die großen Bortheile und Bugeftandniffe an die Rirche, Die ber Raifer als Bris feiner Salbung bem Bapft anbiete, gebracht. Man nennt insbesondere bie Aufhebung ber organischen Artifel und ber Civilehe, und wir haben in ber That ichon Stimmen vernommen, bie meinen, fur fo wichtige und bochft wunfchenswerthe Concessionen burfe ber Bapft mohl bas begehrte Opfer bringen. Wir haben gefehen, wie fich Bius VII. burch hoffnungen und Berfprechungen abnlicher Art taufchen ließ; ich will nicht fagen, bag Ludwig Rapoleon es machen werbe, wie fein Dheim; ich glaube, bag er fur bie fatholifche Religion und Rirche gerade fo viel thun wird, ale er feinem Bortheile guträglich halt - aber auch nicht um ein Baar breit mehr. Der Unterschied zwischen ihm und feinem Dheim burfte hauptfachlich ber fenn, bag ber Reffe gu ber Einsicht gelangt ift, um an ber Rirche eine ftarte und wirffame Behülfin ju haben, muffe man ihr Luft und Licht, ein Leben nach ihren Befegen und eine gewiffe Freiheit ber Bewegung gewähren, eine Ginficht, die dem erften Rapoleon nie aufging, weil er ftete und in Allem ber achte Cohn ber Revolution war, und weil feine burch und burch bespotifche Ratur mit ficherm Inftinfte in jedem fich regenben Some deme firchlichen Lebens ein frembartiges, feiner Botmagiafic ind Berechnung fich entziehenbes Clement erfannte, welches ngwöhnisch übermacht ober auch niedergetreten werden muffe. Diefer fein Reffe ift eine andere Ratur, vor Allem aber in guter Rechner.

Seten wir indes die Thatfache, bag die Befeitigung ber raanifden Artitel in Ausficht gestellt werbe, voraus. Sieht nan biefe Artifel fich naher an, fo muß man allerdinas fagen: ie Aufhebung berfelben mare nichts Geringeres, als eine Emancipation ber Rirche von einem Spfteme brudenber, entbrender Anechtschaft. Rach biefen Artifeln besteht bas Blacet er Regierung in größter Ausbehnung für alle Rundgebunien firchlicher Autorität, felbft jur Ertheilung ber Drbingtion pirb eine Bewilligung ber Regierung erforbert; fein geiftlie ber Orben wird gebulbet; bie Regierung hat bas Recht, ffentliche Gebete anzuordnen, Tag, Stunde und form ber Inefahrung ju bestimmen; fein Bifchof barf ohne Erlaubnis bes Staatsoberhauptes Die Grangen feiner Diocefe überdreiten, fo baß alfo fogar ben Guffragan Bifcofen uns erfagt ift, fich mit ihren Metropoliten zu benehmen, eine Bestimmung, wie fie felbft in ben bufterften Beiten bes byantinifden Staatsfirdenregiments nicht vorgefommen. Dagu ann bie Appellation gegen angeblichen Digbrauch ber geifte ichen Gewalt (appels comme d'abus), eine Erfindung, burch ie allein icon eine aus Boltairianern bestehende Beforbe ie gange firchliche Dieciplin gerrutten fann. Bir haben ndeß einige Erinnerungen über biefe Artifel ju machen, die as faiferliche Anerbieten in bas gehörige Licht ftellen werben.

Erstens: Die meisten dieser Artikel beziehen sich nicht auf en Papft und sein Berhältniß zur französischen Kirche, sonern auf die Bischöse, und die innern Zustände der Geistlicheit und des firchlichen Lebens. Einzelne gehen zunächst das atholische Bolf selbst an, wie z. B. die Bestimmung, daß an Orten, wo Bekenner einer andern Religion wohnen, öffenteiche firchliche Keierlichkeiten außerhalb der Kirche nicht katte

finden burfen. Da muß nun icon gleich bie Geltfamfeit bet Bumuthung auffallen, bag ber Bapft nach Baris geben und bort Louis Rapoleon falben folle, bamit ben Bifcofen, ber Beiftlichfeit, bem Bolfe ein laftiges und gehaffiges 3och abgenommen werbe. Wir mochten ben Ratholifen, die ihm ein foldes Anfinnen machen, fagen, es liege etwas Ungroßmuthiges und Barticulariftisches in bem Berlangen, bag ber gemeinsame Bater ber gangen Christenbeit ein foldes Opfer bringen, und bie Berbefferung ber Lage einer einzelnen Rirche mit einem Schritt erfaufen folle, ber bas Bertrauen, welches er genießt, nicht nur bei einem großen und ehrenwerthen Theile ber frangof fcben Ration felbst - ben Legitimisten - fonbern auch bei an bern Bolfern beeintrachtigen wirb, und ihm manche veinlich Berlegenheit bereiten tann. Das Ansehen bes apoftolischen Stuble ift ein Gemeingut ber gangen fatholifchen Chriftenbeit, alle fatholifchen Bolfer find gleichmäßig babei bethiligt, bag es unbefledt bewahrt und ungeschmalert erhalten werbe; und fein treuer Cohn ber Rirche fann fich eines Befühle ber Bangigfeit erwehren, wenn er, eingebent ber Borgange im Jahre 1804 und ber Folgen, Die biefe nach fich jogen, gegenwärtig ähnliche Mittel angewenbet fiebt; wenn er mahrnimmt, wie bem ebeln, liebevollen, opferwilligen Bius IX. gerade bie Bersuchung bereitet wirb, welcher er, weil fie fich an feine Singebung fur Andere, feine fich felbst verläugnende Baterliebe wendet, am ichwerften widerfteben wirb.

Mehrere dieser Artisel sind bereits faktisch außer lebung geseht; die Bestimmung zum Beispiel, daß da, wo sich auch nur einzelne nichtfatholische Personen besinden, keine religiöse handlung außer der Kirche stattsinden dürfe, wird von vielen oder den meisten Gemeinden unter Connivenz der Behörden übertreten. So ist es mit mehreren, die Bischöse betressenden Beschrändungen, und schon hat die Regierung, da die Bischöse sich falltisch in den Besit des Rechtes geseht, ihre Synoden frei pa

balten, ju bem Rothmittel einer jum Boraus ertheilten allgemeiten Autorifation ihre Buflucht genommen. Auch die Appellationen vegen Digbrauche werben, icheint es, nicht mehr angenomnen, nachbem icon unter Lubwig Bhilipp ber Staaterath ich in bie Lage verfett gefehen, feiner Erflarung, bag Disrand flattgefunden, feine weitere Rolge geben zu tonnen. Die organischen Artifel find also theils gefallen - wenige tens in ber Brazis - theils im Fallen begriffen, und es icheint faft, als wolle Louis Ravoleon bas, mas er ohnebin als nicht langer mehr haltbar erfannt hat, bem Papfte noch u moalichft hohem Breife verkaufen. Allerdings fteben riefe Artifel noch auf bem Bapier, und fie konnen von eiter feinblich gefinnten Regierung in jebem Momente wieber in Rraft gefett werben; aber bieß tonnte auch nach ibrer örmlichen Aufhebung immer wieber gefchehen. Ber zweifelt L. B. baran, bag, wenn fie unter Rarl X. aufgehoben moren waren, ihre Wieberherftellung eine ber erften Magregeln son Louis Bhilipps Regierung gewesen mare?

Was das Anerbieten wegen der Civilehe betrifft, so ift es, weinen wir, noch weniger geeignet, irgend einen Einstuß auf en Entschluß des Papstes zu äußern. Mit ziemlicher Zuversicht vagen wir, zu behaupten: wie es auch immer mit der Krösungsfeier gehen möge, die Civilehe wird sicherlich nicht ufgehoben werden, aber man wird, etwa wie es im Königeich Reapel der Fall ist, der kirchlichen Ehe neben der ürgerlichen eine staatlich-verpflichtende Kraft beilegen, vieleicht auch ihr die Priorität der Zeit vor der bürgerlichen inraumen.

Ift es bem Raifer mit seinen wohlwollenben Gesinnunen gegen die Kirche, seinen Absichten, sie von ihren Fesseln u befreien, Ernst, ist die Stimmung der Ration überhaupt eif dafür, so werden diese Fesseln fallen, auch wenn Bius IX. u Rom bleibt. Im entgegengesesten Falle werden sie entweber trot ber Reife bes Bapftes (wie 1804) bleiben, ober balb burch andere Befchrantungen erfest werben.

Die frangofische Rirche fann nicht erwarten, bas es ihr auf bie Dauer vergonnt fenn werbe, inmitten bes unfreien Kranfreiche allein ein erceptionelles Reich ber Freiheit zu bilben. Unter Louis Philipp, beffen Regierung als die flaffische Aera ber revolutionaren Freiheit, bas beifit als bas golbene Beitalter ber Journalisten, Abvotaten, Deputirten und Rlubb rebner gelten fonnte, mar bie achte, perfonliche Freiheit un fo sparfamer jugemeffen, bas Ret einer immer weiter um fich greifenben, immer tiefer in alle Lebensameige einbringenben bespotisch gualerischen Bermaltung, beren Kaben in Beris jufammenliefen, hielt alle Rrafte gebunden, und bie Rirche, welcher ber "lette ber Boltairianer" \*), feine Rinifter und Prafeften gang befonbere gram waren, wwite häufig noch über bas Dag ber organischen Artifel binans gebrudt und mighanbelt. Dies Spftem ift mit feinem Trager gefallen, und wenn Louis Rapoleon die Sendung, die ibm geworben, verfteht, bann wirb er feine Raiferbiftatur baju verwenden, ber Ration flatt jener unachten, blog politifden Rreiheit, die aus ber Revolution geboren, auch immer wieder nur der Revolution gedient hat, jene mabren höheren Freis heiten, bie ber Gelbstvermaltung, ber Corporationen, ber familie und ber Erziehung, ju erfampfen - benn ohne Rampf, und ohne großen und langen Kampf wird es nicht abgeben! - auf welche allein eine vernunftige Soffnung, Franf, reich aus bem Sumpf ber Revolution fich wieber erheben gu feben, fich ftugen fann. Geschieht bieß, bann wirb auch ber Rirche ihr gerechter Antheil an ber allgemeinen Freiheit werben, und fie wird fich beffer babei befinden, und auf fefte-

<sup>\*)</sup> So hat selbst ein Hössing Ludwig Philippe ihn im Journal des debats bezeichnet Phyl. Lourdoueix: la révolution c'est l'Orléanisme. Paris 1852, p. 122.

rem Grunde babet stehen, als wenn fie nur eine große Ausnahme von der allgemeinen Regel bildet, und der Polyp der
centralisirten Verwaltung fort und fort in allen andern Lebens Richtungen die französische Ration mit seinen RiesenArmen umschlungen hält.

Diese Bemerkungen können selbstverständlich nicht ben Sinn haben, daß die Rirche in Frankreich etwa die Hände in den Schoof legen und unthätig abwarten solle, die mit der allgemeinen Freiwerdung auch die Stunde ihrer Emancipation schlagen wird; es versteht sich, daß jedes Richtergreisen und Richtbenüßen eines dargebotenen Zugeständnisses in Dingen, welche zu dem guten, unverjährbaren Rechte der Rirche gehören, Thorheit, und schlimmer noch als Thorheit wäre; aber solche Gewährungen haben nur dann inneren Werth, und die Bürgschast der Dauer, wenn sie nicht durch bedenkliche Gegendienste erkauft oder eingetauscht werden müssen, nicht als ein eigennüßiges do ut des, sacio ut sacias erscheinen.

Und fo tonnen wir benn freilich biefe Betrachtungen nur mit ter offenen Erflarung ichließen:

Wehin auch unser Blick sich wenden möge, in die Vergangenheit, auf die gegenwärtige Lage, oder die zukunstige Entwicklung der Dinge, wir können überall nur Gründe für den sehnlichen Wunsch entdecken, daß der Versuch, den Papst zur Krönungsreise nach Paris zu bewegen, nicht gelingen möge. Die tausendjährige Tradition der Kirche, die Ehre und das Ansehen des apostolischen Stuhls, die Beachtung von Rechten, die gewiß auch in den Augen des heiligen Stuhls noch nicht völlig erloschen sind, die Beziehungen zu andern europäischen Monarchen, die schonende Rücksicht auf einen ansehnlichen und wackern Theil der französischen Ration — Alles dieß muß schwer in der Wagschale der Entscheidung wiegen, und wir haben gesehen, welches Gewicht den Verheißungen zusommen dürste, welche in die andere Bagschale gelegt werden.

In ben Dofumenten über bie zwischen bem heiligen Stuhle und Rapoleon I. entstandenen Zwistigkeiten, welche als offiziell veranstaltete Sammlung im Jahre 1834 in Rom erschienen sind, ist (Vol. VI. p. 101) aus den Aufzeichnungen bes Dr. Antommarchi folgende Aeußerung des Kaisers als Maßstab für die Beurtheilung der Ereignisse des Jahres 1804 ausgehoben:

"Die beste Rache, welche ich an Pius VII. genommen habe, besteht barin, bas ich ihn genothigt
habe, nach Paris zu kommen, und mich bort zu salben.
Das erstemal, als ich ihm einen Wint von einer folchen
Reise gab, schlug er es sofort ab, sie zu unternehmen. Als
ich ihm barauf bas ofsizielle Anfinnen beshalb stellen ließ,
war seine Antwort eine höslich verschleierte Ablehnung. —
Darauf ließ ich dem Papst zu verstehen geben, daß, wenn er
nicht nach Paris kommen wolle, mich zu salben, ich wohl
ber Mann wäre, unter guter Escorte zu ihm nach Rom
zu kommen."

Und wenn man sich bennoch auf das Beispiel Pius VII. berusen wollte, um seinen Rachfolger zu gleichem Schritte zu vermögen, so steht die Antwort, die darauf zu geben sem möchte, bereits in der Denkschrift besselben Pius VII. von 21. März 1806 verzeichnet. Sie lautet:

"Se qualcuno di essi (dei nostri predecessori) per umana debolezza si fosse allontanato di queste massime, la sua condotta, lo diremo francamente, non potrebbe mai servire d'esempio alla nostra"\*).

Bu Deutsch:

"Wenn irgend einer unserer Borganger sich aus menschlicher Schwäche von jenen Grundsähen (über bie nothwendige Reutralität des heiligen Stuhls) entfernt haben sollte, so könnte, wir sagen es offen, sein Benehmen niemals dem unsrigen als Borbild dienen."

<sup>\*)</sup> Documenti Vol. 1, p. 41.

## XXVIII.

## Kirche ober Nevolution?

Wenn wir in diesen Blättern die Frage: Rirche ober Revolution? stellen, so glauben wir von vornherein in Betress der Tendenz, in welcher dieß geschieht, einer jeden weiteren Erörterung überhoben zu seyn. Wir stehen auf dem strchlichen Standpunste und von diesem aus ist die Revolution unter allen Umständen etwas Verabscheuungswürdiges. Dennoch halten wir und für berechtigt, jene beiden Worte als eine Alternative, als ein Aut — Aut hinzustellen und zwar theils deshald, weil die historische Ersahrung die damit ausgedrückte Besorgniß nur zu sehr rechtsertigt, theils beshald, weil die Zeitverhältnisse zu einer endlichen und bestimmten Entscheldung in einem solchen Maße hindrängen, daß alles weitere Bermitteln als durchaus unzulässig erscheint.

Wir haben es zwar in jener Alternative mit zwei sehr bekannten Gegenständen zu thun und bennoch liegt die Verzanlassung zu diesen Zeilen in der Wahrnehmung, daß trot der laut schreienden Ereignisse, die auf nichts Anderes als auf jenen alles Uebrige weit überragenden Gegensat hinweissen, eine nicht geringe Anzahl der achtbarsten Personen sich denselben nicht hinlänglich klar machen. Roch immer können sie nicht zu der Ueberzeugung gelangen, daß hier nicht blat

bie Mittelstraße, sonbern eine jebe Straße, die auch nur um einen Bruchtheil eines Grades von der durch die Kirche vorgezeichneten Bahn abweicht, unmöglich sei. Hier gibt es nicht rechts, noch links, sondern eine jede Straße, die nicht direkt zur Kirche führt, führt in den die ganze Belt umringenden Abgrund ber Revolution.

Bir beginnen mit ber freilich trivial fceinenben Frage: Bas ift die Revolution? Für Biele mochte biefe genügend bezeichnet fenn ale: Aufftand, Emporung gegen eine Regierung. Das ift allerbings Revolution und es hatte barnach bas Alterthum, fo wie bas Mittelalter fo manche Beifpiele von Revolutionen aufzuweisen; auch wurde man, bei biefem Sinne fteben bleibend, Die Revolution fur beendiat erflaren fobalb es ber betreffenben Regierung gelang, ben Aufruhr an unterbruden. Allein bieß ift nicht bie Revolution. Revolution, welche fich allerdings auch in Aufruhr und Emporung manifestirt, ift ihrem mahren und eigentlichen Sinne nach eine Behre, ja mehr als Das, fie ift eine Religion, eine Religion, welche von ihren Unbangern als bas einzige und alleinige Beil ber Bolfer verfundet wird. Bu bem Befen berfelben gehort, daß fie eben nur erft in unfern Beiten in ihrer vollen Bedeutung auftreten tonnte, fo wie, baf fie, fo oft auch jene außeren Manifestationen mit Baffengewalt unterbrudt werben, bamit boch feineswegs ihr Ende erreicht. tann ihr nur mit ben Waffen ber Lehre und ber Religion mit Erfolg begegnet werben, eine Behauptung, mit welcher jedoch bie Unwendung jener andern Waffen, wo ber Aufftand fle erfordert, durchaus nicht ausgeschloffen werben foll.

Die Revolution als Lehre und als Religion bedarf aber noch einer genaueren Charafteristif. Daß sie eine falsche Lehre und eine falsche Religion sei, braucht faum erwähnt zu werden, wohl aber fragt es sich, in welchem Sinne sie es sei? Sie ist es nicht in der beschränften Bedeutung, in welcher es andere salschen Lehren und Religionen gibt; sie if

nicht in eine Kategorie mit dem Arianismus und Pelagianismus, nicht in Parallele mit den Religionen des Confutse oder Zoroaster oder mit irgend einem heidnischen Religionssschem zu stellen. Die Revolution ist die Bollendung, die Fülle aller salschen Lehren und Religionen, und sie selbst muß alle übrigen falschen Lehren einzeln für sich deshalb für falscherklären, weil sie nicht ganz vollendet falsch sind, weil sie doch immer noch ein Mehr oder Weniger von der Wahrheit bestehen lassen wollen.

Bir glauben unserm Ziele etwas näher gekommen zu sein, indem der völlige Gegensatz zwischen Kirche und Revolution deutlicher hervortritt. Jene scheidet alle falschen Lehren von sich aus, um dadurch die vollkommene Wahrheit unverbrüchlich festzuhalten, diese nimmt alle salschen Lehren in sich auf, um durch ihre Bereinigung die Lüge zur höchsten Entwicklung zu bringen.

Bolte man biefen Gegenstand in seiner ganzen Bolls ständigkeit behandeln, so hieße das nichts Geringeres, als Beltgeschichte vom Anfange des Menschengeschlechtes bis auf den gegenwärtigen Augenblick schreiben. So wenig dieß unsere Absicht senn kann, so moge es dennoch gestattet werden, einen stüchtigen Blid auf die Geschichte zu werfen. Es bedarf nur einiger wenigen historischen Anhaltspunkte, um jene Wahrheit zu bestätigen, und so wolle der geneigte Leser es sich nicht verdrießen lassen, und auf jenes Gebiet zu folgen.

In der vorchriftlichen Zeit laffen fich in Betreff der Resligion zwei Strömungen von einander unterscheiden: das Justenthum und das Heibenthum. Jenem, der wahren Religion des von Gott auserwählten und durch strenge Scheidewand abgesonderten Bolfes der Juden, steht dieses als der Inbegriff aller jener verschiedenen falschen Religionen gegenüber, welche eine Folge des Abfalles der Menschen von Gott, in einer immer weiter fortschreitenden Austösung begriffen find. Dens noch entbält auch das Heidenthum "viel kostbares Gold und

Silber", urfprungliche Offenbarungen Gottes, wenn gleich in getrübter, verbunkelter, ja vergerrter Trabition; es hat feine tief innerlich mahren und ursprünglich richtigen, aber im Laufe ber Beit immer mehr verfälschten Bringipien, wie fich bieß namentlich in feinem gesammten Opferfultus ausspricht, ber aber ju gleicher Beit jum Beweise bient, bis ju welcher Berruchtheit bie menschliche Ratur binabfteigen fann. Grblidte bas Jubenthum burch seine Propheten beutlich ben fommenben Erlofer in ber Rrippe ju Bethlehem, borte es bas funfe tige Jammergeschrei ber Mutter über ben Morb ihrer Rinber, fab es in ber Kerne ber Bufunft ben Cobn Bottes aus Negypten beimfehren und feine Wohnung in Galilaa nehmen, fah es ihn lehren und beilen, auf einer Efelin feinen Gingug in die Ronigeftadt halten, fah es ihn um breifig Silberlinge verfauft werben, ichaute es ihn ale ben Dann ber Schmergen, mit Schmach belaben, am Rreuge ben Dofertob fterben und bann wieber aus bem Grabe auferstehen - fo theilte auch bas Beibenthum, gwar nicht mit eben fo flarem Blide, bie Sehnsucht nach bem verheißenen Beiland ber Belt.

Durch ben wirklichen Eintritt Christi in die Geschichte wurde daher nicht bloß das jüdische Geset, sondern auch die Sehnsucht der Heiden erfüllt, und es nahm die von Gott als sein Reich aus Erden gegründete Kirche alle wahren Israeliten und alle heilsbegierigen Heiden in sich auf. Alles, was im Judenthum und Heidenthum prinzipiell Wahres enthalten war, schied von dem Falschen sich aus und strömte — gleich sam durch den Stempel des Christenthums als ächt aner kannt — in die Kirche. Draußen aber blied Alles, was darin falsch war, es blieb das durch Pharisäismus, Saducäismus und Estäismus verhärtete Judenthum, so wie das durch die Bergötterung der Materie in diese hinabgezogene Heidenthum.

Die Stellung, welche biefes Jubenthum und Seiber thum gegen bie Rirche einnahmen, ift binlanglich baburch ber

geichnet, daß Juden und Heiben gemeinschaftlich ben Seiland ans Kreuz schlugen und ihn gemeinsam in seinem Tode vershöhnten. So reichten sich diese beiden seindseligen Richtungen die mit dem Blute des Gottmenschen besteckten Hände auch zum Bundnisse wider die Kirche. Allerdings wurde das Judenthum zerstreut und im Lause der Zeit das Heidenthum äußerlich überwunden, aber sie haben bennoch unaushörlich den Kamps gegen das Reich Christi fortgeführt. Sie haben dieß gethan, indem sie die Gestalt wechselten und eine christliche Masse annahmen, unter der Versappung der Häressellten sie sich gegen die Kirche in den Kamps. Der innige Zusammenhang der verschiedenen Häressen mit jüdischen und heidnischen Lehren war den Kirchenvätern von den frühesten Zeiten her völlig klar.

Diese Betrachtungen führen von selbst auf ben eigenthumlichen Charafter der Häresie, der eben darin besteht, daß
sie ellestisch Lehren der Kirche annimmt oder verwirft. Sie behauptet im Besise der firchlichen Wahrheit zu seyn und zeiht die Kirche des Irrthums, sie will selbst Kirche seyn, und indem sie sich zu Gericht sett, verurtheilt sie jene. Obgleich sie die kirchliche Wahrheit zwar nur theilweise verwirft, so hat diese, als der reinste Spiegel, die Eigenschaft, daß auch der mindeste Fleck des Irrthums sie ganz verdunkelt; ein Stein aus dem Fundamente der Kirche herausgehoben und ber Hebel, um das Ganze umzustoßen, ist eingesett!

Berfolgt man nun die Saresien in ihrer historischen Aufeinandersolge, so hat jede Etwas von der Wahrheit der Rirche geleugnet und ihrerseits hat diese durch ihr von Gott verordnetes Lehramt über jede Saresie ihr zurüdweisendes und aussschließendes Urtheil ausgesprochen. Durch diese Entscheidungen der Rirche ist die Sternenpracht der einzelnen göttlichen Wahrheiten an ihrem Firmamente immer glänzender hervorgetzeten, aber eben so die ganze in unreinem Feuer glühende Rette der Regationen in ihren einzelnen Ringen immer deutslicher erkennbar geworden.

So reihete sich im Laufe vieler Jahrhunderte die eine dieser Haresien oder Regationen der Bahrheit an die andere an. Indessen es sehlte noch so Manches, was zwar früher schon vielsach angeklungen war, aber doch nur erst in den jüngeren Zeiten in größerer Schärse hervortreten konnte. Um nur Eine der in dieser Hinsicht am meisten prononcirten Richtungen zu bezeichnen, so gehört dahin vornehmlich die Biclesstische und Hustische Häreste mit ihrem durch das Concilium von Constanz verurtheilten Sape: daß man der in der Sünde besindlichen Obrigkeit, sie sei geistlich oder weltlich, keinen Gehorsam schuldig sei. Es war dieß eines der lautesten Präludien der kommenden Zeiten.

Daß feine Barefie ohne Einfluß auf die politischen Ber haltniffe bleibt, ift eine ausgemachte hiftorifche Thatface; allein fo bireft, ale es in jenem Cape geschah, war bas wellliche Regiment noch nicht angegriffen worben. fic nicht in Abrebe ftellen, baß jene Barefte um fo leichter Boben gewinnen konnte, ale ihr andere Umftanbe, in benen fich gewiffe in einem weiteren Ginne ebenfalls an Sarefie ftreifenben Richtungen fundgaben, von Seiten Derer gu bilfe famen, bie ihr gegenüberftanben. Dan begreift nämlich unter bem Ausbrude Haeresis morum bie Sittenlofigfeit, weil fie eine von ber Bafis bes driftlichen Glaubens vollig abmeidende Sandlungeweise ift, bie Berfe aber bem Glauben ent fprechen follen; gerabe bie traurige Erfcheinung ber fowohl beim Clerus als ben Laven bamals herricbenben Sittenloffe. feit hat ungemein viel bagu beigetragen, um alle Banbe bes Behorfams ju lodern.

Die andere oben berührte Richtung ist diejenige, weiche in den Anfangspunkten, die sie in dem Rampse der frankschen Raiser gegen die Kirche hat, merkwürdiger Beise als Hneresis Henriciana bezeichnet wird. Diese Richtung ift das Mistennen der weltlichen Gewalt in Betreff ihrer ihr von Gott angewiesenen Stellung zur Kirche. Ift es Glaubenista, bas ber Chrift um Gotteswillen feiner Obrigfeit gehorchen muffe, fo hat bie Rirche von jeher Alles bagu aufgeboten. am ihren Angehörigen biefe Lebre einzuschärfen, bamit bie gemeinschaftlich mit ihr jur Regierung ber Chriftenheit von Bott bestellte Gewalt um fo leichter im Stanbe fei, ihren Beruf zu erfüllen. Aber bie Rirche hat fich auch ber Aufzabe nicht entschlagen burfen, felbft ber höchten weltlichen Bewalt bas auch fur biefe geltenbe gottliche Gefet por Aus gen zu ftellen, flets baran mahnenb, bag bie Digachtung reffelben am Deiften jum Schaben Debienigen ausschlage. ber fich unter biefes fanfte Joch nicht beugen will. Es ericeint bemnach fur bas Berhaltniß zwischen geiftlicher und weltlicher Gewalt ale eine gottliche Ordnung, bag gwar jebe oon beiben in ber ihr überwiesenen Sphare unabhangig fei, sennoch aber megen ber hoberen Burbe bes gottlichen Geenes por bem menichlichen, bie Rirche, als bie Eragerin bes rfteren, auch einen hoheren Rang vor bem Staate einzunehnen habe, und die weltliche Bewalt an jenes Befet mit Ernft und Rachbrud zu mahnen verpflichtet fen. Gerabe bas Difennen biefer ihrer Stellung jur Rirche ift bie Beranlaffung geworden, baß fo viele, felbft ausgezeichneten gurften, in beren jochfter Aufgabe es lag, ihr Schwert ber Rirche ju wibmen, ich haben verleiten laffen, baffelbe gegen fie ju fuhren. Gin eber folder Diggriff bedurfte aber vor ben Augen ber Belt er theoretischen Rechtfertigung, und ba biefe in ber Bahrheit es gottlichen Rechtes nicht gefunden werben fonnte, fo muren frubzeitig in jenen unfeligen Rampfen Gape über ben Irfprung und die Ratur ber Rirchengewalt aufgestellt, welche n ihrer confequenten Entwidlung und praftifden Einwirfung ie vollige Entfrembung bes Staates von ber Rirche nach ich gezogen haben.

Hieran schloß sich ebenfalls als eine Folge an, baß folche irchenfeindlichen Richtungen, welche beim ersten Anblide bem Staate ungefährlich ober gar ber weltlichen Gewalt forberlich xxxI.

ju seyn schlenen, bei bieser stets bereitwillige Unterstützung fanden. Wir zählen bahin jene Angriffe, die im Schoose der Rirche selbst gegen den Primat des Papstes gerichtet wurden, und theils in dem Constanzer und Basler Concilium, theils in der pragmatischen Sanstion Karls VII. von Frankreich und in den Fürstenconcordaten ihren Ausbruck fanden. Kann jene Sanktion, selbst ein Ergebniß der Basler Synode, als eine der Grundlagen des Gallicanismus gelten, so haben die gerbachten Comilien die Kirche Deutschlands für lauge Zeit in eine zu dem von Gott gesetzen Oberhaupte sehr ungünstige Stellung gebracht.

Unter folden Aufpicien begann bas fechszehnte Johr bunbert, völlig bagu porbereitet und berangereift, um noch anbere, in ber Regation viel weiter gehenben Ericheinungen, als bie bisherigen, möglich zu machen. Der neue gewaltigfte Angriff gegen bie Rirche ging zuerft von Deutschland aus, und es wurden nunmehr in fcnellerer Entfaltung, als bei ben früheren Ruftungen, Die feinblichen Streitfrafte gegen jene in ben Rampf geführt. Der Brotestantismus, beffen aufällig entstandener Rame eine fehr tiefe Bedeutung bat, bat natürlich mit ben fruheren Regationen ber fatholischen Bahrbeit Bieles gemeinsam, aber er unterscheibet fich bennoch in wefentlichen Bunften von ihnen. Die wichtigften Ergebniffe feiner gerfegenden Thatigfeit, bie mechfelnd bald in ber laugnung biefes, balb jenes Dogma's bestand, find im Gingelnen folgende. Bunachft bat ber Protestantismus bie Erfcbeinung völliger Berfplitterung und Berfpaltung mit ben letten Bo fen bes Beibenthums bei ber Anfunft Chrifti gemein. Eros aller Berfuche, burch Combolgmang irgend eine gemeinfant positive leberzeugung festzuhalten, hat fich ber Brotestantie mus in Familien -, ja man fonnte fagen in Berfonal -Religionen aufgelost. Das wirklich Gemeinsame ift nur bie Regation, nämlich bie Regation ber fatholischen Rirche und ihm gottlichen Bahrheit. Aber barin unterscheibet er fich won

ben früheren Bareften, bag er, trop aller icheinbaren Inconfequeng, viel consequenter als fie alle ift. Er ftrebt bem eigentlichen Ziele viel schneller zu, er bat die Daste immer mehr gelüftet, er hat mit jedem Jahrzehent feines ber Auflofung queilenden Beftebene immer lauter bas ftete proteftirenbe: Rein! Rein! Rein! in die Belt binausgerufen, und bamit auch in fich felbft faft icon die letten Refte pofitirer Dogmen gerftort. Bon ihnen haben fich eben nur noch etliche Ruinen aus langft verschollener Borgeit in ben Fractionen ber perhaltnismasia fleinen Babl glaubiger Brotestanten erbalten. Aber es mußte fo fommen, benn ber Brotestantismus nahm bamit feinen Anfang, bag er bas Opfer, und fomit folgerichtig auch bas Briefterthum ber Rirche vermarf. Erflarte ja boch ber berüchtigte Beibelberger Ratechismus vom 3abre 1563 bie beilige Deffe geradegu für einen Gobenbienft, und bie Lutheraner nannten bie, für welche er als symbolifches Buch galt, "Augsburgische Confessioneverwandte". -Eine ber wichtigften, aber eine ebenfalls unausbleibliche Rolge bes Broteftantismus war endlich bie, bag er bie Rirchengewalt vollig in die Sande ber weltlichen Fürften gefvielt bat, und gwar in Deutschland fo fruhzeitig, baß icon Konig Beinrich VIII. von England fich bie bort entftanbenen Berbaltniffe fur feine Cuprematie jum Dufter nahm.

Unter bem Zusammenwirken ber verschiedenen protestantischen Systeme über die landesherrliche Rirchengewalt und
bes in Deutschland in consequenter Gestalt als Febronianis,
mus auftretenden Gallicanismus, der selbst wiederum einen
großen Theil seiner firchenseindlichen Doctrinen dem Calvinismus und Jansenismus verdankt, schien in der That die
weltliche Gewalt ganz außerordentlich erstarkt zu seyn. Allein dieß war nur temporär, ja eigentlich eine bittere Täuschung, die nur zum größten Berderben dieser Gewalt selbst
ansschlug. Zene Mischung von unhaltbaren Doctrinen beruhte auf lauter falschen Grundlagen, auf lauter Regationen

ber gottlichen Bahrheit, welcher gemäß bie Rirche nicht von ben Fürften, fonbern von ber ihr eigens von Gott befteliten Dbrigfeit regiert werben foll. Aber nicht fie bat bie weltliche Bewalt getäufcht, nicht fie bat fie in biefe falfche Stellung verfett, nicht bie Rirche bat ihr ben feften Boben ber Bate beit unter ben Rugen gerbrodelt, nicht fie bat bie Rider beraufbeschworen, sondern die Consequeng aller jener Doctri nen hat fich in immer fortichreitenber Regation auch gega bie weltliche Gewalt gewendet. Man betrachte nur mit auf mertfamen Bliden bie im Laufe ber letten Jahrhunderte al mablig erfolgende Degradation ber erhabenen Burbe be Staates. Ja, felbft ber Standpunft bes baretifchen Statt, fo feindlich er auch gegen bie Rirche verfahrt, ift, ba er fic wenigftens auf eine vermeintliche firchliche Babebeit fich, boch noch immer ein hoherer, ale ber bes paritatifcen; ber allerniedrigfte ift aber ber bes indifferenten Staates, in welchem Die Obrigfeit, Die von Gott berufen ift, feine Rirche auf Er ben ju fchugen, nicht einmal mehr für berechtigt gehalten wird, fich überhaupt um Religion zu befümmern. — Go bat all mählig die gerftorende Kraft bes Broteftantismus die wellliche Obrigfeit, gang gegen bie anfänglichen fehr verführe rifchen Berheißungen, in Gemeinschaft mit jenen anber Doctrinen, ihres iconften Schmudes, ihrer mabren, ibm gottlichen Bierbe völlig entfleibet; mas wir Alle im Sabre 1848 von Dhnmacht weltlicher Gewalt fennen gelernt haben, mit nur bie nothwendige Confequeng bes llebermaßes nicht ge buhrenber Dacht, die im Rampfe gegen bie immer gewaltger werbenbe Regation nicht bestehen fonnte.

Der Boben aber, auf welchem biese zur Revolution führende Regation ihren eigentlichen Thron aufschlug, war — wie es auch nicht anders seyn konnte — die Wiffenschest. Diese verfiel ganz und gar jener glaubenslosen, die Baste heit der historischen Thatsachen fälschenden, ja alle Geschichte verwersenden Richtung, und während es die Aufgate

ber Wiffenschaft ift, in allen ihren verschiebenen Gebieten bie Wahrheit zu erforschen und ihren nothwendigen Jusammenhang mit der kirchlichen Glaubenslehre herzustellen, ist sie es vorzugsweise gewesen, welche schon aus den Herzen der Kinder die letten Fasern von irgend einem Glauben an eine Phhere Autorität herausgeriffen hat. Was sollte da aus dem heranwachsenden Geschlechte werden? Welch eine Verheerung hat gerade dadurch die Wissenschaft angerichtet; in welch eine dare Wüstenei, wo aller Troft, wo alle Erquickung durch den Thau des Glaubens sehlt, hat sie den Geist so vieler eblen Boltsstämme umgewandelt!

Doch wir beendigen biefe Busammenstellung jener traurigen Ericbeinungen, Die ihrer eigentlichen Bebeutung nach eben nur die Borbereitungen für die Revolution geworben find. Aber bie infernalen Blige wurden allmählig immer feuriger, und bas Rollen bes Donners fam immer naber. Es war enblich bie Beit ba, in welcher, nachbem jebe Bahrbeit im Einzelnen geläugnet worben war, die Regation in ibrer gangen Rulle, in bem einen ganbe fruher, in bem anbern fpater, auftreten fonnte. Bie bie Rirche bie Erfullung aller im Jubenthum und Seibenthum enthaltenen, wenn auch migverftandenen Bahrheiten gewefen, fo ift die Revolution bie Erfullung aller Regationen. Diefe Fulle ber Beiten ift getommen, bas Reich ber Luge ift gegrunbet, und bie Apo-Rel Diefer Religion entfalten eine fo begeifterte Thatigfeit, als ob es bie beiligste Cache gelte. Und in ber That, es hanbelt fich babei nicht bloß um etwas Seiliges, sonbern um ben Beiligften ber Beiligen; aber nicht barum, um ihn anaubeten, sondern um ihn von feinem Throne hinabzustoßen. Ber alfo ift es, gegen ben die Revolution in ihrer furchtbar vollendeten Regation in ben Rampf tritt? Bott ift es! 36n fann fie freilich nicht, wie fie wohl mochte, vernichten, aber mas fie fann, ift: feinen Ramen in ben Bergen ber Menfchen auslofchen, ben Menfchen, ben fie als Cbenbild

#### Rirde ober Revolution?

nst, verberben, die menschliche Obrigfeit, die sie als bertreterin Gottes verabscheut, in den Abgrund stürs ist es, was die Revolution den Bölfern als das eil, als die allein seligmachende Lehre mit den Borndet: "Ihr werdet Herrscher seyn, wie diese da!" bezeichneten wir die Revolution als eine Lehre, als gion; sie ist die Religion der vollendeten Gottes. Allerdings nennen die Sendboten dieser Religion mordbrennerischen, ja, man darf geradezu sagen holz roclamationen auch einen Gott, sie rusen ihn an eißen von ihm Denen, die sie zu gleichem Wahne reichlichen Lohn. Aber dieser ist fein anderer Gott, Fürst der Finsterniß, der Bater der Lüge selbst.

heutiger Zeit ift ber Gegensat vollenbet ba: hier e, bas Reich Chrifti, bort bie Revolution, bie ane Kirche. Es muß fich baher Alles, was noch einen Mauben bemahrt und nicht ben letten Aunten schiebenheit und Rraft bagegen eingeschritten wurde. Ber noch vor einem Decennium die Behauptung gewagt hatte, Desterreich würde alle Drangsale und Grauel der Revolution durchzumachen haben, würde sicher ausgelacht worden seyn. Doch die Revolution selbst wußte das besser, sie kannte ihre Bundesgenossen; sie hatte sich durch jene verneinenden Lehren nach und nach immer tieser in das Herz des Staates, durch die falsche und völlig verslachte Wissenschaft immer tiesser in die Bildung der höheren Klassen eingefressen; sie hatte den Glauben des Boltes unterwühlt. Da mußte freilich, als das Gewitter einschlug, Alles zusammenbrechen, und sast sonnte schon die Hölle über ihre sichere Beute jubeln.

Co lag Defterreich gleichsam am Abgrunde ber Revolution; aber Gottes Borfebung - man nehme bas Bort in feiner eigentlichften Bebeutung! - hatte in ber That fur biefen schredlichen Moment Borforge getroffen. Bahrend burch beillofe Lehren fo viele Bergen ber Bahrheit abwendig gemacht, wahrend bie Fundamente ber Religion faft allgemein erschüttert worben waren, ließ ein erhabenes Elternpaar bie Rinber, Die ihm Gott gefchenft, in bem heiligen fatholifchen Glauben ergieben. Bas bas beißt, moge bamit ausgebrudt fenn, daß eine mabre katholische Erziehung nicht die ift, bei welcher die Religion bloß einen ber verschiedenen Unterrichtsgegenstände bildet, fondern nur die, in welcher fur alle Biffenschaft ber Glaube die Bafis ift. — Da war bis zu bem verbangnifvollen Augenblide ber Erftgeborne jum fraftigen Junglinge herangereift; ihn hatte Gott jum Retter Defterreiche aus bem Abgrunde ber Revolution auserseben. Frang Joseph murbe ber Wieberbegrunber ber öfterreichischen Donarchie, und mit biefem willensfraftigen gurften an ber Spige, übernahm ber Raiferstaat von Neuem bie angestammte Aufgabe, für gottliches und menschliches Recht einzufteben.

Aber eben barum hat fich auch die Revolution von Reuem gegen Desterreich gewappnet; fie hat abermals ben Rampf

auf Tob und Leben begonnen, ja felbft gegen bie geheiligte Berfon bes Raifers ben Morbftabl gezüdt. Bie Gott bamale Defferreich burch Kranz Joseph gerettet, so bat er jest für Defterreich Frang Joseph beschirmt. Aber ber Rampf if nicht beenbet, wir fteben mitten barin, und ber Sieg bangt Davon ab, ob bie Revolution auch noch fernerbin bie frabe. ren machtigen Bundesgenoffen in Glaubenslofigfeit und falider Wiffenschaft findet ober nicht. Wir burfen es uns nicht verbeblen, trop febr vielem Guten, was gefcheben ift, wühlen jene Uebel noch in ben Gingeweiben Defterreicht: moge bie Rraft gottlicher Wahrheit fie bemeiftern! Bir fonnen baber amar nicht umbin, zu wiederholen: nur auf ber geraben Strafe jur Rirche, wie ber hochbergige Raifer in feinen Erlaffen vom 18. und 23. April fie angebahnt, nur auf biefer, mit unmanbelbarer Confequeng in allen Begiebungen bes Staatslebens und ber Wiffenschaft verfolgt, ift bie Revolution ju befampfen, aber wir burfen auch mit vollem Bertrauen ju Gott emporbliden. Er hat feine fcbirmenbe Sand über bem theuern Saupte bes Raifers gehalten ; Er bat bas in Blut getaufte Raiferthum vor ben Augen ber gangen Belt jum Schirme feiner Rirche berufen. Wir fragen nicht mehr: Rirche ober Revolution? Die Antwort ift gegeben!

## XXIX.

# Gloffen zur Tagesgeschichte.

)as hippotratische Gesicht in ber Lage Europa's und ein firchlicher Lichtblid.

le aus London regjerte Revolution in wiefern eine Grofmacht; — ihre Aussicht auf Allianzen; — nenestes Arrangement der großen Machte; — die orientalische Frage; — Ruslands Borgehen; — l'Univors über die rettende mitteleuropäische Politif; — innere Lage des Raisserthums in Frankreich; — auswärtige Politif Napoleon's III., Als llanz mit Angland; — Angland und die Nothen; — das englische Afpirecht; — die Eintracht in Deutschland; — die preußischen Partelen; — woher uns Troft kommt? — die Debatte vom 12. Febr. 1853 und die "katholische Fraction" in der zweiten preußischen Rammer.

So lange durfte die rothe Revolution von den Schilern liberaler Regierungen gededt, hinter der souverainen Bhalanr hervor, welche gottverlassene Verblendung aufgestellt atte, ihre giftigsten Pfeile gegen den alten Glauben und as alte Recht senden, die stark genug war, die Rollen u tauschen. Vor fünf Jahren sah man sie ploblich vom dopf die zum Fuße in Eisenringe gehüllt, mit dem mannsohen Schild und dem wuchtigen, langen Speer, selbst in ie Phalanr treten, und die gebietenden Herren im furzen doce mit Bogen und Röcher, Lederlappen an schmalen Riesum um die Füße geschnürt, an ihre dieberige Stelle als leichte

Hülfstruppen schiden. Alle Welt entsetze sich, und die Herren selbst, bloß Piemont ausgenommen, meinten endlich: bas sei stlavische Arbeit. Sie liefen heimlich in's andere Lager, und versprachen sich dem alten Glauben und dem alten Recht, die wenigern jedoch des Willens, weiter und länger Wort zu halten, als die Noth unausweichlich forderte. Das erleichterte dem Heere des entschiedensten Fortschritts den Rückzug auf baldiges Wiedersehen.

Der Abfall von Seite ber Satelliten bes feigen Liber lismus war freilich groß; aber Eines bat bennoch ober vielleicht gerade baburch die rothe Revolution gewonnen: fie ift jest eine formliche, über gang Europa verbreitete Grosmacht mit in fich abgeschloffenem Regierungsspitem, was fie vorber nie gewesen, fogar in ben Schredenstagen ber neumier Jahre nicht. Belde Wenbung in ber Lage Europa's um Schlimmern zeigt nicht ein Bergleich felbft mit biefer Beit! 218 die rothe Revolution bamale Franfreich felber ober mit ihm ibentisch geworben mar, ba erachteten boch alle Regierungen Europa's, auch bie liberalften, fich als folibarifc gegen fie verbunden; fie mar Souverginin eines großen ganbes, war bie Großmacht Kranfreich, und boch fiel es feinem Souverain ein, bag eine Alliang mit ihr möglich ware. Jest bagegen, wo fie bloß fouverain ift in ber Schweig, und auch hier in ihrer herrschaft vor bem eigenen Bolte nicht gang ficher, jest, mo fie feine Grofmacht auf einem beftimmten Fled Erbe ift, ift fie boch eine Großmacht überall; fie bat bie Sobe ihrer Entwidlung erftiegen - und Alles, mas fie in biefer Ausbildung ift, verbanft fie fouverainen Alliangen. Sie mußte augenblidlich von ihrer bobe berab in ben Roth fturgen, ihre Großmachtefriege wurden fofort wieber zu fporabifchen Emeuten, wenn eine rebliche Solibaritat ber Regierungen gegen fle möglich mare, anftatt bas iett ihre oberften Departements am gelegenften Orte in Emropa unangefochtenen Raum für formliche Bureau's und tegierungspalaste finden können. Daß jenes Wenn mehr is zweifelhaft ist, macht in der That allein die furchtbare triffs aus, inmitten welcher wir leben, und die nur das iine Gute hat, daß sie die Parteien unter und in den Staamarenger als je scheibet.

Begen die Revolution überhaupt bilft enbaultig nur bas Bort bes Seilandes in feiner Rirche; allein die concrete Reolution, welche jungft ihre Schreden über Defterreich und stalien ausgeschüttet, ift eine bamonifche Dacht, bie porrft mit Feuer und Schwert gebannt fenn will. Ihre Rernuppe ift vielleicht nicht fehr ftart an Bahl; aber fie ift der, als Rriftallisationsfern in bie falgigen Wogen bes &ieralismus wieber jurudgeworfen, jeben Augenblid ju einem ewaltigen Rolog berangumachfen. Es nutt nichts, jum ulliontenmale noch einmal ben fouverginen herren au fagen, ver und was biefe Wogen aufgethurmt, welchen jenes ent-Bliche Bebilde entstiegen ift. Dem mabren Ratholifen ift 1's Berg geschrieben, bag nur bie Rirche bas gange Uebel runblich beilt; ber momentanen Roth mit ber concreten Reolution aber, wie fie nun einmal angeschwellt ift, fonnte log außere Gewalt mit vereinigten Rraften wiberfteben. Statt beffen erfreut fie fich, wie gefagt, fouverainer Mllangen, benen nur bie paftmäßige Korm, feinesmeas ber die wesentlichen Bortheile abgehen. Db biese Allianzen ntbefteben werben ober nicht, bas ift jest bie brennenbe irage. Wenn Ja, fo muffen fie fich mehr und mehr orgas iftren, alles Gleichartige angieben, ju einem eigentlichen nb ausgesprochenen Großmachtebund ber neuen Bolitif fich onsolidiren. Das die hoben Allitren der rothen Revolution s nie und nimmer aufrichtig mit biefer Großmacht von leberall und Rirgends meinen, biefelbe nur als ein Berteng ju gebrauchen trachten werben, welches nach Erreichung eftimmter, nichts weniger als focial-bemofratischen 3wede sfort gerbrochen werben muß, wenn es bann noch möglich

ift - bas gilt für bie außer bem grauenhaften Bunbe Stebenben und Angegriffenen gang gleich. Es fragt fic bloß, ob bie politischen Wetterzeichen biefer Tage bie Möglichkeit eines folden Bundes andeuten, ober bas Gegentheil; und je nachben bie Antwort ausfällt, fieht bie Welt am Borabend befferer Beiten, bas ift allgemeiner und grundlicher Erhebung gegen ben Damon jener enblich fagbar geworbenen Revolution, ober am Borgbend eines bis jest in ber gangen Beltgefcichte unerhörten allgemeinen Bernichtungs - Rampfes amifchen bem Großmachtebund ber Revolution einerfeite, ben Machten bes alten Glaubens und alten Rechts andererfeits. Daß es bei bem gegenmartigen "Sangen und Bangen in ichmebenber Bein" auf bie gange nicht bleiben fann, fagt icon jenes trube, burch alle Gemuther gebenbe Gefühl ber Unficherbeit, jenes Etwas, bas bie geangstigten Seelen nach ben alten Brophezeiungen feben und glauben lehrt, baß fie ba fei - bie große, lange voraus verfunbete Beit ber Enticheibung.

Allerbings hat feine Macht in Europa, die ein Schwert, nicht ben blogen Meuchlerholch tragt, Luft jum Rriege, weil Bebermann weiß, daß vom erften Kanonenschuße an bei Allen Alles auf bem Spiele steht. Das ift nicht zu verkennen; wie lange aber wird es bauern, bis die Ereigniffe, welche fich jest brangen, wie vom Orcan gepeitschte Bellen, ihn boch erzwingen? Fixiren wir une nur auf ben Moment, mo - es war am Gingange ber Leibenswoche! - bie Rachricht zu uns brang, baß Rugland burch eine unerhort prachtige und übermuthige Botichaft bem Gultan, unter fieberhafter Aufregung alles griechischen Bolfes ringsum, Bedingungen biftire und Magregeln burchbliden laffe, welche bie Bertreter Englands und Frankreichs bewogen, auch ohne ausbrudliches Begehren ber Bforte fofort ihre Flotten in ben Archipelagus zu rufen. Bas fteht in biefem Moment por Augen anftatt bes \_europaifchen Gleichgewichts", ja, anftatt ber alten Solibaritat ber Regierungen wenigstens gegen ben revolutionaren Umfturg?

Richt amei Großmächte burften folibarisch unter fich verbunben febn, alle fur fich ifolirt unb, bis auf Defterreich, mit unverträglichen Strebniffen einanber gegenüber, Franfreid und England aber bemubt, und zwar auf perfonliches Unbringen bes neuen Raifers, über Die größten Sinberniffe binmea in einen intimen Bund ju treten, ber, wenn ben im Gangen unfichern aber nur allgu bebeutungsvollen Angeben überhaupt zu trauen ift, fogar nicht etwa bloß auf Sanbelsvertrage und auf bie Turfei gerichtet mare, und beffen bifterifche Unnatur noch burch ben Umftand jum gräulichen Montrum wirbe, bas iene Großmacht Revolution alle Ausficht batte, feinerzeit im Bunbe ber Dritte au fenn. 3br fünden vielleicht wieder brei Großmächte folibarifc entgegen, ale beilige Alliang im alten Glauben und alten Recht, wenn fie für fich in ihrer Radtheit erschiene; tritt fie aber auf unter englifdem Broteftorat, vielleicht mit Franfreich in ber gewiffenlofen Miliang ber neuen Bolitif, gegen Defterreich, ben einzigen Reprafentanten ber alten Bolitif, mirb Breufen es bann weiter bringen, ale hochftens jur Reutralitat? Dan fann von tiefer Berehrung für eine erhabene Berfon Breufens burchdrungen, und bennoch ber Meinung fenn, bag eine Wiederfehr ber fpecififch preußisch beutschen Politit von 1806 und 1848 nicht zu ben Unmöglichkeiten gehore. Damit aber bas Bermurfniß vollständig fei, tommen ju Englands revolutionaren Sympathien und commerciellen Bedürfniffen, von Beit ju Beit eine halbe Welt vor fich in Brand ju feben, ju bem Berhangniß Franfreichs, bag es Rube in fich nicht finden fann, ju ber brennenben Gier nach ber Mugenweibe Beiber, bem ungludlichen Italien - auch noch bie letten Beben ber orientalifden grage.

Es ift noch Raum fur fehr verschiedene Meinungen barüber, ob bas jungfte zornige Auftreten Ruflands in Stambul im Einvernehmen mit Defterreich, ober ob es in Rivalität und argwöhnischer Furcht vor ber hohen Aufgabe Deutsch-

lands im Often geschab. Roch vor Kurzem bat man bas berglichfte Einverftandniß ber Tuillerien, und felbft auch Englands, mit Rugland und Defterreich wegen ber Turiei behauptet, und, wie es scheint, fehr geirrt. Alle Umftanbe ber Senbung Leiningen's icheinen ju beweisen, bag fie, wenn auch vielleicht nicht ohne vorgangige Anzeige bei ben intereffirten Großmächten, boch ohne vorbergegangene Berabrebung auch mit Rugland ftattfand, berer es ja bei ber lautern Uneigennütigfeit, baaren Gerechtigfeit und ehrlichen Rudhaltlofigfeit ber öfterreichischen Interceffion gar nicht bedurfte. Gie verlangte nichts, mas eine andere Brofmacht batte berühren fonnen, bloß Erfüllung anerfannter Rechts ansprüche und menschliche Behandlung für Die Griftlichen Unterthanen bes Gultan in ben öfterreichischen Grangpropingen; und fo ftand Defterreich gang ifolirt, ohne alle biple matische Unterftugung, auch bie ruffische nicht ausgenommen. als es allein burch bie imponirende haltung bei bem guten Rechte jungft ben Kanatismus ber Turfen in Die Schranfen ber Bernunft und bes Rechts jurudwies, inmitten ber Grauel von Mailand und ber bebenflichften Momente in bem Befinden bes tobtlich verwundeten Raifers. Offenbar gerieth man in ben Tuillerien wie in St. James barüber außer Kaffung, und brudte fich nur um fo einverftanblicher bie Sand, indem man biefen ober jenen Vorwand aum Born in ben an Defterreich gemachten Concessionen bervorsuchte, a. B. ein angebliches Schutrecht über bie Chriften in Bosnien und ber Bergegowina; im Grunde aber hatte man fich wohl, in Anbetracht ber großgrtigen patriotischen Bemubungen Dauis ni's und Roffuth's, Defterreich bereits in gang anderer Lage gebacht, und überhaupt fo muthige Energie von ihm nicht vorausgesett, weil man noch immer nicht begreifen will, bas jest Defterreiche Diplomatie fein Raifer, und beffen Schule bas Recht, beffen Runft lebenbiges Gottvertrauen ift.

Bielleicht mar in St. Betereburg bie Ueberrafchung nicht

minber groß, wie ber Merger über ben banfbaren Jubelfturm ber nun von Defterreich, nicht vom cgarifchen Bontifer, geretteten griechischen Christen in Montenegro; jebenfalls aber tam ber pompofe Bug gurft Menfchitoff's, nach verschiebenen, febr oftentatorischen Truppen und Alottenmufterungen am fcmargen Deere, boch nicht nach Stambul, um nachträglich bie Rorberungen Defterreichs zu begutachten, ober nun auch fein beideibenes Theil zu holen. Auffallender Beife erhielten wir Die erfte Rachricht von feinem etwas hausherrischen Auftreten bei ber Pforte aus Berlin, und von ba bieß es: er verlange ein Sous und Trusbunbnis amifchen Rus. land und ber Turfei - was in ber ruffifden Gefchichte noch nie Anderes bedeutet bat, als ben vorletten Schritt gur Ginperleibung, indem bie formliche Oberherrlichfeit, leife llebergange vermittelnd, wie von felbft fich bagwifchen fciebt. Spater tamen andere Angaben über bie ruffischen Forterungen, die aber, menn sie richtig sind, nur beweifen wurden, bag Rugland jenen langfamern Weg gur Ginverleibung ber Turfei gar nicht fur nothig halte, fonbern ohne fo große Umwege jum Biele gelangen ju fonnen boffe. Ober! formliche Anerkennung bes ausschließlichen Souprechts über alle Chriften griechischen Glaubens in ber Turfei, bas Recht, ben von Notabeln feiner Rirche gewählten Batriarchen von Conftantinopel ju bestätigen, ausschließliche Dbbut ber heiligen Statten ale ein biefem Batriarchen gebuhrenbes Borrecht verlangen, und jubem fofortige Befaffung mit ber politischen Lage aller Stammes = und Glaubensgenoffen bes Czars in allen europäischen Brovingen ber Turfei anfundigen - hieße bas Anderes, ale von ben vierzehn Millionen sultanischer Unterthanen in Europa eilf Millionen bireft ber ruffifchen Cafaropapie jufprechen, erflaren, baß bie Souverainetat bes Sultans tobt fei, und er blog noch von Ruflands Gnabe über bie Muselmannen in seinem gande berriche? Und felbft in biefer Beichrantung nur mit gebunbenen Sanben! benn bie jungft gestürzte thrische Reform partei, welche viele Jahre hindurch die Ministerlen besett hielt, ift Rufland unleiblich, die barauf wieber zur herrschaft gesommenen, total unfähigen Alttürfen sollen jeht zur verbienten Strafe ihrer mahnsinnigen Angriffe auf Montenegre und die ganze Rajah für immer beseitigt werden; was bleibt daher bem Sultan übrig, als ein Ministerium türkischer Ruffomanen, wo es zu sinden ift?

Co hatte benn bemnach Rugland allein für fic feine fcwere Band auf ben turfifden Darasmus gelegt, wenigstens fo weit er in Europa bem Zobe bes Berfanlens entgegenfieht! Rufland für feinen Theil batte über bie große Rrage gesprochen: ob bie Zürfei fortan ale ein Er ftem ruffifder Brovingen ben unentbehrlichen Schlubftein bes neuen Oftrom bilben, ober unabbangig im driftliden Staatenspfteme fortbefteben folle, entweber ale Gin Reid, ober in mehrere Staatenbilbungen getheilt. Die lettere Beranderung fonnte ohne Storung bes Beltfriebens vor fich geben, die erftere, menschlichem Unsehen nach, und auch nur bie englischen und frangofischen Sanbeleintereffen in Anichlag gebracht - nicht. 3m lettern galle blieben bie fconen Lanber ber alten byzantinischen Raiser bem Berfehre bes civilistren Europa's offen, im erstern jum allergeringften Theile.

Aber, wie bemerkt, noch ist über die Forderungen Rußlands nichts Sicheres constatirt; die officiellen Organe find am meisten geneigt, sie zu extenniren, sie sogar fast ausschließlich auf die "heiligen Stätten" zu beschränken. Mein leider! ist nicht zu glauben, daß diese heiligsten Orte für die außerrussische Diplomatie nun ploglich mehr als eine bloße Rebensache seien, und so außerordentliches Auftreten Rußlands, das ohnehin dort faktisch herr und Meister ift, nöthig machen könnten. Frankreich war ja bereits zu aller Rachgiebigkeit gestimmt, und die Augen der katholischen Welt ichteten fich icon auf ben faiferlichen herrn Defterreichs, befen Bietat fich nun ber Sache und nicht ber weltlichen Ehre willen um bie Seiligthumer annehmen murbe. In wenigen Tagen wird man in ber gangen Affgire vielleicht icon flarer feben; nimmt man aber vorerft auch an, bag bie momentanen Forberungen Ruglands an die Bforte febr bescheiben gewefen, jebenfalls bat boch bei ben erften Radrichten von feinem Auftreten auch bie biplomatische Welt eine rathlofe Ueberrafdung und angftliche Aufregung bemiefen, Schlimmes fur bie Bufunft prophezeit. Man barf namlich nicht vergeffen, bag bie Pforte bis jur Stunde ber gemeinfame Pflegbefohlene aller Großmachte gemefen! Babrend England und Franfreich noch bin und ber riethen, ob bas fultanische Befen ferner zu balten fei, ober anberweitige Ragregeln amifchen ben Machten fofort vereinbart werben mußten, mahrend namentlich Franfreich ben Bruch für biefen Augenblid um jeben Breis zu vermeiben munichte, erflatte ber Czar durch die überraschende That, daß auch begfalls eine Solibaritat ber Großmächte nicht mehr beftebe. 3ft es baber guviel behauptet: fie alle feien ifolirt, jeber fur fich mit wiberftreitenben Intereffen? Allerbinge lagt fich, burch außerfte Rachgiebigfeit gegen Rugland, ber Bufammenftoß noch binhalten, wie man bereits versucht, biffimulirend und beschönigend aus Leibesfraften ichon um ber von panischem Schreden getroffenen Borfen willen; man unterhalt fich in ben Beitungen fogar mit Anfundigung eines europaischen gurften Congresses; auch heißt es, Napoleon III. wolle erft noch vom Bapft jum Raifer gefalbt feyn, und mahrfceinlich wird ber frangbfifche Moniteur ber Erfte fenn, bet "bas gute Ginvernehmen ber Dachte" conftatirt; mas haben auch folde Moniteure nicht icon Alles constatirt!

Fliegen aber über furz ober lang die Schwerter aus ber Scheibe, welches Arrangement ber Mächte fteht bann bevor? Diese Frage voll trüber Ahnung ift es, welche die momen-

tane Bermidlung und nabe legt! England, balb Ruglands fcmerbebrobter Rachbar in Aften, erfreute fich, Die nabenbe frangofifde Alliang jur Rechten, ober auch nur bie Grof. macht Revolution, gewaltig in Italien und vielleicht in Ungarn, jur Linfen, einer unvergleichlich gunftigen Situation, um bas Baffer zu truben und nach Entschädigung zu fichen. Die Entschädigung aber für bie zwei souverainen Glieber bes au befürchtenben Großmachtebunbes ber neuen Bolitif, von wem fie, vielleicht fogar mit bem endlich erftrittenen Blacet Ruflande, genommen merben follte, ift nicht ameifelhaft. Megypten, und vielleicht einigen Abfall an Inseln, burfte Rußland von ber Beute ablaffen wollen; aber bamit wirbe boch immer nur Gine ber Dachte, England ober Franfreich, au befriedigen fenn, und welchen Breis fur bas Ginverftanb. nis mußte man bann erft ber anbern bieten? Sat ja Rusland icon einmal (1828) geneigten Billen, gezeigt, Frantreiche Anspruche an die türfische Berlaffenschaft mit bem linfen Rheinufer zu bezahlen und abzulofen! 3ft baber bie Sorge ungerechtfertigt: auch jest, wenn es jum Bruche fame, murbe Deutschland jebenfalls wieber, und amar nicht etwa bloß burch Italien und Defterreichs Schaben, mib leibend fenn? nicht zu reben bavon, baß feine gange Bufunft im Often auf bem Spiele fteht, bag Rugland von ber Bforte unter Anberm auch jest icon freies Berfügungerecht über bas Donau-Delta und Die Sulina-Munbung forbern foll!

Wenn Rußland wirklich in diesem Augenblide baran seyn follte, vorerst mit der faktischen Oberherrschaft über die Türkei den Schlüffel Asiens an sich zu reißen, nun, dann ist Desterreich der Schlüffel zu Rußland, und man sollte meinen, die unberechenbare Wichtigkeit dieser Stellung müßte alle Mächte antreiben, Desterreich's Feinde für seine eigenen zu halten. Was ihm an Worten deßfalls auf diplomatischem Wege zugemittelt wird, wissen wir nicht; die Thaten aber sprechen laut genug vom Gegentheil. Würde nun vielleicht

auch das übrige Deutschland Desterreich in dem Weltsampse isolirt lassen, allein für sich, aber schuldlos und rein von Treubruch
aller Art und frevelhaften Allanzen, allein, aber mit seiner
Rirche, seiner Armee, seinem Kaiser, der nicht bloß "die Hossnung seines Boltes" ist, wie Aberdeen jungst im englischen
Oberhause gesagt hat? Wurde es in dem großen Drama, zu
bem die orientalische Frage sich nicht anders verhält, als bloß
wie ein turzer Takt in der Duverture, wieder mit weinenden
Augen, aber altgewohnter Birtuosität die Rolle des Brügels
jungen spielen wollen? Wir werden später hören, welche Hossuungen uns preußische und die gothaischen Presongane geben!

Dan fonnte aber vielleicht alle biefe Befürchtungen für übertrieben und ungegrundet halten! Und in Bahrheit fteht auch bas entscheibenbe englisch-frangofische Bunbnig noch nicht feft: namentlich Kranfreich ift, bem außern Anseben nach, in einem nicht etwa biplomatisch einstudirten, sondern burchaus natürlichen und rathlosen Schwanten begriffen. Dennoch fcheint fich bie Ginficht in bie hochft gefährliche Lage Mitteleuropa's überhaupt mehr und mehr festzustellen. Bom Besten bem verwirrenben und gerftorenben Ginflug Englanbe preisgegeben, ber Franfreich feinem anbern Biele ale ber Berrichaft bes Socialismus entgegenführen will und fann, im Often burch bie weftliche, fubliche und innere Revolution bem Broteftorat Ruflands in bie Arme gejagt, welches, wie bie Geschichte lebrt, noch ftets mit Invafion und Ginverleibung geenbet batwas muste amifchen jenem Barlamentarismus und Diefem Barbarismus für Mitteleuropa endlich Anderes erbluben als ber volitifche Untergang, und, was ärger als Alles ift, bas Berberben ber Rirche unter bem muthenben Sag ber englischen Setten einerseits und ber brutalen Gewaltthatigfeit bes fcismatifchen Cafaropapismus andererfeits. Dann mare in ber That für gang Europa feine Rettung vor völliger Berfumpfung mehr; England und Rugland tragen felbft, jenes in ben Raffen, biefes in ben verborbenen bobern Rlaffen, bie Ele

mente ber rothen Revolution jahlreich genug in ihrem Schoofe; wenn nicht früher, so ware bann beren Zeit angebrochen, so-bald ber Walliser und der Rosafe sich über ben Rhein als Rachbarn begrüßten.

Diefe Beforgniffe hat jungft bas "Univers" in einer Reihe von Artifeln eines herrn be la Tour ausgesprochen. und wenn man nur betrachtet, mit welcher Arglofigfeit von Beit ju Beit bie confervativen beutschen Blatter von bevorftebenben Kurftencongreffen reben, in welchen ber Ciar bie großen und fleinen Monarchen Deutschlands versammeln werbe. wie die Ruchlein unter die Flügel ber henne, fo wird bie Schilberung bes "Univere" von bem jest icon auf Deutschland laftenben Gewicht ruffischer Proteftion nicht ale übertrieben herr be la Tour fahrt fobann fort, aus ber Befdichte Frankreichs feit mehr als brei Jahrhunderten ju beweisen, daß die traditionelle beutsch-feindliche Bolitif Rrantreich felbft nicht weniger geschabet habe, ale Deutschland und namentlich ber fatholischen Rirche in Deutschland, wie auch umgekehrt bie frangofenhäßige Politif ber Deutschen, und ftellt folieflich ben Sas für erwiesen bin, bag bie Rettung Mittel europa's von der loyalen Bereinigung ber fatholifden gur ften, mit Ginem Borte, von einer intimen "beiligen Alliang" amifchen Defterreich und Kranfreich abbange. Deutschen, meint er, rebeten freilich viel bavon, bas ibre "beutsche Ginheit" und eine bruberliche Union gwischen Defterreich und Preußen fie vor allen Gefahren ringeum fouten allein jene Einheit eriftire ebenfowenig, als bie fonne: Union mit Breußen je zu Stanbe fommen werbe; fie fei unmöglich, und Burge beffen Breugens confessionelle Antipothien und feine gange Geschichte bis auf die Tage ber italienischen und ungarischen Rriege und ber Bollvereineverband lungen.

Die Abhandlung scheint Auffehen gemacht zu haben; wenigstens hat die "Allgemeine Zeitung" vom 18. Febr. fich

bie Dube genommen, fie in einer Beise ju verbreben, bie Staunen erregt. Bie biefem "hierardifden Laienorgan", berichtet fie, überhaupt ein "brüberliches Berhaltniß amifchen Ratholifen und Brotestanten ein Unfinn, Gemiffenefreiheit ein Grauel" fei, fo fagten jene Artifel auch jest wieber: "Die Leute wiffen, bag ber Baper ben Breugen ebensowenig lieben lernen wird, ale ber Ratholif ben Brotestanten; bie Brüber bes fatholischen Deutschen find bie Ratholifen in Frank reich" u. f. w. Dagegen murbe freilich jeber beutsche Ratholif fic verwahren; mas aber herr be la Tour wirklich über bie preußische Bolitif fagt, welche bie von Rugland und England für gang Mitteleuropa brobenben Gefahren erhöhe, ftatt irgend Ausficht auf Biderftand zu bieten - bas ift leiber in ber Geschichte allgu febr begrundet. Bare nur ebenfo richtig, was er über ben Willen und die Rabigfeit Frantreiche, ben rettenben Bund mit Defterreich einzugeben, vorbringt! Er verfichert: Deutschland burfe fortan bie "frangofischen 3been" nicht mehr für synonym mit anarchiftischen Anfichten nehmen, benn eine capitale Umanberung gehe im Charafter ber Franpefen vor fich; fie feien baran, mit ben revolutionaren Reigungen und unerlaubten Beluften ju brechen burch ihre ernftlice Rudfehr jur Rirche; um fo naber liege bie Alliang zwiichen ihnen und bem fatholischen Deutschland, mit bem fie gleiche Abstammung und gleiche Intereffen ohnehin gemein batten! Aber leiber wird man biefe iconen Worte nur etwa von ber hoffnungereichen und auch burch Montalembert jungft in fo glubenden garben ausgemalten Befferung im Stillleben bes Bolfes annehmen burfen, nicht aber, worauf es bier vor Allem ankommt, von ber Politif bes gegenwärtigen franioficen Gouvernemente.

Wir waren nie im Zweisel, auf welche Seite naturgemaß die napoleonische Restauration endlich sich neigen werbe, nicht ohne daß man diese Ansicht da und dort als voreilig verargt hatte. Die duftere Spannung auf einen bevorstehenden

Großmachtebund mit ber Revolution unter englifdem Broteftorat, jum Behufe grundlicher Revision ber Rarte Europa's und namentlich auch Italiens, ift nur eine bestimmtere Korm jener Anschauung. Dan wird ibn vielleicht fur numoglich halten, ba die unüberwindliche Antipathie ber Francofen. und befonbere auch ber bonapartifchen, gegen England bie Alliang mit biefem verbiete, und von ber Revolution Riemand mehr au fürchten habe, ale gerabe Rapoleon III. felbft. Und allerbings mare ein folder Bund nicht nur ber ftarffte Bo weis, bag bie faiferlichen Bunfche über Frantreichs Grangen binausgehen, sonbern auch das la gloire bestimmt sei, noch gang andere Antipathien bes Inlandes zu befdwichtigen, als bie gegen England, bag bie Stellung im eigenen ganbe bes feften Bobens icon ermangele, und man es für gerutben bielte, gegen bie gefährlichften Reinde biefer Stellung, gegen England und bie rothe Revolution, bei England und ber rothen Revolution Alliang ju fuchen. Diefe Dachte gemab ren freilich nie mehr ale Galgenfrift, und verfeben folieflich bie Schergendienfte felbft; aber bie Bergweiflung greift aud nach bem Strobbalm, und burfte vielleicht in biefem Ralle hoffen, ber Reihe nach burch bie Alliang la gloire, burch in gloire bas eigene gand, burch bas eigene gand endlich bie bebenfliche Alliang felbft unter fich ju bringen.

Bon ben innern Zuständen Frankreichs find natürlich weinige Details befannt; aber man sieht vor Augen, daß das Land in seinen sogenannten legislatorischen Bertretern und seiner Presse zur Rolle des stummen Hundes verdammt ift, daß das Polizei-Spionir-System einen Grad ungewöhnlichen Ausbildung erreicht hat, der nicht nur in öffentlichen Blättern bloß Theater, Bälle, Kunstprodukte, religiöse Jänkereien u. s. w. als die einzigen Gegenstände übrig läßt, über welche gewiegte Publiciften noch nach Deutschland berichten dürsen, sondern auch Privatbriese polizeilicher Controle unterstellen soll; man weiß, daß dieß Alles im ofsiciellen kaiserlichen Styl rettende Ras-

regeln gegen bas bemagogische Treiben ber alten Barteien treffen beißt; man weiß aber auch, bag bie Legitimiften in Raffe öffentlich abbanten, Die Rothen in's Gebeim fich perannat bie Sanbe reiben, Die begenden Schmabichriften gegen bie faiferliche Familie täglich mehr anschwellen, und in bemfelben Dage bie fittlichen und magginischen Scanbale in biefer Ramilie felbft fich mehren, bag bie fast monatlich auftauchenben Berichworungs- und Attentate-Beschichten ohne Dementi und Aufflarung bleiben, es mußte benn bie mit Dolchen und gelabenen Biftolen bewaffnete Corfen-Compagnie in Civil bagu gerechnet werben, welche feit ber Biener-Grauelthat ju jeber Minute bes Raifers Leib bewacht, wo er fich öffentlich bliden last; man weiß, daß bie Corge Troplong's bei Eröffnung ber Senats. Saison vom 15. Febr.: ber neuerftanbene öffentliche Boblftand laffe bie Leute icon wieber ber Rothwendigfeit einer "vernunftigen Unterwerfung" unter bas wie immer ausgebehnte Autoritateprincip vergeffen, wenigftene infoferne aberfluffig mar, ale bie Rinangen in außerfter Gbbe, bie offidelle Berfcwendung aber in bochfter Rluth fteht, als bas neuefte Bubget "mit Ueber fcug" eine Taufchung ift, ober, nach bem eigenen unbewachten Ausbrud bes Moniteur, eine Bahrheit ("Budget vérité") erft noch werben foll, als bas burch glangende Berfprechungen ju ben Bablurnen getriebene Landvolt bereits über erhöhte Abgaben fcreit, und bie Borfe trog Allem, feit ber Raiferheirath, nur burch unausgefeste Bapier-Antaufe von Seite ber Regierung felbft ba erhalten werben fonnte, mobin fie feit bem erften Raiferfcwinbel berabgefallen mar; man weiß enblich, bag in ben fublis den Departements icon wieber Truppenverftarfungen gegen bie gebeimen Conventifel ber Rothen nothwenbig waren, und baß biefe jungft bei bem Conduft ber Frau Rafpail in Paris felbft offene Beerschau hielten, über beren Bahl bie Berichte mertwürdigerweise zwischen 6000 und 40,000 schwanken, bie aber jebenfalls Rapoleon III. felbft in Betlemmung verfette.

3hr ftummer Bug unter Entblöfung bes hauptes vor bem Revolutionssymbol ber Juliussaule war eine eindringliche Predigt: Frankreich nicht ben Grillen seiner Borse und Juden unnug zu opfern, benn die Revolution kenne keine Grillen und sei boch aller Borsen mächtig!

Ronnte man nur jener Sorgen fich entschlagen; es ift mahrlich am wenigsten in Deutschland ein Bergnugen, fie ju begen, und wenn Bott nicht wunderbar hilft, zeigen fie bas fichere Berberben fur Mitteleuropa an. Die ofterreichische Befandtichaft in Baris foll bei Belegenheit ber taiferlichen bei rath bie Inftruction erhalten haben: "mehr Acht ju geben, was Rapoleon III. thue, als was er fage", und wenn gegenwärtige Beilen ju fcmarg feben follten, fo gefchicht es nur aus gewiffenhafter Befolgung beffelben Grundfages. "Beis. beit auf ber Gaffe!" - mogen Anbere fagen; aber batte man ftete ihre abfolute Bahrheit richtig auf bie boberen Berhältniffe angewendet, fo mare Manches, mas vielleicht noch fchwere Reue bringen wird, ungefchen, Rapoleon III. 3. B. ale gottgefandter Beiland ber fatholischen Rirche unge priefen geblieben. Er hat viele Reben gehalten und fie ftets ben Gigenthumlichfeiten feiner Lage vom Bolfetribun bis aus abfoluten Raifer, vom flüchtigen Revolutionar bis jum Staats oberhaupt, auf bas Geschicktefte angepaßt. Rur einmal fiel er aus ber Rolle, und nur bamale burfte man fich ber Dube überheben, zwischen Sagen und Thun ju unterscheiben, benn nur bamale maren beibe ibentifc. Es mar bief. als er, nach wiederholten Bemühungen um eine Braut aus foniglichem Blute, auch jest wieder unter Berufung auf bie "Gingebungen ber Borfehung", und unter beftigen Musfallen auf die "Traditionen ber alten Bolitif", mit welchen er fich nicht verschwägern wolle, ber Ration feine Berlobung mit ber iconen Spanierin anfündigte, und babei wortlich er flarte: "burch bie Dacht eines neuen Brincips auf bie Bobe ber alten Dynastien gehoben", werbe er Europa ge

enüber ftets offen feiner Stellung "ale Barvenu" eingebent Rapoleon III, hatte bis au biefer Stunde feine unundelbare Treue gegen bie alten Trabitionen Franfreichs etheuert, jest aber erfuhr man, bag er flete bie neue Botil gemäß feiner Stellung im Bergen trage; Gines muß unmor fenn, biefes ober jenes, und ba bie Bahl frei fteht, ica man füglich die gornige Brautigame. Rebe für aufrich. ger und offenbergiger halten. Beil ferner im frangofiften Boltscharafter, wie in bem eines jeben Bolfes, eine vernunf. ice und eine leibenschaftliche Geite unterschieben wirb, fo ift ngunehmen, baß bie Drohrebe vom 22. Janner gwar nicht veniger geschickt auf die Frangosen berechnet mar, als die rabern Friedensreden, Diefe aber für ihr edleres, jene für r unebleres Theil. Und bas macht tie Sache um fo blimmer, infoferne fonach letteres Theil als bie Stute ber Barvenu-Stellung und neuen Bolitif Rapoleons III. erfcbiene.

Die beutsche Breffe verurtheilte bamale bie unebenburige und frembe Beirath ale einen Wehltritt ber Leibenfcaft, er bie Frangofen frante und icon fur fich, gang abgefeben on ber feinbfeligen Proclamirung, Franfreich unter ben Doarchien Europa's ifolire. Es mag fenn, bag bie Staats. ingheit geboten hatte, entweber eine Brinceffin von Mussarts beimzuführen, ober, wie Dr. Frang in Berlin allen fürften angerathen, eine Dame aus bem eigenen Bolfe; was aber le Ifolirung betrifft, fo murbe fie burch bie Beirath weber egrunbet, noch gesteigert. Die Frage mar immer nur bie, 6 bas neue Brincip bes bemofratischen Raiserthums naturemaß in einer entsprechenben Bolitif fich entfalte ober nicht; m erftern Kalle war bie Isolirung von selbst ba. Go bat uch andererseits weber bie verzögerte Anerfennung Geitens er nordischen Dachte, noch ber angebliche Beirathe Blocus ie Ergreifung ber neuen Politif veranlagt; fie war vielmehr ir afinftige Ralle von Anfang an in Betto, und wenn fie rft am 22. Janner offen eingestanden wurde, fo ift nur ju bedauern, daß es bei Gelegenheit jener Heirath geschah, die benn boch sonst jeder ernste Ratholif als einen Triumph der Moralität freudig begrüßen mußte. Bloß um das öffentliche Bekenntniß hatte es sich noch gehandelt, und Rapoleon IIL war damals, wie bestimmt versichert wird, sogar nur mit großer Mühe abzuhalten, daß er die neue Politif nicht sofort durch ein sprechendes Sombol ausbrückte, und zu dem Zwede — in bezeichnendem Widerspruche mit den pünstlich restaurirten bozantinischen Hospatachen des neuen Imperialismus — einnn Soldaten und einen Arbeiter als Mitunterzeichner des kaiserlichen Heirathspastes beizog.

Alles bas hat aber ben bemofratischen Raifer nicht völlig ifolirt; Ein außerlich wenigstens warmer Freund ift ibm burch alle feine widersprechenden Reben und Thaten gefolgtbas officielle England mit feinen Sompathien für Revolu tion jeber Art. Der Rern ber englischen Politif ift fonft ber felbftgemählte Beruf, bie fälfchlich fogenannten politifden Freiheiten, b. i. ben Barlamentarismus, überall in Schus au nehmen, und burch biefes conftitutionelle Apostelthum if England in einer ichauberhaften Rette biplomatischer Immoralitäten die Geisel Gottes über Europa geworben. Wenn bie felbe Bolitif jest Rapoleon III. und ber Entwicklung bes nadteften Desvotismus im bemofratischen Raiserthum gegenüber von Anfang an bie juvorfommenbfte Bewunderung begeugte, herrn Balemely in St. James hatichelte, herrn Lord Cowley in Paris jum Sausfreund ber Tuillerien machte, und biefen Befandten namentlich über die Drohrede vom 22. Banner in einen Parorysmus von Entjuden ausbrechen lief - Alles freilich unter ber Sand, fo ift bagegen auch nicht au verfennen, daß bie öffentliche Meinung in England lange Beit gegen bas napoleonische Frankreich gang anbers gefinnt befferte fich aber in bem Maße, als ber revolu-Be bes Imperialismus, ber anfangs nur feineren Angen vollständig erfennbar mar, insgemein

Othar bervortrat; ber Jubelfturm Bord Cowlen's vom 22. tanner ift baraus um fo erflarlicher. Schon versichern eng. ifche Rauflente in öffentlichen Abreffen bie frangofische Ras ion. bag alle alten Bolfsantivathien tobt und ab feyn mili-Bor Rurgem noch bat man in England ben allgemeis ien garm wegen einer zu beforgenden franzöfischen Invafion luglich genahrt und eifrig mittelft umfaffenber Ruftungen au und und jur See fur gang anbere 3wede ausgebeutet; Ingft aber burfte Lord Ruffel bereits öffentlich vor bem Baramente bie englisch-frangofische Alliang ale eine fo gut pie vollendete Thatfache auf bas unverblumtefte andeuten. Db Diefe englisch-frangofische Alliang bloß svecielle Brobleme um Borwurf batte, a. B. ben angestrebten Sanbele-Bertrag mb bie orientalischen Birren, ober aber ein allgemeines Berftanbnig einschloße, bas ift eben bie Frage. Man wird Lete res ohne allgu großes Wagniß annehmen burfen, und gwar me fo mehr, ale, von allem Andern abgeseben, icon bie age ber euroväifchen Berbaltniffe überhaupt fcmerlich gezeinsamce Sandeln im Einzelnen, in ber orientalischen Sache am Beifpiel, jugulaffen icheint, ohne Ginverftandniß über bie eitgreifenbften Eventualitaten.

Hier jedenfalls ift es, wo die Revolution als britte Großnacht aus dem Hintergrund der englisch-französischen Allianz
ervorgrinst. Die europäische Politik Rapoleon's III., sagt man,
i in das tiesste Geheimniß getaucht, und an Zweideutigkeit
ach allen Seiten ist sie gewiß übervoll; aber undurchringlich ist sie doch nicht. Die englischen Staatsmänner veranden sie frühzeitig, und schon ein Ziemliches vor dem
2. Jänner scheint auch der dritten Großmacht der neuen
bolitik selbst, allen officiellen Complimenten Rapoleons
egen Rußland und Desterreich zum Trop, ein Licht aufgeangen zu seyn. In ganz Paris sprach man damals von
mem bevorstehenden Bund der Tuillerien mit der Revoluon und natürlich auch gleich von einem Krieg gegen das

Ausland; bas gemäßigt republikanische Journal "Siecle" bet au einem folden Kriege fofort die Alliang ber Demokratie an, für ein geringes Sandgeld von etwas mehr Freiheit, namentlich Breffreiheit; und als unmittelbar nach bem Mailanber Aufftande rothe Blutmanifefte auch in Deutschland auftaudten, hieß es in bem London-Barifer Aufruf an Die preußische Armee: "Wenn jest ein Krieg mit Franfreich ausbricht, fo muffen auf ben erften Ranonenschuß alle beutschen Solbaten von ihren Tyrannen abfallen und fich unter bie Fahnen Lubwig Rapoleons ichagren, weil biefer allein bem gefnechteten Dentich land bie Freiheit bringen fann." Dan vernimmt and Lonbon, bag bie Rluchtlinge, tros ibrer jungften Rieberlage in Italien, Ungarn und ber Turfei, bort fich moblgemuth bie Sanbe reiben, ba nun boch wenigftens ber Sahn wieber ein mal gefraht habe, und ihre Genoffen in Deutschland baben fcon lange vorher ihre hoffnung nicht fo faft auf eine new Revolution, als auf ben Entschluß Rapoleons fund gegeben, fein Schwert zu gieben zu einem Rriege, ber bann unmöglich ein \_bloker Colbatenfrieg\* bleiben fonne\*).

Ob Rapoleon III. feitbem folche Hoffnungen wohl war fend gemacht hat? Man kann ben öfter als einmal ausgesprochenen Berbacht geheimer Berbindungen bes frangöfischen Gefandten mit den Banditen in London und ber Mitwiffen

<sup>\*)</sup> So fprachen sich 3. B. bie in Braunschweig erscheinenben "Zeitblitter", bas prononcirteste und am tiefften eingeweißte Blatt bet beutschen Demokratie, zum neuen Jahre aus, indem sie zugleis an Preußen die Frage stellen: "Bird es vereint mit Desterrich den Franzosen entgegenziehen? Bedenkt es nicht, daß dann Louis Rapoleon so gewaltigen Kriegsbeeren gegenüber ein verzweiseites Mittel ergreisen wird, den Sieg zu erringen, daß er ein Bert auf seine Fahnen schreiben kann, welches mächtiger wirkt, als das Fener aus tansend Geschühen? Wie, wenn Rapoleon in diesem Falle den Bölkern Europa's die Freiheit verhieße?"

fcaft ber Polizei um Mazzini's Reise burch Franfreich febr entschieben ale unwürdig von ber Sand weisen, man fann auch überfeben, bag gerabe jest entschiebene und bamals foaar mit Rerfer bestrafte republifanischen Beaner bes Staates Rreiches mit Brafefturen bebacht, und, wie man verfichert, gugleich die focialistischen Finangprojette einer Broudhon'schen "Bolfebant" in Ermägung gezogen werden - und bennoch große Bebenfen begen, wenn man auch nur bie Saltung ber aouvernementalen Blatter Kranfreiche beobachten will. Gie verbammen nicht bie Sache bes Mailander Berfuches, fonbern nur bie übereilte Unflugbeit ber Berfonen; fie verfichern, ber Raifer werbe fur Die mit Cequestrirung ihrer Guter beftraften Emigranten in Biemont intercebiren \*), finbe aber feinen Brund über England wegen ber volferrechtewibrigen Segung ber flüchtigen Morbbrenner-Banben ju flagen; ber Born über bie Erfolge Desterreichs in Stambul ift groß - und boch erfahrt biefe Dacht von bem Berricher, beffen publiciftifche Rafcbinen fo arbeiten burfen, im officiellen Berfehr fonft alle Berglichfeit! Rann man folder 3meideutigfeit gegenüber anbers. als glauben, mas von verschiebenen Seiten laut wirb, baß Rapoleon diefelbe Rolle, wie jungft in ber turfischen, nun auch in ber Schweizerfrage wegen ber teffinischen Blotabe fpiele: indem er officiell bem Bunbeerath auf's warmfte Rachgiebigfeit gegen Defterreich empfehle, in vertrauten Briefen an Dufour aber fur ben anbern Kall ber Schweiz feine Bulfe verspreche; bag er, mitten unter ben verbindlichften Complimenten gegen Rorben und Often, in St. James auf bas bringenbfte eine Alliang anbiete, welche England nur ergreis

<sup>\*)</sup> wie nun bereits geschehen ift. Soffentlich hat Rapoleon III. nicht verfäumt, vorher noch seine Confissations Defrete gegen die Drole ans zu widerrufen, wenn auch nur um allenfallfigen fehr unsangenehmen Anspielungen in der Rudantwort die Beranlaffung zu nehmen!

fen barfe, "um fehr wichtige Ergebniffe in verfchiebenen ganbern Gubeuropa's herbeizuführen." \*)

Bu biefen "verschiebenen ganbern" gebort nicht nur bie Türkei, sonbern auch Stalien, bas für bie beiben weftlichen Großmächte gleich wichtig ift, und burch ihre Alliang leicht mit ber türkischen Frage völlig confundirt, und gleichzeitiger Bebandlung entgegengeführt werben fonnte. Leicht! benn bie britte Grof. macht bes Weftens ift nirgenbe ftarter ale in Stalien; man brauchte fie nur loszulaffen, um bann, vom italienischen "Bolfewillen" gerufen, interveniren ju muffen, und bie Intervention zugleich burch eine Diverfion in Ungarn fich beden ju laffen. Die Unschätbarteit einer folden Referve für bie neue Bolitif bes Weftens liegt auf ber Sand, und thut man vielleicht zu viel, wenn man fagt: fo lange England allen Begriffen bes Bolferrechts jum Trop fic als Regierungefit, Baffenplat, Grangfeftung und Ausfall-Pforte ber rothen Revolution berleiht, will es biefe offenbar für mögliche Källe conserviren, und freut fich, in ber Lage ju fenn, ibr jeben Augenblid bie Sand jum Bunde reichen ju fonnen? Und if es unter folden Berhaltniffen nicht richtige Logit, wenn man fagt: eine Alliang Franfreiche und Englande mare gleichbeben tend mit einer Alliang Frankreichs mit England und ber concreten, von Condon aus regierten Revolution?

Wer bezweiselt aber jest noch, daß England sich anch ferner der rothen Revolution herleihen werde? Die schredlichen Gräuel in Mailand und Wien vermochten nicht einmal einen Antrag, wie z. B. wegen der Madiai, im Parlament zu veranlassen; es blieb bei einer einfachen Interpellation; und welche Antworten erfolgten darauf! Palmerston sagte mit der ihn kennzeichnenden Frechheit geradezu: England kann nichts thun, denn es will nichts

<sup>\*)</sup> S. bie, wie ce fceint, gutunterrichtete Londoner-Correspondenz in ber Allgemeinen Belinng vom 8. Marg.

thun; Aberbeen im Oberhaufe: England wollte funftig vielleicht wohl etwas thun, aber es wird nichts belfen! Rener: in England batte bie Regierung nie Bewalt, bas Afpfrecht für Gingelne aufzuheben, "außer aus Rudfichten auf Die innere Sicherheit bes eigenen ganbes", fie "bat es niemals unternommen, für bie innere Sicherheit anderer ganber Rurforge ju tragen"; biefer will bie biplomatischen Intereffen Englands bloß nicht fo unummunden ber Revolution opfern. fich biefer gegenüber nur nicht vollig bie Sanbe binden laffen; er verfpricht baber "für fünftige Falle" gerichtliche Berfolgung ber conspirirenben Flüchtlinge. Run fennt man aber bie enalischen Gerichte und ihre bequeme Praxis mit bem "unvollständigen Beweis"; feitdem fie einen Achilli rechtfertiaten und einen Remman verurtheilten, unterliegt ihre Juftig ber Berachtung ber gangen Belt. Richt Recht und Bewiffen, fonbern bie felbftfüchtige öffentliche Meinung und bie perfibe englische Bolitif fagen ju Gericht; fobald biefe richterlichen Botengen aber einmal ju Ungunften ber Revolution gestimmt, und bemnach gerechte Urtheile zu erwarten waren, werben bie rothen Uebelthater icon lange nicht mehr in ihrem Bereiche fenn! Dan muß es baher fur bloge bobnifche Beuchelei ansehen, wenn bie fanatifche protestantifche Torvoreffe mit ber rabicalen Chorus macht, als fei Aberbeen's Bufage allau ausschweifend, und fonne eine \_ergiebige Duelle funftiger Ungelegenheiten" werben. Ungelegenheiten bes englischen Rechtsverftanbe! besselben Rechteverftanbe, ber felbft im minifteriellen Organ, bem "Morning Chronicle", bie Thaten ber Daggini'ichen Banbiten in Italien entschuldigt, obwohl fie freilich tollfubn und unbraftifch" gewesen feien, und in bemfelben Draan bie unerhorten Schimpfereien ber "Limes" über Defterreich und feine Rothwehr faft noch überbietet; ber burch faliche Urfunden bas fequestrirte Bermogen ber lombarbischen Flüchtlinge in Biemont an Englander, felbft an Mitglieber ber englischen Gefanbtichaft in Turin,

abtreten läßt, um bann im Barlament fcreien au fonnen. bie ofterreichischen Sequestrations Decrete für Die Lombarbei verletten brittifche Intereffen; ber gegen biefe Decrete, wegen Berletung von Intereffen ber englischen Filiale Sarbinien - wo ja feit ein vaar Monaten auch Lord Minto, ber gebeime Reprafentant englischer Politif in Italien, wieber fintsogar schon förmlich protestirt hat, als wenn der nächste beste magginiftifde Mord Bube fich nur in Biemont ober fonftwo in Bice-England ju naturalifiren brauchte, um fein Sab und But in ben ofterreichischen Staaten fofort fur alle galle heilig und unverleglich zu machen. Es lobnt fich ber Dube nicht, beffalls an bie Beschichte Englands felbft und an 3re land ju erinnern; es ift genug, bag Defterreich feit bem 6. Februar es unter feiner Burbe geachtet hat, eine folche Grofmacht an die einfachften Pflichten des Bolferrechts zu mahnen. Ungeheuerlichkeiten, welche die englische Breffe gegen Defterreich vorbringt, reichen allein bin ju zeigen, wen man an England vor fich bat; benn diese Preffe hat eine gang anbere Stellung ale bie continentale; fie pratenbirte von ieber, bie Regierung zu regieren, und wenn je, fo ift es ihr bei bem jegigen Coalitions-Ministerium gelungen.

Man wendet baher richtig ein: bie englische Regierung hat in ihrem Berhalten gegen die politischen Flüchtlinge feine Bahl, fie fann der Bande Mazzini-Roffuth bas Afplrecht nicht entziehen! Das ift es in ber That, mas wir felbit une ter bem erften Ginbrud ber Grauel vom 6. und 18. gebr. behaupteten; es macht aber die Sache um nichts beffer! Denn warum muß fie bie Umtriebe jener Banbe im eigenen Lanbe bulben? Es ift boch unwidersprechlich nachgewiesen, baß fie eine folche volferrechtewibrige Ausbehnung Des Afple rechtes noch vor 20 Jahren nicht fannte, baß fie biefelbe in eigenen Intereffe ben "Bereinigten Staaten" gegenüber in ben icharfften Ausbruden brandmartte, bag ihre erften Suris ften fie bei ftrengfter Strafe verponen! - warum alfe muß England's Regierung jest biefelben Berbrechen in Som nehmen und fich ihrer felbft theilhaft machen, wenn fie es muß? Die Antwort ift : fie muß allerbings, wenn fie nicht fich felbst aufgeben will, und zwar aus feinem andern Grunde, als wegen ber öffent lichen Meinung, wegen jener öffentlichen Reinung, wie fie burch ben perfiben Liberalismus ber Breffe, burch bornirten protestantischen ganatismus, burch ben gewiffenlofen Egoismus handlerischer Intereffen bergeftellt ift, und für beren lebermacht es feiner weiteren Erhartung und varafterifirung bedarf, als ber Thatfache, daß Palmerfton

Minifterium Aberbeen fist.

Diefe öffentliche Meinung ift urforunglich bas Rind ber englis en Bolitif felbst; ihr aber nun, mittelft jener Erziehungs-Belfe, über ben Ropf gewachfen, dictirt fie unabanberlich Gefete. an fann bie fehr ehrenwerthen Glemente im englischen olfe, beffen mahrhaft eble Perfonlichkeiten und ihre nicht ringe Bahl freudig anerfennen, und bennoch biefe Bof fammt ihren Stugen ale identisch mit ber Revolution rbammen, bennoch ben Couverain von Großbrittannien als itichuldigen, ja Anstifter aller Roffuth-Maggini ichen Grauel bem 6. Febr. antlagen, \*) bennoch behaupten, bag gur liang Englands mit ber Großmacht rothe Revolution nur b die Korm, nichts mehr am Wefen fehle, daß ein alifallfiger Bund mit Franfreich bloß bas Kleeblatt vollmache, i gang Mitteleuropa daburch bem Berberben geweiht, eutschland aber bei ben Beiten feiner argften Noth feit 48 angefommen mare.

Und wie wird es in Deutschland ftehen, wenn die alition vom Westen in's Feld ziehen sollte? wie mit der ähmten Eintracht zwischen Preußen und Desterreich, die ! endlich hergestellt sei und das große Baterland vor jeder bill zu schügen vermöge? Leider liegen schon jest wieder zeichen vor, daß die preußische Politis, die unter ein und ifelben Accommodations-Ministerium Manteusel in Ersurt rirt und in Olmüs consistirt hat, einer Rücksehr zu den ebnissen von 1848, ja zu denen von 1806,\*\*) nur allzu

") "Ran hort in Berlin fagen: wenn wir auch bie Macht gehabt hatten, die Franzofen zu vernichten, so wurde es eine fehr fehlers hafte Politik von uns gewesen senn, indem Defterreich unser nas türlicher Feind, und Frankreich unfer Allitrter fei" — so charaktes riffet ber sehr belehrende Rachlas bes preußischen Generallieutes mants von ber Marwis zum 20. Febr. 1806 (II, 209) jene

Bolitif.

<sup>&</sup>quot;) Rach englischem Rechte ist Jeber, ber ben brittischen Boben bes tritt, im weitern Sinne Unterthan. Run aber sagt die größte juribische Autorität Englands aus diesem Jahrhundert, Sir Blibliam Blacktone (s. Allg. Zeitung vom 21. März), geradezu: Fälle ber Berietung völferrechtlicher Borschriften von Seite Einzgelner eigneten sich nur sehr selten zu Erinninal: Berhandlungen vor den Gerichtshösen des betreffenden Landes; wohl aber liege es in solchen Fällen einer brittischen Randes; wohl aber liege es in solchen Fällen einer brittischen Regierung ob, mit gezier mender Strenge bergleichen begangene Uebertretungen zu ahnden, wöhrigenfalls — der Souverain von Großbrittannien felbst als der Mitschuldige, ja als der Anstister des Berbrechens angeschen werden müßte, das von dem Unsterthan gegen das allgemeine Wölferrechtsgesch geübt wurde."

febr fabig mare. 3mei Barteien, beren Ginfluß in Breußen bei veranberten Zeitverhaltniffen wieder machtig werben fann, agitiren bereits offen fur Die Politif von 1806, und von ben zwei specifisch preußischen temporifirt bie eine, bie andere schwarmt offen wenigstens für die Tenbenz Erfurt. Es ware fcmer, abaquate Ausbrude ju finden fur bie Riebertrachtias feit, mit ber Saus Gotha, Die beutsche Dbebieng Balmerftons, und die Robel Demofratie ber "Rolnischen Zeitung" beutsche Bolitif machen. Bahrend jene über bas Diglingen bes Dailander-Attentate, bas freilich etwas unpraftisch gemefen fei. nur mit bem Gedanten fich zu troften weiß, daß es Defterreich benn bod eine schmerzliche Bunde geschlagen, und in Allem, mas Defterreich betrifft, ben Infamien ber englischen Breffe noch poraneilt, forbert biefe, wie Saus Gotha aufs Soobfte erarimmt über die Sendung Leiningen's, Breugen geradegu auf, in ben türkischen Differenzen mit Frankreich und England gegen Defterreich fich zu verbinden, welches feine augenblicklichen Gr folge in Stambul nur bem Umftanbe verbante, bag ber englifche Befandte "leiber" gerabe abmefend gemefen. meint, ben nun gludlich abgeschloffenen großen beutschen banbelevertrag ale ein Unterpfand eintrachtigen Bufammenbaltens ber beiben beutschen Großmachte fur Die Butunft annehmen In Wahrheit aber ift Diefer Bertrag pielmehr in materiellen Intereffe Breugens, als eine handelspolitifche Rothwendigfeit, und nachdem befanntlich bie ministeriellen Rudfichten auf die Politif Erfurt nur mit außerfter Dube geschweigt worden, zu Stande gefommen. Das politifch nicht enragirte Bolt freut fich nun allerdings feiner augenfcheinlich ungemeinen Bortheile; wie verhalt fich aber bagegen bie vreußische Breffe? Daß jene beiben bemofratischen Parteien ihr Gift unaufhörlich über ben Bertrag aussprigen, verfieht fich von felbft; aber auch fonft weiß fast die gesammte preufifche Preffe fein Bort ber Befriedigung bervorzubringen; fie fdweigt wie nach einer erlittenen Rieberlage, ober fpricht offen die hoffnung aus, daß es Breugen wenigstens gelingen werbe, die von Desterreich in eifriger Gorge fur Deutichlande Wohl ftipulirte Anbahnung einer allgemeinen beutiden Bolleinigung zu hintertreiben. Die Alt : Breußen bes Ber liner politifchen Wochenblatte" eröffnen noch bagu fcon wieber im Sinne ber alten Unionspolitif die gehaffigfte Bolemif gegen ben beutichen Bund, und bie Reu-Breugen ber Rreng geitung" fpiden minbeftens ihre Borfenberichte mit bamifchen Musfällen auf die ofterreichischen Finangen, machen gu ben Angaben, daß Breußen in der Flüchtlingsfrage Desterreich unterftugen

tbe, bide Fragezeichen, und rathen vorfichtiges Bumarten , wie man benn in ber That vernimmt, daß Breugen in iebigen europäischen Rrifts auf eine "gewiffe Unpar-Lichfeit" fich angewiesen fuble. Die Befehrung jur mtei wird bann, bei ben erften Ausfichten auf Erfolg, nicht wer und neuerdings von ben verschiebenften Parteien gebert werben! Bernimmt man ja boch bereits, bag bei bem ten garmruf über bie orientalische Frage bas felbft in Barm gerriffene Minifterium ploplich alle Differengpuntte abporfen und volle Einheit unter fich hergestellt habe! Daß B erft in biefen Tagen entbedte, weitverzweigte, trefflich, a bem Mailander Affaffinat, ausgerüftete und nicht min-: von London aus regierte rothe Complot in der Hauptbt Berlin felbft ben feit ben Tagen Dimut, heilfamen Unventens, icon wieber unerträglich angeschwollenen Duntel abstimmen werbe, ift faum ju hoffen; England und enten find nun einmal bie Ausermablten; fle muffen jebem europäischen Unglud gewinnen, auf alle galle, an ab und Leuten; beghalb bindet man fich auch nimmermehr ich Alliangen, bie auf bem Boben bes Rechts ruben; n konnte ja fonst nicht gewinnen - auf alle Kalle!

Saben sich ja auch Stahl-Gerlach schon wieder zu ber alten mtischen Begeisterung für ben Parlamentarismus bekehrt, und fen, daß die Tribune am Berliner Gensdarmen-Markt ein ihrzeichen für den "deutschen Geist" allüberall sehn, daß set, wie herr von Gerlach sagt, Preußen bei seiner "constituzellen Freiheit mitten zwischen absoluten Nachbarmächten" erftügen werde — so zärtlich bliden sie wieder auf die h vor Aurzem mit Schmach überhäufte Tribune, obgleich an derselben erleben muffen, daß das Ministerium in den btigsten Fragen mit der Linken geht! Wird man diese

Die "Rreugzeitung" vom 27. Marz führt mit einer gewiffen Oftentation folgenden bezeichnenden Orafelspruch ihrer Londoner Correspondenz an: "England wird fich friegerischen Blanen auf dem Continent gegenüber immer zuwartend verhalten, mit der Uebers zengung, daß bei einer allgemeinen Aufschüttelung zus lett, wie immer bisher, England selbst und Preußen, welche jett ja um große Ersahrungen reicher ift, mit einem realen Machtzuwachs hervorgehen werben, als die einzigen Staaten, die nicht bloß zu erwerben, sondern auch zu behalten verstehen, und durch ihre innerliche Lebensfrast dazu besähigt find." Schwerlich bürfte man eine selche Politis nach den mitunter beberzten Raubsvögeln überhaupt, sondern bloß nach den Aasgevern in specie besnemen!

Rudweise gen Erfurt nicht unterschaten burfen, fo ift noch eine andere plogliche Wendung nicht minder bedeutungevoll, in Anbetracht, bag bort oben im Rorben ftete ber religioie Sas hervorgefehrt wird, fobalb ber volitifche folgen foll. Der follte es wirflich ber Born über bas fraftige Auftreten ber "fatholifchen Fraction" gang allein fenn, ber nun auf einmal zu folden Berirrungen treibt? - beffen Billigfeit gegen bie fatholifche Rirche biefe Blate ter erft noch vor zwei Wochen irgend einem Beloten als Mufter vorgestellt haben! - hat jungft bie gange Berliner Robleffe in Enthusiasmus verfest mit einer Rebe, in Der er alle ausgestopften Elephanten ber Ronigin Semiramis in's Reuer führte, und Die Rirche felbft befchulbigte, fie gebe principiell auf Mediatisirung bes Konigthums aus und die Lehn vom Ronigemord fei in ihrer Moral eine -- . offene Krage". Und biefen Bortrag nennt bie minifterielle "Brew Bifche Zeitung" ein "Manifeft"! Man fann bennoch ju unterscheiben miffen gwifden Brotestanten und volitifden Chriften; beren Schuld aber ift es, wenn Deutschland ben Großmachtebund mit ber Revolution unterliegt, und qualeid, wenn auch nur auf furge Beit, die trube Ahnung bes berm Nathusius mahr wird: "Wer weiß, ob nicht von Ron aus noch einmal ein gang anderer Tobfeind, als bas Banft thum, wider Alles, was am Evangelium halt, ftreiten wird unter bem Ramen - Brotestantismus" \*).

Solchem unsichern Schwanken im Innern und nach Außen gegenüber macht der ruhige und majestätische Gang der Entwidlung in Desterreich allerdings imponirenden Eindruck, und wenn die rothen Verderber, und ihre scheelsüchtigen Helfer mit und wider Willen, der Meinung waren, es sei höchte Zeit, störend einzugreisen, so ist das nicht zu verwunden. Der Finger Gottes erscheint sichtlich über dem Kaiserreich; die preußisch seutschen Zolls und Handelsintriguen, die mit sischen Wirren, der Mailander-Aufruhr, das Attentat auf die geheiligte Person des Kaisers — das Alles mußte nur dazu dienen, im furzen Zeitraum von ein paar Wochen Desterreich höher als je auf den Leuchter zu stellen. Daran mag der kaiserliche Herr auch gedacht haben, als er unter dem unermestlichen Jubel des Bolses durch die Hallen des Stephansbomes schritt, um Gott für seine Rettung zu dansen, und als ihm unter dem bischösslichen Segen die hellen Thränen

<sup>\*)</sup> Salle'iches "Bolfeblatt" vom 12. Marg 1853.

er die Bangen rieselten. Kaiser Franz Joseph erkennt er Gott nicht nur in seinen Gnaden; er hat auch seinen un in den Bettern seit 1848 erkannt. Während man ist in ganz Deutschland bemüht ist, Alles wieder auf den moralischen und demoralistrenden Polizeistaat zurüdzufühzt, die Kirche natürlich zuerst, trachtet Er, durch eine freie rche ein für würdigere Institutionen fähiges Volk erziehen zu sen, und während man sonst überall wieder zu nehmen beziht ist, was man in den Zeiten der Roth der Kirche an isheiten gewähren mußte, ist Er daran, ihr die reichlich verzute Freiheit durch seierliche Verdrichung mit dem apostolischen uhle sicher zu stellen, so viel Menschen solches zu sichern

glich ift.

Lieber ber feinbseligfte Drud von Seite Anbersalaubis t, als die falichen Careffen josephinischer Staatsmeisbeit! ner bemoralifirt die firchliche Gemeinde nicht, wohl aber fer, bafür liegt uns jest ber unwiderfprechlichfte Beweis g. Mugen. Man barf fühnlich fragen, in welchem überwieib fatholischen Staate mare es moglich gewesen, mas wir naft in Breugen vorgeben faben, als alles fatholifche Bolf erhob, um fraftige Bertheidiger ber jungen firchlichen elbeit, als feines theuerften Rleinobes, in Die Rammer gu ben, und ale diese Bertreter in und aufer ber tatholischen action in ber benfmurbigen Sigung vom 12. Febr. 1853 le gegen die ministeriellen Gingriffe protestirten, mit eingi-: Ausnahme bes Reumardischen Landrathe von Mitfchfe-Mande, ber bafur auch icon bas ftattlichfte Diftrauensstum von feinen fatholischen Bahlern erhalten bat. Bon 1 123 Stimmen, welche gegen 175 eine Abreffe an ben mig mit der Bitte um Aufhebung ber befannten Minifte-I-Erlaffe verlangten, gehörte zudem ein Funftel Broteitanan, welche aus blogem Rechtsgefühl und unersucht auf ite ber über Berfaffunge Berlepung flagenden Ratholifen geftellt hatten. Wir nennen Diefes Resultat einen großen folg mannhafter Treue gegen die Rirche, einen Erfolg, ien Tragweite nicht zu ermeffen ift. Von allem Andern refeben, wer batte in ben truben Beiten von 1837 je gebt, daß die preußische Regierung und die protestantische elt noch in hoher Berfammlung ber Bertreter bes Bolfes ben fo voll acht fatholischen Beiftes murden boren muffen, e nun die Bruder Reichensperger, von Balbbott, af Stolberg fie hielten, und daß von protestantischer ite ihnen im Allgemeinen fo viel Intereffe, Achtung und ertennung gezollt murbe, wie benn von ben befugten

Sprechern berfelben feine einzige Rlage wegen Difbrauchs ber fircilichen Freiheiten ber Katholifen, bagegen aber manches lobende Wort über die Jesuiten. Diffionen laut wurde? Wer hatte damals gedacht, daß man in Suddeutschland noch Gelegenheit haben wurde, am katholischen Bolke in Preußen ein Ruster wurdiger Bertretung selbst auf parlamentarischen

Boben ju feben?

Die Direften Folgen ber Berhandlungen bezüglich ber übergreifenden Erlaffe felbit fint bas Beringfte an Dem Bewinn, ber nicht ausbleiben wirb, obwohl auch fie nicht als unbedeutend fich herausstellen, benn man barf annehmen, baß die Erlaffe, beren Debnbarfeit in's Unermesliche ver Augen lag, burch bie entidulbigenben Erflarungen von ber Dinifterbank auf ein Minimum beschränft und nur nicht gerabe jurudgenommen find. Bas aber bie Sauptfache ft: bas fatholische Bolt hat gesehen, bag es ftart in feinem Rechte ift, wenn es ftart seyn will. Es flingt faft weinerlich, wie ber Cultusminister am Schluffe feiner Rebe bie Ratholifen in ber Rammer bei bem unschulbig vergoffeten Blut Chrifti und beim jungften Gericht beschmort: wen fe feine Erlaffe auch nicht fur gerechtfertigt annehmen wollten, boch wenigstene ihren Wählern ju fagen, bag "bie Regierung feine bofen Absichten, feine Plane ber Unterbrudung gegen bie fatholifche Rirche habe." Auch verbient es Beach tung, bag bie minifteriellen Blatter und felbft bie "Rrengeltung", anstatt ihre vorgangige Erhipung nun burch ein Triumphgeschrei über ben Fall bes Untrags Balbbott m fühlen, über die gange Debatte fcwiegen. Wer weiß freilich, mas bort und hier geschehen mare, wenn nicht bie impofante Einmuthigfeit ber fatholifchen Abgeordneten unwiberfprechlich gezeigt hatte, daß auch das Bolf wie Ein Rann feiner firchlichen Rechte bewußt, wurdig, frob und fur fe einzustehen bereit ift. Gin foldes Argument wiegt fower, jeber Regierung gegenüber, nicht nur einer protestantifcen; und wenn die preußische insbesondere für die Bufunft nicht biefer Ginficht gemäß verfahren follte, fo fann fie es noch babin bringen, bag von ber Tribune in Berlin berab bet protestantischen Welt Aufflarung über einen Bunft wir, worin fie fo fehr im Dunkeln ju figen liebt, barüber nam. lich, mas es um ben Ratholicismus fei, welchem bas Bell fo treu mit Leib und Seele anhanat.

Auch für die "fatholische Fraction" selbst fonnte die er muthigenbste Rudwirfung nicht ausbleiben. Schon daß man fich jest refignirt hat, ihre Existens, als in der Ratur der

Sace liegend, ruhig hingunehmen, und zwar um fo mebr. als fie alle Beforaniffe megen Gefährdung ihrer Unabhangigfeit, im Innern durch flubmäßige Sandhabung bes Dajoritateprincipe, und nach Außen burch feffelnde Coalitionen. unbefchabet ihrer Ginbeit in firchlichen Fragen in achtunggebietenber Beife widerlegt hat - fcon bas ift ein fur gang Deutschland hochft bedeutsamer Borgang. Unbillig vorents baltene Rechte ber Rirche gibt es überall ju reclamiren, und Die fatholische Fraction weist ben rechten Weg bagu; es bandelt fich bloß barum, bag bie Ratholifen andermarts ibn auch betreten. Denn es ift geradezu Bflicht ber Glaubis gen, mit allen gesetlich erlaubten Mitteln für bie vorenthals tenen Rechte und ben willfürlich entzogenen Befit ihrer Rirche einzutreten, eine Bflicht, von ber auch bas eifrigfte Streben, aus Brivatmitteln und burch ben ovferfabigen Billen ber Gingelnen ben firchlichen Bedurfniffen gu Gulfe gu tommen, nicht bispenfiren fann. In Diefer Sinficht nun hat bie Fraction jest einen neuen, nach bem Regierungerath Dtto aus Duffelborf benannten Antrag eingebracht, beffen Entwidlung und Schidfal unfere forglichfte Aufmertfamteit in Anfpruch nehmen wirb. Er betrifft die porenthaltene pertragemäßige Dotirung und Die Ermittelung bes jur Staates taffe eingezogenen Eigenthums ber tatholischen Rirche in Breußen, mit welcher Ermittelung die Des protestantis fobann gleichmäßige Betheiligung auch ber fatholischen Rirche bei allenfalle noch verfügbaren Fonde ju freien Bewilligungen aus ber Staatstaffe, und ift junachft burch bie ungemeffenen Forberungen ber Brotestanten hervorgerufen. Diefe - nicht zufrieden mit der ministeriellen Bersicherung, daß bas Budget ihrem Rirchenwesen nach Rraften unter Die Arme greifen werbe, noch mit ber biegmaligen und vorläufigen Bofition von 50,000 Thalern "jur theilweifen Befriedigung" ibrer firchlichen Bedürfniffe - forberten burch Antrag Roelbechen und Stolberg-Werningerobe jungft einen jahrlichen Betrag von 210,000 Thalern, den der fonigliche Dberfirchen-Rath für funftig auf 620,000 Thaler erhobt wiffen will. und wozu noch Ginrichtungen aus Staatsmitteln bestritten werben follen, die rein privater Ratur, und bem verfaffungemäßigen Organismus ber preußischen Landesfirche fremb find, als: Krankenpflege, Reisepredigt, Seelforge fur die im Driente, in Italien, Spanien, Gubamerita lebenben protestantischen Breugen, Beiben - und Juden - Diffion u. f. w. Es ift hier nicht ber Ort, nachzuweisen, wie viel aus

preußischen Staatsmitteln, ju welchen bie Ratholifen bod gleichmäßig concurriren, für folche frembartigen 3wede icon feit breißig Jahren geleiftet wurde, mahrend man bagegen im großartigften Dagftabe verfaumte, ben rechtlicen Berpflichtungen gegen die fatholifde Rirche nachaufommen; icon bie Motivirung bes Antrags Dtto entbalt himmelichreiende Bablen - Berhaltniffe, und wie werden fich biefelben nun gar zu bem nachzuweisenden beiberfeitigen Bermogensbestande ftellen! Co viel ergibt fic bandgreiflich, baß bie Devise: "Breußen ein evangelischer Staat" allerbings feine leere Bbrafe, noch eine bloge Caprice ift, sondern vielmehr ein untarirbarer Rechtstitel, aus dem die preußischen Katholifen unter Anderm auch die Propaganda gegen ihre eigene Rirche bezahlen helfen muffen. - Ert in ben jungften Tagen murbe noch ein gactum befannt, welches, Rleines mit Großem verglichen und auf Die Staatstaffe angewendet, einen Begriff geben mag, wie man in Breugen auch in puren Gelb Sachen Die gewie fene Paritat ju uben verfteht; mahrend namlich bie wreteftantifche Digconiffen-Anftalt Bethanien aus ber Rabineteleffe 1200 Thaler Gefchent und ein bedeutendes Darleben erflet, verminderte man zwei frankenpflegenden Rloftern in Berlin ihre Staateguichuffe um 510 Ehlr., obgleich biefelben nicht auf freiem Willen bes Staats, fonbern auf guten Rechts titeln von aufgehobenen Stiftern her beruhen. Und boch bort man gerabe in neuester Beit bie protestantifchen Organe in und außer ben Rammern bas betaubenbfte Befchrei erheben: seien die Ratholifen eine ecclesia pressa, so seien fie eine ecclesia pressissima; in bem Budget fener ftunben 700,000 It., in bem ihrigen blog 200,000 Eh.; fo fehr feien fie benachtheiligt - bag namlich ihr Rirchenvermogen faft gang funbirt ift, und alfo nicht im Bubget vorgetragen werben fann, verschweigen fie weislich. Daß aber biefem Gefdrei endlich grundlich burch öffentliche Ruge vor ben Rammern ein Enbe gemacht werbe - nicht bas ift ce, mas jeben Ratholifen an bem Antrag Dito, ber, wie bie "Allgemeine Beitung" fleinlaut berichtet, von 91 Abgeordneten, " Ditgliebern aller Bartelen und Confessionen", unterzeichnet fenn foll, hoch erfreuen muß, auch wird niemand große materiellen Erfolge für jest fcon erwarten; aber er ift ein neuer Beweis, baß ber alte Glaube und bas alte Recht von Unten berauf Bahn breche, und in bemselben Dage, als bas politische Difere wächst, die Elemente einer beffern Zufunft erftarten.

## XXX.

## 1 Gegenmittel gegen den Panperismus ans dem vorigen Jahrhundert.

Das sociale Elend ber Gegenwart führt mehr ober weben Blid tieferer Geister in die Geschichte vergangener
n, bort zu erkunden, was es war, das den volkswirthlichen Berhältnissen unserer Borsahren Bestand und
r verlieh. Wenn man nun sindet, daß die politischen
volkswirthschaftlichen Ordnungen der christlichen Borzelt
h objectiv vernünstig und in höherem Sinne wahrhaft
mäßig waren, dem Bestand und der Wohlfahrt des
en, wie der Einzelnen, wahrhaft förderlich und heilso entsteht der Bunsch und das Streben, was noch
ist von den politisch-socialen Schöpfungen des christlich
hen Geistes, zu retten und im Anschluß an die noch
indenen Rubera das ganze System altdeutschen Rechts
altchristlicher Ordnungen wieder einzuführen in das zere Leben der Reuzeit.

So consequent aber immer die Reaction in Deutschland pleigt in die katholischen und Kaiserzeiten, Eine Inconng läßt sich ihr am Ende boch nachweisen: daß sie nambloß das, was sie will, die objectiven Berhältniffe,
e der Gegenstand und Inhalt ihres Wollens und Stre-

bens sind, ber Borzeit entnimmt, bagegen in dem Wie bes Wollens und Wirkens, in der Wahl und Anwendung der Wege und Mittel zur Verwirklichung der erftrebten Ziele gar sehr auf dem Standpunkt der Neuzeit und in deren Irrthumern bleibt. Unsere Reactionäre sind nur ihren Zielen und Zweschen nach reactionär, in ihrem praktischen Verhalten bleiben sie meist sehr wesentlich in dem revolutionären Subjectivismus, und namentlich in der Vorstellung befangen, der Staat müsse auch in der volkswirthschaftlichen Reaction die Initiative ergreisen, die Sache von der objectiv politischen Seite angreisen, und von vornherein im Großen und Sanzen betreiben.

Das mar nicht bas Berfahren unserer Borfahren in ber Bilbung ihrer volitischen und focialen Lebensorbnungen nicht in biefer Art bes Wollens und Wirfens find bie Brach bauten driftlich germanischen Staatswesens zu Stanbe geton men. Und wenn unfere Beit Aehnliches hervorbringen ober wieder herftellen will, fo genugt es nicht, blog bie Berfe ber Borgeit ju fennen; nothiger ale Alles ift bewußte Ginficht in die Art und Weise bes Birfens bes driftlichen Mis terthums, bes Standpunftes, von bem es babei ausging, ber Wege und Mittel, die es bagu einschlug und anwendete. Eine Rudfehr ju bem leben und Denfen und Sanbeln ber Borgeit in bem, was es allgemein Bahres und Chriftlices hatte, muß unbedingt ber Reaction in ben obiectiven Berfaffunge Berhaltniffen vorhergeben ; Berfaffungeformen, le benenormen und Rechteinstitutionen find ja immer Brobufte bes Lebens felbft, mithin hangt ihre Beschaffenheit von ber Art bes Lebens und Wirfens ab, aus bem fie hervorgeben. Rudfehr jur driftlich beutschen Dethobe politifden Dentens, Lebens und Sanbelns mare fomit bie absolute und unbebingte Borausfegung irgend welcher Bieberberftellung ber politisch-socialen Berhältniffe nach ihrer objectiven Beitz, Beftalt unb Form.

Auch bei ber socialen Frage handelt es sich gewiß nicht zunächst darum, die objectiven Berhältnisse zu bezeichnen, in denen das sociale Elend nicht da sehn würde, es handelt sich nicht darum, ein Bersassungs-Schema auszustellen, in dem der vierte Stand unmöglich wäre; sondern es handelt sich wohl wesentlich darum, den rechten Stand- und Ausgangs-Punkt, die rechten Wege und Mittel für die rechte theoretische und praktische Lösung der socialen Frage zu sinden. Es handelt sich darum, der objectiv gegebenen Ausgabe gegenüber das rechte Verhalten einzunehmen, in Folge bessen sich dann das Ziel von selbst als Folge ergeben muß.

Unfere driftlich germanischen Boreltern murben einer folden Aufgabe gegenüber, wie unfere fociale ift, mohl ein gang anberes Berhalten eingenommen haben, ale wir, ihre flugeren Entel, ju thun pflegen. Inebefonbere mare es ibnen wohl niemals eingefallen, Die fociale Frage rein nur von ihrer außerlich politischen Seite verfteben, und von vornberein im Großen und Bangen vom Staate aus lofen gu mol-Ien. Sie hatten fich schwerlich je bie Frage so gestellt: mas fann im Allgemeinen zur hebung ber focialen Roth und Aufhebung bes Proletariats gefchehen? fonbern fie hatten fich gefragt: was tonnen und muffen Die geiftlichen, Die weltlichen Bewalten, Die Cor-- porationen, die Einzelnen thun, mas und wie muffen Alle im Gingelnen, Jeber fur fich und in feinem Rreife, nach Daggabe feiner Mittel und Rrafte jur Befeitigung bes Bauperismus bei tragen? Der Unterschied ift: bie Reueren find fo gang und gar, und auch in ihren Gebanten und Borftellungen über Die Wege und Weifen bes politischen Sanbelns und Birfens, in ben Irribum ber Centralisation eingegangen, baß fie fich fein anderes politisches und fociales Wirfen mehr benfen fonnen, ale nur ein folches im Großen und Bangen, in einer mechanischen Centralisation aller Rrafte in ben Ginen

Mittelpunkt ber Staatsgewalt. Bo man nicht fiebt, bag bie Staategewalt in irgend einer Aufgabe ber Beit bie Initiative erareifen und als Staatsgewalt von ber politischen Seite aus biefelbe lofen fann, ba, glaubt man, fonne auch gar nichts, ober boch nur fehr wenig geschehen. Die Borgeit bagegen erwartete nicht Alles vom Staate, faßte bas politifche Birfen nicht von vorn berein im Großen und Gangen; fie bat bergleichen allgemeine lebel von bunbert Seiten augleich angegriffen, alle Rreife wirften ba mit, jeber von feinem Blate aus und in ber ihm angemeffenen Beife. Die Roth ber Christenheit murbe im lebendigen Gemeinwesen jener Beiten als eine Roth ber Einzelnen gefühlt und behandelt, und ebenfo ihre Bebung als eine gemeinsame Aufgabe gefaßt, ju beren gofung Jeber feinen Theil beigutragen, Die er in feinem Bereiche felbft ju lofen habe. In biefer Art murbe bie Chriftenheit bes Mittelalters unfere fociale Frage gewiß prub tifcher gefaßt und behandelt haben, als biejenigen Reuern, welche bas fociale Glend burch eine Reftaurirung bes mittelalterlichen Stanbemefene, ber mittelalterlichen Befellichafte Berfaffung beseitigen ju fonnen meinen.

Wollen wir wahrhaft und consequent auf das Mittelalter, auf ben Geift des Mittelalters, und nicht bloß auf seine äußeren Berfassungs Berhältnisse zurückgehen, so müssen wir sowohl in der theoretischen Fassung, als in den praktischen Bestrebungen zur Lösung des socialen Problems vor Alem den Irrthum der Centralisation fallen lassen, und uns die Frage so stellen: wie kann der Pauperismus in einzelnen Kreisen bekämpft werden? oder noch besser: was können die Einzelnen zur Hebung des Pauperismus thun? Ift erst für den einzelnen Kreis der Weg und das Mittel gefunden, so ist natürlich auch für das Ganze die Lösung angebahnt.

Eine Antwort auf diese Frage hat schon vor mehr ale einem halben Jahrhundert ein Borfteher ber folnischen Rirche

in einer Art gegeben, wie fie unfere Borfahren gegeben haben murben, burch eine praktische Behandlung ber socialent Frage in seinem Kreise, die eben so sehr bem Geiste und ber praktischen Handlungsweise des driftlichen Mittelalters, als ben Bedurfniffen entspricht, benen sie abhelsen sollte.

Die fociale Roth besteht mefentlich in bem Mangel an Arbeit, an entfprechenber, ficherer, lohnenber Are Durch die Umgeftaltung ber volfewirthschaftlichen Berhaltniffe ift in ber neueren Beit ein Theil ber menschlichen Befellicaft aus ihr herausgebrangt worben, hat bie georbi nete Theilnahme an ber Broduction, und baburch eben auch bie Theilnahme an ber Consumption verloren. Die Arbeit ift fo gut ein Bedurfniß fur ben Menichen, ale bas Brob; abgefeben von ber Bebeutung ber Arbeit als Braventivmits tel gegen vieles Bofe, ift die Arbeit icon ihrer felbft megen; als Selbftzwed gefaßt, ein mefentliches Bedurfniß fur ben Menfchen, bem gefagt ift: im Schweiße beines Angefichts follft bu bein Brod effen. Wem alfo bie Gelegenheit jur Arbeit fehlt, bem fehlt jugleich 1) bie außere Dloglichkeit ber Erfullung eines ein inneres Bedurfnig unferer gefallenen Ratur aussprechenben gottlichen Gebots, 2) fehlt ihm mit ber Arbeit bas Brob, und 3) fehlt ihm mit beiden bie Bafis zu einem richtigen Berhältnig in allen anbern Lebensbeziehungen. Dem arbeitslosen Armen ift nicht durch bloße Bas ben zu helfen; Diefe fonnen nur Die Gine Seite feines breis fachen Bedürfniffes beden, mahrhaft und bauernd tann ibm

<sup>\*)</sup> Sehr mahr! gewiß aber auch nicht minber wesentlich in ber all's gemein eingeriffenen Luxus: Rrantheit, welche mehr Bebursniffe schafft, als von bem möglichen Erwerbe zu befriedigen find. Das ift die eigentlich moralische Seite ber socialen Frage, welche nur nicht überall gleich ftart hervortritt.

nur burch eine Arbeit aufgeholfen werben, bie ihm jugleich Brob und eine bestimmte burgerliche Stellung gibt.

Das erkannte icon Johann Bhilipp von Horn Bolbichmibt, Beneralvifar ber alten Diocefe Roin unter ihren zwei letten Erzbischöfen \*). Meußerft mobitbatia babei aber nur maßig begutert, mar er vorzüglich barauf bebact, in Rachahmung bes Beilandes, ber mit menigen Broben Biele fpeiste, mit feinen Mitteln möglichft viel ausurichten. Er fah, bag bie Almofen, welche bamale in Roll im reichften Dage gegeben murben, oft mehr Schaben als Rugen anrichteten, und ftubirte mit erfinderischer Rachftenliebe auf die rechten Wege und Mittel, um den arbeitsfähie gen Armen in einer folibern, bauernbern Beife zu belfen, als burch bloge Baben geschehen tann. Er meinte, Die miff gen, aber arbeitsfähigen Armen follten bie Sand nicht nach ben Almofen ausstreden, welches fie bem arbeiteunfabigen rauben, um felbst nur burch ihre Faulheit in immer tieferet physisches und moralisches Elend ju gerathen; ben arbeitsfabigen Armen follten nicht Almofen, fonbern vielmehr Arbeit gegeben merben; es gelte die Aufgabe, fie nicht allein aus ihrem physischen, sondern auch aus ihrem moralischen Elend au befreien, ihre Kamilien ju beben, und vor Allem ben Rachwuchs zu retten, indem er zur Tugend, Ordnung und Arbeit fruh angeleitet, sich felber vor Elend ju bemahren befähigt murbe.

Dieß ist im Grunde die ganze sociale Frage, aus allen ben fünstlichen Bermittlungen und Berwicklungen, welche ihr die moderne Denkweise gegeben hat, auf ihre ursprünglich natürliche und einsachte Form zurudgebracht.

Dag man die fociale Frage betrachten, von welcher Be-

<sup>\*)</sup> Wir geben die Details aus einem Bericht des theinischen Airchen: blatts, beffen Berfasser bieselben aus den Aussagen nech lebenden Augenzeugen des in Rebe fiehenden Unternehmens genommen bal (Rheinisches Kirchenblatt, Jahrgang 1851, Rr. 28 um 29.)

giehung man will, von bem firchlich-religiofen ober von flaatlichen ober von vollewirthichaftlichen Gefichtevunften aus. immer fommt man nach ihrer materiellen Seite bin auf bie Arbeitsfrage als auf ihren eigentlichen Mittelpunft und Rern Benn ber Politifer bas fociale Broblem burch eine Reorganisation bes Stanbe-Wefens zu lofen fucht, fo ift boch bas eigentliche Biel, welches er burch alle feine Reconstruttionen erreichen will, im wesentlichften innern Rern fein an-Deres, als bie Berftellung politifc organisirter Berufestellungen im Staate, in benen und burch welche alle Rreife bes Bolts in ber regelmäßigen Theilnahme an ber Berufsarbeit ibres Stanbes auch bie Sicherung ihres öfonomischen Be-Randes finden follen. Auch alle mehr volkswirthschaftlich gefasten Borfcblage über bie Mittel und Bege gur Bebung bes Pauperismus, wie g. B. Sicherung ber Arbeit burch Affociation, Ermöglichung ber Arbeit burch leichtere Capital. beidaffung, Crebitanftalten für ben Sandwerfer zc., laufen im Befentlichen immer auf die Sicherung ober Beschaffung von Arbeit und bie Berftellung regelmäßiger Arbeits - Berbaltniffe binaus. Wenn man in folden ftaatlich ober voltswirthichaftlich formulirten Borichlagen bas eigentliche Biel, ben Rern ber Aufgabe nicht als folde faßt, wenn man bas Mittel aum 3med, und ben 3med jum Mittel ober ju einer blogen Kolge macht, fo hindert bas nicht, in ben unflar ausgedrudten Gebanken boch beren eigentlichen Sinn ju erkennen. Berben bie gangbaren Borftellungen über bie Lofung ber focialen Frage nur erft ber fpeciellen Form entfleibet, bie fie Daburch erlangt haben, bag fie immer am Substrat ber gro-Ben Staateforper gefast merben, wird ihnen nur erft bie funftliche Geftalt ausgezogen, in ber fie fich meift barftellen, weil man gewohnt ift, fie immer am Gangen ber Gefellichaft im Großen au betrachten: bann bleibt als ihr eigentlicher Mittelpunft nichts mehr und nichts weniger übrig, ale bie einfache Babrheit, Die fich auch bem blobeften Auge auf bem

fleinften Dorfe von felbft aufbrangt, bag es fich jur Berftellung und Bebung bee focialen Lebens um bie Aufgabe banbelt, ben Daffen arbeitelofer aber arbeitefabiger Armen Ar-Mit ber lofung biefer Frage mare bas beit zu verschaffen. Broblem bes Rauperismus, ber im Unterschied von ber eigentlichen Armuth in nichts Anderem, als in einem nicht aus Schuld ber Gingelnen, fondern aus Schuld von Berbaltniffen, bie in bem Buftanbe ber Gefellschaft liegen, erwachfenen Arbeites und Brobmangel besteht, eben in feinem innern Grunde geloft, und alle Beburfniffe ber armeren Claffen maren befriedlat, someit fie materieller Art find. Bie aber biese Aufe gabe au lofen, wie bas einfache, überall portommenbe Migperbalmis, bas arbeitefabige Arme feine Belegenheit aur Arbeit finden fonnen, ju beben und bas richtige Berbaltnis wieberherzustellen fei, bas ift eben bie Frage, um bie es fich banbelt, und bei beren Firirung vor Allem bas in's Auge m faffen, daß fie alluberall als ein gang einfaches innere Difverhaltniß vorhanden ift, auf jebem Buntte, auf allen peripherischen Theilen und nicht bloß im Centrum bes Staats Daher fann ber Bauverismus auch und ber Gefellicaft. nicht durch allgemeine Mittel im Centrum bes Staats und im allgemeinen Busammenhang ber Gesellschaft erfolgreich befampft werben, und ein Berfuch, wie ber Louis Blanc's, vom Staate aus im Allgemeinen bie Arbeitofrage befinitir und burchgreifend ju lofen, mußte immer feinen 3med per Der Pauperismus muß überall befampft merben, me er ift, auf allen Bunften, in allen Theilen ber Befellicaft, und amar nicht bloß in feinen zeitlichen und vorübergebenben Urfachen, noch in feinen außern Symptomen, fonbern im wirklichen Sis und Wefen ber Krantheit, im Disperbaltnis ber arbeitelofen Urmen gur producirenden Bolfegefellichaft Der Staat wird, weil die Mittel, welche ihm gu Gebote fteben, mehr allgemeiner und mehr politischer als polismirth. schaftlicher Art find, in diesem Rampfe gegen ben Bauverismus auch mehr nur mittelbar und indirect mitwirfen können, baburch, daß er die im Bolfe auftretenden Bestrebungen dieser Art hegt, pflegt, fördert; das eigentliche positive und die refte Birfen wird aber den Einzelnen, oder Berbindungen von Einzelnen anheim fallen muffen, und vorzugsweise solchen, die dazu besonders befähigt und berufen sind, und sich diese religiös-politisch-sociale Wirksamfeit in ähnlicher Beise zu einer wesentlichen Lebensaufgabe machen, wie das Horns Goldschmidt that.

Born-Goldschmidt faßte bie Aufgabe gang einfach, wie fie in feiner Umgebung vor ihm lag, und fann, ale ein Mann ber alten Beit, über bie Mittel nach, nicht wie er bie Krage überhaupt, sondern wie er fie in seinem Kreife lofen fonne; er wollte bie sociale Krage ja nicht bloß theoretifc lofen, fonbern prattifch; es ging ihm ja nicht um irgenb eine Befellichaftstheorie, fonbern um bas wirfliche Leben, nicht um ben Staat und bie Befellschaft in abstracto, fonbern um bie leibenben Dienschen in concreto. fucte er nicht erft burch ben Staat eine neue Bolfsbegludunge Theorie auf politischem und volkewirthichaftlie den Wege in's Werf ju fegen, fonbern ging einfach auf Die Cache felbft los, indem er nach reiflicher lleberlegung ben Entichluß faßte, eine Kabrif - Unternehmung in's Leben ju rufen, burch beren eigenthumliche Ginrichtung, ale einer einzig auf bas Wohl ber Armen berechneten Arbeite-Anftalt, er in Geduld und Ausbauer Die fociale Frage, wie fie ihm erfcbien, ju lofen hoffte, und ber er alle feine Mittel und alle von seinen Amtegeschäften übrige Rraft und Beit gu widmen befchloß.

Horn-Goldschmidt gründete also in Roln eine Arbeite. Anftalt, die sich aber von allen ähnlichen Ginrichtungen, die vor und nach ihm da gewesen, sehr wesentlich schon dadurch unterschied, daß er selbst ihr Eigenthumer, Herr und Leiter blieb. Andere Unternehmungen der Art haben sich in der

Regel nicht lange gehalten, weil fie bie Concurreng mit ber Brivat - Induftrie nicht aushalten fonnten; Diefer Umftand batte bann feinen Grund junachft barin, bag bie Leitung bes Betriebes blogen Bermaltern anvertraut murbe, Die na turlich eine viel geringere Dispositions - Rabigfeit über bas Capital eines folchen Unternehmens und eine viel geringene Autorität bei ben Untergebenen haben, als Gigenthumer eines folden Geschäfts. Run ift aber beibes bei allen inbu ftriellen und mercantilen Unternehmungen ein Saupterforberniß bes gludlichen Erfolgs, namentlich in unfern Tagen wo ber handel fo beweglich geworben und ofters Specula tionen mit fich bringt, und wo bas Berfonal einer Kabrif nicht immer mit leichter Dube in Ordnung und Rolgfanteit au erhalten ift. Der Fabritbefiger fteht aber feinen Arbei tern fo ju fagen ale ihr unumidranfter Berr gegenüber: a hat ihre ofonomische Lage in seiner Gewalt, es banat von ibm ab, ob er ihnen Arbeit geben will, ober nicht, und io hat er unmittelbar zwingenbere Mittel in Banben, feine Mrbeiter in Ordnung und punktlichem Gehorfam gu erhalten, als unter heutigen Berhältniffen andere Borgefeste gegen ihre Untergebenen in Anwendung bringen fonnen. britherr ift auch unumschränfter herr feines Capitals, und fann ohne irgend eine andere Rudficht, ale bie auf feinen Bortheil, barüber gang nach feinem Billen verfügen. Diefe Unumschränftheit ber Befiger muß naturlich ber Privat-Inbuftrie eine gemiffe Superioritat gegen alle Bobltbatigfeits. Anstalten fichern, Die mit ihr in Concurreng treten, wenn Diefe von Bermaltern geleitet werben, Die ihren Untergebenen gegenüber an bie mannigfachften Rudfichten gebunben find, und über bas ihnen anvertraute Armengut nur in fehr beftimmten Schranfen und in fehr geregeltem Befchaftegange bisponiren fonnen. Sorn = Golbichmidt vermied biefe Urfache ber Schwierigfeit ber Concurreng mit ber Brivat - Inbuftrie, indem er herr und Gigenthumer feiner Unternehmung

blieb, und gerabe hierin ift wohl ein wefentlicher Grund bes zeitweisen Gelingens feiner Anftalt vor anbern abnlichen zu suchen.

Es bestand diese Anstalt in einer Baumwollen. Spinnerei und Zeug. Weberei, und war anfangs klein; als aber das Unternehmen nach lleberwindung mancher Schwierigkeit einen immer bessern Fortgang nahm, da baute Horn-Goldschmidt auf einem neuerkausten Grundstud ein größeres Gesdade, eigends für den Zwed der Fabrik eingerichtet. Hier beschäftigte er ungefähr sechzig Bersonen, von denen ein Theil auch im Hause wohnte; die technische Leitung hatte er gegen ansehnlichen Wochenlohn einem tüchtigen Meister anvertraut, er selbst aber blied die eigentliche Seele des Unternehmens, dessen Betrieb er, seinem Zwede getreu, in einem Geiste leitete, gegen den die Art, in der sonst die Industrie gewöhnlich betrieben zu werden psiegt, in dem schneidendsten Gegensabe steht.

Das heutige Fabrifmefen hat bas Produtt ber Arbeit, bie Baare, und in ber Baare ben Gewinn gu feinem thatfaclichen 3med. Der Arbeiter ift nur Mittel, Die Baare und mit ihr ben Gewinn hervorzubringen. Born-Goldichmidt batte fich nicht bie Bagre und ben Geminn jum Biel gefest; bas Arbeiten felbst war ihm um bes Arbeitens willen ber 3wed bes Unternehmens, und bemgemäß zielte bie gange Einrichtung auf nichts Anderes, ale auf Die Beforberung bes ewigen Beile und bes zeitlichen Bohle ber Arbeiter. Born Bolbichmibt richtete vorzugeweise fein Augenmert auf ibre fittliche Bildung und Befferung. Richt genug, bag er felbft ihnen alle feine freie Beit und Rraft opferte, hatte er auch noch einen Beiftlichen als Inspector im Saufe angestellt gur beständigen Aufsicht. An die Kabrifraume stieß eine Haus-Rapelle an, welche burch eine große Thure mit benfelben in Berbindung gefest werben fonnte. Bier murbe taglich eine beilige Deffe gelesen, und bas gesammte Berfonal nahm mit Gefang und Gebet Antheil baran. Während ber Arbeit ward ebenfalls viel gebetet und gefungen. Dann war für Erwachsene und für Kinder Religions und Elementar Unsterricht im Hause. So war die Fabrik zugleich eine Bildungs-Anstalt. Insbesondere waren die Kinder, welche in der Fabrik arbeiteten, ein Gegenstand beständiger Sorge des edeln Wohlthäters; er gab ihnen, nehlt gutem Lohne, noch östers Kleidung und andere Geschenke, sorgte in angemessener Beise für ihre Erholung, suchte die tüchtigsten und bravsten unter ihnen aus, und that sie später nach ihrem Geschied und ihrer Luft zu tüchtigen Handwerkern in die Lehre u. s. w.

Rach bem Plane Horn-Golbschmidts follte feine Arbeits Unftalt in fich felbft vor und nach bie Grundlage ju ihrem Forthestehen und ihrer Erweiterung burch ben Ertrag ber Arbeit gewinnen, und fo auch über feinen Tob binaus fit tommende Beiten eine fich felbft rentirende, machfende Rabrungequelle und ein unverbringliches Bermogen fur autwillige Bulfebeburftige ber Stadt merben. Der anfängliche Erfola bes Unternehmens entsprach, wie gefagt, biefem Plane in bem Dage, bag Sorn-Golbichmidt, burch ben guten fortgang ber Fabrif ermuntert, Diefelbe bedeutenb vergrößerte und ein neues Gebaube für fie errichten ließ. Es maren alfo feine innern Unmöglichfeiten im Unternehmen felbft. an welchen baffelbe mit Horn - Golbichmidt's Tob ju Grunde ging; es waren bie Folgen ber frangofischen Revolution, welche ihm, wie fo vielem Anbern, ben Untergang bereiteten.

Der Einzug der Franzosen vertrieb Horn-Goldschmidt aus Koln, er suchte jedoch nach nicht langer Zeit die Erlaubniß zur Rudsehr nach, und erhielt sie. Tief erschüttert von dem Unglud, welches die Träger der alten Ordnung getroffen, wollte er nun das Loos seiner Pfleglinge ganzlich theilen. Er zog in ein paar Zimmer des Fabrisgebäudes ein, und war erst nach langem Bitten seiner Freunde zur Einsehr in sein Haus und zur Annahme der gewohnten Blege zu bewegen. Er farb

am Schlagfluß ben ersten Oftober 1796. Ueber bie Kabrif. hatte er in feinem Testamente babin verfügt, daß bas immer noch nicht unbedeutende Bermogen berfelben ben Armen ber Stadt Roln geboren folle, wenn bas Unternehmen nicht mehr in ber bisherigen Beife fortbestehen fonne. Die Revolution batte aber alle induftriellen Unternehmungen in's Verberben gebracht; auch an bem Saufe und Gigenthum Sorn-Goldfomibt's batte es mabrent feiner Abmefenheit folecht genug bergegangen, befonders aber hatte feine großartige Bohlthatigfeit gegen bie Emigranten fein Bermogen ericopft. batte gange Schiffe voll biefer Ungludlichen auf feine Roften verpflegt, mit allem Rothigen verfehen und weiter beforbert. Co fah er fich benn nicht mehr im Stande, ben in feiner Rabrif entftanbenen Schaben ju erfeben, und ihren Kortbefand burch hinreichend große Geldmittel über feinen Tob binaus ju fichern. Das übrig gebliebene ziemlich bedeutenbe Bermogen ber Kabrit fiel alfo ben Armen und ber Armen-Bermaltung anheim, die aus bemfelben nach Testamentebeftimmung bem Deifter auf Lebenszeit freie Wohnung und ben gangen Bochenlohn ju gewähren hatte, und bas übrige Bermogen zu anbern Armengmeden verwendete. Gin Theil bes Bebaubes wird gegenwartig fur eine Armenichule benutt, ein anberer Theil ift abgebrochen.

Also endete, wie so vieles andere Gute unter vielem Schlechten, auch diese Anstalt an den Folgen der Revolution, und ihr großherziger Stifter fiel mit seinem langjährigen Liebeswerf gar bald der Vergessenheit anheim, weil die Zeit den tiesern Sinn seines Strebens und seiner Anstalt als eisnes reichen Gegenmittels gegen den Pauperismus noch nicht zu würdigen wußte. Ilm so mehr dürste die Erinnerung an den edeln Priester in unsern Tagen am Plate seyn, und zwar nicht bloß wegen der religiösen, sondern auch wegen der politischen und socialen Bedeutung seines Strebens. Horn-Goldchmidt verdient die ehrende und dankbare Erin-

nerung nicht bloß als ein großer Bohlthater im Geifte driftlicher Rächstenliebe: Die Art seiner Bohlthatigkeit hat auch eine politische und sociale Seite, burch welche fie sich von andern Bohlthatigkeits Bestrebungen wesentlich unterscheibet, und die ausmerksamste Betrachtung fordert.

Born - Goldschmibt mochte felbft in feinem Berte nichts mehr und nichts weniger als eine lebung driftlich-religiofer Bohlthätigfeit feben; ihrem wefentlichen Uriprung und Charafter nach maren feine Beftrebungen auch Bohlthatigfeitsllebungen im eigentlichen Sinne bes Borts, Die Art berfelben war aber eine wesentlich neue. Das Gegenmittel gegen ein Uebel muß immer ber Ratur ber Rrantheit genau entfprechen, wenn es wirffam fenn und heilen foll, und tie driftliche charitas bat immer die Mittel gefucht, ju finden und anzuwenden gewußt, ber in verschiebenen Beiten unter verschiebenen Westalten wieberfehrenben Roth jebesmal gerate in dem Bunfte entgegen ju mirfen, in dem fie ihren eigentlichen Gib hatte. Gerabe bie in einem Zeitalter epidemijd geworbenen, öffentlichen ober allgemeinen Drangfale ber Chris ftenheit find immer vorzugeweise ber Sauptgegenftand berjenigen gemefen, welche in opfermuthigem driftlichen Ritterund Selbenthum fich bie lebung ber Bflichten ber Rachftenliebe ju einer mefentlichen Lebensaufgabe machten. Darum mußten bie Beftrebungen biefer Belben ber Boblthatigfeit, obgleich fie in ihrem innern Befen immer biefelben blieben. nach ber verschiebenen specifischen Beschaffenheit ber in ben verschiebenen Beiten herrschenben llebel eine verschiebene au-Bere Bestalt annehmen; ber allgemeine 3med mar berfelbe, bie besondern Biele und Begenftande wechselten. Born-Golb fcmidt fceint une nun berjenige ju fenn, ber querft ein wirksames specifisches Mittel gegen Die allgemeine Calamitat unferer Beit, ben Bauperismus, nicht bloß erfunden, fonbem auch in Anwendung gebracht und praftifch feine Ausführbar feit und Wirksamkeit gezeigt bat. Cein Mittel ift neu, infe

fern es bireft gegen ben Sit ber Krantheit bes Bauperismus, gegen bie Trennung bes Proletariats von ber probucirenden Bolisgesellschaft gerichtet ift, und eben babin mirft. biefe Trennung als folche burch regelmäßige Arbeitsheichaffung aufzuheben. Sein Mittel muß mehr als alle anbern biefen 3med erreichen, und bas Glend zu heben geeignet fenn, ba es meber einseitig spiritualiftisch, noch bloß materiell wirft. Bie wir gefeben haben, verband horn. Goldidmidt mit ber Gigenschaft eines Arbeitgebers gleichsam bas Amt eines Diffionars, indem er vorzugeweise für bie fittliche Bilbung und Befferung feiner Untergebenen forgte. Gine berartige beftanbige geiftig-fittliche Einwirfung muß aber um fo wirffamer fenn, wenn berjenige, ber fie ubt, jugleich bie Gewalt hat, mit bem gangen Unfeben bes Brobberrn auch bie außere Suhrung ber Untergebenen ju beauffichtigen, und fraft bee Behorfams einen entscheibenben Ginfluß auch auf alle Begiehungen bes außern Lebens auszuüben. Sorn - Golbichmidt faßte bie mas teriellen Beburfniffe seiner Bfleglinge von ihrer geiftig fittlis chen Seite, in beren Befriedigung bot fich ihm ein neues Mittel für ihre geistige Beredlung bar. Ja, schon burch bas regelmäßige Berhaltniß, meldes feine Arbeiter ju ihm und feiner Anftalt hatten, waren biefe taufend Berfuchungen und Gefahren enthoben, die in bem Broletarier, ber ifolirt und begiehungelos im Leben ba fieht, ben guten Camen eis ner rein geiftigen Ginwirfung im Rampf mit ben Drangfalen feiner Lage wohl nur ju oft und allgu leicht erftiden. Born-Golbidmidt fonnte burch feine Anftalt bie Menichen von allen Seiten faffen, allfeitig auf fie wirfen, ba fie alle Bege, Bedingungen und menschlichen Mittel umfaßte, welche mit babin wirfen fonnen, ben heutigen Broletarier für immer aus feinem geiftigen und materiellen Glend ju reißen, und ibn ju einem tuchtigen Burger bes Simmele und ber Erbe au machen. In biefen Begiehungen find alfo Born - Goldichmidt's Beftrebungen in ihrer Art neu und hochft bemerfenswerth, wenn man fie auch nur aus bem Gefichtspunfte ber Boblthatigfeit betrachtet.

Sie haben aber auch noch eine anbere Seite. Gigent lich und im tiefften Grunde hat alle und jebe Bobltbatigfeit auch eine politische Bebeutung, und jeder Act ber Boblthatigfeit ift jugleich ein politischer Act, weil es überhamt fein Cepn und fein Thun, überhaupt Richts geben fann, mas nicht nach einer Ceite bin auch politifcher Ratur wire. Born Boldichmidt's Unternehmung bat aber in gang befonberer Beife einen volitischen Charafter, in fofern in ihr im Reime ein Berhaltniß hergestellt erscheint, welches an fic wesentlich politisch ift, und auch in anderer Form und in anderer Beife als ein politisches Berhältniß eriftirt bat, in einzelnen Reften auf ber einen, in neuen aber verfummerten Anfangen auf ber anbern Seite auch noch eriftirt. Das Berhaltniß bes herrschaftlichen Batronats nämlich ift bis auf einige Spuren untergegangen, und baburch ift in miern neuern politischen Berhaltniffen eine wohl burch nichts au erfebende Lude entstanden. Rleinere Rreife bedurfen eben fo gut einer Autoritat, ale große, und das nicht bloß in geiftlicher, fonbern auch in volitischer und öfonomischer Begiebung. Reine bloß befoldeten Beamten, nach heutiger Art gestellt, feine Gemeinde Drbnungen, auch die besten nicht, vermogen ben Abgang monarchischer Stellungen in ben fleinern Rreifen ju erfeten, bie früher ber Abel mit feiner obrigfeitlichen Gemalt und Autorität ale ein Mittelglied zwischen Fürft und Boll, als ein politischer Mittelpunft für bas Leben ber fleinern Rreise einnahm. Seitbem ber Abel feine wirfliche Stellung und Bebeutung verloren, hat fich aus ber innern Rothmen, bigfeit, die in ber Ratur ber Dinge liegt, ein abnliches Berhaltniß, welches aber, weil auf falfcher Grundlage rubend, von vornherein eine Carricatur ift, in ber neuern Ariftofratie bes Besiges, und besonders in ben herren ber Induffrie, ausgebilbet. Dhne alle erflarten politischen Rechte, und jum



Theil obne ibr Biffen und Wollen, find bie Gerren ber Induftrie in ihrem Rreife in ber That mehr als Befiber und Arbeitgeber: bas Gelb hat eben auch eine politische Bebeutung, und theilt feinem Befiger auch politisches Anfeben und politifchen Ginfluß mit, wie bem gangen Stagte gegenüber. fo noch mehr in ben fleinern Rreifen ber Bolfegefellichaft: bie Abbangigfeit bes Arbeiters vom Brobberrn ift amar nach ber gewöhnlichen Meinung ber Induftriellen felbft nur eine rein öfonomische, in der That aber debnt fich biefe Abbangigfeit bes Ginen vom Anbern in entichiebener Ueber - und Unterordnung über alle Seiten bes Lebens aus, und gibt bem Arbeiteberen einen faktischen Ginflug, ber amar mehr ben Charafter ber Bemalt, als ben einer fittlichen Autorität tragt, barum aber eine immer noch bebeutenbe Rraft und Birfung gibt. Gezogen burch bas natürliche Bedürfnis nach boberer Leitung, Führung und Autorität erfennt auch ber beutige Arbeiter in feinem Arbeitgeber in einem gewiffen Grabe und Dage noch immer feinen wirflichen Berrn und Borgefesten (im politischen Sinne), fragt ihn um Rath, folgt feinem Beispiele u. f. m., naturlich Alles nur in fo weit, als die Art bes Berhaltniffes und ber Charafter bes herrn es erlaubt. Weil aber bas gange Berhaltniß auf bloß materieller und vecuniarer Grundlage ruht, fann es zu feiner rechten Ausbildung und mahren Bermirflichung fommen. Uns icheint nun an ber rechten politischen Ausbildung Diefes Berbaltniffes amifchen Arbeiteherrn und Arbeiter auf religiosfittlicher Grundlage Alles gelegen für bie funftige Organifas tion bes Bolfslebens. Wir glauben nicht, bag bie fleine Inbuffrie fich von bem Untergange bemahren, und gegen bie große wieder wird erheben tonnen, und halten baber bie bolitifde Organisation bes fleineren Gewerbewesens, bie Bunftverfaffung, fur befinitiv verloren. In ber falfchen Centralis fation aller Berhaltniffe icheint und wenigstens bie Bahrheit enthalten, bag ber Bilbungetrieb ber Beit überall, fo auch 36

im Bewerbemefen, auf größere, concentrirtere Ginrichtungen binbrangt, die eben fo gut und in weit boberem Grabe noch einer politischen Organisation und Ausgestaltung bedürfen, als por ihnen bie fleinern Berhaltniffe im handwertemaßigen Bewerbebetrieb. Gollen aber bie menfchlichen Berbalt niffe an der großen Induftrie, und vor Allem bas Berbaltnis amifchen Arbeiteherrn und Arbeiter, eine fittlich-politifde Grundlage erlangen, fo muffen fie auf religios-fittlicher Grund. lage ruben. Sorn-Goldschmidt hat eben in feiner Rabrif ein foldes, auf religios-fittlicher Grunblage ruhenbes Berhaltnis amifchen Arbeiteherrn und Arbeiter in feinen Anfangen bergestellt, und auf Grundlage beffelben ftand er ju feinen Arbeitern in einer Begiehung, Die im Reime bas enthalt, mas bie obrigfeitliche Burbe, Stellung und Charafter bes deift. licen Ritters und Batrons, feinen Untergebenen gegenüber, ibrem innern und eblen Behalte nach ausmacht. In dieser Berftellung eines folchen Batronats-Berhaltniffes im Gebiete ber arößern Industrie erbliden wir die befondere politifche Bebeutung ber Born : Bolbidmidt'iden Arbeite : Anftalt.

Ihre Bebeutung in volkswirthschaftlicher Beziehung ift an fich felbft flar.

Horn Golbschmibt verwirklichte in seinem Rreise durch seine Arbeits Anstalt die Idee einer Organisation der Arbeit in der Art, in welcher allein dieser Gedanke, der bei aller Entstellung, welche er durch den französischen Socialismus erfahren hat, doch auch eine große Wahrheit enthält, mit Beibehaltung des personlichen Eigenthums verwirklicht wers den kann. Horn Goldschmidt behandelte sein Gigenthum, im Geiste des Christenthums, als ein Gott zugehöriges, ihm bloß zur Verwaltung anvertrautes Gut; in diesem Sinne machte er es zu einem Capital, mit dem er besisosen Arbeitern den Gegenstand und die Gelegenheit zu lohnender Beschäftigung gab; er hob also für sich und in seinem Kreise die Trennung und den Gegensat von Capital und Arbeit aus,

b zwar in einer Weise, wodurch die Arbeit zu ihrem vollen ichte kam, ohne daß das Princip des Eigenthums irgend Augnet worden wäre.

Rlein und unbebeutenb fant bas Born-Golbichmibt'iche beite Inftitut vor ber Belt ba, faum noch eine Spur n ihm ift vorhanden, faum noch eine Erinnerung in bem bachtniß ber Denfchen; biefe wenigen Anbeutungen, mit ten wir auf feinen ibealen Werth und feine Bebeutung : Die Berhaltniffe ber Begenwart bingewiefen, genugen er icon, um feine innere Bichtigfeit ju zeigen. B und uniceinbares Gefcopf ift die Dilbe, bennoch ftebt in ber gangen Wefenreihe ber Schöpfung als lebenbiger ganismus hoher, ale bas foloffalfte Bebirge. Go aber ben auch im Reiche bes Beiftes oft bie fleinsten Schöpfunn und Thatfachen einen viel hobern Berth, eine viel groce innere Wichtigkeit, ale außerlich große Thatfachen und jaten, welche, burd medanische Rrafte und Wirfungemithervorgebracht, in Raum und Beit in ben foloffalften eriffen fich barftellen, und boch, im Busammenhange ber efcicte mit bem Dafftab bes ewigen Gebanfens von n bleibenben Werth aller Dinge bemeffen, eitel und nichfind.

Ihrem außern Bestande nach ift die Horn-Goldschmidt'sche istalt von der Erde verschwunden, darum aber nicht die ee, die ihr Stifter in ihr aussprach. Mochte er selbst vielst diese Idee nicht als solche erfennen, sondern nur in ihr praktischer Beise das Bedürsniß der Zeit erfassen und riedigen: es war doch eine Idee, die er aussührte, denn ch die Schöpfungen des praktischen Geistes sind an sich bit Ideen, und die Principien, die geistigen Geset der inge, sind ihr eigentliches innerstes Wesen — gerade so im stigen Gebiet, wie in der Natur die Gesetze in allen einsnen Thatsachen und Fällen die Mitte ihrer Wirklichseit den. In den Thatsachen, in der wahren Praxis vergan-

gener Beit bie 3bee berfelben ju ertennen, um burch bie Theorie ber Braris wieder au einer gefunden Braris felbit au fommen, ift aber vielleicht eine ber unabweisbarften Aufgaben für unfere Beit, in ber bas Gelbftbemußtfenn eine Stellung im Leben und Sandeln einnimmt, wie noch nie auvor; wo bie überwiegende und einseitige Reflerion Dit urfache an bem Untergange bes hanbelnben Lebens ift, ba wird mabres Denfen und Rudfehr jum Raturlichen in ber Ibee einen guten Theil mit bagu beitragen muffen, eine mahre und thatfraftige Praris erft wieber moglich ju maden. Es icheint auch in ber Entwidlungestufe zu liegen, bie ber jum Mannesalter fortidreitenbe Geift ber Menicheit beute erreicht bat, bag an die Stelle bes praftifchen Inftinces mehr und mehr bas bewußte Erfennen tritt, fo bag mitbin wo fruber fich praftifche Berhaltniffe auf mehr unbewuft praftischem Wege unmittelbar in und aus bem Leben erzeugten, heute fehr oft bas Selbstbewußtfenn, bie 3bee praftifcher Inftitutionen, ber Berftellung ber Cache vorhergeben, biefe erft hervorrufen und erzeugen muffen. Demnach glauben wir, Daß bie 3bee ber Born-Goldschmidt'ichen Arbeite Anftalt, fo wenig Anerkennung und Rachahmung fie bis jest gefunben \*), boch bereinft noch in focialen Schopfungen fich fortzeugend ermeifen und recht viele Fruchte bringen merbe, Die Einwendungen, welche gegen ihre Ausführbarfeit gemacht werben fonnen, laufen alle auf die beiben binaus, bas gu einer folden focialen Thatigfeit mit einer großen wirflichen Onabe von Gott auch ein hoher Grab ber Selbftverlaugnung

<sup>\*)</sup> Une ift nur ein einziger Fall einer Mohlthatigkeite Ginrichtung bekannt, bie in ihren geistigen Grundlagen und ihrem wefentlichen Plane mit ber horn-Golofchmibt'ichen Anstalt Aehnlichkeit ju ber ben scheint. Der Bericht über diese Anstalt des Bfarrenrams Waldner aus Sannerz findet sich in den gedruckten Berhant: lungen der General-Versammlung der katholischen Bereine Deutschlands vom Jahre 1851. S. 83 u. ff.



gehore, und daß das Auffommen folder Arbeite Anstalten durch die berrichende Industrie gehindert fei. Bas ben erften Buntt betrifft, fo ift ju fagen, bag ju allen großen, in ihrer Art abnlichen Werfen bes driftlichen Selben - und Ritterthums eine ebenfo große Bnabe und Gelbftverlaugnung gebort bat, und bag wir nicht zweifeln burfen, biefelbe Gnabe und diefelbe Celbftverläugnung, welche bie großen Thaten bes driftlichen Alterthums und Mittelalters bervorgebracht baben, werbe fich auch in unferm focialen Elend und jum Aufbau neuer gesellschaftlichen Inftitutionen in binlanglichem Dabe machtig erweisen fonnen. In Sinfict bes zweiten Einwandes läßt fich füglich erwibern, daß bie beutige Inbuftrie weber in ihrem Betrieb fo vollfommen eingerichtet. noch in ben focialen Berhaltniffen auf fo feften gugen ftebt, bas mit ihr auf bie Dauer feine Concurreng auszuhalten mare; im Gegentheil läßt fich ohne Brophetengabe, bloß aus bem naturlichen Lauf ber Dinge, vorausseben, bag ein Zag fommen wirb, wo fie mit ihrem Mammonebienft und ibren Menfchenopfern in fich felbft unhaltbar in ben Staub babinfinft. Wenn nicht früher, fo wird es boch in biefen Tagen moglich und nothwendig werben, daß ein neues driftliches Ritterthum, gleichviel, ob aus alten ober neuen Gefolechtern, fich erhebt, und im Gebiete ber Induftrie ben Rampf gegen bie Roth und bie Bebrangniffe ber Chriftenbeit in bie Sand nimmt, und unter allfeitiger Berfohnung ber flaffenben Begenfate in ber heutigen Bolfegefellichaft ju einem alorreichen Ende führt.

## XXXI.

## Sofrath Dr. Bell in Seibelberg über bat Bufifche Buch:

"ble Reform ber fatholifchen Gelehrtenbilbung in Tentfchlant."

Die "Beibelberger Jahrbucher ber Literatur" brachten in ben jungften Tagen eine gebiegene Befprechung bes Eingangs genannten Berfes, von ber wir nur fürch ten, bag fie besondere im fatholischen Deutschland bie verbiente und munichenswerthe Berbreitung nicht finbe. Dine 3meifel verbanten wir es blog ber ausgezeichneten und mit Recht von allen Barteien geachteten Berfonlichfeit bes bern Berfaffere, bag eine eben fo ruhige ale gerechte Beurtheis lung jenes Buches, bas unter bem Interbift ber habifden Regierung liegt und herrn Buß feine langjahrige Stellung in Freiburg ju foften broht - in ben "Beibelberger Jahrbuchern" möglich wurde. herr hofrath Dr. Bell ift auch ber competentefte Beurtheiler. Als einer ber erften Philologen Deutschlands burch fruchtreiche literarifche Thatigfeit nicht weniger, ale burch feine fur bas fatholifche Baben epoche machenben Beiftungen im Lehramte befannt, wurde er von ber Regierung ichon im Jahre 1835 mit ber Berfetung von feiner Professur ju Freiburg in ben Dberftubienrath ju Raris

uhe gewärdigt, wie seine gründliche Renntniß des Schulnd Unterrichtswesens verdiente; seitdem dem Lehrstuhle in
beidelberg zurückgegeben, hat er seinen Ramen zu den geeiertsten des katholischen Deutschlands beigefügt, indem er
n der dortigen zweiten Rammer für die unterdrückten Rechte
er Rirche sowohl im Allgemeinen, als in Baden insbesonere mit einer Energie, Liebe und Einsicht austrat, die überall
m großen Baterlande unvergessen bleibt, und ihn als den
gramentarischen Stimmführer der badischen Katholisen ercheinen läßt.

Ceine Recenfion bes Bufifchen Buches felbft folgt bieem in ben Auseinanberfehungen fiber bie wichtigften Kragen es Coul - und Unterrichtsmefens von der Bolfsichule bis n ben Universitäten, nicht immer unter unbebingter Sante ion, wohl aber unter unumwundener Uebereinstimmung geabe in ben Saupt. und fpecififch tathollichen Bunften. Berachten wir bes Rabern feine Aussprüche in Bezug auf bie rei großen Fragen: über ben nothigen und zwedmäßigen ebr = Umfang und Bilbunge-Rreis in ben Bolle - und Geehrten - Coulen, über bie Pflege bes driftlichen Beiftes in lefen, und über ben confessionellen Charafter ber Universis Aten - fo finben wir, mertwurdiger Beife, ben recenfirenen Philologen bloß im ersten Bunfte in Discrepang mit bem Er bas Recht ber Rirche eifernden Staaterechtelebrer, und ier mabrlich! mit allem Rug. Er, ber Deifter im Lehrache, tabelt an biefem, baß er jener humanitarischen und ufflarungefeligen Moderichtung ber Beit ju viel nachgebe, pelche die focialen Buftande badurch ju beffern meint, baß ie mit foulmeisterlichem Sandwerfoftolg von Staatemegen in encyclopabifches Bielerlei in alle Ropfe ftopft, aber geabe baburch bie Befahr unferer heutigen Bilbung begrunbet, nbem fie ftatt ber gehofften verftanbigen Ginficht überall bloß afeweisen Duntel erzeugt. Diefer Irrthum liegt namentlich er faft jum Princip geworbenen Ueberfchatung ju Grunde,

mit ber man sich eine hohe sociale Bebeutung ber sogenannten Gewerbs-, Real- und höhern Bürgerschulen einbildet, und wir wären mit noch viel schärferer Betonung ihrer höcht gefährlichen Seiten einverstanden, als sie von dem Herm Recensenten vor und liegt. Derselbe Irrthum, welcher diese gefährlichen Mitteldinge zwischen Bürger und Prosessor gesichaffen, wirft aber auch auf die Bolts- und niederen Gesichten-Schulen ein, auf die Letteren namentlich damit, das er durch eine Unmasse obligater Lehrsächer der freien Selbstethätigkeit des Schülers seden Spielraum abschneidet. Bon diesem Gesichtspunkte aus macht der Recensent gegen den Versasser die treffenden Bemerkungen:

"Bir batten gemunicht, bag er bei ber Bolfeichule, obgleich er fie nur in Rurge behandelt, mehr und ftarter, ale es gefcheben ift, fich gegen ble noch immer bei Bielen berrichenben, gang übertriebenen und irrigen Unfichten über ben Werth und die Birffamfeit ber Bolfeichule fur bie mabre Civilifation batte erffaren mo. gen. Es ift nicht zu fagen, mas es fur Schaben bei une in Deutschland gebracht bat, die Aufgabe ber Bolfeschule als \_\_algemeine Menfchenbildung"" ju formuliren , und bie Soullehrer mit bochtonenben Bhrafen "als Menfchenbilbner" binguftellen, fle aber babei auf bie fcmalfte Roft zu feben, ftatt einfach ju fagen, bag bie Rinber in ber Bolfeschule Lefen, Schreiben, Red. nen, bie Elemente bes Religione-Unterrichtes lernen, babei an Bucht und anftanbige Gitten gewohnt werben follen. viel auf bie Voltefchule und auf öffentliche vom Staate ausgebenben allgemeine Beranftaltungen in biefem Rreife antame, bann mare es unbegreiflich, wie bie alten Griechen und Romer zu ber von ihnen erreichten Stufe ber Civilifation hatten gelangen fonnen."-"Ebenfo hatten wir gewunicht, bag unfer Berfaffer ben allgemeinen Schulzwang, bie Schulpflichtigfeit, welche außer uns Deutschen fein anderes civilifirtes Bolt fich gefallen lagt, nicht mit Stillfcmeigen übergangen hatte."- "Wir munbern uns aber auch baruber, baß er, beffen ganges Spftem boch auf eine vernunfrige Reftauration ber Borguge ber altern Unterrichtsweise, auf einen rationellen Rudichritt aus einer falfchen Bahn ausgeht, bas gange

Bielerlei ber Lehrgegenstände bes mobernen Symnastums zuläst. Unser Berfasser halt soviel auf die ""Ratio studiorum Societatis Josu," und mit Recht, benn sie ist nichts Anderes als das von dem Alterthum her traditionell fortgepstanzte, in der Ratur der Sache liegende Spstem des gelehrten Schulunterrichtes, mit Präcision, Geschmack und höchst praktisch abgefaßt; der Berfasser erklärt sich an manchen Stellen sehr beifällig über den englischen gelehrten Schulunterricht: Alles dieses, sollte man meinen, hätte ihn zu einiger Reduction der obligaten Lehrsächer unsers jedigen Ghmnassallunterrichtes führen sollen. — Es muß nicht Alles, was man nach der Art unsere jedigen Bildung zu lerven für nothwendig hält, gerade von Allen und in den obligaten Lehrstunden bes gelehrten Schulunterrichtes gelernt werden."

Rach biefen Grundfagen will Berr Bofrath Bell g. B. bie neueren Sprachen, ben theoretifchen Unterricht in ber beutfcen Grammatif u. f. w., aus ber Rabl ber obligaten Lebrfacher geftriden wiffen, verwirft aber aus bemfelben Grunde bas von ben protestantischen Schulen Rorbbeutschlands verbreitete neue Spftem, welches einen Theil ber allgemeinen (philosophischen) Wiffenschaften erweiterten Gumnafien autheilt. ben andern an der Universität ber freien Gelbstbatigfeit preisaibt, die neben bem unmittelbar ergriffenen Studium ber Berufsfächer gwar allerdings noch eriftiren fonnte, in ber Regel aber erfahrungemäßig nicht eriftirt. Der gewiegte Renner bes Schulmefens hatte einft felbft fur bie Ginführung biefes neuen Spfteme in Baben gestimmt und gearbeitet; jest aber, nach scharfer Beobachtung, spricht er fich fur bas alte Suftem aus, bas in ben fatholischen ganbern Deutschlands noch bis in die neueste Beit berrichend mar, und auf jener feit britthalbhunbert Jahren noch immer unübertroffenen Ratio studiorum ber Jesuiten ruht. Wir mußten feinen anbern Grund ber Unübertrefflichfeit biefer ratio, als bas fie eben bie zu bilbenben Menschenfinder nimmt, wie fie in rerum natura find, mabrent bas neue Spftem mit gefpenftis ichen Ibeglen erverimentirt, bie nirgends eriftiren. Bas übrigens feiner Beit bem Schulmefen ber Jefuiten bie größten Erfolge verlieb - benn mas nunt die trefflichte Theorie bei ohnmächtiger Erecutive! - bas war bie ftrenge corporative Einheit ihres Lehramtes. Es ift baher nur richtige Confe queng, wenn unfer Recenfent mit bem Berfaffer übereinftimment ertlart, bag bie neumobifche Laifirung bes niebern Lehrstandes, "auch abgesehen von ben politischen und firch. lichen Intereffen, blog von bem rein pabagogifden Stanb. punfte aus (wegen ber bei jeber Ergiehung nothigen Ginheit) die Sache betrachtet" - ein großer Difgriff fei. Diese Behauptung burfte icon jest vielfach als horrend erfceinen, und boch gab es felbft in Baben, mas bie Brotestanten betrifft, bis 1836, und mas bie Ratholifen betrifft. mit einigen Ausnahmen bis 1830 nur Gymnafigliehrer, Die jugleich Theologen, beziehungeweife Rlerifer maren. Endlich feben wir auch bezüglich ber vielbesprochenen Frage megen bes Gebrauchs ber antif heibnischen Claffter in driftliden Schulen unfere philologische Autorität einen Spruch fallen. ber gleichfalls wieder die alte Braris ber Jesuitenschulen, fo vielgeschmaht fie namentlich wegen fogenannter Berftummelung ber flaffichen Beifteswerfe ift, rechtfertigt und gu Ehren bringt, mobel Berr Hofrath Bell fich auch noch auf beftatigenbe protestantischen Erfahrungen berufen fann:

"Bwei Bunkte scheint uns ber Berfasser recht gut hervorzuheben, nämlich die Zwedmäßigkeit von Auszugen und Chrestomathien aus den alten Schriftstellern für den Schulgebrauch und
ferner die Nothwendigkeit und Zwedmäßigkeit der Lesung auszes
wählter Stude aus den christlichen Classiftern. Was das Erfte
betrifft, so eignen sich mehrere von den an den Schulen zu lesens
ben Classiftern durchaus nicht dazu, von den Schülern ganz oder
an jeder beliebigen Stelle gelesen zu werden, wie z. B. Goratius;
warum also soll ungeachtet dessen der ganze Schriftsteller dem
Schüler in die Sande gegeben werden? Oder liegt darin die naive
Anertennung, daß man den Schüler doch nicht so weit bringe,
daß er sich dafür interessitt, was sonft außer den in der Schule

gelefenen Studen in bem Buche fteht ober es verfteben lernt. Auch bas fur die Ginfubrung driftlicher Claffifer in unfere Sou-Ien Befagte, ein Begenftanb, welcher befanntlich in ber neueften Reit mit befonberer Lebhaftigfeit befprochen morben ift, bat gemiß fest bie Beiftimmung vieler Babagogen und Gelehrten. Die großten jener Griftlichen Claffiter geboren gugleich zu ben erften Denfern und Schriftftellern ihres Jahrhunderts, einer Beit, wo bie griechische und romifche Sprache noch lebenbe Sprachen maren. Co ift eine bocht auffallende Lude, bag unfere Aubirenbe driftliche Jugend in ihrer Ctubienzeit, und bie Deiften mabrend ibrer Lebenszeit, ja auch ihre Lebrer nicht einen einzigen Blid in bie Schate Diefer Literatur merfen. Der frangofifche Somnaffalunterricht ift in biefer Beziehung beffer eingerichtet. - Auch bier wie bei bem gangen bumaniftifchen Theile bes Unterrichts an ben Ge-Ichrtenichulen fann vernunftiger Beije nur ber von unferm Berfaffer ausgesprochene Grundfat ale Leitstern bienen : \_\_Die Schonbeit ber Form foll aus ber beibnifchen Literatur gewonnen, blefe Form felbft aber mit driftlichem Inhalt erfüllt werben. " Diefen Cat aus unferer vorliegenben Schrift feben wir auch in einer intereffanten und gebantenreichen Beurtheilung der Schrift Baume's von Dr. Soffmann gu Reiffe angewendet in Sabn's 3abrbuchern ber Philologie 1853. B. LXVII. G. 53 ff. Diefelbe achtbare Stimme batte icon por ber burch Baume gegebenen Unregung bem Mitgebrauch ber driftlichen Glaffifer an unfern Schulen bas Wort gerebet, und nun erfahren wir aus ber angeführten Beurtheilung, bag ein Berfuch, melden ber Berfaffer jener Beurtheilung an ber Chule zu Deiffe gemacht bat, ibn in feiner Uns ficht nur beftarfte: ""Er las im verfloffenen Jahre in ber Prima neben Cicero de officiis bie gleichnamige Schrift bes beiligen Ambrofius und bie zwei erften Bucher von Lactantius Institutiones divinae, und hatte ble Freube, bag nicht nur bie Arbeiten burch und burch driftlichen Geift athmeten, fonbern auch in formeller hinficht weniger als jemals zu verbeffern mar, weil bie Schuler baran gelernt hatten, auch driftliche Begriffe mit Leichtigteit lateinifch auszubruden. " Rein geringer Bortheil einer folden Lecture von paffenben Studen in Profa unb Berfen aus bem driftlichen Alterthum an ben Schulen beiber driftlichen

Confessionen lage auch noch barin, bag man auf einem und bemfelben gemeinsamen friedlichen Gebiete fich begegnete, worans nur gute Bolgen hervorgeben konnten."

In ber britten und Carbinalfrage von Babrung bes confessionellen Charaftere ber Univerfitaten, und inebesonbere bes fatholifchen Charaftere ber Freiburger Bochichule, ftimmt ber herr Recensent nicht minber burchaus mit bem Bugifden Bude. Man murbe nicht leicht bie Berfonlichleit errathen, melde querft, icon im Jahre 1817, nachbem erft zwei Broteftanten in Freiburg als Brofefforen angestellt maren, mit einer Apologie bes rein fatholifchen Charafters biefer Universität auftrat! Es war Riemand anderer, als Rotted. biefelbe liberale Celebritat, welche taum ein Decennium frater fcon Urfache batte, ben protestantischen Brofesoren in ber giebemifchen Plenarversammlung zuzurufen: "Wir haben euch Brotestanten gaftlich aufgenommen, aber wir werben es noch erleben, bag ihr und aus unserem eigenen Saufe binausmerfet." Damale aber, im Jahre 1817, wußten auch redliche Brotestanten noch nicht anders, als bag bie Universität Rreis burg eine fatholifche fei. Der protestantifche Broreftor Bucherer, noch bagu Theologe, begleitete nicht nur Rotted's Schrift mit feinem Blacet, fondern bemuhte fich auch überhaupt eifrig um bie Erhaltung ber fatholifchen Stiftung, wofür er vom - Bapfte ein belobenbes Breve erhielt. So banbelte bamals ein Brotestant; und baß seine Bemubungen nicht fortgefest und gefront murben, verschulbeten noch mehr, ale afatholifches Anbringen von Außen, Die Bleichgultigfeit. Sachuntenntniß und beliebte zeitgeistige Defereng ber fatholifden Professoren, nach bem eigenen Beugniffe bes herrn hofrath Bell, ber unumwunden auch fich felbft anklagt: "baß er, als früheres Mitglied ber Universität, eine Zeitlang mit biefem allgemeinen Strome geschwommen, und um fo mehr im Bewiffen fich verpflichtet fuhle, jest nach feiner, wie er glaube, beffern Ginficht, jebenfalls gereiftern Erfahrung fic

en auszusprechen." Gewiß macht bieses ben Herrn Recensten hochehrende Geständniß uns jedes Wort nur um so wirer und gewichtiger, das er für die pslichtschuldige Erstung des rechtlich begründeten confessionellen Charafters: deutschen Hochschulen spricht, oder dem Busischen Buche mimmt; für die baperischen Katholisen hat seine klare de consequente Aussührung aus nahe liegenden Gründen nehin noch ein ganz specielles Interesse:

Benn eine Univerfitat auf einer gefehlich anerfannten Stifta ber Borgeit beruht, fo fteht bie Erfüllung bes Stiftungezwedes ter ber Barantie bes Rechts, ber Treue und ber Ehre ber boch-& Lanbesobrigfeit; außerbem in conflitutionellen Staaten nicht an, wie gerabe bei une in Baben, unter ber ausbrudlichen Gebrleiftung ber Berfaffung. Wenn alfo in ber Stiftungsurfunde confeffionelle Charafter einer Univerfitat ausgesprochen ift, fei fer tatholifc ober proteftantifch, fo ift er ju bewahren. t aber nur gewahrt, wenn alle biejenigen miffenfchaftlichen cher, welche mit Religion und Rirche in naberer Begiebung ftei, nach ber Auffaffung ber betreffenben Confession und von pretu biefer confessionellen Ueberzeugung gelehrt merben, unb nn in ben anbern entfernter liegenben gachern minbeftens ber ifeffionell indifferente Standpunkt festgehalten und nicht gegen driftliche Religion und beren Confession gewirft wirb, und nn babei in allem lebrigen ber Stiftungegmed por Augen geiten wirb. \*) Burbe biefes nicht gefcheben, fo murben biejenie

Totted in jener Schrift von 1817 bemerkt über biefen so haufig ärgerlichen Disverftandniffen und absichtlichen Berdrehungen unterliegenden Punkt: "Rach einer vernünftigen, bem Zeitgelfte und
unferer perfonlichen Gefinnung gleich gemäßen Milderung bes
Begriffs mögen unbedenklich Protestanten in unferer Mitte fiben,
so lange sie nicht durch ihre Zahl oder Tendenz das katholische Princip gefährden, oder in der Erscheinung zweiselhaft machen. Aber vorherrschend, unzweiselhaft vorherrschend muß die katholische Eigenschaft der Consistorialen sehn und bleiben, sonft ist auch die Eigenschaft des Körperes, demnach das Besithum des Religionstheils gefährdet."

gen Berfonen ober Beborben, welche ben ausbrudlich ausgefprisdenen Stiftungenved einer gefetild und öffentlich anerfannten Stiftung verletten, gegen Recht und Ehre banbein. Dan tounte auch nicht in folden gallen gegen bie ehrliche und genaue Ausführung einer Stiftung, beren allgemeiner, beutlich ausgesprochener Stiftungezwed bie Beforberung und Befeftigung ber proteftantifden ober fatholifden Confession ift, mit ben allgemeinen Bhrafen auffommen, daß die Biffenschaft frei ift, bag fich bie religiofen Anfichten geandert haben u. bal. Go lange eine tatholifche und proteftantifche Confession existirt und gesetlich anerfannt ift. fo lange ift ber Stiftunge. 3med aneführbar und muß ausgeführt werben. wie er fonft auch nach ber wechsclnben Deinung bes Sages beurtheilt werben mag. Die Wiffenschaft fur fich mag frei febn : beraus folgt nur, bag alle biejenigen, welche ihre fubjetiebe Schrantenlofigfeit behalten wollen, ober mit ber confestionellen Auffaffung in ben mit ber Religion gusammenhangenben Biffenfchaften nicht einverftanden find, ale Manner von Chre von folden confeffond-Ien Unftalten entfernt bleiben. Ferner folgt baraus, bag biefenis gen, welche gegen bie Religion polemifirende ober auch confeffionds Tofe Univerfitaten grunden wollen, biefes aus ihren eigenen Ditteln zu thun haben, bag fie aber nicht wiberrechtlich eine befter benbe, confestionelle Stiftung zu ihren Bweden benuten burfen. Aber auch biejenigen Univerfitaten, welche reine Staatsanftalten find ober bafur angefeben werben und nicht zu ben filftungemäßis gen Pine causae geboren, tonnen nicht eine unbebingte Lebrfreis beit haben, noch fteben fie zu ben driftlichen Confeffionen in eis nem gang indifferenten Berhaltnig."- "Die Univerfitaten ale Staateanftalten werben aus bem Beutel ber fteuerpflichtigen Burger unterhalten, und folche bewilligte Mittel muffen im Allgemeinen im Sinne und nach bem 3mede ber gemachten Bewilligungen permenbet mer-In einem Staate, welcher gang ober faft gang von driftlis den Staateburgern bewohnt wirb, fann aber nicht gefehlich mafumirt werben, bie Steuerpflichtigen wollten an Staatsanftalten bie Religion bes Bolfes, fie wollten bie driftliche Religion bes tampft und untergraben feben. Alfo bier auf's Reue eine Schranfe für bie Regierungen und bie Univerfitaten! Mebnliches gilt von ben einer einzelnen Confession guftebenben Piae causae, und ben

nunter begriffenen Univerfitaten. Bas murbe auch alle auf bem apier einer Berfaffungeurfunbe pomphaft verfunbete Gemabrleift. ng ber freien und ungehinderten Religionoubung bebeuten, wenn ne Regierung bei ber Leitung bee Offentlichen Unterrichts und r Piac causae inbirect bie Schmachung und Auflofung einer ber n Staate gefehlich anerkannten Religionen berbeiführte. Wenn efes burch Dachlaffigfeit und Gebantenlofigfeit gefcabe, fo mare efes einer ber größten Fehler; wenn abfichtlich, fo mare tein Bort ber Difbilligung ftart genug bafur. Dit Ginem Porte, e gange porliegenbe grage über bas Berbaltnig ber epriftlichen Confesonen zu ben Univerfitaten ift gar feine Frage ber allgemeinen Lebreibeit, fonbern eine Frage bes Rechts und bes Gigen-Es mag in bem Staate bie unbeschranftefte Rreibeit r Meinungeaußerung und bee Lebrene febn; nur foll bief nicht af ungerechte Roften geubt werben. Diefe Lehrfreiheit werbe gebt auf Roften berjenigen, welche fie lebrend ober lernend gebraus en wollen, aber nicht aus frembem, zu andern 3meden beftimmn Eigenthum. Aber, mirb man bagegen einwenden, mirb nicht et einer folden Auffaffung ber Univerfitaten bie geiftige Bilbung, e Biffenfchaft, bie Belehrfamfeit zu Grunde geben, Berbummung, erfinfterung berrichen u. bgl.? Reinesmege. Ginmal bleibt ben niverfitaten auch bei ber Anerkennung biefer Schrante noch ein eites Gebiet und ein großer Spielraum; und bieje Schranfe felbft urbe in ben meiften gallen nur bagu bienen, manche unreifen, janche gewagten, aber fur effectvolle Succeffe gang bienlichen beorien und Lehrmeisen auf bem philosophischen, politischen, theoraifchen Gebiete entfernt zu halten, melche aber fur ben Gingelnen nb fur bie Befellichaft febr nachtheilig wirfen tonnen. Dann ift a auch die Wiffenschaft und bas Lehren burchaus nicht ausschließd auf bie Universitaten beschranft. Da ift bas große Bebiet er Literatur als allgemeines Organ ber Wiffenschaft und bes Lebme; ferner bleibt es Gingelnen ober freien Affociationen immer berlaffen, jebe beliebige, gefetlich julaffige Richtung bes Biffens nb Lehrens außerhalb ber Univerfitaten geltenb gu machen. Die-4 find ungefahr bie Grunbfabe und leitenben 3been nach unferer inffaffung, aus welchen ber Berfaffer bes vorliegenben Wertes as Birbalinig ber Univerfitaten ju ben driftlichen Confeffionen deducirt, und das Recht der katholischen Rirche und Confession auf die zu ihren Stiftungen und semit zu ihrem Eigenthum gehörenden Universitäten geltend macht."— "Wir wiederholen es: es handelt sich hier gar nicht von der Freiheit der Wissenschaft, von der unbedingten Selbstständigkeit einer Universität in abstracto, die mörgen anderseits bestehen; es handelt sich hier von ganz concreten Rechten und vom Eigenthum einer bestimmten, gesehlich amerkannten Religionsgesellschaft; es ist auch eben so wenig eine consessionelle Frage über die Wahrheit oder den Borzug einer Lehrmeinung oder eines Glaubenssahes, sondern es ist lediglich ein Propri über die Aufrechthaltung einer Stiftung, über den Genuß eines Rechtes, über den Genuß eines Eigenthums."

## XXXII.

Betrachtungen über die neuen Märzerrungenschaften der katholischen Kirche in der oberrheinischen Kirchenprovinz.

## Erfter Artifel.

Mit gespannter Erwartung sahen die Katholifen ber oberrheinischen Kirchenprovinz dem Resultate der Conferenz-Berathungen, welche von Bevollmächtigten der vereintm Staaten dieser Provinz gepflogen wurden, entgegen. Wenn auch die Hossnung derselben gerade keine sanguinische war—benn, da die Stimmung des größeren Theils der suddenischen Regierungen gegen die katholische Kirche nichts weniger als eine gunstige ist, so ließ sich auch nicht viel Gutes für dieselbe erwarten — so wurde dieselbe durch die unterm 1. März d. 36. erfolgte Bekanntmachung der revidirten

١

lanbesherrlichen Berordnung, betreffend die Ausübung bes verfassungsmäßigen Schut - und Aufsichtsrechtes über die katholische Landestirche, bennoch bitter getäuscht \*).

Die katholische Kirche hat in Folge ber alten Märzerrungenschaften eine zweite Säkularisation — burch die Zehent - und Gefällablösungen — erlebt, und abermals viele Millionen ihres rechtmäßigen Eigenthums verloren. Man hätte daher erwarten dursen, daß sie wenigstens einige Entschädigung für diesen herben materiellen Verluft erlange — ihr unveräußerliches Anrecht auf Freiheit und Selbstständigkeit. Dieß wurde in den weiland Grundrechten des deutsschen Bolles auch wirklich zugesagt. Wie steht es nun mit der Freiheit und Selbstständigkeit der katholischen Kirche in der oberrheinischen Kirchenproving? Ist auch sie mit den Grundsrechten zu Grabe gegangen? Fast will es so scheinen!

Doch nein! Der Departements-Chef bes Innern, von Linden, hat ja in seinem Begleitungsvortrage zum vierten Abschnitt bes revidirten Berfassungsentwurfes für Bürtems berg die Zusicherung gegeben: es seien in den Artiseln über die Berhältnisse der Kirche und Stiftungen einige Aenderuns gen vorgenommen worden, um billigen Bünschen, welche zur Kenntniß der Regierung gesommen, zu entsprechen, oder Risverständnissen vorzubeugen. Das Princip der Resligionsfreiheit werde gewahrt werden!! \*\*) — So hieß es das

<sup>\*)</sup> Die Berordnung erschien zuerft im Staatsanzeiger für Burtems berg vom 6. Marg 1853, Rum. 54.

<sup>\*\*)</sup> Art. 46 fagt: "Jebe Religion ogefellschaft ordnet und verwaltet ihre Angeleg en heiten felbftftandig, bleibt aber ben allgemeinen Staatsgesehen unterworfen. Die zwischen bem Staatsoberhaupte und einzelnen Rirchen burch Bertrag, ober burch Rirchenverfaffung begründeten Rechtsverhält: nife tonnen nur auf vertrags: ober firchenverfaffungemäßigem Wege abgeandert werden. Es darf keine herrschende Rirche im

mals noch! Hier aber haben wir es junachft nicht mit bem revidirten Berfaffungsentwurfe, sondern mit den neuen Marzerungenschaften — der revidirten landesherrlichen Berordnung vom 1. März 1853, betreffend die Austübung des verfaffungsmäßigen Schus- und Aufsichtsrechtes über die fatholische Landesfirche, zu thun! Wie verhält sich diese zu den gemachten Bersprechungen?

Wer sie bedachtam durchliest, dem wird sich vor Allen ber Gedanke aufdringen: Eil die Bischöfe der oberrheinischen Kirchenprovinz muffen in ihrer Denkschrift an die Regierungen lauter unbillige Forderungen gestellt haben, weil auch nicht Einer derselben ganz entsprochen wurde. "Migverftandnissen" ist durch diese Berordnung auch keineswegt vorgebeugt. So sehr indes die Katholiken durch diese Berordnung sich in ihren Erwartungen getäuscht sehen; so konnen sie, wie trostlos auch der gegenwärtige Zustand ift, die Hoffnung auf eine günstige Entscheidung der wenigstens theils weise noch obschwebenden Fragen im Vertrauen auf die Gerrechtigkeitsliebe der Regenten noch nicht ganz aufgeben.

Durch die Bublifation biefer revidirten landesherrlichm Berordnung ift die katholische Rirchenfrage in ein neues ver-

Staate besiehen." Artifel 49: "Der Berfehr ber Religionsgesellischaften und ihrer Angehörigen mit ben Kirchenobern ift ungehu: bert. Die Befanntmachung firchlicher Erlasse und Anordnungen bedarf keiner vorgängigen Genehmigung ber Staatsgewalt. Die Staatsgewalt ist jedoch besugt, von ben ergangenen Anordnungen Kenntniß zu nehmen." Art. 50: "Die Rirchendiener sind in Ansehung ihrer bürgerlichen handlungen und Berhältniffe ber weitlichen Obrigkeit unterworfen." Art. 51: "Den Kirchenobern sieben gegen die Rirchendiener biejenigen Disciplinarbefugniffe zu, welche in ben in anerkannter Birksamkeit stehenden Kirchenverfassungen begründet sind, ober fünstig in der Gesetzebung anerkannt werben." Diese letztere Bestimmung ist auf diplomatische Schrauben gestellt; und Art. 52, 53, 56 heben freilich theilweise wieder auf. was Art. 46 zugesichert."

wideltes Stadium eingetreten, und es ift taum abzuseben, wie biefer gorbifche Rnoten gelost werben foll. beilige Ctubl in Rom, noch bie Bischofe ber Broving, meber Rlerus noch gaien, welche fich aufrichtig zur fatholischen Rirche befennen, fonnen fich bei diefer Berordnung beruhigen. Borerit bleibt aber fur ben lovalen Ratholifen fein anderes Mittel übrig, ale bas, welches in abnlichen vermidelten lagen auch die Staateregierungen bei Conflicten mit bem beiligen Stuhle einschlagen ju muffen glaubten - bas Dittel ber Berufung - appellatio a male informato ad melius informandum. Bei jenen Berufungen gegen ben beiligen Stuhl hat fich freilich meistens mit Evidenz herausgeftellt, bag ber beilige Bater nicht male, fondern bene informatus war. In Betreff ber gegenwartigen Berufung gegen Die vereinten Regierungen burfte es fich aber herausstellen, baß fie wirklich male informati find. Die Befchichte, die befte Lebrmeifterin, wird es zeigen.

Wir gehören — beß soll Gott Zeuge seyn — burchaus nicht zu benjenigen, welche von Königen und Kürsten von Gottes Gnaden und von unveräußerlichen Majestäts sober Hoheitsrechten berselben nichts wissen wollen. Wir sind überzeugt und sprechen es aus: die Regenten haben von Gott die Gewalt. Wir wissen aber auch und sprechen es aus: daß das Majestäts oder Hoheitsrecht, wie Alles in der Welt — seine Gränzen, und zwar namentlich der Kirche gesgenüber — eine von Gott, dem Könige der Könige, gesteckte Gränze hat. Zwei Mächte sind von Gott zur Regierung der Welt eingesetzt: das Sacerdotium und das Imperium. "Da wird die Welt am besten regiert, wo eine aufrichtige Conscordia derselben besteht"\*); es scheint aber, man sieht die

<sup>\*) &</sup>quot;Cum regnum et sacerdotium inter se conveniunt, bene regitur mundus, floret et fructivicat ecclesia." Ivo Carnot.

Bluthe ber Rirche nicht gerne \*). Die Eintracht zwifden Rirche und Staat kann nur ba bestehen und gewahrt werben, wo beibe Machte innerhalb ber von Gott und bem verfassungemäßigen Rechte gestedten Granze fich halten \*\*).

Bor Allem muffen wir es baher tief beklagen, bag eine Berordnung, welche icon feit Jahrzehnten ben Bantapfel amifchen Rirche und Staat, amifchen Bifchofen und Regierungen bilbet, welche wegen ber barin ausgesprochenen verberblichen, firchenfeindlichen Grundfate vom beiligen Stuble wiederholt und feierlich verworfen murbe, in ihrer gangen Ausbehnung, mit geringen Modififationen, ale ein neuer Apfel ber Eris unter bie Ratholifen geworfen wirb \*\*\*). Bir muffen es tief beflagen, bag bie Regierungen nicht erwogen haben, mas ber heilige Bater in ber Darlegung feiner Befinnungen über bie Erflarung ber vereinten protestantifchen gurften (Rote vom 10. Aug. 1819) im Gingange gefagt hat: "Go fehr Er von bem entschiedenften Beifte ber Bereinigung und von bem aufrichtigften Bunfche befeelt fei, ben vereinten protestantischen gurften und Ctaaten bes beutfchen Bundes gefällig ju fenn, fo fonne Er, indem Er geneigt fei, von feiner Ceite bie größte Billfahrigfeit ju bemeifen, welche mit den Pflichten bes apostolischen Um tes verträglich fei, nicht zweifeln, bag die genannten Rurften und Staaten in ber Billigfeit und Magigung, melde fie auszeichnen, auch ihrer Geits erfennen merben, bag ber

<sup>\*) &</sup>quot;Ubi concordia, ibi Deus et omnia bona, ubi discordia, ibi Diabolus et omnia mala." Thom. a Kemp.

<sup>\*\*)</sup> Schon ein weiser Seite fagt: "Est modus in rebus, sunt certi denique fines, Quos uitra citraque nequit consistere rectum."

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Frei ift die Braut des unbestedten Lammes, frei burch gottliche Einsehung und keiner trolichen Gewalt unterworfen; aber burch die frechen Renerungen wird fie in eine schmachvolle Anechtichen verseht." Breve Bius' VIII. an die Bischofe ber oberrheinischen Kirchenproving.

Bapft schon in ber Natur und in ber Errichtung ber katholischen Kirche, beren Oberhaupt er ift, gewisse Grangen finbet, die er nicht überschreiten barf, ohne sein eigenes Gewissen zu verrathen, und jene höchste Gewalt zu mißbrauchen, welche Jesus Christus ihm übertragen hat, um sich berselben zur Erbauung, aber nicht zur Zerstörung seiner Kirche zu bebienen."

Sanz daffelbe können und muffen die Bischöfe ber oberrheinischen Rirchenprovinz, ben protestantischen Reglerungen gegenüber, in Beziehung auf die erwähnte Berordnung ausssprechen. Sie können nie irgend eine Abanberung in jenen Theilen der Disciplin zulassen, welche unmittelbar von Christus angeordnet sind, oder in jenen, welche ihrer Ratur nach mit dem Dogma zusammenhängen, oder auch in andern Theilen dieser Art, in welchen die römischen Pävste, wegen der Folgen, die zum Rachtheile der Religion und der katholischen Grundsäte daraus hervorgegangen wären, keine Beränderungen zulassen, welche Bortheile man ihnen auch andieten, oder mit welchen Uebeln man sie bedrohen mochte.

Daß nun in der revidirten landesherrlichen Berordnung vom 1. Marz b. 36., welche nichts Underes ift, als eine Erneuerung und Auffrischung der schon in der verworfesnen Frankfurter Kirchenpragmatik ausgesprochenen Grundsäbe, diese richtigen Granzen überschritten werden, besdarf nach den in der papstlichen Rote vom 10. Aug. 1819 gegebenen gründlichen und vortrefflichen Erörterungen keines Beweises; wir wollen aber "Eulen nach Athen tragen", und nur auf einige Punkte nochmals ausmerksam machen.

Schon die Aufschrift der Berordnung weist auf den falsichen Standpunkt hin, auf welchen fich ihre Berfasser gestellt haben. Es ist der alte falsche Standpunkt des Territorials Rirchensystems — nach welchem der Grundsatz geltend gesmacht werden will: cujus regio, illius religio, oder doch

wenigstens: cujus regio, illius regimen ecclesiae. Die Kirche wird als eine gewöhnliche Gesellschaft im Staate betrachtet, die sich in allweg nach den Gesehen des Staates zu richten und zu modeln hat. Landesfirche, Landesbischof — diese Ausdrücke lassen allerdings auch einen erträglichen Sinn zu; allein in dem Sinne, wie sie von der Bureaukratie aufgesast werden, sind sie verwerslich. Das aber die alte Bureaukratie — mit Haut und Haar und josephinischem Bereaukratie — mit Haut und Haar und josephinischem Berechnichten geht aus den einzelnen Paragraphen der erwähnten Berordnung auf's Klarste hervor, so sehr man auch unter einer gefälligern Form die Gelüste zu verschleiern sucht.

\$. 1 ber revidirten Berordnung fagt: "An die Stelle ber \$\$. 4, 5, 9, 18, 19, 27 ber Berordnung vom 30. Januar 1830 treten nachstehende Bestimmungen." Dieß seht voraus, daß alle andern Paragraphe der erwähnten Berordnung ihre volle Gultigkeit behalten, d. h. daß das alte Territorialfirchenthum, wie es durch die Reformation, durch Febronius, Joseph II. und die josephinische Schule geschaffen, durch die Franksurter Punktatoren neu ausstaffirt und rehabilitirt wurde, mit unbedeutenden Modisifationen sortbester hen soll\*).

Unter bem Titel Hoheiterecht sprechen sich bie protestantischen Regierungen bas Recht zu, die Gesellschaftstrechte ber katholischen Kirche in einseitigen Kirchenpragmatifen zu bestimmen. S. 1 der Verordnung vom 30. Januar 1830 sagt: "Der katholischen Kirche steht bas freie Bekenntnis ihres Glaubens und die öffentliche Ausübung ihres Cul-

<sup>\*)</sup> Die Quellen, aus welchen and in Karleruhe gefcopft wurde, find biefelben, wie fie es in Frankfurt waren: bie Emferpunftation, die Canonifien entschiedenen Ranges ans ber jofephinifen Beit: Cybel, Behem, Riegger, Beffenberg u. f. w.

tus ju, und fie genießt auch in dieser Sinsicht mit andern, im Staate öffentlich anerkannten driftlichen Rirchengesellschaften, gleiche Rechte." §. 2: "Der volle Genuß dieser Rechte steht allen katholischen Rirchengemeinden, sowie auch den einzelnen Katholisen zu, welche früher in feinem Diöcesanverzbande standen. Es kann in keinem der zur suddeutschen Kirchenprovinz gehörigen Bisthumer irgend eine Art von kirchlicher Exemtion kunftig stattsinden."

Diese Baragraphe wurden in der revidirten Berordnung weggelassen, und mit Recht; benn was die katholische Kirche schon hat, das braucht sie sich durch die protestantischen Resgierungen nicht erst geben zu lassen. Schon seit Jahrhunderten ist ihr das freie Bekenntnis ihres Glaubens zugesischert, was eine anerkannte historische Thatsache ist. Dieses Recht ist ihr auch durch den westphälischen Frieden, durch den Reichsbeputations-Hauptschluß, durch die deutsche Bundesakte und die Berfassungsurfunden der einzelnen deutschen Staaten, namentlich auch in der oberrheinischen Kirchensprovinz garantirt, worauf auch die Bischöse Eingangs ihrer Densschrift hingewiesen.

5. 3: "Jeder Staat übt die ihm zustehenden unveräußerlichen Majestätsrechte des Schupes und der Oberaufsicht über
die Rirche in ihrem vollen Umfange aus." — Dieser Paragraph
ist in der revidirten Verordnung gleichfalls dem Buchstas
ben nach nicht aufgenommen, wohl aber dem Geiste nach. Er bildet den Haupts und Cardinalpunkt des Constittes
zwischen Kirche und Staat. In der Ausdehnung, wie die Hoheitsrechte in den vereinten Staaten bisher ausgeübt wurs
den und auch fernerhin ausgeübt werden wollen, kann und
wird sie die katholische Kirche nie anersennen.

Die Berfasser ber revidirten Berordnung haben beutlich an den Tag gelegt, daß sie über das Berhältniß von Rirche und Staat eine falsche Ansicht — Die von der Omnis potenz des Staates, der Staatsallgewalt — haben, welche keine andere Gewalt im Staate neben sich bestehen lassen will. Die Kirche soll nur eine Scheingewalt haben; in allen ihren Berordnungen, wodurch sie die Gläubigen zu Etwas verbinden will, was nicht in ihrem "eigenthümlichen Wefen" liegt — soll sie vom Placetum abhängig seyn. Wer soll nun bestimmen, welches dieses "eigenthümliche Bessen" der Kirche sei? Antwort: der Staat, der intelligente, infallible, omnipotente Staat!

Dieses gab bei ber Inthronisation bes erften Bischofs von Rottenburg, Johann Baptift von Reller, ber murtembergifche Staatsminister Berr von Somiblin, in feiner Inauguralrede beutlich zu verfteben: "Diefe Berordnung" (vom 30. 3an. 1830, welche bamale, 1828, bem Bifchofe und Domfapitel im Entwurfe gur genauen Rachachtung vorgelegt wurde), "fo wie bas gange Spftem ber neubegrundeten Rirdenverfaffung, geht von bem einzig richtigen Befichtepuntte aus" (bie Bureaufratie ift alfo infallibel), "baß bie Rirche fein geschloffener Staat, die Rirchengewalt feine ber Staats gewalt gegenüberftehenbe Dacht im Staate fen foll; bas bas Befen ber Kirchengewalt, wie bas Befen ber Kirche felbft, aus beren mutterlichem Schooke fie bervorgegangen, nicht in außerem Glang und zeitlicher Dacht, fonbern in bem höhern, geiftigern" (wie fublim!) "und eben barum fo unwiderftehlichen Ginfluffe besteht, ben die gottlichen Babrheiten ber Religion, Die sittliche Burbe und Die himmlische Beihe ihrer Lehrer auf bie Gemuther ber Blaubigen üben. Eben hierin, in ber verschiebenen Ratur ihrer Mittel, nicht in ber Ungleichheit ihrer 3mede, liegt ber Unterschied amifchen Rirche und Staat" - b. h. ber Staat vereinigt alle 3mede in fich, er ift bas Er nat mar - Lehrer, Ergieber, Leiter, Richter, Berwalter auch auf firchlichem Gebiete — er ift Prophet, Soberpriefter und Ronig. Die Birtfamteit ber Rirche wird auf die hoheren Regionen, ben Luftfreis, beschränkt — bie Erbe ift burch Zeus Olympios vertheilt, bie arme Rirche mag fich, wie ber Poet, um ein Platchen im Simmel umsehen.

Die Kirche will auch nicht Staat im Staate fenn, fie will bem Staate nicht feinblich entgegentreten, fie will Kreunbichaft mit ihm haben; allein fie forbert für fich - in ihrem Rreife (und zwar irbifchen Rreife) - Freiheit und Selbftftanbigfeit, wie biefe ber Staat auch fur fich in Anforuch nimmt. Beibe fonnen gar wohl freundlich neben einanber auf Erben - jedes in feiner Sphare - wirfen. Die Sobeiterechte - jura circa sacra, nicht in sacra - fonnen feine Rechte enthalten, welche ben Beftanb ber Rirche, bie Reinheit und Bollftanbigfeit ber Lehre, Die Bflege bes Gottesbienftes, bie Befriedigung von Rirchenbeburfniffen ber Berfonen und Sachen in Frage ftellen; fie fonnen nicht bas Recht enthalten, irgend eine nothwendige Sandlung ber Rirdengewalt zu genehmigen, ober nicht zu genehmigen. Rirche muß bas Recht ber Gefetgebung auf firchlichem Bebiete, die Bollgiehungs und Strafgewalt ohne ftaatliche Berfummerung in Anspruch nehmen. Gegen bie allgugroße Ausbehnung ber Majeftaterechte, wie fie von ben Bubliciften aus ber jofephinifchen Schule und von ben Bureaufraten in Anspruch genommen wirb, hat fich ber beilige Bater icon im Artifel 6 ber Rote vom 10. August 1819 feierlich verwahrt.

\$. 2 ber revibirten Berordnung fagt: "Die von dem Erzbischof, dem Bischofe und den übrigen firchlichen Behorben ausgehenden allgemeinen Anordnungen und Kreisschreiben an die Geistlichkeit und Diocesanen, wozu dieselben zu
Etwas verbunden werden sollen, was nicht in dem eigenthümlichen Wirkungstreise der Kirche liegt, sowie auch sonstige Erlasse, welche in staatliche oder bürgerliche Berhältnisse
eingreisen, unterliegen der Genehmigung des Staates. Solche

allgemeine firchliche Anordnungen, welche reingeiftliche Gegenstände betreffen, find ber Staatsbehorbe gleichzeitig mit ber Verfügung mitzutheilen."

Wir haben bereits angebeutet, mas bie Bureaufratie untet bem "eigenthumlichen Birfungefreife ber Rirche" verftehe. Bur meiteren Erlauterung fugen wir bier noch bei: in feinem Staate fuchte man ben Birfungefreis ber Rirche fo fehr zu beengen, zu fublimiren, idealifiren und annibiliren, ale in Burtemberg. Die Geschichte ift Die befte Lehrmeisterin. Gingebent ber Worte bes weifen Ronigs Calomo: "Es ift nichts Reues unter ber Conne. bas nicht icon gemesen ift? Eben bas, mas wieder fenn Bas ift bas, fo geschehen ift? Eben bas, mas wie ber geschehen wirb" - machen wir aufmertfam auf bie "Rabinetoftude aus ber Diocefe Rottenburg" und auf "bie utfundlichen Beitrage" gur Geschichte Diefer Diocefe, welche im XVII. Bb. ber "Sift. polit. Blatter" mitgetheilt murben. Diese geben ben besten Commentar barüber, worin nach ber Anficht ber Bureaufratie ber "eigenthumliche Birfungs freis ber Rirche" bestehe, und auf wie engen Raum bas "Reingeiftliche" beschränft fei.

Ein früheres würtembergisches Cultusministerium erklärte: "Es werbe Riemand mißtennen, wie schwer es sei, Kirchliches und Staatliches zu unterscheiden, und auszusondern, was zum geistlichen Forum gehöre, und bei welchem gar keine Beziehung auf rechtliche Berhältnisse im Allgemeinen, oder insbesondere auf Gesehe des Landes eintreten könnte, namentlich in Beziehung auf kirchliche Disciplin; hier kommen immer rechtliche Principien in Anwendung" (welche natürlich die Kirche nicht kennt; deshalb muß ihr der Staat stets lehrend, leitend und helsend zur Seite stehen). "Selbst bei Untersuchungen in Glaubenssachen bleiben immer Rechte der Bersonen zu berückstigen. Die Cult» und Disciplinasse

chen können leicht bas Interesse bes Staats berühren, bessen Bürger verschiedener Confession zugethan." (hier liegt ber Haas im Pfesser! Man benke nur an die gemischten Shen und an die von der würtembergischen Regierung unterdrückten Breven des heiligen Baters an den Bischof von Keller, obgleich diese nichts Anderes enthielten, als eine Einsschung der alten kirchlichen Sahungen und des längst bestehenden kirchlichen Rechtes!)

Dem Bischofe murben nur bie Spiritualia und mere Spiritualia überlaffen, und auf ein Minimum reducirt. Rur bie Bermaltung aller Diocefan-Angelegenheiten follte bas Generalvicariat (jest Orbinariat) ein Collegium bilben, bem ber Generalvicar prafibirte und worin majora entschies ben, beren Befchluß ber Bifchof felbft nicht abanbern fonne. Da ber Bolizeiftaat, wie jest, fich bas Recht vorbehielt, in Allem mitzusprechen, was nicht jum "eigenthumlichen Birfungefreise ber Rirche" gebort, mas nicht "reingeiftlich" ift, ja, ba felbft bei folden Begenftanden rechtliche Berhaltniffe und Begiehungen jum Staate vortommen, fo erhielt ber ben Bolizeistaat reprafentirende meltliche Rath im Generalvicas riate. Collegium Die Inftruftion : er folle bei Allem, mas religiofe Dogmen und Marimen, ober bas Innere bes Glaubens jum Gegenstande habe, bei Sandlungen, welche in Folge ber aus bem Wefen und ber Grundlage ber Religion nothwendig hervorgehenden Meinungen, Glaubens - und Gittenlebren pflichtmäßig unternommen murben, bei Allem, mas zu ben innern, mefentlichen Rirchengesellschafterechten, Ginrichtungen und Kormen gebore, fofern folche auf Glaubensunterricht und Sittenleitung nothwendig berechnet feien - eine bera: thenbe: bei allen Dingen aber, wo es immer von burgerlichen Rechtsbeziehungen fich handle, bei allen Begenftanben, bei welchen bas Intereffe bes Stagtes und bie Rechte bes Staatsburgere in irgend eine Beziehung famen, folglich bei allen Begenftanben ber Befeggebung, moburch nur bas Bufällige ber Religion und Disciplin betroffen werbe, bei allen Segenständen der Jurisdistion, bei allen Strafsachen ohne Ausnahme, bei allen Sachen des Cultus, die mit dem Staate in Beziehung ftünden, z. B. Buß- und Bettage, außerordentliche Andachten, Processionen, Wallfahrten, eine mitzählende Stimme haben. — An die Stelle biefes, den Polizeistaat vertretenden weltlichen Rathes tritt nun mutatis mutandis die das Placet ausübende Staatsbehörde (Oberkirchenrath, oder wie sie sonst heißen mag), vor welcher kaum eine Spur kirchlicher Autonomie übrig bleiben kann.

S. 3 (anftatt 5): "Alle papftlichen Bullen, Breben und fonftigen Erlaffe burfen nur von bem Bifchofe, und nur unter ben Boraussebungen von S. 2 verfundet und angewendet merben." - Diefer Paragraph hebt zwar die alles firchliche Recht vernichtende Bestimmung bes §. 5 ber Berordnung vom 30. 3an. 1830 auf, wornach "alle romischen Bullen, Breven und sonstigen Erlaffe, ebe fie tund gemacht und in Anwendung gebracht werden, die landesherrliche Genehmigung erhalten, und felbft fur angenommene Bullen ihre verbinbenbe Rraft und ihre Bultigfeit nur fo lange bauern follte, als nicht im Ctaate burch neuere Berordnungen etwas Anteres eingeführt werbe;" wornach ferner bie Staatsgenehmigung nicht nur fur alle neu erscheinenden Bullen und Conftitutionen in Anspruch genommen wurde, sondern auch fur alle früheren papftlichen Anordnungen, fobalb bavon Gebraud gemacht werben wollte. - Benau befehen, befagt aber ber revidirte Baragraph nichts Anders! Ginmal wird burch bie Braventivmagregel bas firchliche Recht nach wie por allufehr beschränkt; fobann wird bie Claufel: "nur unter Boraussehung bes \$. 2" ju benfelben Chifanen und Berwidlungen führen, wie weiland g. 5.

Bir wollen bieß nur burch einige praftifden Beifpiele erlautern. Bir haben oben gefagt: es geschehe nichts Reues

er ber Conne. Run lefen wir in ben "Denfwurdigfeiten ber Befchichte Gubbeutschlands im neunzehnten Jahrhundert" -Revertorium für fatholisches Leben und Wirfen von 3narb" (1843): ein Orbensgeiftlicher habe einft in Twrol, Beit, mo es unter ber baverifden herrichaft fanb, bei gebrudten Lage ber Ratholifen, in einer Prebigt auf bannes auf Batmos angespielt; fogleich fei ben Rapurn und Krangistanern bas Bredigen unterfagt morben. ber verftorbene Bischof Johann Baptift von Reller in em Birtenbriefe fich Johannes auf Batmos nannte, murbe : amar nicht bas Bredigen unterfagt, aber bem Sirtenfe bas Placet verweigert. Daffelbe geschah bei ben brei wen, welche ber beilige Bater, Bapft Gregor XVI., in den ber fatholischen Rirche erließ, bie er eine "gebrudnannte, und beshalb die ihr in ber oberrheinischen Riraproving entzogenen Rechte reflamirte, die alten canonis n Beftimmungen in Betreff ber gemischten Chen neu einrfte und die Richtschnur angab, nach melder fich ber Bif bei Ausübung feines bischöflichen Amtes zu richten habe\*).

Diefe lautet alfo: "Im Uebrigen find bei allen Dingen, die jur Ausübung bes bifcoflichen Amtes gehoren, bie einzige Regel, ber Du folgen follft, die beiligen Sahungen und bie jest geltenbe Berfaffung ber fatholifden Rirche, jugleich mit ben apoftolifden Coreis ben einmal Bine' VIII., bas anfängt: Provida solersque, bann besonders Leo's XII., bas anfangt: Ad Dominici gregis custo diam. Bas immer aber nach einem biefen Bestimmungen frems ben Sinne, fei es in ber Fundationsurfunde bes Biethume Rots tenburg, ober in ben Anhangen bagu, fei es in ber Berordnung von 1830, ober in anbern welchen Aften, ohne Berathung und Billigung, ja unter wiederholter Richtigfeiteerflarung bes apoftolifchen Stubles, jum Befete gemacht worben ift, bas fann gegen bie Rechte ber beiligften Rirche fein Borrecht (praejudiz) bilden, noch auch Abbruch thun ben feierlichen Berträgen awifchen bem romifchen Bapfte und ben erhabenen Rurften, burch welche Bertrage bie freie Mueubung eben jener Rechte nach ben in

Der Bifchof hatte die papftlichen Breven vertrauensvoll bochften Orte vorgelegt, mit ber Bitte, fie veröffentlichen und Rlerus und Bolf biernach belehren zu burfen. Aber mas geicah? Der herr Minifter von Schlaner gab eine in recht berben Worten abgefaßte abichlägige Antwort. Es fonne, bieß es, biefer Bitte nicht entsprochen werben. Der Bifchof icheine eine Einmischung ber romischen Gurie berbeiführen ju wollen. Durch feine unbedingte Unterwerfung unter biefelbe babe er bie fatholische ganbesfirche (bort!) in einen fcmantenben Buftand gebracht. Chenfo habe er eine Ginmifdung Diefer Curie in Betreff ber gemischten Chen beabsichtigt. Gine Anfrage in Rom fey aber gang überfluffig. Es fen nicht abzusehen, wie ber Bifchof verlangen tonne, ein Schreiben gut zu heißen, welches mit ben bestehenben Staatse gefeken im Biderfpruch ftehe. Edlieflich murbe ibm, menn er die Breven veröffentliche, mit ber Strenge der Befete gebrobt.

Wenn nun das Placet festgehalten und, was nicht zu bezweifeln ift, in berfelben Weise ausgeübt wird — wo bleibt dann die Autonomie, wo die Freiheit und Selbstständigseit ter Kirche? Wird sie hiedurch nicht in der Wurzel vergistet? Allerdings ist die Kirche, wie der ehrwürdige Bischof Fene: I on sagt, im Staate, um dem Fürsten in Allem zu gehorten, was weltlich und bürgerlich ist, in Beziehung auf geistliche Berrichtungen ist sie aber niemals von ihm abhängig.

§. 4 (anstatt 9): "Provinzialsnoben, auf welchen Gegenstanbe, die bes landesherrlichen Placet bedürfen, zur Befchinftaffung gebracht werden sollen, fonnen nur nach vorheriger Anzeige an die Regierungen der vereinten Staaten, welche

ben erwähnten Schreiben gezogenen Linien rechtmäßig gewährleiftet worden ift." Bgl. Johann Baptift von Reller, erftr Blichof von Rottenburg, von Dr. Binder. Regensburg 1848.

6. 6. f.

enfelben Commifiare beizuordnen fich porbebalten, ftattfinden. Die aefasten Beidluffe unterliegen ben obigen Bestimmungen sinkichtlich bes landesherrlichen Blacet." S. 5 (anftatt 10): Diocefan - Synoben, auf melden Gegenftanbe, Die bes lanbes. verrlichen Blacet bedürfen, jur Berathung ober Befchlußfaffung iebracht werben follen, fonnen von bem Bifchofe nur nach orberiger Ungeige an bie landebregierung, welche fich porebalt. lanbesberrliche Commiffare bazu abzuordnen, zusammenernfen werben. Die gefaßten Beschluffe unterliegen ben obis en Bestimmungen binfichtlich bes landesherrlichen Blacet." -Bon Diefen Baragraphen gilt rudfichtlich bes Blacet basfelbe. pas wir icon jum &. 3 bemerft haben. Das alte Argwohnsmb Diftrauensspftem, nach welchem fruher in Burtemberg elbft zu ben Baftoralconferenzen ber Beiftlichen ein anbesberrlicher Commiffar "ad audiendum et videndum" abeordnet murbe, tritt hier wieder recht beutlich hervor.

8. 6 (anftatt 19): "Der Berfehr ber Angehörigen ber atholischen Rirche mit bem Rirchenoberhaupte ift ungehindert: eboch find bei allen bie firchliche Bermaltung betreffenben Begenständen die aus bem Diocefan : und Metropolitanverande hervorgebenden Berhaltniffe jederzeit zu bernafichtigen." Rach S. 19 ber Berordnung von 1830 ftund nur ber Eras ifcof, Bifchof und Bisthumsvermefer in allen die firchliche Bermaltung betreffenden Gegenftanden in "freier Berbindung" nit bem Oberhaupte ber Rirche. Wie die ermahnten Rabiseisttude" ac. zeigen, mußte fruber in Burtemberg ber Geneafvicar feine Schreiben nach Rom bem Ministerium vorher nr Correftur porlegen. Gelbft in ber neueften Beit murbe n ben Bifcof von Reller bas Anfinnen gestellt, ju fagen: b und was er nach Rom geschrieben habe, auch follte er bas Lonzept vorlegen. Dieser revidirte Baragraph sichert endlich as ju, mas icon Art. 6 ber Bulle ad Dominici gregis estimmt: liberum erit cum Sancta sede de negotiis ecclesiasticis communicare. Allein biefer Artifel wurde befannts lich von ben vereinten Regierungen einfeitig verworfen.

Was soll nun aber ber verfängliche Zusat: "jedoch sind"
ic. besagen? In Bürtemberg z. B. besteht in Betreff ber Ehebispens-Sachen von der Blutsverwandtschaft und Schwägerschaft die Anordnung, daß die Pfarrämter die Dispenszesuche zunächst an das Dekanat schieden; das Dekanat hat den an das bischöfliche Ordinariat zu richtenden Beibericht zum Dispenszesuche zuerst dem weltlichen Oberamte vorzulegen; diese schiedt die Dispenssache an die Staatskirchenbehörde, d. h. ben f. katholischen Kirchenrath, und erst, wenn diese beiden Stellen nichts dagegen zu erinnern haben, wird das Dispenszesuch dem bischössischen Ordinariate mitgetheilt. Soll nun, nachdem der Vertehr mit Rom frei ist, in den betreffenden Fällen dieser uncanonische und schleppende Geschäftsgang beibehalten werden?

Da §. 22 ber BD. von 1830, nach welcher Taren und Abgaben, von welcher Art sie auch seien und wie sie auch Ramen haben mögen, weber von inländischen noch aus ländischen geistlichen Behörden erhoben werden sollen, noch besteht, so wird die Dispenseinholung in Rom, für welche Taren bezahlt werden sollen, illusorisch. Und was soll bei Appellations sachen in britter Instanz geschehen, da noch keine judices in partibus ernannt sind, und §. 10 der BD. von 1830 verlangt: "In keinem Falle können kirchliche Streitsachen außerhalb der Provinz und von aus wärtigen Richtern verhandelt werden?!"

\$.7 (anstatt 25): "In jedem der vereinten Staaten wird bie Einrichtung getroffen werden, daß die Candidaten bes fatholischen geistlichen Standes entweder ihre theologische Bildung an einer mit der Landesuniversität zu vereinigenden fatholisch-theologischen Fakultät, in Berbindung mit einer Auftalt für die gemeinsame Berpflegung und Erziehung der Bög-

1

linge, erhalten ober burch Stipenbien in ben Stand gefett werben, eine Univerfitat in ber Rirchenproving zu befuchen. Co lange biefes in einzelnen Staaten nicht ausführbar ift, with bafelbft fur bie zwedmäßige Bilbung ber Canbibaten in anderer Beife Fürforge getroffen werben.\* \$. 8 (anftatt 27): "Bor ber Aufnahme in bas Priefterseminar muffen bie Canbibaten in einer von ber bifcoflicen Behorbe anzuordnenben und gu leitenden Brufung gut bestanben fenn. Diefer Brus fung wohnt ein lanbesberrlicher Commiffar bei, welcher fich bie Ueberzeugung zu verschaffen hat, baß die Candidaten ben Befeten und Borfdriften bes Ctaates Benuge geleiftet haben und nach Betragen und Renntniffen ber Aufnahme murbig find. Die Aufnahme geschieht burch bie bischöfliche Behorde. Sie barf nach etwa erhobener Ginfprache bes landesherrlichen Commiffare in folange, ale biefelbe nicht burch bie guftanbige Staatsbehorbe befeitigt ift, nicht erfolgen. Den Aufgenoms menen wird ber landesherrliche Tischtitel ertheilt."

Aus biefen Paragraphen geht beutlich hervor, baß bie vereinten Regierungen Die Erziehung und Bilbung bes Rlerus nach wie vor in ihren Sanben behalten wollen, um ihn fur ibre fpezifischen 3mede, welche gar wohl befannt find, ju ergieben. Die beschrieene fpegifische Rage ber murtembergischen Bureaufraten, ju welchen ber murtembergifche Bevollmachtigte bei ben Rarieruber-Conferengen vorzugemeise gebort, brudte fich babin aus: "Der Rlerus muffe eine corrette Befinnung haben." Die revidirte BD. braucht nun ben allgemeinen Ausbrud: "awedmäßig." Das Mittel, welches ber 3wed heiligen foll - ift ber Studienzwang. "Entweber, ihr Canbibaten bes geiftlichen Stanbes! eignet ihr euch in Staatsbilbungsanstalten eine corrette Besinnung an, ober wir entziehen euch ben Brodforb!" Sieraus erhellt auch, daß die Rnabensemis narien, wie fie ber bl. Rirchenrath von Trient und Art. V. ber Bulle Ad Dominici gregis custo diam forbern, über Borb geworfen find.

Papft Bius IX. bat in feinem Runbfdreiben an alle Batriarden, Brimaten, Erzbifcofe und Bifcofe, und in feiner Encyclica an die Erzbischöfe und Bischöfe Italiens aufs Rlarfte und leberzeugenbfte bargethan, bag eine Samptquelle bes Unheils, welches in gegenwärtiger Zeit über ganber und Bolfer hereinbrach, Throne umfturzte und erschütterte — Rabicalismus, Communismus und Socialismus - Die ichlechte Ergiehung fei; ber Umfturg im Großherzogthum Baben bat bie Bahrheit Diefer Behauptung in's hellfte Licht geftellt allein unfere Bureaufraten lernen nichts und vergeffen nichts. Sie icheinen Diefe Rundichreiben, fo wichtig fie auch fur Staats. manner find, gar nicht gelefen zu haben, ober fteden, wie ber Bogel Strauß, ben Ropf in ben Canb, um ja ben Beint, ber Rirche und Staat bedrobt, nicht zu feben! - Benn ber beilige Bater ale ein Sauptmittel, biefen llebeln zu fteuern, Die fittlich-religiofe Ergiehung ber Jugend überhaupt und bes Rlerus insbefondere nach dem Beifte und ben Borfcbriften ber fatholifchen Kirche empfiehlt, die Bischofe auffordert, mit ber groß: ten Corgfalt und bem größten Gifer Dabin ju ftreben, bag an bem Rlerus fittlicher Ernft, Mafellofigfeit bes Lebens, Beiligfeit und Wiffenschaft hervorleuchte, und bie firchliche Diedplin nach der Borfdrift ber heiligen Ranones mit allem Fleife gehandhabt, und ba, mo fie verfallen ift, ju ihrem vorigen Blanze wieder hergestellt werde; wenn ber heilige Bater auf Errichtung von Anabenfeminarien bringt, in welchen ber junge Rlerifer icon vom garteften Alter an fomohl gur Frommigfeit und bemahrten Tugend, ale auch zu Kenntniffen und ernften Wiffenschaften herangebildet werde - fo wiffen unfere infaliblen Bureaufraten alles beffer; fie betrachten die Bischofe als un mundig und glauben, alles Beil gehe vom Ctaate aus, Rlerus und Bolf muffe am Bangelband bee Staates geleitet und in Staatsanftalten gebilbet und erzogen werben.\*) Diejenigen,

<sup>\*)</sup> Wir bebauern es, ber Rurge halber nicht welter auf bie fruchter ren und foulichen Wahrheiten, welche in biefen papftichen Um

welche auf biesen Irrthum aufmerksam machen, werben auf's Schnobeste behandelt und mitunter sogar verfolgt. Man bente an Baben — Dr. Buß und Dr. Schleper!

In \$. 8 ber revidirten BD. wird im zweiten Sate wies ber aufgehoben, was im ersten Sate zugestanden ist. Für's Erste soll jener Prüfung ein "landesherrlicher Commissär" beis wohnen. Die Aufnahme soll zwar durch die bischösliche Beshörde geschehen, allein sie darf nach "etwa erhobener Einssprache" des landesherrlichen Commissärs in solange, als dies sethe nicht durch die zuständige Staatsbehörde (Oberfirch enrath — alter oder neuer Kirchenrath?!) beseitigt ist, nicht erfolgen. Für's Zweite ist die Aufnahme vom "landesherrlichen Tischtitel" abhängig. Die BD. sagt zwar: "dem Aufgenommenen wird der landesherrliche Tischtitel ertheilt;" als lein die Staatsbehörde macht ja die Aufnahme von sich abshängig, und dieses widerspricht den Bestimmungen der Bullen: Provida solersque und ad Dominici gregis custodiam.

Erstere verlangt, daß in jeder erzbischöflichen und bischöflichen Rirche nach Borschrift der hl. Kirchenversammlung von Trient zur Erziehung und Unterweisung der Klerisei unter der freien Leitung und Berwaltung des Bischofs eine geistliche Bildungsanstalt bestehe, wo eine dem Bedürfnisse und Ruben der Diocese angemessene Zahl von Zöglingen unterhalten werden könne Lettere sagt Art. V.: "In dem erzbischöflichen oder bischöflichen Seminar wird eine, der Größe und dem Bedürfnisse des Sprengels entsprechende, nach dem Ermessen des Bischofs zu bestimmende Anzahl Kleriser unterhalten und nach Borschrift der Dekrete des Conciliums von Trient gebils det und erzogen werden." (Trid. sess. 23. c. 18.)

lauffcreiben vom 9. Nov. 1846 und 8. Dez. 1849 enthalten find, aufmertfam machen gu fonnen, werben aber fpater auf fie gurudfommen. Wir verweifen bie Lefer auf bas "Archiv für Rirschengeschichte und Rirchenrecht" v. Dr. Gingel, I. Bb. 6. 21 bis 89.

Da ferner §. 28 ber BD. von 1830 noch besteht, so ist ber landesherrliche Tischtitel nur ein bedingter — für den Fall nicht verschuldeter Dienstunfähigseit ausgestellt. Auf einen solchen können aber die Bischöse die hl. Weihe nicht erstheilen.\*) So viel dem Referenten bekannt, bestehen in der oberrheinischen Kirchenprovinz auch seine Demeriten häuser, und sehen §. 81 der würtembergischen BU. von 1819, wie noch manche anderen Paragraphen ihrer Erfüllung erst entgegen, woraus sich hier neue Schwierigkeiten barbieten.

Da endlich alle Paragraphen ber BD. vom 30. Januar 1830, welche in ber revidirten BD. nicht modificirt wurden, noch zu Recht und Unrecht bestehen, so muffen wir noch einen kurzen Rüdblick auf dieselben werfen.

- S. 6 ber BD. von 1830 fagt: "Ebenso wie die weltlichen Mitglieder der katholischen Kirche, stehen auch die geiftlichen als Staatsgenossen unter den Gesehen des Staates." Besser ist die Fassung in dem revidirten Verfassungsentwurf für Würtemberg, wo es Art. 50 heißt: "Die Kirchendiener sind in Ansehung ihrer bürgerlichen Handlungen und Berhältnisse der weltlichen Obrigfeit unterworfen;" denn befanntlich wurden in Würtemberg die Kirchendiener bisher auch in ihren firchlichen Handlungen der weltlichen Obrigfeit unterworfen, und so scheint es auch in Jufunst gehalten werden zu wollen, da es nicht an staatlichen Reservatfällen fehlen wird.
- § 7 und 8 handeln von dem Metropolitan. Ber haltnisse. In der Bulle: Provida solersque ist die ober rheinische Kirchenprovinz anerkannt, aber nicht die in Frankfurt projektirte Emser Metropolitan. Versassing, fondern die Metropolitan. Versassing, wie sie die "canones nunc vigentes" und "praesens ecclesiae disciplina" bezeichnen. Bas soll daber unter "der ihrer ursprünglichen Bestimmung gemäß wieder

<sup>\*)</sup> Bal. Longner's Darfiellung ber Bifcofe in ber oberrheinifden Rirchenproving S. 233 - 242.

hergestellten Metropolitan-Berfassung" ober — wie das Fundation bin strument \$.9 sich ausdrüdt — "ber ihrer Beskimmung gemäß vollfommen wieder hergestellten Metropolitan-Bersassung" zu verstehen seyn? Es kann doch offenbar nicht ben protestantischen Regierungen zustehen, die Metropolitan-Berkassung zu ordnen und sestzustellen! Dieß hat schon ber hl. Bater gethan, indem er Art. VI. der Bulle ad Dominici gregis custodiam sagt: "der Erzbischof in seiner Diöcese und Provinz, wie auch die Bischöfe, jeder in der eigenen Diöcese, werden mit vollem Rechte die bischöfliche Gerichtsbarkeit aussüben, welche ihnen nach den canonischen Borschriften und der gegenwärtigen Kirchenversassung zusteht."

- §. 9 handelt von Provinzialspnoden, vergl. §. 4 der res vidirten BD. §. 10: "In keinem Falle können kirchliche Streitfragen der Katholiken außerhalb der Provinz und von auswärtigen Richtern verhandelt werden. Es wird daher in dieser Beziehung in der Provinz die nöthige Einrichtung gertrossen werden." Wer soll sie tressen? Die protestantischen Regierungen!? Nach den Kirchengesehen soll es durch eine Provinzialspnode oder das Oberhaupt der Kirche geschehen. (Bergl. Longner a. a. D. S. 114—128.)
- \$. 11 hanbelt von ben Grenzen ber Diöcefen (biefe find burch die Bulle: "Provida solersque " bestimmt); \$. 12 von ber Eintheilung ber Defanats Bezirfe; \$. 13 vom Parochial-Berbanbe; \$. 14 von ber Wahl ber Bischöfe und Domfapistularen (biese ist in ber Bulle: ad Dominici gregis custodiam vorgeschrieben, und die Bischöfe haben sich in ihrer Dentschrift mit Recht gegen die Beschränfung der Wahlsreiheit durch lans bescherrliche Commissäre beschwert); \$. 15 von den Eigenschaften der Bischöfe. Diese nun sind in der hl. Schrift und im canonischen Rechte genau angegeben; \$. 15 aber verlangt, daß der Bischof ein Deutscher von Geburt und Staats- bürger des Staates sei, worin sich der erledigte Bischossis

befindet, ober eines ber Staaten, welche fich ju biefer Diocefe vereinigt haben!! (D vielgepriefene beutsche Einheit!!)

- §. 16 handelt von der Consirmation, vom Eid der Treue und des Gehorsams in die Hände des Landesherrn. Der hl. Stuhl hatte in der Rote vom 10. August 1819 die Borlage des Formulars verlangt, was von den vereinten Regierungen zugestanden wurde "les Soussignés sont chargés de communiquer ci jointe la formule du serment, que devront prêter les evêques à leurs souverains", ob es aber geschieht, ist Reserenten unbesannt. §. 17: "Rach erlangter Consectation tritt der Bischof in die volle Ausübung der mit dem Episcopat verbundenen Rechte und Pflichten" (wäre zu wünsschen, daß diese Zusicherung wahr wäre). "Die Regierungen werden nicht zugeben, daß er darin" (von der römischen Curk) "gehindert werde" (sie behalten nämlich die Beengungen sich selbst vor), "vielmehr werden sie ihn fraftig dabei schiere."
- \$. 18 spricht von den Diöcesansynoden (vergl. \$. 5 der revidirten BD.); \$. 19: vom freien Berkehr mit Rom, (vergl. \$. 6 der revidirten BD.); \$. 20: von den Eigenschaften der Domherren; \$. 21: von der protestantischen Presbyterial Bersassung des katholischen Domkapitels. "Das Domkepitel tritt in den vollen Wirtungsfreis der Presbyterien, und bildet unter" (sollte heißen über) "dem Bischose die oberkte Berwaltungsbehörde der Diöcese. Die Berwaltungsform ift collegialisch; der Dombekan führt die Direktion." Dieser Peragraph soll nun auch ferner noch zu Recht bestehen!")
- \$. 22: "Taren und Abgaben sollen nicht geforbert werden weber von inländischen noch ausländischen geistlichen Behörden " (f. Oben); \$. 23: "Die Defanate werden unter gemeinschaftlichem Einverständnisse ber Regierungs- und bisschöflichen Behörden mit würdigen Pfarrern, welche auch im

<sup>\*)</sup> Bgl. oben bie Bemertungen über ben "eigenthumlichen Birtunges freis" bes Bifcofe.

erwaltungsfache geubt find" (gute Schreiber — was im Schreiberparadiese die Hauptsache ist!) "besett." §. 24: Die Dekane sind die unmittelbaren firchlichen Vorgesetten r in ihren Dekanatsbezirken angestellten Geistlichen. Sie has n über die geeigneten Gegenstände an die Regierungen id bischösslichen Behörden zu berichten, und die ihnen m daher zugehenden Weisungen zu vollziehen." (Das Dopstregiment soll also fortbestehen — die Dekane sollen auch enerhin zweien Herren dienen!) "Eine eigne Instruktion" on wem entworsen?) "zeichnet ihnen den Kreis ihrer Wirksmseit vor."

- \$. 25 bis 29 handeln von der "zwedmäßigen Blldung" r Candidaten des katholische geistlichen Standes, von der nfnahme in's Seminar, dem landesherrlichen bedingten lichtitel, der Pfarrconcursprüfung (vgl. §. 7 und 8 der rev. D.). §. 30: "Die in Folge dieser Prüfung sich ergebende lassistation" (nach dem staatlich scharf ausgebildeten arithetischen System!) "wird bei künstigen Beforderungen des eprüften berücksichtigt." §. 31: "Ebenso wird eine Classensucheilung der Pfarreien und sonstigen Rirchenpfründen nach merade ihrer Wichtigkeit und ihres Ertrags gesertigt" i Frankfurt beabsichtigte man, das Erispinianische Sysm in Anwendung zu bringen! Bgl. "Rirchens und Staatswund" S. 20 bis 22.)
- \$. 32: Berbot ber Pluralität ber Benefizien; Refibeng.
  33: "Kein Geiftlicher fann ohne Einwilligung seines Lanstern Burden, Pensionen, Orden oder Ehrentitel von iswärtigen annehmen." (Ift auch nicht nothwendig; in Burscherz ist man mit der Austheilung des Kirchens und Oberschenrathstitels selbst sehr liberal.) \$. 34: "Zeder Geistliche Iden bevor er die kirchliche Institution erhält, dem Oberswete des Staats den Eid der Treue ablegen." Das aus zusistrauenspolitif hervorgehende Reverstrungsspstem hat

in Würtemberg einen hohen Grad von Bollommenheit erreicht. Man vergleiche hierüber die "Borschriften für die Berpflichtung der Angehörigen des Departements des Innern
und des Kirchen- und Schulwesens", Stuttgart 1839, S.
1 bis 140; man findet darin 62, sage sechzig und zwei, Formularien für alle Dienergrade, vom Copisten und Kanzeleiauswärter bis zum Ministerialrath, vom bischöslichen Kanzleiauswärter (Bedell) bis zum Bischose.

- Im §. 35 verspricht ber Staat ben Geistlichen jebe jm Erfüllung ihrer Berufspflichten erforderliche Unterftühung, und schüt sie in dem Genuse der ihrer Amtswürde gebührenden Achtung und Auszeichnung. §. 36: "Den Geistlichen, sowie den Weltlichen bleibt, wo immer Mißbrauch der geistlichen Gewalt gegen sie stattfindet, der Recurs an die Landesbehörde." Jene die kirchliche Gerichtsbarkeit vernichtende, mit dem Anathem belegte Appellatio tanquam ab abasu ift also beibehalten.
- \$. 37: "Die Bermaltungeweise ber für ben bischöflichen Tifch, bas Domfapitel und Seminar angewiesenen Dogatio, nen, fowie bes bem Ergbifchof bestimmten Beitrags, wird jeber Staat nach feiner Berfaffung und ben hierüber beftebenben Borichriften anordnen." Es bleibt alfo nach wie vor bas Bisthumsvermögen unter ber Bermaltung bes Staatts; bie Beilage C jum fgl. Fundationeinstrument behalt ihre hiernach hat bas bischöfliche Orbinariat jeben . Gultiafeit. Sabres auf ben Iften Juni einen Bermaltungsetat an bie Staatsfirchenbehorde einzureichen, die Rubrifenordnung einzuhalten, jede Ueberfchreitung ju rechtfertigen. Erft wenn von ber Staatefirchenbehorbe gegen biefen Bermaltungetet nichts zu erinnern gefunden, oder beren Erinnerungen eder bigt worben find, ift bas bischöfliche Orbinariat jur felbfe ftanbigen Bollziehung bes Etats, namentlich jur Defretu aller im Berwaltungsetat vorgesehenen Ausgaben, mr Mu

weisung berselben auf Die Bisthumspflege innerhalb ber hiefür, bestimmten Etatssähe, ermächtigt \*). Die Bureaufratie hat boch einen wunderlichen Begriff von kirchlicher Selbstftandigkeit!!!

- §. 38: "Die Güter ber katholischen Kirchenpfründen, sowie die allgemeinen und besondern kirchlichen Fonds werden unter Mitaussicht des Bischofs in ihrer Bollständigkeit erhalten" (man benke an die ungerechte Zehent- und Geställablösung in zwöls- und sechszehnsachem Maßkabe), "und können auf keine Beise zu andern, als katholisch-kirchlichen Iweden verwendet werden." "Die Congrua der Pfarrspfründen soll, wo diese weniger als 500 bis 600 Gulden ertragen, nach und nach auf diese Summe erhöht werden." "Die Berwaltung der niedern Kirchenpfründen wird in den Handen der Rugnießer, welche sich hiebei nach den in sedem Staate bestehenden Vorschiften zu richten haben, gelassen." Man vergleiche hierüber die vielen engherzigen und dureauskratisch-veratorischen Bestimmungen bei Longner a. a. D. S. 299 bis 386!
- \$. 39: "In jedem der vereinten Staaten wird, sobald es thunlich ift, ein allgemeiner katholischer Kirchenfond gesbildet, aus welchem solche katholisch-kirchlichen Bedürfnisse aus bilfsweise zu bestreiten sind, zu deren Befriedigung Riemand eine gesetzliche Berbindlichkeit hat, oder keine Mittel vorhans den sind." In Bürtemberg war bisher der katholische Insterkalarsond der Sündenbock, welchem alle möglichen gesetzlichen und ungesetzlichen Berbindlichkeiten ausgeladen wurden.

Rachdem wir nun dieses neumärzliche Mißtrauens - und Argwohnssystem, die Braventivmaßregeln, mit welchen ber alte vormärzliche Polizeistaat die katholische Kirche beglüdt

<sup>9)</sup> Bgl. Lang: Sammlung ber wurtembergifden Rirchengefete S. 1074 - 1077.

hat, betrachtet haben, wollen wir eine scharfe Brille auffeten und nachsehen, wie ben von ben Bischofen an bie vereinten Regierungen gestellten Anforderungen ihrer Denischtift entsprochen wurde.

Die Bischöfe forbern 1) bas ihnen auftebenbe Recht, alle geiftlichen Memter und Bfrunden in ihren Sprengeln frei au verleihen - wobei fie bas auf rechtmäßigen Titel fic grunbende Patronat anerfennen. Die rev. BD. fcmeigt!-Die Bifchofe forbern 2) bas unveraußerliche Recht, ihre Untergebenen frei ju prufen und canonisch ju bestrafen. Die rev. BD. besteht auf einem landesherrlichen Commiffar, auf Veto und Placet! - Die Bifcofe verlangen 3) Die Ausübung ber geiftlichen Strafgewalt! Db biefe ju bem eigenthumlichen Wirfungefreife ber Rirche" gehort, barüber schweigen bie Rarleruber Revidenten, man fann aber leicht amifchen ben Beilen lefen. Bebenfalls ift bie aus ber Rumpelfammer ber gloriofen Bopfzeit von Ludwig XIV. bervergefucte Appellatio tanguam ab abusu von ben Buregufraten nicht vergeffen. Der Staatscanonift Barnfonig, welcher mit ben frangofischen Berhaltniffen genau befannt ift, bat, ne quid respublica detrimenti capiat, noch rechtzeitig baran erinnert.

Die Bischöse verlangen 4) das unveräußerliche Recht, die heiligen Weihen frei zu ertheilen. Allein der land beeherrliche Tischtitel und die Beil. D zum Fundationsinstrument, nach deren §. 6: "vor Ertheilung der Subdiakonats Weihe eine nochmalige Prüfung durch die Seminar Borftesher, im Beiseyn eines Abgeordneten des katholischen Kirchen Raths, vorgenommen werden soll" — sind nicht aufgehoben. Rur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kirchenraths kand die Subdiakonatsweiße, wie die endliche Priesterweiße ertheilt werden. Rach §. 8 behält sich die Staatsbehörde vor, sowohl bei Gelegenheit der Subdiakonatsprüfung, als auch sonst, so oft sie es für nothig ober angemessen erachtet, der

Buftand bes Priesterseminars, die Beobachtung ber basselbe betreffenden Borschriften, sowie das Berhalten ber Angestellten und Zöglinge überhaupt commissarisch untersuchen zu lassen.

Die Bischöse sorbern 5) freie Leitung und Berwaltung ihrer Sprengel. Die rev. BD. hemmt biese nach allen Seisten burch bas Placet! — Die Bischöse verlangen 6) einen größeren Einstuß auf sittlich-religiöse Bilbung-und Erziehung ber Jugend überhaupt, wirksamen Einstuß auf die Beschung ber Lehrstellen an Gymnasien und bei den katholisch-theologischen Fakultäten. Die Revidenten schweigen; es scheint also beim Alten zu bleiben!

Diefer Arifel war bereits geschrieben, als bem Berfaffer bie außers ordentliche Beilage zu bem "Staats:Anzeiger für Burtemberg" zus tam, in welcher die Erwiderung ber toniglichen Regierung an ben Bifchof von Rottenburg auf die von ben Bischöfen der oberrheinischen Rirchenprovinz übergebene Dentschrift enthalten ift. Referent wete fich herzlich frenen, wenn dieselbe für den zweiten Artifel recht viel Beranlaffung zu Retraftationen bes erften Artifels barbietet.

## XXXIII.

## Literatur.

I. Jofeph Joubert's Gebanten, Berfuche und Maximen. Ueter fest von Frang Grafen Pocci. Rauchen, bei Gie. Raffe. VI und 484. G. fl. 8.

Die Literatur ber Deutschen hat an solchen gebenen Schaumunzen bes Geistes einen großen Reichthum, ber aber meistentheils in sunkelnden Kesselchen annoch vergraben und vergessen liegt. Da ist, um nur Einige zu nennen, zurft Rovalis, dessen Boesie "gleich dem Durchblicken der Oftensonne durch kalte Wolken" war. Seine "Fragmente" ind "die umliegenden Bruchstücke in einer verlassenen Bildhauerwerkstatt; hier tritt schon der halbvollendete Leib eines Gettes hervor, dort nur ein Gesicht, eine Hand; hier ist est der rohe Umris der Glieder gehauen, dort sind nur kinien auf den noch ganz unbehauenen Stein gezogen".). Wiederend Wachenroder die Kunst in den eigentlichen Mittel punkt aller menschlichen Weltanschauung hinstellte, eigeste Rovalis der Poeste diese Stelle zu; sie war ihm der helb der Philosophie", und eine Trennung desselben galt ihn de

<sup>\*)</sup> Bolfg. Rengel: Deutsche Stredberfe. G, 36,

gentlich für unmöglich und ale Beichen einer Rrantheit und tranthaften Conftitution. Dann fam Joseph Borres; feine "Aphorismen über bie Runft" (Robleng, 1802) find leiber unendlich weniger befannt, als die von Rovalis, und boch find fie eben fo originell, tieffinnig und geiftreich. ein wunderbarer Lapibar - und hieroglyphenstyl barin" . Benn man, wie biefelbe Stimme bemerft, von Gorres fagen tonnte, er fei ein inwendiger Baumeister gewefen \*\*) wie Winkelmann ein inwendiger Bildhauer und Tied ein inwendiger Schausvieler — so mahnt uns in diesem Buche bereits ber logische Aufriß, ber prachtige, phantaffereiche Somud beständig an die Runft Erwins. Sier finden fich viele Stellen, Die, in ber Folge weithin verbreitet, Bemeingut geworben, g. B. jener Cat, mo bie Architeftur eine gefrorene Dufit und die Blaftif bas Betrefatt ber Ceele genannt wirb. Ueberhaupt murben die in der "Aurora" (Dunchen, 1804) vergrabenen "Corruscationen", Die "Schriftproben von Beter Sammer" (Beidelberg, 1808 \*\*\*), bie Auffage über bie Ribelungen in ber munberlichen "Ginfiedlerzeitung" und bie in vielen Jahrgangen ber "Beibelberger Jahrbucher" gerftreuten toftbaren Recenfionen allein ichon einen Band fullen, ber an Beift und Driginalitat ohne Oleichen bafteben murbe im Bereiche ber Literatur. hier moge nur eine einzelne Stelle aus ben noch ungehobenen Schapen fteben; fo beißt es g. B. in ben bereits 1808 unter bem Drude ber frantischen Bewaltherrichaft erschienenen "Schriftproben": "Biel Bolt brangt fich herbei, bas als Pafai bem Baterlande bient, glaubt es jest endlich, wie Chriftophorus, bem Startften anjugeboren?mahre es fich mobl, daß ber Beg nicht führt an

<sup>\*)</sup> Derfelbe in ber beutschen Bierteljahreschrift. 1848. Rum. 42.

<sup>\*\*) &</sup>amp;it. : Blatt 1831.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. über biefe Schrift bie Anmerfungen von Gorres im Leben bes Achim von Arnim in Menzel's Lit.-Blatt, 1831. G. 107.

einem Crucifire vorbei!"— an bem vorbei zu kommen, benn auch bekanntlich bis zur Stunde nur etwa den zwei deutschen Großstaaten, dem Einen momentan wenigstens, gelungen ist. So "band Görres wahrlich, ein neuer Menelaos, den Proteus der deutschen Kannegießerei in die scharfen Fessell seines Geistes!" Dieser Ausspruch Wolfg. Menzel's führt uns zu den im Jahre 1823 zu Heldelberg erschienenen "Streckversen" dieses Schriftstellers über, die gleichfalls hieber gehören. Sie bilden ein fortwährendes Feuerwert; da prasseln im Farbenscheine der Poesie die prächtigsten Feuerräder, da steigen die Raketen des Wises empor und verpussen in blauen Sternen, da ist ein ununterbrochenes humoristisches Leuchtkugelwersen in's Lager der Philister; auch das mit hoher Chrenhaftigseit in langer Rethensolge geführte "Literatur-Blatt" hat noch viel Wetterleuchten von jenem gewaltigen, mit Sonnenstrahlen und Regenbogenschein durch

mebten Gemitterfturm aufzumeifen.

Underer Ratur ale biefe funtenfprühenden Cheifteine find die hiemit jum erften Dale in's Deutsche übertragenen "Gebanten, Berfuche und Marimen." Gie gleichen eber einer Reihe ber ebelften, an golbenem gaben gereihten Berlen, in beren mildem Glanze fich ein tiefes, inneres leben in Gemeinschaft mit der moblwollendften Beltanicaunng fpiegelt. Joubert's leben (geb. 1754, geft. 1824) fiel ber Sauptthatigfeit nach in eine Beriobe, wo ein von ber Tagesmeinung abweichendes Befenntniß haufig mit bem Tode bedroht mar; desto erfreulicher sind die felbit in ben Sturmen ber Revolution niedergeschriebenen, ben leichtbinftreis fenden frangofischen Charafter zwar ganz und gar nicht verlauanenden, aber boch aus einem beschaulichen Leben aufgefproßten Reflerionen über fich felbft - wobei ber Auter fich ber Meoleharfe vergleicht, Die fcone Rlange gibt, aber, auch ven beständigem Binde angehaucht, nie ein lied ausführt - iber Bott, Die Schöpfung und Unfterblichfeit Der Geele, ein & pitel, in bem fich viele, mit ber Innigfeit eines beutiden Angelus Gilefius vergleichbare Bebanten finden, u. [ w. Roubert ichließt feine Gentengen: "Gebenten wir ber Berte, welche St. Francistus Calefius bezüglich ber ""Rachfolge Chri fti"" anführt: ""3ch habe überall die Rube gefucht, und ich babe fie nur in einem fleinen Wintel gefunden und mit & nem fleinen Buchlein."" Gludlich ber Schriftfteller, weicher im Stande ift, ein fcones fleines Buch zu fcbreiben?" Die Intention bes herrn Ueberfegere aber charafterifirt fic all feinen eigenen Worten: "Moge bie beutsche Ingent bief

Buch zur Hand-nehmen! Ein reicher, warmer Quell chriftlischer Philosophie wird fich ihr erschließen, wenn nicht von vorneher schon kalte Abstraction und anmaßende Seichtheit bas religiöse Element von sich weisen, welches allein in jene Bahn einlenkt, die uns zur unwandelbaren Wahrheit führt."

II. Rleines Conversations, Lexicon in funf Banben bei Gerber in Breiburg.

Das Feldgeschrei "Bildung für Alle", womit man jeben Dorffdulgen gum Bolybiftor ftempelte, mar officiell, und einer ber machtigften nichtofficiellen Mitarbeiter mar bas Converfations. Lexicon. Diefes Sammelfurium aller liberalen Beidheit fouf oder leitete Die religiofe und politische Anschauung ber "gebildeten" Welt, bis fie reif murde für bie Blube beutschen Gelbstgouvernements, beffen Wetropole feiner Zeit Frantfurt wurde, und beffen Staatbredner jum großen Theile nur ben Codex Brockhaus applicirten. Die Ratholifen faben von Unbeginn an, jammernd und flagend wie über entfeffelte Bandora Buchfen, ein foldes Lericon nach bem andern, in allen Formaten und literarifchen Qualitaten, über bas arme Bolt hereinbrechen, ohne baß fie fofort felbit in Die Beit fich ju fchiden und bem Schlechten relativ Gutes entgegenzuftellen gewußt hatten. 218 endlich ber allgemeine Ruf nach einem "fatholischen Conversatione Lexicon" lange genug umgegangen mar, und man ernftlich ju Berte griff, ba icheint bei bem erften Bersuche icon ber Umftand einer erfolgreis chen Concurreng mit ben altbegrundeten gabrifen binderlich gewesen ju fenn, bag die neue Broducirung aus fa-tholifchem Beifte durch Ausbehnung, Koftenbetrag und literarifche Saltung gleich im erften Unfange ju boch griff, und fo jene großen Rreife faft gang unberührt laffen mußte, in welchen bem Uebel vor Allem entgegengearbeitet werden follte. Diefe fublbare Lude will bas von Berber in Freiburg iebt angefundigte "fleine Conversatione Lexicon" ausfüllen, und ber Bebante ift fo prattifch gefaßt, bag Brodhaus in Leipaig nicht verfaumt hat, sogleich auch ein fleines Conversatione - Lexicon in vier Banben anzufundigen, welches, wie burch bas vorliegende erfte Seft schon jur Evideng ermiesen ift, ben giftigen religiofen und politischen Liberalismus bes in einer Reihe von Auflagen ericbienenen größeren Berfes bloß ber gelehrten Umhullung entfleiben, und in recht fernhafter Raffung fur bas größere Publifum mundgerecht machen wird.

Die Berber'iche Firma bagegen hat burch ihr "Rirchen-Lericon" im Großen ihre Concurreng-Rabigfeit erwiefen, und baß bie "vofitive Richtung", in ber fie ihr Unternehmen balten will, die allein mabrhaft positive, b. b. bie katholifch-firchliche fei, dafür burgt ihr Rame überhaupt, und inebesondere bas vorliegende erfte heft mit feinen in reinfirdlichem Beifte gehaltenen Artifeln "Abendmabl", "Ablaß" u. f. m. Beber über ben horizont bloß technischen Biffens binausreidende Artifel gibt auch Beugnif, baf bas herber iche Berf nicht etwa ein Convolut von Ercerpten aus einem Dubend anderer Conversations-Lerica bieten wird, fondern, wie aus Ginem Beifte gefdrieben, wirflich bas Ergebniß einer ftrenge aufammengreifenden Arbeit nur weniger, über ihre Aufgabe aber vollkommen geeinigter tuchtiger Danner ift. Bei aller . fernigen Bedrungenheit beschränfen fich bie wichtigern Artifel boch nicht auf durre Daten = Angaben und Definitionen; et ift nicht vergeffen, daß der Rachschlagende bei denfelben auch ein Urtheil erwartet ober beffen bebarf (f. Die Art. - Map gau", "Abel"), und daß namentlich die jahllofen bifteris ichen Berbrebungen nirgende ohne bundige Burechtweifung (f. g. B. ben Art. "Agnes von Defterreich") bleiben burfen. Dbwohl einzelne Artifel verhältnigmäßig großen Umfang anfprechen (wie ber Art. "Megupten" zeigt), und bas Bert zugleich auch als Fremde und Runftworterbuch wie als Beitungslericon bienen foll, fo fceint boch eine fo ftrenge Deconomie und fo mobithuend einheitlicher Guß durch das Gange, bag man Die Sorge vollig vergift, Die gestedten Grangen bezüglich bes Boinmens mochten für die vollftandige Bewältigung bes unermeflichen Gebietes, meldes vor bem Unternehmen liegt, alle enge fenn. Wir horen auch einen fehr geachteten Ramen für bie Dberleitung Des Bangen nennen, bas ohne 3meifel gu einen mahren Berbienft um bas fatholifde Deutschland beranmad. Es ift ein außerft feltener gall, bag auf bem Beblete literarifder 3medmäßigfeiten Ratholifen ben Brote ftanten vorangeben und nicht umgefehrt. Das "Rirchen: 26 ricon" gehörte ju biefen Ausnahmen, und bat erft jungft el nen protestantischen Benbaut erhalten, ber feiner Beit unfehl bar zu ben intereffanteften Bergleichungen Unlag und reiden Stoff geben wird. Es hat aber auch bem neuen Unterneh men, foweit es religiofe Begiehungen berührt, ein feftes Rute bament unterbreitet, und und bleibt vorerft nur übrig, auf diesem die warmfte Theilnahme zu munschen.

## XXXIV.

etrachtungen über bie neuen Märzerrungenaften ber katholischen Kirche in ber oberrheinischen Kirchenprovinz.

3meiter Artifel.

Bir haben am Schlusse bes erften Artifels ben Wunsch sgesprochen, es möchte uns die Freude zu Theil werden, ber "Erwiederung der königlichen Regierung an n Bischof von Rottenburg auf die von den Bipösen der oberrheinischen Kirchenprovinz überbene Denkschrift" \*) Beranlassung zu recht vielen etraktationen der Behauptungen im ersten Artifel zu sinden; ein auch dieser unser Wunsch ist größtentheils zu Wasser worden.

Eingangs dieser Erwiederung ist das Bedauern ausgesidt, daß erst jett, nach Ablauf von zwei Jahren, eine n ganzen Umfang der Denkschrift umfaffende Antwort habe Beilt werden können. Das Sprüchwort sagt sonst: "Gut

39

<sup>\*)</sup> Angerorbentliche Beilage jum "Staatsangeiger für Burstemberg" vom 15. Marg 1853.

Ding braucht lange Beil." Allein ju unferm größten Leit, wefen muffen wir aufrichtig gestehen, baß wir wenig Gutes gefunden, jebenfalls etwas weit Befferes erwartet hatten.

Zwar ist die Versicherung gegeben, daß bei den Beschusnahmen der betheiligten Regierungen das Bestreben leitend war, den von den Herren Bischöfen kund gegebenen Wünschen nach einer freiern Bewegung der Kirche in ihrem Gebiete möglichst entgegen zu sommen \*); allein von einem Entgegensommen gegen gerechte Anforderungen konnten wir nur wenig entdeden, weßhalb wir es nur bedauern können, dieses, so wie das von einem frühern Ministerium (von Schlaper) gegebene Versprechen: "das Maß der Gerechtigkeit an der katholischen Kirche zu erfüllen" — noch nicht erfüllt zu sehen.

Es wird die weitere Berficherung gegeben, daß tas Berftreben leitend war, der katholischen Kirche in ihrem Gerbiete \*\*) möglichst entgegen zu kommen, und ihr eine gröffere Selbstständigkeit \*\*\*) in Ordnung und Berwaltung ihren Angelegenheiten zu gewähren, welche von ihr in Anspruch genommen wird, "um nach jeder Seite hin ungehindert für die Bürge bes religiösen und sittlichen Lebens im Bolke wirken, und senach ihre Sendung erfüllen zu können." Allein das Folgende wird zeigen, daß die Kirche nach jeder Seite hin

=

3

Ę

Ę

<sup>\*)</sup> Rach unferm Dafürhalten haben bie Bifchofe nicht blag Bir fche, fenbern gerechte und billige Forberungen entge fprechen.

<sup>\*\*)</sup> Wir haben im ersten Artifel gezeigt, worauf biefes Gebiet iv fdprantt werbe.

<sup>\*\*\*)</sup> Es wird also endlich boch einmal zugestanden, bag fie bisber weis Selbstundndigkeit hatte, mahrend bas Schlaperiche Miniferien bicfes entschieden in Abrebe ftellte, nub die Ratbolifen glauben p machen suche, fie seien, wie 3. Görres fich ausbrucke, june und souders Antonomen." "Rirche und Stant nach Milanf im Rölner Irrung." S. 67 bis 71.

eher wieder beschränft und beengt, als der bisherigen Fesseln entledigt wurde. Selbst der schlichteste Landmann, wenn er die hundert "Wenn" und "Aber"
in diesen sogenannten Concessionen liebt, wird bedenklich den Ropf schütteln und sagen: "diese Sache kommt mir gerade so vor, als wenn Einer zieht und der Andere hält." Benn der weise, wohlmeinende Staatsmann zieht, dann hält der engherzige, selbstsüchtige Bureaufrat, worauf schon ein Artitel in Rum. 58 des "deutschen Bolssblattes" (11. März d. 36.) vom "obern Refar" ausmerksam machte.

Allerdings darf, wie richtig bemerkt ift, nicht außer Acht gelaffen werben, daß auch die Lenker der Staaten Rechte und Pflichten ) haben, die aus ihrer, ebenfalls auf göttlischer Anordnung beruhenden Mission sich ergeben, was auch die Bischöfe nicht verkannt haben. Die "Erwiederung" glaubt aber, daß diese staatliche Einwirkung überall da Plat greisen müsse, wo die Kirche in staatliche oder bürgerliche Berhältenisse, wo die Kirche in staatliche oder bürgerliche Berhältenisse eingreise, sich demnach nicht bloß auf dem ihr eigensthümlichen Gebiete bewege. Dieß bestärft und in unserer im ersten Artikel ausgesprochenen Ansicht, daß die Bureaustratie die "eigenthümliche Wirksamkeit der Kirche" über den Erdboden hinausrücken wolle, in die höheren Regionen — in den Lustkreis, oder in's Reich des Ideals, damit ja ihr Sous verainetäts. Gebiet nicht geschmälert werde.

Allein gegen eine folche Schmalerung des Besitstandes muffen wir eine feierliche Rechtsverwahrung einlegen. Wenn auch die Rirche die Aufgabe hat, die Menschen für den himmel zu erziehen, so fällt ihre äußere Wirksamkeit doch in den Bereich des Irdischen. Christus hat seine Kirche, die er auf einen Felsen gegründet, auf Erden und für die Erde, b. h. für die auf berfelben wohnenden Menschen — die Adams-

<sup>\*)</sup> Bie ber Staat bie Schuppflicht erfullt, ift in obigem Artifel gleichfalls gezeigt.

Rinder, gestiftet, als eine fichtbare Anstalt, nicht bloß mit innerer, sondern auch mit äußerer Birkamkeit. Sie hat die Aufgabe, die erlösende Thätigkeit Christi dem ganzen fund-haften Geschlechte, dem ganzen Adam, zuzuwenden . Diese Aufgabe haben die Apostel und ihre Rachfolger, die Bischöfe, zum Besten der sündigen Menschheit in allen christlichen Jahr-hunderten nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich wirkend auf Erden vollzogen \*\*).

Welche Anschauung hat aber bie Bureaufratie, festhaltend an bem 3bol von bem All-Eins bes Staates, von ber Kirche? Die Kirche ift ihr eine Anstalt, gegen

<sup>&</sup>quot;) "Wie ber Bater mich gesenbet, so senbe ich euch", sprach Chrifins per ben Aposteln. "Mir ist alle Gewalt gegeben im himmel und enf Erben. Gehet hin und lehret alle Bolfer und taufet sie Mamen bes Baters und bes Sohnes und bes heiligen Geiftes, mb lehret sie Alles halten, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an's Ende ber Beit." Matth. 28, 19. 20.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Achtzehn Jahrhunderte bezeugen" - fo fagen bie in Burgburg wer fammelten Bifchofe in ihrer Denffchrift - "bag bie Rirche es go mefen, welche in fturmbewegten Beiten, wo bie Bogen enifeficite Leibenschaften in wilber Brandung tobten, Rationen gegen Ratie nen im Rampfe um Seyn und Richtfenn fich erhoben, und bie Grundfesten aller burgerlichen und flaatlichen Orbnung wantten feft rubend auf bem Felfen, ben feiner Sturme Bemalt ibernie bet und im flaren Aufblide ju bem, ber ihr Saupt und Gdfein, ihr Führer und Erleuchter fenn will, bis an's Ende ber Beiten-in Bolfer gefittigt und erzogen, Runfte und Biffenfcaften acific und verebelt, allen Arten ber öffentlichen und Brivatnoth bie i verflegenden Quellen ber driftlichen Charitas in ihren mannigh tigen, alle geiftlichen und leiblichen Berte ber Barmbergiglet w faffenben Corporationen geöffnet, Farften unb Bolfer in ber & rechtigfeit ju vereinbaren gefncht, und fo Ordnung und Reife in allen Berhaltniffen bes öffentlichen und burgerlichen Lebent of bem einzig mahren gunbamente bet Glanbens gu granben gend hat." Ginhel a. a. D. U. Ahl. 6. 49.

welche man, wie gegen eine feindliche Bewalt, ftets auf ber But fenn muß, baß fie bem Staate, welcher, wie wir im erften Artifel bemerkt, alle 3mede in fich vereinigt, feine hemmniffe in ber Korberung bes allgemeinen Beften und ber öffentlichen Bohlfahrt bereitet. Die ftereotope Sinweifung auf bas allgemeine Befte und bie öffentliche Boblfabrt - erinnert unwillfürlich an die Boblfahrte ausich üffe traurigen Anbentens und baran, bag bie Bureaufratie fich noch auf feinen andern Standpunkt erschwungen, als jener Bevollmächtigte ber murtembergischen Regierung bei ben Kranffurter Unterhandlungen, von Bangenheim, welcher in ber Eröffnungerebe fagte: "Wenn auch bie gegenwärtige Beit ben Digbrauch, ben bie romifche Curie von ibrem Ginfluffe auf bas Bolt machen tonnte, weniger ju begunftigen icheint, fo ift es boch wohl zu bedenken, bag, folange bas romifche Suftem unerschüttert bleibt - anbere Bapfte (als Bius VII.) fommen fonnen, von welchen und in welchen bas alte Spiel ber Politif mit bem Beiligen mit großem und unheilbringendem Erfolge nur ju leicht getrieben Das Ginbrechen folder Beiten ift nicht merben fann. unwahrscheinlich, ba fich in ber Beschichte bie Begenfate fuben" u. f. m.! ")

Bur Motivirung, warum benn ber Bolizeistaat auch in anferer Zeit mit seinen alten Waffen — Placet, Censur ind Recensur\*\*) — sich auf die Beine machen muffe, ift in ver jungften "Erwiederung" angegeben: "Es ift unvermeib, daß die Kirche in ihren außern Erscheinungen in dem taatlichen und burgerlichen Leben auftreten muß, und auf

<sup>•)</sup> Agl. Kirchens und Staatsfreund G. 70. Longner a. a. D. G. 12.

Da biefe im Allgemeinen nicht angeht, fo foll fie an ben papfills chen Bullen und Breven, an bifchöflichen hirtenbriefen und Entsichelbungen ber bifchöflichen Gerichte geabt werben.

Rinber, gestiftet, als eine fichtbare Anstalt, nicht bloß mit innerer, sondern auch mit außerer Birksamkeit. Sie hat die Aufgabe, die erlösende Thätigkeit Christi dem ganzen sund-haften Geschlechte, dem ganzen Adam, zuzuwenden ). Diese Aufgabe haben die Apostel und ihre Rachfolger, die Bischöse, zum Besten der sündigen Menschheit in allen christlichen Jahr-hunderten nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich wirkend auf Erden vollzogen \*\*).

Welche Anschauung hat aber bie Bureaufratie, festhaltend an bem 3bol von bem All-Eins bes Staates, von ber Kirche? Die Kirche ift ihr eine Anstalt, gegen

<sup>&</sup>quot;) "Bie ber Bater mich gesenbet, so senbe ich euch", sprach Christes pu ben Aposteln. "Dir ist alle Gewalt gegeben im himmel und auf Erben. Gehet hin und lehret alle Bolfer und taufet sie Ramen bes Baters und bes Sohnes und bes heiligen Geiftes, und lehret sie Alles halten, was ich euch befohlen habt, und siche, ich bin bei euch alle Tage bis au's Ende ber Beil." Matth. 28, 19. 20.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Achtzehn Jahrhunderte bezeugen" — fo fagen die in Burgburg wer fammelten Bifchofe in ihrer Dentfchrift - "bag bie Rirche es go mejen, welche in fturmbewegten Beiten, mo bie Bogen entfeffeltet Leibenschaften in wilber Brandung tobten, Rationen gegen Ratio nen im Rampfe um Seyn und Richtfeyn fich erhoben, und bie Grundfeften aller burgerlichen und ftaatlichen Ordnung wantten feft rubend auf bem gelfen, ben feiner Sturme Gewalt aberwir bet und im flaren Aufblide ju bem, ber ihr Sampt und Ediein, ihr Führer und Erleuchter fenn will, bis an's Enbe ber Beiten - bie Bolfer gefittigt und erzogen, Runfte und Biffenschaften gepflegt und verebelt, allen Arten ber öffentlichen und Brivainoth bie nie verflegenden Quellen ber driftlichen Charitas in ihren mannigfaltigen, alle geiftlichen und leiblichen Berte ber Barmherzigfeit mi faffenben Corporationen geöffnet, Furften und Bolfer in ber Gerechtigfeit ju vereinbaren gefucht, und fo Orbnung und Rreibeit in allen Berhaltniffen bee öffentlichen und burgerlichen Lebens auf bem einzig mahren gunbamente bes Glaubens gu grunben gewußt hat." Bingel a. a. D. II. Thi. 6. 49.

welche man, wie gegen eine feinbliche Gewalt, ftete auf ber But fevn muß, baß fie bem Staate, welcher, wie wir im erften Artifel bemerft, alle 3wede in fich vereinigt, feine Semmniffe in ber Forberung bes allgemeinen Beften und ber öffentlichen Boblfahrt bereitet. Die ftereotype Sinweisung auf bas allgemeine Befte und bie öffentliche Boblfahrt - erinnert unwillfürlich an die Wohlfabrts ausich affe traurigen Anbentens und baran, bag bie Bureaufratie fich noch auf feinen andern Standpunft erschwungen, als jener Bevollmächtigte ber murtembergifden Regierung bei ben Krantfurter Unterhandlungen, von Bangenbeim, welcher in ber Eröffnungerebe fagte: "Wenn auch bie gegenwärtige Beit ben Digbrauch, ben bie romifche Curie von ibrem Ginfluffe auf bas Bolt machen fonnte, meniger au begunftigen icheint, fo ift es boch wohl zu bebenten, bag, folange bas romifche Syftem unerschüttert bleibt - anbere Bapfte (als Bius VII.) fommen fonnen, von welchen und in welchen bas alte Spiel ber Bolitif mit bem Beiligen mit großem und unheilbringenbem Erfolge nur zu leicht getrieben werben fann. Das Einbrechen folder Zeiten ift nicht unwahriceinlich, ba fich in ber Beschichte bie Begenfage fuchen" u. f. w.! ")

Bur Motivirung, warum benn ber Polizeistaat auch in unferer Zeit mit feinen alten Baffen — Placet, Cenfur und Recenfur\*\*) — sich auf ble Beine machen muffe, ift in ber füngsten "Erwiederung" angegeben: "Es ift unvermeib- lich, daß die Kirche in ihren außern Erscheinungen in dem staatlichen und burgerlichen Leben auftreten muß, und auf

<sup>\*)</sup> Bgl. Rirchens und Staatsfreund G. 70. Longner a. a. D. 5. 12.

Da biefe im Allgemeinen nicht angeht, fo foll fie an ben papfills chen Bullen und Breven, an bifcoficen hirtenbriefen und Entsichelbungen ber bifcoficen Gerichte geubt werben.

bieses Leben Einstuß übt, gleichwie auch sie bem Einstusse bes staatlichen und bürgerlichen Lebens ausgesett ist; eben barum müssen die gegenseitigen Beziehungen zwischen Staat und Rirche, welche zunächst die Regierungen zu überwachen haben (also ber alte Polizeistaat), "in einer Weise geordnet werden, die nicht nur der Würde des Staats, wie der Kirche entspricht»), sondern auch dem Staate keine Hemmnisse in der Förderung des allgemeinen Besten und der öffentlichen Wohlfahrt bereitet."

Es wird amar ber Bunfc ausgesprochen, bag bie Rirde mit bem Staate in Anftrebung ber hohern 3mede, welche beiben gemeinsam, Sand in Sand geben mochte, Die Bifcofe aber verbachtigt, als ob fie für alle Gebiete bes firchliden Lebens eine völlige Unabhangigfeit von ber ftaatlichen Bewalt, b. h. Trennung von Rirche und Staat, verlangt batten, mahrend sie boch in ihrer Denkschrift ausbrucklich fagen: "baß es bei ber lebenbigften lleberzeugung von ber Rothwenbigfeit einer Menberung" (ber bisherigen gebrudten Berhaltniffe ber Rirche) "nicht im Willen ber Rirche liege, eine Trennung vom Staate herbeiguführen; bag biefelbe vielmehr nur bie, ber neuen Orbnung ber Dinge im öffentlichen Leben gegenüber, ber Rirche nach ihrer uralten überlieferten Berfaffung gebührende Stellung fich ju mahren bedacht fei und fenn muffe", was ebenfo auch ber Episcopat in Burgburg aussprach \*\*).

Was wird herr Dombekan von Jaumann in Rottenburg bagu fagen, bag ber vormärzliche Polizeistaat, über welchen er auf bem nachmärzlichen Landtage von 1849 in ber 68sten Sigung feierlich bas Anathem aussprach, in ver-

<sup>\*)</sup> Wir haben ichon im erften Artifel gezeigt, wie bie Barbe und bas Anfehen ber Rirche burch Blacet und Genfur gehoben werbe.

<sup>\*\*)</sup> Bingel a. a. D. G. 253.

igter Gestalt wieder dasteht? Rachdem dieser Kirchenpralat, leber von den Majestätsrechten doch gewiß keinen allzu niesgen Begriff hat, in frommer Begeisterung für die Freisit und Selbständigkeit der Kirche das Wort genomen, den königlichen katholischen Kirchenrath, ja selbst das Itusministerium, für überstüssig erstärt hatte, und für die ichlichen Institute (hört!) — die niedern Conviste und Wilhelmsstift — die Aufsicht der Bischofe über Discinu. s. w. vollsommen in Anspruch nahm, schloß er mit uwerten: "Mag sich aber die Sache wie immer gestalten, wird doch Eins stets gesordert werden können, daß kein olizeistaat, keine Polizeireligion und keine Posieisriche mehr bestehe." Allein dieser Polizeistaat lebt, bt und rumort noch immer, besonders in Würtemberg daben \*).

Rach biefen Betrachtungen über bie Ginleitung gu ber

<sup>\*)</sup> Wie wir aus guter Quelle vernommen, foll ben Jefniten : Batern, welche mit fo ebler Gelbftaufopferung jum Beften ber Rirche und bes Staates in Burtemberg und Baben Diffionen hielten, bie Beifung jugegangen fenn, in ber Refibengstabt Stuttgart nicht zu übernachten; auch foll bie Diffion in bem fatholis fden Reubanfen bei Stuttgart rudgangig gemacht werben wollen. Videbimus! Ale fürglich, fo wird bem "beutschen Belfeblatte" ans Bobengollern gefdrieben, amei Bater Befuiten in Goggingen bei Doffirch im Großherzogthum Baben eine Diffion hielten, ba erfchien im Bfarrhofe bafelbit ein babifcher Beneb'arm, und legte bem geiftlichen Rathe S. folgenbe Fragen gur Beantwortung vor: Wer fint bie Miffionare? Wann fint fie gefommen? Wie lange bleiben fie? Bober fommen fie? - Bir find weit entfernt, ber Boligei bas Recht beftreiten zu wollen, folche Fragen an ftellen, find aber ber Anficht, bag es in Burtemberg und Baben gang ans bere Berfonen und Cachen gabe, bei benen bergleichen Fragen und Ragnahmen beffer am rechten Blage maren, ale bei ten fatho: lifchen Miffionaren und Diffionen.

"Erwiederung" gehen wir nun auf die einzelnen Buntte ber: felben über.

Der erste Bunkt betrifft die beanspruchte freie Berleihung ber Kirchenstellen burch die Bischöfe. Die "Erwiederung" macht geltend, daß in den vormaligen Diocesen, beren Bruchstude jest das Bisthum Rottenburg bilden, insbesondere aber in der vormaligen Diocese Konstanz, diese "freie Berleihung außer Anwendung gesommen", und "dagegen das Patronatsrecht theils von Laien, theils von geiklichen Corporationen zur fast ausnahmslosen Regel geworben sei."

Das Batronaterecht, mo es durch Bestimmungen bes Rirchenrechts begrundet erscheint, erfennen bie Bifcofe in ihrer Denkschrift felbft an, nicht aber bas aus ber Encef: fion in die fafularifirten geiftlichen Befittbumer hergeleitete Diefes fonnen fie nicht anerfennen, Staatevatronaterecht. ba ber heilige Stuhl baffelbe in ber Rote vom 10. August Biff. 15 und 36 verworfen bat. Coon im Jahre 1807, mo Die banerifche Regierung, jur Bluthezeit bes 30uminatismus und Josephinismus unter bem Minifter Montgelas, am 6. Rebruar an bie Bifcofe in Tyrol bas Begehren ftellte, bem Ronige bie Collatur fammtlicher Benefizien ju überlaffen, wobei ihnen jeboch unverwehrt fenn foute, bei jeber Bfrundes Erledigung brei Cubjefte vorzuschlagen, von benen bie Regierung aber auch abweichen fonnte - erflarte Bapft Bius VII. burch ben Carbinal Antonelli: "Die Bifcofe follen fich ber Ernennung ju jenen Benefigien, wogu bie Regierung vermoge alten, rechtmäßigen Befiges bas Batronaterecht ausübe, nicht widerfeten, anbei aber zugleich an jenen Borfchriften bes Concils von Trient festhalten, welches gebietet, Reinen ju irgend einer Seelforge jugulaffen, welcher nicht vorläufig von bem Bifchofe, bem es gutommt, bie Ginfebung in bas Benefizium zu ertheilen, gutgeheißen und wurdig befunden worden ift. In Bezug auf alle übrigen Collaturen, bie fich ber König erst jungst zugeeignet, und wobei er bie alten rechtmäßigen Collatoren unter bem Borwande ber Succession in die Rechte bes weltlichen Fürstenthums ihrer Rechte beraubt, da muffen sie sich weigern, die von dem Könige Ernannten einzusehen, sie mögen würdig, oder unwürdig seyn, um ja nicht durch einen amtlichen Alt solche Ungerechtigseit zu bestätigen, die Beraubung der Episcopalrechte gut zu heisben, und endlich, um sich nicht gänzlich alle Wege zu versschließen, die wohlverdienten Briester belohnen zu können ".)

hiernach läßt fich am besten beurtheilen, mas von ber in ber "Erwiederung" als Rechtstitel geltend gemachten "llebung" ju halten fei. Abgefehen von ben verberblichen Confequengen, welche in unferer jum Communismus, Socialis. mus und Rabifalismus fo fehr binneigenben Beit barqus gezogen werben tonnen, fragen wir hier nur: wie alt ift biefe Uebung? aus welcher Beit ftammt fie? Autwort: aus ber Beit ber Cafularifation und bes unseligen Reicheberutations: Receffes, aus ber Rheinbundszeit, mo mit ben firchlichen, wie mit anbern Sachen tabula rasa gemacht murbe. Diefer erft feit einigen Decennien bauernden Uebung fteht aber eine andere rechtmäßige, feit Jahrhunderten bestehende Uebung bie freie Collatur ber Bifcofe, entgegen, wo biefe nicht burch ein auf einem gultigen Rechtstitel beruhenbes Batronaterecht beschränft ift.

<sup>\*)</sup> Bgl. "Dentwärbigkeiten ans ber Geschichte Subbeutschlands im neunzehnten Jahrhunbert", in Besnard's "Repertorium für katholissiches Leben und Birken". 1843. Rum. 8 bis 12. — Diese Deutswärbigkeiten bieten überhaupt jur Bürbigung ber vorliegenden Sache sehr intereffante Parallelen bar. Es wird in benfelben nasmentlich auch barüber geklagt, bag ber Allerhöchfte Rame Geiner Majestat als Negibe zur Deckung einer falschen und schlechten Theorie vorgehalten werbe — eine Taktif, welche in der Renzett selbst in confitntionellen Staaten bansig angewandt wird.

Bang richtig fprechen fich barüber bie Bifcofe Breu. Bene in ihrer Denffdrift aus. Seit ber Gafularisation bat bie Staatsgewalt bas Batronaterecht und mit ihm bas Brafentations . und Ernennungerecht für fich ohne firchlichen Rechtstitel in Anspruch genommen, ale verftunde fich bas von Burbe bie Frage nach bem Grunde jener in Ansprud genommenen Rechte erhoben, fo murbe Bericbiebenes ange-Balb murbe behauptet, bie Staatsgemalt babe jene Rechte beshalb erlangt, weil fie Rachfolger ber aufgehobenen Anstalten geworden fei, und bald wurde vorgegeben, fie fei baburch in beren Befig gefommen, weil mit bem Erwerben ber Buter ber aufgehobenen firchlichen Unftalten auch alle fruberen Rechte berfelben in ihre Sand übergegangen feien. Es ift aber weber bas Gine noch bas Andere in Bahrheit begrundet. Das Patronats - und Prafentationerecht, welche bie aufgehobenen firchlichen Anstalten befeffen baben, fand ben betreffenben Stiftern, Rapiteln, Rloftern, fowie ben einzelnen Dignitaren und Pralaten, Bifcofen ac. nur als folden ju; es mar ein firchliches Batronaterecht, fofin in mer nur ein personliches, nicht ein reales, ein auf ben Butern ale folden haftenbes, und fonnte baher nur pon einer firchlichen Berfon ale folder, und nie von bem Bater besiter ausgeübt werben. Daß bem alfo fei, weifet bie Ent zialgeschichte nach. Bene Rechte haben bald in ber Kundation und bald in der Incorporation ihren Urfprung, und fonnten an die firchliche Anstalt ober Burbe nur ale firchliche über geben. Dit jenen firchlichen Anstalten und Berfonen ift baber auch diefes Recht erloschen, wie das Geschlechtes ober Ramis lienpatronat (jus patronatus gentilitium) mit bem Befdlechte erlischt, und basselbe fonnte fo wenig an Dritte wie burd Erbfall übergeben, ale biefes bie firchliche Burbe gefonnt hatte, ober als die biefer firchlichen Burbe anhaftenben bischof. lichen ober gleichsam bischöflichen Jurisbiftionerechte an bie neuen fattifchen Befiger jener Guter übergegangen finb.

Die burch §. 36 bes Reichsbeputations fauptschusses übergegangenen Rechte waren bingliche und auf Dinge sich beziehende, nicht aber firchliche und geistliche Rechte (spiritualia), die nicht gegen dingliche und zeitliche Güter veräusserlich sind, von welcher Art das Patronatsrecht ist. Der Reichsbeputations Jauptschluß konnte nur weltliche Rechte übertragen. Die Behauptung und Ausübung diese Staats Patronatsrechtes trug daher von Anfang an keine innere Rechtsertigung in sich, sondern war zu der eben vorausgegangenen gewaltsamen Säsularisation eine neue Gewaltthat des Stärkern gegen den Schwächern. Sie war und blieb niemals etwas Anderes, als eine faktische Usurpation.

Wenn die Fürsten die Kirche auch verschiedentlich, mehr oder minder angemessen, botirt haben, so ist diese Dotation doch keine solche, welche nach den canonischen Grundbedingungen und rechtlich ein Patronat begründen könnte; ihr geht das eine Grundersorderniß ab, daß die Dotation ein Ausstuß der Liberalität gegen die Kirche, ein an dieselbe dargegebenes Gesschent — nicht eine Rechtsverpslichtung (wie 3. B. die aus 3. 35 des Reichsdeputations-Hauptschlusses hervorgehende) — sehn darf. Die Dotation muß ex propriis, nicht aus dem Kirchenvermögen, enthoben und bestritten worden senn.\*) Bei der Frage endlich, ob in den sätularisirten Bisthümern die Bersleihung von den Bischöfen als solchen geschehen set, spricht die Bermuthung für das bischössliche Recht, indem die Ratur und Geschichte des Patronatsrechtes dies erheischt.\*\*)

So anertennenswerth es ift, bag bie Lanbesherren bei Ausübung bes Staatspatronaterechts bafür forgten, bag burch Berathung tatholischer Collegien bie Intereffen ber fatholischen Rirche gewahrt murben, fo fonnte boch leicht nachgewiesen

<sup>\*)</sup> Bgl. Longuer Darftellung ber Rechteberhaltuiffe : 6. 242 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Evelt: Die Rirche und ihre Inftitute auf bem Geblete ber Bermogeneverwaltung. §. 36.

werben, bag bies nicht immer geschehen ift, inbem biefe Collegien nicht felten anbere Intereffen im Auge hatten.

Wie wenig flichhaltig bemnach bie in Bunft I. ber "Erwieberung" angegebenen "motivirenden Erwägungen" feien, ergibt sich aus bem Bisherigen von felbft.

Die Erwiederunge stellt aber die Sache so bar, als ob die Staatsgewalt in vollem Rechte, die Bischöfe dagegen im Umrechte wären, weshalb sie die nachstehenden Märzbescheerungen mit vollem Danke annehmen sollten. Erstens: "daß ihnen — solange die Laudesherren nicht anders verfügen — die Berleihung der im sechsten und zwölften Monat eines jeden Jahres durch Todesfall erledigt werdenden Kirchenstellen des sieniglichen Patronats vorbehaltlich der landesherrlichen Bestätigung der Ernannten überlassen wird."

Daß und warum ben Bifchofen gerabe ber fechste und amolfte Monat eingeräumt murbe, barüber wollen wir bie nahere Betrachtung ben Statiftifern überlaffen. Die Berfaffet ber "Erwieberung" haben hier bie alternatio mensium in Muge gehabt, aber im Schenken fich nicht ju fehr vergreifen Es muß hier in Erinnerung gebracht werben, bai ber bl. Ctubl in ber Rote vom 10. August 1819 Biff. 35 ausbrudlich bemerft hat: aus ben Bestimmungen bes Urt. VIL ber Frankfurter . Deklaration gehe hervor, bag bie proteftantifchen Souverane gerne alle jene Pfrunben verleihen mod ten, von benen fie glauben, baß fie von ben alten Bifcofen Deutschlands nicht ale Bifcofen, fonbern ale Batronen verliehen worben feien, und welche ben größten Theil von benen ausmachen, bie überhaupt von ben befagten Bifcofen verliehen murben; ferner gebe bervor, bag fie außerbem auch alle bie Pfrunden verleihen möchten, hinfichtlich beren bas Patronaterecht ben geiftlichen Corporationen guftanb, welche supprimirt worben. Der erfte biefer Bunkte fei amgr bem Confordate Rifolaus V. entgegen. Inbeffen werbe ber bl. Bater von bem aufrichtigften Wunfche befeelt, bie firchlichen Begenftanbe in bem Gebiete ber vereinten proteffantifchen jurften und Staaten in Ordnung ju miffen, auch biefes Dofer bringen, inbem er ben Bifcofen bie Berleibing ber Pfrunden in ben - bem bl. Stuble vorbehalteen - Monaten zugestehen wolle, wenn baburch bie Beranblungen zu einem gludlichen Ausgang geleitet merben Bum Beweise, bag bie Bischofe fein Batronateecht jur Berleihung ber ermahnten Bfrunben hatten, ift ingeführt, bag viele bie Alternation ber Monate, welche ihnen n bem Confordate Rifolaus V. angeboten murben, angecommen haben, einige bas Inbult jur Berleibung auch in en papflichen Monaten nachsuchten und erhielten. In Bereff ber von ben unterbrudten Corporationen verliebenen Benefizien fagte ber bl. Bater in feiner eblen Liberalitat zu, ie Berleihung biefer Pfrunden gleichfalle ben Bifcofen u überlaffen, und zwar unter ber Bebingung, fie nur folchen Berfonen zu verleihen, welche, außerdem baß fie beren murbig, uch noch ben refp. Regierungen angenehm feien. Ran fieht hieraus, bag ber hl. Bater weit liberaler mar, als est bie vereinten Regierungen, welche in ihrer "Erwiederung" en Bifcofen nur ein Sechstel ber burch Tobesfall erleigten Bfrunden überlaffen wollen. Ueberbice ift bie landeserrliche Beftätigung überall vorbehalten.")

3 weitens: In allen Fallen, wo bem Landesherrn bas Befetungerecht zufommt, werde bas bischöfliche Orbinariat zit seinem Gutachten vernommen, und auf bieses jede angeziesiene Rudficht genommen werden, jedoch unbeschabet der refen foniglichen Entschließung; auch werde die Einleitung etroffen werden, daß auch bei Privatpatronats-Rirchenstellen

<sup>\*)</sup> In Bayern wollte man ben Bischöfen vor Abschluß bes Concordates ein Drittel ber Pfarreien einraumen, vgl. "bas Recht ber Kirche und die Staatsgewalt in Bayern" zu Art. XI. bes Concordates.

ein Gleiches beobachtet werbe. Beit liberaler zeigte sich bie f. preußische Regierung. In Art. 14 der B.U. vom 5. Dezember 1848 heißt es: "Ueber das Kirchenpatronat und bie Bedingungen, unter welchen dasselbe aufzuheben, wird ein besonderes Gesetz gegeben." Art. 15: "Das dem Staate zusstehende Borschlagss, Wahls oder Bestätigungsrecht bei Bessehung kirchlicher Stellen ist aufgehoben."

Drittens: Das bischöfliche Devolutionsrecht wird nur bei Rirchenstellen, welche Privatpatrone zu besehen haben, nicht aber bei benen, wo ber Landesherr Patron ist, anerfannt. Da aber das Patronatsrecht des Landesherrn sein Majestätsrecht ist, so ist nicht abzusehen, warum hier eine Ausnahme von der Regel stattsinden soll. Uebrigens würden gewiß die Bischöse hierauf kein besonderes Gewicht legen, wenn in andern Punkten gegen sie eine größere Liberalität gezeigt wurde.

Biertens: "Wenn eine Kirchenpfrunde aus Mitteln bes allgemeinen fatholischen Kirchenvermögens (Interfalarsond) neu errichtet, oder um mehr als die Hälfte aufgebeffert wird, so soll das Berleihungsrecht dem Bischose ganz oder beziehungsweise abwechselnd zufallen." Es wurde schon in einem Artifel des "deutschen Bolksblattes" darauf ausmerksam gemacht, wie es auffallen muffe, daß es heiße "wird", nicht wurde, da wenig Aussicht vorhanden ist, daß der katholische Interkalarsond noch Pfarreien werde neu errichten oder außessern können.

Auch in ben Fällen 3. und 4. ift die landesherrliche Bestätigung vorbehalten, und die Forderung der Bischöse, wonach das bischöfliche Verleihungsrecht von einer Bestätigung ober Defretertheilung der Staatsgewalt nicht abhängig seyn durse, damit zurüdgewiesen, daß es ein unbestreitbares Recht des Landesherrn sey, einen Jeden, welcher ein "öffentliches Amt mit äußerer Wirksamseit im Staate" übernehme (es wird

wohl kein Amt ohne außere Wirksamkeit geben), in diesem Amte zu bestätigen. Das alte Lieb von der Staatsomnipotenz, wonach alle Nemter als Staatsamter erscheinen! Allerdings haben die meisten Kirchenamter in der oberrheinischen Kirchensprovinz staatliche Annexa erhalten; allein die Kirchensdiener würden froh sehn, wenn sie dieses staatlichen Ballastes entledigt würden, welcher selten zum Besten der Kirche gerreicht.

Der zweite Bunft ber " Erwieberung" verbreitet fic über bie Brufung ber Canbibaten bes geiftlichen Stanbes. In ber motivirenden Ginleitung wird gefagt: bie E. Regierung habe bas Recht ber Bifcofe, bie fur bie llebernahme ber geiftlichen Berrichtungen ju Beihenden, und biejenigen, welche ihre Befählgung für Rirchenpfrunden nachweis fen wollen, ju prufen, nie verfannt. Wenn aber bie nieberen Convifte firchliche Anftalten jur Bilbung ber Canbibaten bes geiftlichen Standes find, ober wenigstens feyn follten, wie Dombefan von Jaumann, welcher ben Majeftaterechten gewiß nichts vergeben will, behauptete, fo hatte bem Bifchofe gleich bei Errichtung berfelben ein entsprechender Ginfluß gestattet merben follen, mas aber bisher nicht geschehen; ja felbft bei ber Aufnahmsprufung in bas Briefterfeminar mar ber Ginfluß bes Bifchofe nur ein fecundarer, ebenfo bei ber zweiten Dienftprufung, mas bie "Erwiederung" felbst zugibt, indem fie fagt: bie f. Regierung trage fein Bebenten, Diefem Anerfenntnig bei ber nunmehr eintretenben Regelung biefer Angelegenheiten "einen enticiebenern Ausbrud" ju geben.

Die "Erwiederung" brudt aber ihre hohe Mißbilligung barüber aus, daß die Bischöse es gewagt haben, ein von jeder Bertretung des Staats bei jenen Prüfungen fre ies Prüfungsrecht zu beanspruchen, da doch die Regierung ein lebhaftes Interesse an einer "gediegenen Ausbildung" (zwedmäßigen Ausbildung) für den geistlichen Stand zu nehmen nie aufhören Tonne. (hier ift ein Ristrauensvotum ausgesprochen!) Uebervies habe die Regierung für eine solche gediegene Ausbildung aus öffentlichen Mitteln fortwährend die bedeutendsten Opfer gebracht. (Solche Opfer hat dieselbe aber schon vor Errichtung der katholischen Convikte auch für die protestantische Kirche gebracht und bringt sie noch; es forderte also die Parität, daß auch für die katholische Kirche solche gebracht wurden. Würde das eingezogene protestantische und katholische Kirchengut herausgegeben, so wären solche bedeutenden Opfer aus öffentslichen Mitteln nicht erforderlich, und die Katholische befänden sich nicht in der unangenehmen Lage, sortwährend Rangel an Dankbarkeit sich vorwerfen lassen zu müssen, wie dies namentlich von dem Versasser lassen zu müssen, wie dies namentlich von dem Versasser lassen zu müssen, der Angrisse gegen die würtembergische Regierung in Sachen der katholischen Kirche" so ost und bitter geschah).

## Bas nun im Befonbern:

- A. die Prüfung behufs ber Aufnahme in bas Priefterfeminar betrifft, so haben wir schon im I. Art. zu S. 8. ber revibirten BD. vom 1. Marz unsere Bemerfung gemacht;
- B. hinfichtlich ber Confursprüfung für befinitive Bebienftung wird eine besondere Berfügung in Aussicht gestellt, in welche folgende Cape aufgenommen werden follen:
  - 1) Die Confursprüfung geschieht am Bischofssite unter ber Leitung bes herrn Bischofs ober eines hierzu beauftragten Mitglieds bes Domfapitels, und wird von bem bischöflichen Ordinariate, nach Rudfprache mit ber Staatsbehörbe, angeordnet und ausgeschrieben; das bischöfliche Ordinariat erfennt über die Zulaffung zu berselben.
  - 2) Die Staatsbehörde beschickt die Conkursprüfung burch einen Commissar, welcher sich davon zu überzeugen hat, ob die Vorschriften für diese Prüfung (welche? die des hl. Kirchenrathes von Trient ober die des f. kathol. Kirchenrathes in Stuttgart?) eingehalten

werben. Derfelbe ift befugt, bie Fahigfeiteerflarung berjenigen Candidaten, bei welchen er hiezu Grund zu haben glaubt, vorbehaltlich ber Entscheidung ber Staatsbehörbe, vorläufig zu beanstanben.

- Debstbem wird die Staatsbehörde der bischöflichen Prufungs-Commission einen oder zwei Examinatoren beiordnen, welche die Candidaten hinsichtlich ihrer Renntnisse im Kirchenrecht und in der Landesgesetzgebung in Beziehung auf Kirche und Schule zu prufen und bei der Bestimmung des Gesammtprufungs-Ergebnisses mitzuwirken haben. Sie kann diese Besugnisse, wenn sie ein besonderes Mitglied der Prufungs-Commission nicht bestellen will, dem zu Zisser 2 genannten RegierungsCommissar übertragen.
- 1) Die Zeugnisse werden nach beendigtem Prüfungsgeschäft für die von dem landesherrlichen Commissär nicht
  beanstandeten Candidaten im Ramen des bischöflichen
  Ordinariats ausgefertigt.

Run aber verfügt in Ziffer 1. die Staatsgewalt über 18, worüber sie gar nicht zu verfügen hat, indem hierüber ist von competenter Stelle verfügt ist. Die hl. Rirchensammlung von Trient hat in ber XXIV. Situng c. 18 de die nöthige Berfügung getroffen, nach welcher sich die Bisse zu richten haben; vergl. noch Pius' V. Bulle: "confelis" vom 18. Mai 1566, Benedicti XIV. constit. "cum ilvom 14. Dezember 1742 und de Synod. dioeces. libr. IV. — Freilich wurde bei den Frankfurter Unterhandsigen die Ansicht ausgesprochen: als Hülssmittel zu fruchtsn Grundsäten seien nur diesenigen Dekrete des Conzils Trient anwendbar, welche angemessen, b. h. zwedssig, seien. Obiges Dekret scheint nun natürlich der Busskratie nicht "angemessen."

Auch die Kirche nimmt lebhaften Antheil an der gediesen und zweckmäßigen Ausbildung der Staatsbeamten und xx1.

bes Militars, indem auch fie, wie bie "Erwiederung" felbft maibt, bem Ginfluffe bes ftaatlichen und burgerlichen Lebens ausaefest ift und eine Corruption unter Diefen zwei wichtigen Stanben auch nachtheilig auf bas fittlich religible Leben fomit auf bas allgemeine Befte und bie öffentliche Boblfahrt einwirft, an welcher ber Rirche foviel, ale bem Ctagte gelegen ift. Wir haben aber noch nirgenbe gelefen, bag bie Staatebehorde, ehe fie eine Brufung fur die Regiminals ober Rechtscandidaten ober Offizierezoalinge ausschreibt. porber Rudfprace mit bem bischöflichen Orbinariate gepflogen, und ein Domfavitular einer folden Brufung angewohnt habe, mas boch, ba bie Rirche bem Staate nicht fuborbinirt, fonbern coordinirt ift, mit gleichem Rechte geforbert werben fonnte. Allein die Kirche ift nicht so mißtrauisch und aramobnisch, wie Die Staatsgewalt in Burtemberg; fie lagt ben Staat gerne in feiner Ephare gemahren, wenn nur auch Diefer bas Bleide thun wurde.

Biffer 2 ift nicht nur ein Mistrauensvotum, sonden ein Armuthezeugnis, für die Bifchofe ausgestellt, indem der landesherrliche Commissär sich über die wissenschaftliche und moralische Fähigseit der Candidaten leberzeugung verschaffen und die Entscheidung der Staatsbehörde hierüber abgewartet werden soll.

Roch verwunderlicher ist bei Ziffer 3 die Bestimsmung, daß die Staatsgewalt der bischöslichen Brüfungs. Commission einen oder zwei Eraminatoren beiordnen will, um aus dem Kirchenrecht (hört! hört!) und aus der Landesgesetzgebung zu eraminiren. So etwas wird, außer da, wo der Josephinismus zur vollen Blüthe gelangte, in der latholischen Welt noch nicht erhört worden seyn. Daß ein landesherrlicher Commissär etwa aus der Landesgesetzgebung eraminirte, das ließe sich doch noch einigermaßen rechtsertigen, aber aus dem Kirchenrechte — dieß gibt gar zu beutlich zu verstehen, worauf es bei der zwecknäsigen und gedies

iehen sei. Uebrigens können sich diejenigen Candidaten, ichen es bloß um die Befähigung und Bedienstung zu thun auf diesen Staatscanonisten freuen — das crux, welches ift gewöhnlich das Kirchenrecht und die Gesetzgebung für ist, wird ihnen bedeutend erleichtert. Sie können, ohne ise Divinationsgabe, aus der Geschichte des staatskirchlien Craminationswesens so ziemlich zum Boraus wissen, auf sie sich gesaßt zu machen haben, um die Note Ia. ober . zu erhalten \*).

Die mehrermahnten "Denfwurdigfeiten aus ber Gefchichte bes neunzehnten Jahrhunderte" ergablen, bag bie baberifche Regierung, jur Beit, wo Tyrol noch ju Bayern gehörte, folgende Fragen gestellt habe: 1. Ift feber Unterthan, von welchem Range er auch fenn mag, verbunben, bas bestehenbe Staatsgefet uber bie Bergebung ber Bfarreien unbebingt ju befolgen? 2. Rann ein Bifcof biefem Befete unter bem Bormanbe, bie Rirche habe anbers bestimmt, er fei burch Gib verbunben, bie Rechte feiner Rirche gu vertheibigen, er habe vom Papfte bie Erlaubnig noch nicht erhalten, ben Behorfam verfagen? 3. 3ft bas beftebenbe Befet, feinen Recurs nach Rom zu nehmen, furg, feine Schrift babin gu beforbern, ohne Alles vorläufig ber ganbeeftelle vorgelegt ju haben, im Gewiffen verbindlich? 4. Ronnen papfiliche Bullen, Breven ober anbere Acte, wenn felbe bas Placetum regium nicht erhalten, verbindlich feyn? - Der gute Throler : Rlerus, welcher noch feine "zwede mäßige" Bilbung in Staatsanstalten erhalten hatte, beantwortete ungeschickter Beife biefe Fragen fammt und fonbere in gang verfehrtem Sinne; er fagte Rein! wo er hatte Ja! und Ja! wo er hatte Rein! fagen follen. Bgl. "Repertorium für fatholifches Leben und Wirfen von Beenard" 1843. Dum. 8 bis 12. - Bels che Fragen in Burtemberg gestellt wurden, barüber geben bie "hiftorifch:politifchen Blatter", Band XVII, und bie "Ulmer Jahresfdrift fur Theologie und Rirchenrecht", Bb. I bis VI, Ulm 1806 bis 1824, welche gum Stubium bes Staatsfirchenrechts besenbers au empfehlen find, fowie auch bie "freimuthigen Blatter" von Bflang genugenben Aufschluß.

Rach Biffer 4 barf bie bifchofliche Brufungs. Commiffion bie Beugniffe nur fur bie "Richtbeanftanbeten" ausstellen. An Beanftanbungen wird es, wenn je biefes Eraminationsprojett zu Stanbe fommen follte, gewiß nicht fehlen.

Der britte Bunkt verbreitet sich über die bischöfliche Gerichtebarkeit im engern Sinn. Diese wird unter ben Boraussehung, baß bas bischöfliche und erzbischöfliche geiktliche Gericht nach bem Wunsche ber Staatsgewalt und nach ben unten bezeichneten Bestimmungen bestellt werbe, als Regel anerkannt. Der Umfang bieses Rechtes wird bahin bestimmt: "Es sei die Besugniß des Bischofs, durch diese Gerichte Geiftliche, welche sich Bergehen gegen die Disziplin zu Schuben kommen lassen, oder das ihnen übertragene Rirchenamt nicht ber übernommenen Berpstichtung gemäß verwalten, nach Borschrift ber Kirchen geses selbstständig zu bestrasen."

Abgefehen bavon, baß fo ber Begriff und Umfang ber bis fcofliden Gerichtsbarfeit allzufehr befchranft ift, inbem 3. B. Berfehlungen gegen bie Lehre, Cheftreitigfeiten zc. gar nicht as wähnt find, ftehen bie von ber Staatsgewalt vorgeschriebenen Bestimmungen in direttem Widerspruch mit ber Buficherung, bie bischöfliche Gerichtsbarfeit folle "nach Borfdrift ber Ritchengesebe" und "felbstftandig" ausgeubt werben. Die bischof. liche Gerichtsbarfeit ift gwar als Regel anerfannt, allein es werben ihr fo viele Ausnahmen, fo viele Wenn und Abn entgegengestellt, bag bie Ausnahmen jur Regel werben, und von einer Freiheit und Gelbstftanbigfeit ber bischöflichen Berichte gar feine Rebe mehr fenn fann. Das canonifde Recht hat fehr gute Bestimmungen über bie Ausübung ber bifcoflicen Berichtsbarfeit in Streitsachen (ju welchen auch bie Cheftreitfaden, bie in ber "Erwiederung" wohl absichtlich gang mit Etills fdweigen übergangen find, gehoren), über Straffachen, Berichtsverfahren zc. gegeben, fo baß, wenn man bie Rirche frei gemah. ren laft, über rechtswidrige Gingriffe und widerrechtliches Berfahren Riemand wird flagen konnen, und wenn je geflagt serben sollte, so wird auf bem kirchlichen Instanzwege gewiß ie nothige Abhülfe getroffen werden, so daß es einer appellaio tanquam ab abusu — eines Recurses an die Staatsbesörde — gar nicht bedarf, wenn auch einige badischen Kleriser, aus wohlbekannten Gründen, die Staatsbehörde um Aufsechthaltung dieser Bestimmung angegangen haben sollten.

Uns in canonische Erörterungen hier einzulassen, wäre anz überflüssig und nuhlos, denn da, wo der Grundsatz aussesprochen wird, daß es sich nicht mehr von der Grundlage nd Grenzscheidung der Kirchens und Staatsgewalt handle, indern von einer bloßen Abtheilung und Begrenzung der die sorm der Berhandlungen respicirenden Geschäfte, daß, was mmer in einem Staatsgesets oder einer Berordnung der Kirche egenüber sestgestellt sei, als unabänderliche Norm dienen musse, vo mit Einem Worte das Prinzip der Omnipotenz des Staasses ausgesprochen ist — da sind alle canonistischen Erörterungen imsonst.\*) Daß aber dieses falsche Prinzip der Omnipotenz ind Omniscienz des Staates zur Stunde noch sestgehalten verde, geht aus den nachsolgenden Bestimmungen aus Klarste verdor.

Die bischöfliche Gerichtsbarkeit wird als Regel anerkannt. Benn jedoch das Erkenntniß des bischöflichen Gerichtes gesichtet ist: a) auf Bersehung; b) auf Suspension vom Amte (mit ider ohne Bestellung eines vom Suspendirten zu bezahlenden Imtoverwesers) oder vom Ordo auf mehr, als drei Monate; i) auf Einderufung in das Besserungshaus der Diocese auf nehr als drei Monate; d) auf Zurücksehung an eine nach Rang und Gehalt geringere Stelle, oder endlich e) auf Entastung vom Amt — so kann zum Bollzug eines solchen Ersenntnisses, sei es, daß der Angeschuldigte sich schon bei der Entscheidung des bischöslichen Gerichtes beruhigte, oder daß

<sup>\*) &</sup>quot;Rachtrag jur Motion bes Bifchofe von Rottenburg, Staatsrath v. Reller, über Erhaltung bes Rirchenfriebens" S. 72.

biefelbe von höherer Instanz ausgegangen, boch erst bann gesschritten werben, wenn auch von Staatswegen von ben Alsten Einsicht genommen und ausgesprochen worden ist, daß gegen ben Bollzug nichts zu erinnern gefunden werde. Dem bischöflichen Gericht wird zwar das Recht eingeräumt, auch auf Gelbstrafen bis zu dem Betrag von dreißig Gusten zu erkennen. Die bischöfliche Behörde ist aber verbunden, in allen Disciplinarstraffällen ohne Ausnahme eine Abschrift des erlassenen Erkenntnisses der Staatsbehörde zur Nachricht mitzutheilen.

3 meitene: ber bischöflichen Behorbe fommt es zu, bie Untersuchung anzuordnen und burch einen geiftlichen Commiffar führen zu laffen. Der Lettere wird jeboch, wenn Beugen ju vernehmen find, ben juftanbigen weltlichen Beamten erfuden, Diefelben vorzuladen, und, fofern ihre Beeidigung nothwendig ift, biefe vorzunehmen, ober bie eidliche Bernehmung felbft au vollziehen. Die Staatsbehörde behalt fich vor, in benjenigen Fällen, wo zum Bollzug bes Erfenntniffes bie ftaatliche Buftimmung erforderlich ift, die Untersuchung, wenn fie mangels haft geführt mare, ergangen zu laffen, und biemit nothigenfalls einen weltlichen Beamten zu beauftragen. Auch ficht es ihr zu, in ben ihrer Cognition unterliegenden Disciplingrfällen aus befonderen Grunden bem geiftlichen Commiffar fur bie Untersuchung von Anfang an einen weltlichen Beamten bei Indem bie f. Regierung ber bischöflichen Beborbe augeben. Die Ausübung ber Disciplinarstrafgewalt gegen Beiftliche umter ben hievor bezeichneten Bestimmungen überläßt, "behalt fie fich vor, in gallen, wo bas öffentliche Bobl biefes erbeifchen follte, mit ben geeigneten Mitteln burch ihre Organe felbft einzuschreiten." Diese Bestimmungen fprechen ichon an und für fich zu laut aus, was es mit ber "Freiheit und Selbftftanbigfeit" ber bifcoflicen Berichte fur eine Bewandtniß, und welche Borftellung bie Staatsbeborbe von folden Gerichten habe, ale bag es eines weitern Commentares beburfte. Schon bie Ehre und bas Ansehen ber Bifcofe forbert es, bag fie hiegegen feierliche Bermahrung einlegen.

Drittens: "Das bifcofliche Bericht" (geiftliche Gericht erfter Inftang) "foll aus minbeftens brei Mitgliebern, namlich aus zwei Geiftlichen und einem rechtsgelehrten, auf Brund ber Staatsprufung jum Richteramt befähigten Mitgliebe befteben. Das erzbifcoflice Bericht" (geiftliche Gericht zweiter Inftang) "foll mit wenigstens funf Mitgliebern befett fenn, wovon Gines auf ben Grund ber Staats. prufung jum Richteramte befähigt feyn muß. Die Mitglieber ber geiftlichen Berichte beiber Inftangen werben von bem Berrn Bifchofe, begiehungemeife von bem Berrn Ergbischofe, ftanbig bestellt und bedurfen, foweit fie nicht aus ber Mitte bes bischöflichen Orbinariats genommen find" (in welchem Kalle jeboch ber Staatstaffe feln weiterer Aufwand verurfacht werben foll), "ber ftaatlichen Beftatigung. Die Staatsbehorbe ift von bem jeweiligen Berfonalftanbe bes bifcoflicen Gerichte in Renntniß ju fegen."

Hier verfügt die Staatsgewalt wieder über Dinge, iber welche sie gar nicht zu verfügen hat. Das canonische Recht, und namentlich die Kirchenversammlung von Trient, haben genaue Berfügung über die Bestellung der geistlichen Gerichte getroffen \*). Daß den geistlichen Gerichten rechts, verständige Laien (Syndici, Justitiarii) von den Bischöfen beisgegeben werden, ist ganz in der Ordnung, zumal da in neuerer Zeit die wenigsten Domkapitularen Doctores utriusque juris sind. Die Aufstellung solcher rechtskundigen Laien ist in Deutschland eine alte Observanz. Auch dagegen wolslen wir nichts einwenden, daß der oder die dem bischösslischen Gerichte beigegebenen rechtsgelehrten, weltlichen Mits

<sup>\*)</sup> Bgl. Concil. Trid. sess. XXIV. c. 20 de ref.; sess. XXV. c. 10 de ref.; — Permaneber's Kirchenrecht, II. Bb. §. 486. §. 529 %.

## Refultate ber Rarleruher-Conferengen.

uf Grund ber Staatsprüfung jum Richteramt befäi follen. Allein dieß ift nicht abzusehen, warum,
e geistlichen Gerichte mit solchen geprüften, rechtsgen Mitgliedern bestellt sind, die Streitsachen und
sse dann doch noch vor die Staatsbehörde geschleppt,
r geprüft und revidirt werden sollen? Sind benn die
bei dem badischen Ober- und dem würtembergischen
rathe ic. von besonderer Qualität und Species?
lich der Bischof, wenn er, wozu er berechtigt ist,
istlichen außer dem Domkapitel zum Mitgliede des
Gerichtes ernennt, ihn aus seinen eigenen Mitblen solle, ist eine unwürdige Beschränkung und ein
Zwang.

rtens: "Dem herrn Bifchof fommt es zu, in Falberfelbe als perfonlicher Bifitator in ber Diocefe und von Berfehlungen von Geistlichen Kenntniß machen, wenn er etwa in die Lage verfett wurde, bas gange Domfapitel ju sufpendiren? was fein unbentbarer Fall ift.

Fünftene: "Die bifchöfliche Behörbe bleibt verbunden, bie Untersuchungeaften gegen Geiftliche ber Staatsbehörbe jeberzeit auf Berlangen vollftanbig mitzutheilen."

Sechetene: "Die Disciplinarstrafgewalt ber Staatebes hörben gegen Geistliche im Staatebienste, ober in ihrer Eisgenschaft als Staatebeamte" (Beamte bes bürgerlichen Stanbes, Lehrer, Schulinspektoren u. s. w.) "wird vorbehalten."

Siebentens: "Bon allen burch bie Staatsbehorben gegen Geistliche erlassenen Straferkenntnissen wird bie bischöfe liche Behorbe in Kenntniß gesett werben."

Borauf grundet fich bie in Biff. 5 ausgesprochene Berbinblichfeit? Borauf ber Recursus ab abusu? Auf bas faliche Princip von ber Omnipoten, bee Staates, nach welchem es feine Gerichtsbarfeit gibt, ale bie bes Staates, und bie biicoflice nur ale eine vom Staate belegirte betrachtet wird, bie er, wie es ihm beliebt, mehr ober weniger beidranten fann. Allein nach fatholischer Anschauungemeife ift und bleibt ber Bifchof Ordinarius judex. In firchlichen Dingen hat er feine Jurisbiftionsgewalt nicht vom Staate, fonbern von Gott, bem gottlichen Stifter ber Rirche, erhalten. Auf bem firchlichen Gebiete find bie Staatsangehörigen nicht fcus = und rechtlos, es fieht einem Jeben ber Weg ber Appellation in höherer Inftang offen. Wenn bie Bis fcofe ober beren Berichte in bas ftaatliche ober burgers liche Gebiet übergreifen, ba mag ber Staat einschreiten, ba mag er Gebrauch von bem jus cavendi machen. "Wenn es aud", wie im Schluffat biefes Artifels bemerft ift,

syn. dioeces. lib. 12. c. 8.; Permaneber's Ricchenrecht II. Bb. 5. 580. — Daß bie burch ben Bifchof fuspenbirten Klerifer beschalb nicht rechtlos werben, hieraber vergl. Ferraris prompta Biblioth. eanon. Art. L suspensio.

"feineswegs in ber Absicht ber Staatsgewalt liegt, gegen jedes Erkenntnis bes geistlichen Gerichts gleichsam eine Appellation an die Staatsbehörde, als an eine höhere Instanz, zu gestatten", so ist und bleibt \$. 36 der landesherrlichen Berordnung vom 30. Januar 1830 bennoch verwerflich. Das Princip, auf welchem der recursus ab abusu beruht, ist ein falsches; ob nun diese appellatio nur das eine oder andere Mal eintrete, darauf fommt es nicht an ...

Sanz richtig sagen baher die Bischofe Baperns in ihren Denkschrift: "Die Urtheile, welche in Sachen, die vor das bischofliche Forum gehoren" (wohin auch die Chesachen zählen), "ergehen, müssen als Entscheidungen der competenten Behorde angesehen werden, gegen welche nur der canonische Recurs in dem von der Rirche nach hierarchischer Ordnung eingestührten Instanzenzug stattsinden kann; denn ein Recurs an die Staatsbehorde würde offenbar eine Jurisdiktion in sirchslichen Angelegenheiten auf Seite des Staates voraussehen, die ihm nicht zusommt. Auch als einsacher Recurs erschein er nicht nothwendig, weil der Betheiligte nicht rechtlos gestellt ist, sondern durch den canonischen Recurs an den höhern kirchlichen Richter, sowohl bezüglich materieller, als sormeller Beschwerden, durch reformatorische Sentenz Abhülse erlangen kann" \*\*).

Der vierte Bunkt betrifft die Einrichtung von Anaben seminarien nach ber Borschrift ber Kirchenversammlung von Trient, und ber Bestimmung bes Art. V ber Bulle:
Ad dominici gregis custodiam. Die "Erwiederung" sagt:
bie königliche Regierung könne sich nicht bewogen finden,
zur Errichtung solcher Seminarien, im Sinne ber Denkschrift,

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Ausführung in Phillips' Rirchenrecht Bb. II. §. 111. 112 über bas Blacet und bie appellatio tanquem ab abum.

<sup>\*\*)</sup> Ginbel a. a. D. C. 188.

ie Sand zu bieten \*), ba biefes Institut, ungeachtet ber in ber Denkschrift angesührten Festsehung bes Concils von Trient n brei Jahrhunderten in Deutschland keinen Boben gewon- ten habe.

Befett, aber nicht jugegeben, bie Anabenseminarien baten brei Jahrhunderte in Deutschland feinen Boben gefaßt, o folgt baraus nicht, bag auch jest fein bringenbes Beburfliß zu solchen vorhanden sei, und daß fie auch jest in Deutschland feinen Boben faffen fonnten und unfruchtbare. ber vielleicht gar schäbliche Bflangen maren. Die Rirche ichtet fich in ihren Institutionen nach bem jedesmaligen Besurfniffe. Co lange Rlofter und firchliche Collegien bei ben Domftiften, Lyceen, Gymnafien und Universitäten bestunden, n welchen bie jum geiftlichen Stanbe und auch ju anbern Berufegeschäften bestimmte driftliche Jugend im Geifte und agd ben Borfdriften ber Rirche gebilbet und erzogen mure, waren folche Seminarien weniger nothwendig. Rachbem iber die Rlofter mit ihren Schulen, die Stifte und die jur Bilbung ber Jugend gestifteten Collegien burch die Gaculaifation zu Grabe gegangen, nachdem eine lange und trauige Erfahrung gezeigt hat, bag, in Folge bes von England ind Franfreich ausgehenden und auch über Deutschland fich uebreitenden Unglaubens und einer hohlen und fraftlosen Aufflarerei, ber driftliche Beift aus vielen Schulen und Biljungeanstalten gewichen, und bie fur ben geiftlichen Stand eftimmte driftliche Jugend in ben Staatsanftalten vielfältig verborben und von fcblechten Grundfaten jum größten Schaen fur Rirche und Staat angestedt ward - ba hielten es le Bischofe für ihre Bflicht, ju ben weisen Bestimmungen er Rirchenversammlung von Trient jurudjugreifen, um bieem Uebel grundlich ju fteuern. Der heilige Bater hat icon

<sup>\*)</sup> Die ofterreichische Reglerung hat erflart, baf fie hiezu recht gerne bie Sanb biete.

in der Note vom 10. August 1819 darauf hingewiesen, wie nothwendig die Errichtung solcher Anabenseminarien sei \*), und aus denselben Gründen hat auch das gegenwärtige Oberhaupt der Kirche in seinen Rundschreiben, wie wir im ersten Artisel gezeigt haben, die Errichtung von Anabenseminarien dringend empsohlen. Der V. und VI. Art. in der Bulle "Ad dominici gregis custodiam" wurde vom heiligen Stuhle bei den Frankfurter-Unterhandlungen, in der Rote vom 2ten Oftober 1819 und deren Beilage "Expositio eorum" etc., als conditio sine qua non der Emanation der Errektionsund Ergänzungsbulle bezeichnet. Um so befremdender muß es erscheinen, wenn diese Artisel nachträglich ein seitig von den vereinten Regierungen verworsen wurden.

So lange das höhere Convitt in Tübingen und die bei ben niedern Convitte nicht unter bischöfliche Aufsicht gestellt werden, können sie die Stelle von Anabenseminarien nicht vertreten. Wenn auch im vierten Punkte zugestanden ift, daß die Stellen der Borstände und Repetenten an den höhem und niedern Convitten kunftig nur solchen Personen über, tragen werden sollen, über welche vor ihrer Ernennung ein Einverständniß zwischen dem Bischof und der Staatsbehörde erzielt worden ist, so ist doch der Einsluß des Bischofs auf diese Institute nach den bestehenden Bestimmungen alluge

<sup>\*) &</sup>quot;Man nuß", sagte er, "ble Ratur ber Renschen nicht tennen, wenn man fich bereben will, baß in ben Beiten so großer Berberb: niffe, in benen unglucklicher Weise wir leben, schon reife Jung: linge, in wenigen Monaten" (welche fie in ben Brieftersemlnarien anbringen), "in jenen ftarten Tugenben fich bilben konnen, welche bem geiftlichen Stanbe eigen find, ohne von ihrer erften Ingend an biefelben fleißig geubt und in benselben fich gestärft zu haben, ober baß sie sogar zu ben richtigen Grundfaben zuruckfehren, nachbem sie vorher Maximen eingesogen haben, welche mit jenen, nach benen bas Betragen eines Geistlichen sich richten foll, nicht überzeinstimmen."

ring. Die Oberaufficht über bie beiben Convifte fieht nicht bem Bifchofe, fonbern bem foniglichen fatholifden Rirchenrathe ju, welcher bas bifcoflice Orbinarigt alljährlich von bem Buftanbe berfelben, von ber Bahl ber Boglinge und if. rem fittlichen Betragen in Renntnif fest. Dem Lanbesbifcofe ober beffen Commiffarien "bleibt unbenommen", bei ibrer Anmefenbeit am Gibe ber Convifte von benfelben Ginficht ju nehmen, und ihre bieffallfigen Bunfche ober Defiderien ber Oberauffichtsbehörde mitzutheilen (g. 24 ber Berfügung vom 10. Ceptember 1824). Dieß ift Alles! - Bei bem bobern Convifte in Tubingen wird nach f. 48 bie biicoflice Beborbe burch ben Direftor bes Convifts von ber Beit, in welcher die halbiahrigen Brufungen und Disputationen ber Conviftoren gehalten werben follen, jebesmal in Renntniß gefett. Borichlage jur Berbefferung fonnen an die Staatsbehorbe gebracht werben. Bei einer etwaigen commife farifchen Untersuchung bes Buftanbes bes Convifts behalt fic bie Staatsbehorbe vor, "nach Umftanben" bie firchliche Dberbeborde jur Beigabe eines Abgeordneten einzuladen. Dieß ift abermale Alles!

Der fünfte Bunkt betrifft die Ertheilung bes lansbesherrlichen Tischtitels. Die "Erwiederung" sagt zwar: die königliche Regierung werde den Bischof in der Ertheilung der heiligen Weihen nicht beschränken, und namentslich nicht die Rachweisung des landesherrlichen Tischtitels, als deren nothwendige Bedingung, verlangen; sie könne nur nicht hinsichtlich eines Geistlichen, der ohne einen solchen, oder einen andern von ihr für genügend erkannten Titel die heiligen Weihen erhalten hätte, irgend eine Verbindlichseit erkennen, nothigen Falls für den standesgemäßen Unterhalt Sorge zu tragen. Allein, auf welchen Titel soll der Bischof weihen? Auf den titulus patrimonii? Da wird er, da die meisten Candidaten des geistlichen Standes von Haus aus arm sind und das Vermögen, welches sie etwa haben, wäh-

rend ber langen Studienzeit größtentheils aufzehren, lange warten muffen, bis er die heiligen Beihen ertheilen kann. Der titulus paupertatis ist durch eine eigene Bestimmung\*) abgeschnitten; nun bleibt also noch der titulus pensionis. Ber soll diesen ertheilen? Etwa die pia corpora — Stiftungen, Spitaler? Diese sind durch die neue Sacularisation in Folge der alten Märzerrungenschaften, durch die Zehent - und Gefällablösungen, meistens so herabgesommen, daß sie einen solchen Titel nicht ausstellen können. Es bleibt also nur der sogenannte landesherrliche Tischtitel, d. h. derzenige, welcher auf den katholischen Intersalarsond, der in der "Erwiederung" selbst als allgemeines katholisches Kirchenvermögen bezeichnet ist, ausgestellt wird, und decherrlich.

Dieser wird, "wie bisher, bei ber Aufnahme ber Candidaten in das Priesterseminar, unter ber aufschiebenden Bedingung ber Erlangung ber Subdiakonatsweihe ertheilt." Dieser lettere Sat ist etwas undeutlich. Es ist nicht gesagt, ob §. 6 der Beil. D zum Fundationsinstrumente und §. 27 und 28 der BD. vom 30. Jan. 1830 noch zu Recht besterhen. Rur das "wie bisher" weist darauf hin, daß noch gilt, was wir schon Artikel I. gesagt haben. Die ganze Concession dieses Punktes geht also auf eine Iluston hinaus.

Im fechsten Buntte ift ausgesprochen, bag bie öffentlichen Schulen jeber Art unter ber ausschließlichen Leitung

<sup>\*) &</sup>quot;Im Interesse bes Staates wird es nicht für zuläffig erachtet, bas Bersonen zu bem inländischen Rierus gehören, welche möglichen Weise, burch Armuth veranlaßt, eine mit ber Burbe ihres Standes unvereinbare Lebensweise führen; so kann sie nicht gestatten, daß die Seweihten, ohne die erwähnte Borbedingung erfällt zu haben, bem inländischen Klerus belgezählt, und zu öffentlichen Funktionen im Kirchendienste und zur Bewerbung um kirchliche Nemter zugelassen werden."

er Staatsbeborben verbleiben muffen. Der Einflug ber biboflichen Beborben ift auf bie Ertheilung bes Religioneunerrichtes, unter folgenben naheren Bestimmungen, beidrantt: ) Es werben von ber einschlägigen Beborbe (ob ber . fatholifche Rirchenrath ale Dberfdulbehörde fortbestebe? ift ucht gefagt), ohne bie Buftimmung bes Bifchofs feine neuen Religionsbucher eingeführt. 2) Die Bumeffung und Eintheis ung ber Stunden fur ben Religionsunterricht wird unter bunlicher Berudfichtigung ber Buniche ber bijcoflicen Beborbe feftgefest werben. 3) Der Religioneunterricht R a) an ber Boltsichule, wie bieber, burch ben Ortegeiftliben, b) an bobern Burgericulen, Realfculen, Gymnafien ind Lyceen, entweder gleichfalls burch die Ortsgeiftlichen ju rtheilen, ober es wird, wenn bafur ein befonberer geiftlicher ehrer aufzuftellen ift, bas bischöfliche Orbinariat über bie Sandibaten für biefes Umt gutachtlich vernommen werben; ) bas Gleiche wird geschehen bei bem fur bas fatholische 5dullebrerfemingr aufzustellenben Religionslehrer. as ber Religionsunterricht von bem Borftanbe, wenn er in Geiftlicher ift, ober von einem befonderen Religionslehrer rtheilt wirb. 4) Dem Bischofe fommt es ju, die Ertheis ang bes Religionsunterrichts in öffentlichen Lehranftalten nb im tatholifchen Schullehrerseminar zu beauffichtigen, und s bem Ende bem Unterricht perfonlich anzuwohnen, ober inen Commiffar biegu abguordnen; er wird jedoch feine Berfügungen und Anordnungen unmittelbar an ben Regionelehrer richten, fonbern über etwa mahrgenommene Rangel mit ber Staatebehorbe in's Benehmen treten. ) Bor Erlaffung wichtiger Berfügungen über bas Schulmes m, foweit fie ben Unterricht in Religion und Sittlichfeit, nb bie Borberung religios-fittlicher Gefinnunge - und Banbmasmeife betreffen, wird ber Bifchof gehort werben.

Es ift offenbar ein grundfalfches Princip, daß alle ichulen Staatsanstalten seien, und beshalb unter ber aus-

idlieflichen Leitung ber Staatsbeborben verbleiben muffen. Schon bei ben Rrantfurter-Unterhandlungen murbe (gebute Busammentunft) ber Grundsat ausgesprochen: "Der Ginflus bes Bifchofe auf die Lehranstalten barf bloß bas Religiofe betreffen. Die übrige Leitung, und namentlich bie Beftimmung ber Lehrgegenftanbe, muß von ben Staatebehorben ausgeben." ("Rirchen - und Staatsfreund" S. 58.) Diefe Bestimmungen wurden aber in der bem beiligen Stuble übergebenen Deflaration weggelaffen, gemäß bes lovalen Grundfages: "Bunfte, wo Rom burchaus nicht nachgeben will, follen weggelaffen, ober nur in allgemeinen Ausbruden gefaßt werben. Wo man eher in bem Gingelnen ber Unordnung, als in ausgesprochenen Brincipien Rachaeben erwarten fann, ift jenes mehr als biefes zu betreiben." (A. a. D. S. 13.) Man barf fic baber nicht wundern, bas ber beilige Stuhl in Betreff ber Boltofchulen feine Bermahrung eingelegt hat. Bohl aber hat ber verftorbene Bifchof von Reller bei ber Berathung bes neuen wurtembergifden Souls gefetes gegen bas Brincip: bie Schulen feien Staatsanftale ten, Bermahrung eingelegt; ebenfo Freiherr von Sorne ftein, welcher fich auf ben weftphalischen Frieben berief. Bal. Longner a. a. D. S. 287 bis 299.

Einen Fortschritt, etwas einer reichern Entwidelung Fähiges vermochten wir in ben neuen Bestimmungen nicht zu entbeden, eher einen Rudschritt. Die Geschichte ber Reuzeit, die vor und nachmärzlichen Erfahrungen, haben beuts lich gezeigt, welche Früchte die Schulen, als reine Staats

<sup>\*)</sup> Der westphälische Friede, auf welchen sich sonft die protestantischen Regierungen so gerne berufen, namentlich wenn es sich um Toleranz handelt, erklärt die Schulen als annewa retigionis: cujumodi annexa habentur institutio consistoriorum, ministeriorum tam scholasticorum, quam ecclesiasticorum. J. P. O. Art. V. §. 31 cs. §. 32 — 47.

anstalten namentlich in Baben getragen haben. Allein bie Bureaufratie lernt nichts, wohl aber ist sie sehr vergestlich. Sie hat namentlich auch das vergessen, was die in Würzburg versammelten Bischöfe gesagt haben: "Unter den Rechten der Rirche steht obenan das göttliche Recht der Lehre und Erziehung. Sie kann sich nimmer trennen von dem Bewustssehung. Sie kann sich nimmer trennen von dem Bewustssehung. Sie kann sich nimmer trennen von dem Bewustssehung. Die Geschichte ist es, welche der Kirche das Zeugnis gibt, daß sie im Bewustsehn des göttlichen Rechtes, der göttlichen Freiheit, die Menscheit zu lehren, zu erziehen, zu sittigen, in allen Zweigen des Wissens und der Künste das Herrslichte geleistet hat \*)."

Es ift ein eben fo mahres, als beherzigenswerthes Bort, welches bie Bifcofe Breugens in ihrer Denfichrift über bie Bll. vom 5. Dezember 1848 ausgesprochen haben: Bflicht ber Rirche befteht in ber religiofen Erziehung. Durch bloben Unterricht in ben Religionslehren wirb aber biefe Erziehung nicht erzielt; fie ift burch biefes einseitige Mittel allein unerreichbar. Den gesammten Unterricht muß fie, in Berbindung mit allen Erziehungsmitteln, als ihr Biel verfolgen. 3mar find nicht alle Lehr. Begenftanbe an fich erziehlicher Art; allein die Beife, in welcher fie behandelt werben, wenn fie fich auch nur auf Bermeibung bes für gartfittliche und fromme Bergen Unftogigen befchrantt, ift es immer, und bie meiften fonnen und muffen fo behandelt werben, bag bie Bergen ber Jugenb fur bas Eble, Gute und Beilige aufgeschloffen und empfanglich erhalten werben. Richt eine bloge Entwidelung bes Denfvermogens jum Erwerbe einer gemiffen Anftelligfeit und Fertigfeit im burgerlichen Leben und jur Erleichterung in Gewinnung bes funftigen Lebensunterhaltes, ift Die Aufgabe ber Schule, sonbern eine naturgemäße Entwidelung bes gangen geiftigen Befens in

<sup>\*)</sup> Gingel a. a. D. II. Bb. 6. 52.

bem Rinbe, namentlich seiner höheren Anlagen, aller seiner Beistes: und Seelenkräfte. Diese Aufgabe kann und darf nicht bei unsern Schulen aufgegeben werben — und sie werben bie katholischen Bischöse auch niemals aufgeben. Es ist eine beklagenswerthe Verirrung, daß sich Manche das Ziel gesteckt haben, die Schule allmählig ganz zu verweltlichen, und noch beklagenswerther ist ihr Erfolg, da ihnen nichts Anderes gelingen kann, als dieselbe zu verwildern und zu entsittlichen").

Auf baffelbe weisen auch bie Bischofe Defterreichs bin; nur machen fie auch noch barauf aufmertfam, bag bie Bolfeschulen ber fatholischen Rirche ihren Urfprung perbanfen, und daß fie ba, wo fie von ihr losgeriffen werben, ber Propaganda bee Umfturges anheim fallen. Rur burd bie Religion tonne bie europäische Gesellschaft vom Berfalle gerettet werben. Die Bestimmung ber Religionelehrbucher fonne nur von ber geiftlichen Bewalt ausgeben. Damit bie übrigen in ben Bolteschulen anzumenbenben Lehrbucher, fomobl ben allgemeinen Erforderniffen einer mahren driftliden Bolfebildung, ale auch dem befondern Bedurfniffe bes lanbes und Bolfes entsprechen, moge es ben Bifcofen geftattet fenn, auch diefe Lebrbucher im Ginverftanbniffe mit ber ganbesverwaltung festzuseben. "Die Bolteschullebrer", fagen fie, "beburfen nicht bloß einer entsprechenden Bilbung, fonbern auch jener Festigfeit und Reinheit ber Gefinnung, welche nur aus bem heiligen Born ber Religion geschöpft werben fann. Die Schullehrerseminarien follen baber mit ber Rirche in innigen Bufammenhang gefett, ale Diocefananftalten betractet und von bem Bifchofe im Einverftandniffe mit ber Staats gemalt geleitet und beauffichtigt werben." Der Berr Minifter von Thun, welchem gewiß ein ftaatemannischer Blid nicht abgesprochen werben fann, erfennt bie Richtigfeit ber

<sup>\*)</sup> Gingel a. a. D. 6. 149, 150,

Grundfabe ber Bischöse an, und gibt bie Busicherung, baß bei ber Reorganisation ber Bolksschule ber Einfluß ber Rirche auf bie Schule nicht beschränkt und beeinträchtigt werben solle (vgl. bessen ausgezeichneten Bortrag an Se. Kaisersliche Majestät vom 13. April 1850).

Der fiebente Bunft verbreitet fich uber bas Berbaltniß ber theologischen lehrer an ber Soch= foule ju ber firchlichen Autoritat. Bier follen bie "organischen Bestimmungen vom 5. Januar 1818 S. 5 und 14" maggebend fenn, val. Longner a. a. D. G. 284 bie 287. Salb neu find folgenbe Bestimmungen: 1) "Bor ber Anftellung eines Brofesfore ber Theologie an ber fatholifchtheologischen Fafultat wird ber Bischof mit feinen etwaigen Erinnerungen gegen ben ober bie vorgeschlagenen Candibaten vernommen werben, und bie Anftellung erft bann erfolgen, wenn etwa gemachte erhebliche Bebenfen bes Bifcofe gegen Banbel und Lehre bes Borgefchlagenen befeitigt finb." (Ber entscheibet über bie Erheblichfeit ber Bebenfen? Antwort: bie infallible Staatsgewalt!) 2) "Der Ernannte wird vor bem Antritte feines Lehramtes, auf Berlangen bes Bifchofe, vor biefem bas firchliche Glaubensbefenntniß ablegen." (Beldes? bas in Frantfurt projektirte, ober bas ber Rirchenversammlung von Trient?) 3) "Der Bifchof ift berechtigt, ber Regierung die amtliche Anzeige von firchlichen Berirrungen ber angestellten Brofefforen ber Theologie ju machen, bie anguordnende Untersuchung wird burch einen landesherrlichen und bischöflichen Commiffar gemeinschaftlich geführt, und bie bierauf ju faffenbe Entschließung von Seiten ber Staateund Rirchenbehörde vereinbart, fofort aber von ber erfteren verfundet und vollzogen." Alfo felbft ba, wo es fich um bas Dogma, um Glaubensfage handelt, will bie Staatsgewalt mitfprechen, bas Urtheil formuliren, verfunden und vollzies ben. Denn nach ber neuen Staatstheorie bleiben ja felbft in Glauben blachen immer Rechte ber Berfon ju berudfichtigen"; "bei allen religiösen Dogmen und Maximen, bie selbst bas Innere bes Glaubens zum Gegenstande haben, hat baber die Staatsgewalt" wenigstens "berathend" mitywwirfen\*). 4) "Die gleichen Bestimmungen, wie bei den Professoren, werden auch auf Privatdocenten an der katholischtheologischen Fakultät angewendet." 5) "Die Borlesetatsloge sollen dem Bischose mitgetheilt werden."

Der achte Punkt betrifft das Placet. Die königliche Regierung glaubt durch die eingetretene Modifikation der §g. 4 und 5 der BD. rom 30. Januar 1830 jeden Grund zu der Unterstellung entfernt zu haben, als beabsichtige se in das der Kirche eigenthümliche Gebiet hemmend oder vorschreibend einzugreisen; wogegen aber auch andererseits von ihr nicht erwartet werden könne, daß sie auf unveräußerliche Rechte der Staatsgewalt in ihrer Sphäre verzichte.

Wir find ganz anderer Ansicht. Wir haben schon im ersten Artifel gezeigt, wie das Placet nach der bisherigen Ausübung, welche auch für die Zufunft aus fehr nahe liegenden Gründen zu befürchten ift, in das ber Riche eigenthümliche Gebiet schr hemmend und vorschreibend ein gegriffen habe. Wenn das Placet ein unveräußerliches Recht der Staatsgewalt ware, so müßte es in allen Staaten ausgeübt werden; es gibt aber große Staaten, welche in schonster Blüthe stehen, wo das Placet nicht ausgeübt wird.

In unseren, im ersten Artifel ausgesprochenen Befürchtungen werden wir um so mehr bestärft, als die igl. Regierung, um Misbeutungen vorzubeugen, nicht verschweigt, das sie auch durch vorhandene papstlichen Anordnungen sich nicht abhalten lassen könne, so ost die allgemeine Wohlfahrt des Staates (das alte Mistrauen und der zur zweiten Ram

<sup>\*)</sup> Bgl. I. Artifel und urfundliche Beitrage gur Geschichte ber Ditte Rottenburg in ben "hiftorisch-politischen Blattern" XVII. 29. S. 362 bis 364.

wordene Argwohn), und insbesondere die Erhaltung is confessionellen Friedens, es erheischen follte, zuschreiten und das Rothige vorzusehren, d. h. vorzreibend einzugreisen. "Störung des confessionellen iedens" — dieß ist gegenwärtig wieder das simsonische Schlagsort, womit man in und außer den Kammern die Rechte r katholischen Kirche gerne niederschlagen und vernichten dete. Der herr Generalvicar von Dehler hat sehr wohl ran gethan, daß er hiegegen in der würtembergischen Absordneten-Kammer seierliche Berwahrung eingelegt hat.

Wir führen hier zur richtigen Burdigung bes Sachveriltes nur noch einige ganz treffenden Bemerkungen bes gron Staatsrechts Lehrers Ludwig von Haller, beffen Anhten in großen Staaten wieder fehr zu Ehren tommen, an.
lefer fagt im vierten Bande der "Restauration der Staatsiffenschaft":

"Bas fann man von einer Rirche beforgen, bie feit achtm Sahrhunderten bewiefen bat, daß fle mit allen Rationen, en Staaten, aller gefelligen Orbnung verträglich ift; beren Reion gang auf Aufopferung feiner felbft jum Beften von Unbern, f Unterwerfung unter Gott und rechtmäßige Dbern beruht; ter Rirche, welche Gerechtigfeit und Liebe als bas bochfte aller riebe aufftellt, bie ben Bolfern lebrt, bag bie Dacht ber gurn von Gott herfomme, ben Furften, daß fle biefelbe auch nach R Gefeten Bottes ausuben und einen bobern Berrn über fich lennen follen; bie ba gebietet, bem Raifer ju geben, mas bes uffere ift, Gott gu fürchten, ben Ronig gu ehren, bie Bruber lieben; bie übrigens, wenn fie je ihr Ansehen migbrauchen, Itliche Rechte usurpiren ober beleidigen wollte, bagu feine phy= de Dacht befist, in taufent außern Dingen und Beburfniffen n ben weltlichen Fürften und Obern abhangt, baber bas größte ttereffe bat, biefelben bei gutem Billen zu behalten, und mahr= mehr nachgeben muß, ale Nachgiebigfeit erwarten fann. 1-feltsamen Bolfes! bas fich vor feinen Birten und Freunden chtet, aber unter ben Bolfen und Feinden ruhig gu folafen

meint" (S. 397, 398). "Die Beforgniffe von Seiten ber Staatsgemalt, fraft beren man ftete vorausfest, bag nichte fo gefährlich für bie Rube ber Staaten fei, als Religion und Rirche, und baß bingegen von ben weltlichen Berren nichts fur bie lettere ju beforgen ftebe, murben, auch wenn fie begrunbet maren. bem Lanbesfürften nur bas negative Recht geben, bergleichen ibm fcab. liche Dinge zu binbern. Abbulfe ju forbern 2c., feinesmegs aber bie pofitive Befugnif, bie Angelegenheiten ber Rirche felbft an fic gu gleben, und, ale maren fle bie feinigen, nach Gutfinben ge beforgen" (S. 399). "Ueberhaupt forbert bie Regel ber Bered. tigfeit, bag, um bem Diftbrauche einer an fich rechtmafigen freis beit zu fteuern, berfelbe vorerft vorhanben, ober wenigftens mabrfcheinlich febn muß; ibn ftete vorauszuseben, ba, mo er nicht besteht, mo er weber burch ben Billen, noch burch bie That etwiesen worben, ift nicht nur eine Beleibigung bes auten Ramens, über bie fich felbft ber geringfte Privatmann befchweren warte, fonbern ber Bormanb aller Ungerechtigkeit" (S. 403). "Anbere Corporationen und Gefellichaften liegen auch im Stagte, bat man beghalb je im Ernfte behauptet, bag fie gar teiner Freiheit unb Gelbftftanbigfeit genießen, bag ihre rechtmäßigen Beftaungen, Bertrage und Berhaltniffe nichts gelten, bag ber Lanbesherr unter bem Borwande bes Staatsbesten sich in alle ihre eigenen Angelegenheiten mifchen, ja fogar felbft regieren, mit einem Borte, ihre natürlichen und erworbenen Rechte beleidigen burfe. bağ er fle refpettiren, ja fogar fcuten und fcbirmen foll" (6. 405). "Das fogenannte Placetum regieum, ober bie vorlaufige Ginficht, Brufung und Genehmigung aller papftlichen Bullen ober Referipte, aller bifchoflichen Girtenbriefe gu verlangen \*), ift eine Erniebi. gung und Demuthigung ber Rirche, bie burch nichte gu rechtfertigen ift, ba man mit gleichem Grunde auch allen Brebi-

<sup>&</sup>quot;) Dem Buchftaben nach wird zwar bie Borlage nicht von allen verlangt, wohl aber bem Geifte nach, benn es gibt nicht leicht eine Bulle ober einen hirtenbrief, welcher bie Glanbigen nicht "zu Etwas verpflichtete", ober, nach ber nenen ftaatsmannischen Sprace, in bürgerliche ober ftaatliche Berhaltniffe eingriffe.

ern, allen Katecheten, allen Schul = und Universitätslehrern ihre befte absorbern könnte" (S. 415). "Es ift boch ein seltsamer Biberspruch, in eben dem Augenblide, wo man allgemeine Bublisität zur Regel macht, wo man allen Atheisten oder Aufruhrpresigern die unbeschränkteste Breß. und Censurfreiheit gestattet, hinsegen bas Oberhaupt und die übrigen Vorsteher der katholischen Kirche zum Stillschweigen verurtheilen, oder einer solch niesrigen Censur unwissender und übelwollender Beamten unterwerfen un wollen."

Die hundert Konnte, Allein und Aber, wie fie als Befürchtungsgründe von intoleranten Paftoren und Pfeudosiberalen gewöhnlich vorgebracht werden, sind Seite 399 gestärdigt, und man follte nicht erwarten, daß bergleichen uch von Staatsmännern als Popanz gegen Rom gebraucht vürden.

Einen Fortschritt vermögen wir in ben neuen Mobisitationen nicht zu entbeden; nur eine Geschäftserleichserung ber bas Placet ausübenben Behörde in ber Anbesaumung eines zehntägigen Termins, nach welchem, wenn eine Einsprache erhoben wurde, die Bullen u. s. w. verfünset und vollzogen werden dürsen.

Buntt IX enthält Bestimmungen, unter welchen bas Blacet auch auf firchliche Anordnungen hinsichtlich der Feier 1es Cultus, Bolfsmiffionen, Processionen, Wallahrten Anwendung sinden soll. Maßgebend sollen auch vier die allgemeinen Bestimmungen über das Placet, oder allgemeinen Gesetz und Berordnungen des Staats rückstlich vieser Gegenstände seyn. Ueberdieß kommt hier wieder die ilte Berclausulirung vor: "unbeschadet des Rechtes der Rezierung, jederzeit Borkehrungen zu treffen, welche ihr durch Rücksichten auf das öffentliche Wohl geboten erscheinen." Diese Bestimmung sindet in den frühern Bemerkungen ihre Würdigung.

Man follte boch glauben, bag ber Cultus, Miffionen u. f. w. zu bem "eigenthumlichen Wirfungefreise ber Rirche"

gehören, was selbst ber preußische Cultusminifter zugegeben hat. Auch hier vermögen wir also keinen Fortschritt, sons bern nur einen Rudschritt zu ben alten Beengungen zu entsbeden, wenn auch bas gegenwärtige königl. Ministerium sich in biefer Beziehung liberal zeigt.

Bunft X: "Jur Gründung geistlicher Bereine, welche die Natur geistlicher Orden, jumal mit klösterlicher Regel, an sich tragen, sei es mit oder ohne Corporationsrechte, ift in jedem einzelnen Falle die besondere Genehmigung ber Resgierung erforderlich; auf alle übrigen geistlichen Bereine tommen die allgemeinen gesehlichen Bestimmungen über das Bereinstrecht in Anwendung." Der Einführung von barmherzisgen Schwestern und Schulschwestern wurden keine besondern Schwestern entgegengeseht. Die es den Regierungen mit ihrer Liberalität auch rücksichtlich der Einführung anderer Orsben Ernst ist, kann erst die Zufunft zeigen.

Bunkt XI. Das Recht bes Bischofs, auch gegen Laien Censuren zu verhängen, ift anerkannt. Die Genehmigung von Staatswegen ist erforberlich, wenn zu ihrem Bollzuge die Hülfe des Staats in Anspruch genommen wird, oder in soweit dieselben eine Rudwirkung auf burgerliche Berhältniffe haben sollen. Die Appellatio ab abusu ift auch hier dem Einzelnen vorbehalten. Wir beziehen uns hier auf unsere Bemerkungen in Betreff der bischöflichen Gerichtsbarkeit.

Bunft XII. Es wird die Bersicherung gegeben, §. 19 ber BD. vom 30. Jan. 1830 habe nie die Bedeutung geshabt, daß irgend Jemand, auch nicht die Diöcesan-Geistlichen und die Laien, gehindert seyn sollen, in reinen Gewissensssachen sich unmittelbar an das Oberhaupt der katholischen Kirche zu wenden. Warum wurde denn aber diese Erklärung nicht schon früher gegeben, zumal da selbst in der würtembere gischen Ständekammer eine Anfrage beshalb geschah \*)? Benn,

<sup>\*)</sup> Bgl. Louguer a. a. D. S. 94.

wie weiter verfichert ift, ber Erzbifchof, bie Bifchofe und ber Bisthumsverweser auch in Sachen, welche bie firchliche Bermaltung betreffen, in freier Berbinbung mit bem Oberhaupte ber Rirche ftunben, warum murbe benn, ba boch Chebifpensfachen und firchliche Rechtsftreitigfeiten auch gur firchlichen Bermaltung gehören, ben Bifcofen gur Bflicht gemacht, ibre Amtewirffamfeit ben Diocefanen geiftlichen und weltlichen Standes unter feinem Bormande ju versagen \*)? Barum wurde im S. 22 ber BD, vom 30. Januar 1830 verboten, bag Taren und Abgaben, von welcher Art fie auch feien, und wie fie auch Ramen haben mogen, von inlandifchen ober ausländischen geiftlichen Behörden erhoben murben ? Collten die Regierungen nicht gewußt haben, bag fur Chebispensen ze. in Rom Taren zu bezahlen find? Warum wurde S. 10 ber BD. gefagt: "In feinem Falle fonnen firchliche Streitsachen ber Ratholifen außerhalb ber Broving und por auswärtigen Richtern verhandelt merben", ba boch noch fein papftliches Gericht britter Inftang in ber Broving befteht? Wenn g. 19 ber ermahnten Berordnung nur ben 3med haben follte, firchliche Eremptionen zu binbern, wozu obige Bestimmungen? Und woher hat ber Staat bas Recht, alle firchlichen Eremptionen ju hinbern?

Bunft XIII. Die Bischöse verlangten nach Art. IV ber Bulle: Ad dominici gregis custodiam, daß die Wahl ber Domfapitularen frei seyn solle, b. h., daß die Staatsgewalt sich bei der Aufstellung der Candidatenliste nicht einsmische, und, wenn sie ihr Recht geübt, personam ingratam zu streichen, nicht weiter mit der eigentlichen Wahl, durch Absordnung eines landesherrlichen Commissärs, sich behellige. Worsauf gründet sich nun die Behauptung der "Erwiederung", daß den Bischösen zur Pflicht gemacht sei, nur solche Personen auf den bischöslichen Stuhl oder zu Domfapitularen zu

<sup>\*)</sup> Funbationeinftrument S. 4.

mablen, von welchen man fich vor bem Bablatte bie Gemißbeit verschafft hat, daß fie Ceiner Majeftat bem Ronige .. befonbere moblgefällig" finb? Die papfliche Bulle fagt Art. IV: Quod si forte aliquis ex ipsis candidatis summo territorii Principi minus sit gratus, id quamprimum Archiepiscopo vel Episcopo vel respective Capitulo idem Summus Princeps indicari curabit, ut ab elenco Candidatorum deleatur. Ber die romifche Kangleisprache verfteht, ber wird gewiß bie bier gegebene Ueberfepung nicht als eine richtige, ober als eine authentische Interpretation ansehen fonnen. Ferner ift in bem an die betreffenben Domfapitel gerichteten papftlichen Breve vom 22. Mars 1828 ber Ausbrud prudens, nec minus Principi grata persona gebraucht. Einem baverifden Bureaufraten fam nun allerdings eines iconen Morgens ber frappante Bebante: biefes nec minus fei fo viel als persona gratissima, welches bie "Erwieberung" mit "befonders wohlgefällig" überfett \*). Allein wir balten jenen Bureaufraten weber für befugt, noch befähigt, eine authentische Interpretation ju geben, fonbern pflichten bem bei, was die bayerifchen Bifcofe in ihrer Dentichrift fagen, fo lange ber beilige Stuhl, welcher ber Ausleger feiner Borte ift, feine authentische Interpretation gegeben bat. Diefe fagen: ber Ausbrud persona grata beziehe fich nur auf bie politischen und burgerlichen Gigenschaften - ob bie betreffenbe Berfon in ben genannten Richtungen genehm fei, nicht aber enthalte er bas Recht gur Beurtheilung ber geiftlichen Eigenschaften (ad Art. XI bes Concorbates). Rudfichtlich ber Bestätigung beziehen wir uns auf Die frühere Bemerfung über bie "außere Birffamfeit", welche bei jebem Umte porfommt.

<sup>\*)</sup> Bgl. Realencyclopable für bas fatholifche Deutschland von Dr. Binber. Artifel "oberrheinische Rirchenproving" 6. 734,

Bunft XIV wird zugegeben, daß ber Bischof bas Domtapitel burch Ein ober mehrere Mitglieder zur Aushülse vermehre, auch einen andern Geistlichen, als den Domdekan
oder einen Domkapitularen, zum Generalvikar ernenne, aber
auf seine eigenen Kosten, und die landesherrliche.
Bestätigung wird in beiden Fällen vorbehalten. Die Regierung will nichts dagegen einwenden, daß die Dekane von
der Landkapitelsgeistlichkeit gewählt werden; jedoch bedürfen
die Gewählten wie der bischöflichen, so der staatlichen Bestätigung, welche lettere die königl. Regierung nach freier
Entschließung zu ertheilen oder zu versagen sich vorbehält.
Wer ernennt also auch fünstig die Dekane? Die königl. Regierung, wie bisher!

Punkt XV stellt in Aussicht, daß, soweit den bischösslichen Antragen Folge gegeben werden könne, zur Abanderung bestehender Rormen oder Erlassung neuer Borschriften geschritten werde. Der Rechtsstand, wie er sich seit der Sacularisation von 1803 ausgebildet, könne nicht ohne Weiteres aufgehoben werden. Wie sich dieser Rechtsstand ausgebildet, zeigt die Sacularisation selbst, und das, was wir in Betress des Batronatsrechtes angeführt haben.

Bunft XVI. Die Herausgabe bes katholischen Rirchengutes, welche schon so oft versprochen wurde, so wie die vertragsmäßig ausbedungene wenigstens theilweise Berwandlung der Bisthumsdotation in Grundeigenthum, wird als für den Augenblick unlösbar bezeichnet, übrigens die Zusicherung gegeben, es würden in Betreff der Bermaltung und stiftungsmäßigen Berwendung dieser Dotation umfassende Erleichterungen eintreten. Hier ist ein Fortschritt zum Bessern zu bemerken, wenn er nur nicht wieder durch hundert Wenn und Aber zum Rückschritt wird.

Buntt XVII. Die von ben Bischöfen geforberte freie und felbstständige Bermaltung bes Rirchenvermögens wird

abgelehnt, weil biefe Bermaltung gu ben Dajeftaterede ten gebore, und ber von ben Bischofen angeführte Grund, bag bas zu ben 3meden ber Rirche bestimmte Bermogen Gigenthum ber Ginen, ale einiges Rechtssubjeft zu erfennenben fatholifden Rirchengefellichaft fei, nicht als in ben Rechten begrundet anerkannt werben fonne. Die Bifcofe begrunben aber bas Recht ber Berwaltung bes Rirchenvermögens nicht fo fast mit ber von Evelt fo icharffinnig burchgeführten Unfict \*), bag die Gine allgemeine Rirde Rochtssubjeft bes Rirchenvermogens fei, als vielmehr bamit, bag bas Recht ber Bermaltung aus ber Ratur bes Rirchenvermogens berporgebe, mag nun bie Gine allgemeine Rirche, ober bie eingelne Rirchengemeinde Rechtssubjeft feyn. Die Theorie, bas Recht ber Bermogensverwaltung gebe aus bem Majeftats. rechte hervor, ift eben fo falich ale bie, ber Staat fei Dbereigenthumer bes Rirchenvermogens. Rein Staaterechtslehrer, auch nur von einiger Bebeutung, halt an jener langft verschollenen Theorie fest \*\*).

Die bisherigen Einrichtungen in Betreff ber Verwaltung ber Kirchenpfründen werden als ganz zweckmäßig bargestellt. Die Regierung brückt nur die Bereitwilligkeit aus, darauf hinzuwirken, daß dem Bischof jeder rechtmäßige Einfluß auf die Verwaltung des Pfründvermögens, sowie die gedührende Mitaufsicht über alles Pfründvermögens, sowie die gedührende Mitaufsicht über alles Pfründvermögen den der Katholiken (was soll das senn? etwa das Stiftungsvermögen?), gessichert bleibe. Dasselbe gilt von dem Interkalarfond, welcher seine Gründung und sein Wachsthum der kgl. Resgierung verdanke. In Betreff der Verwaltung des Lokalskirchenvermögens soll es beim Alten sein Bewenden haben.

<sup>\*)</sup> Evelt, bie Rirche und ihre Inftitute auf bem Gebiete bes Bermogenerechtes. Goft. 1845.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Rluber's Staaterecht bes bentichen Bunbes.

Eine Beleuchtung ber bieberigen Berwaltung bes Gesammt-Rirchenvermögens wurde uns zu weit führen. Wir fonnen indes die Berficherung geben, daß diese Lichtseite ber ftaatlichen Berwaltung auch eine ftarte Schattenfeite hat.

Buntt XVIII. Die Anforberung ber Bifcofe, ihnen einen leitenben Ginfluß auf bie fatholifchen Bolfsichulen und auf die Bildung ber Lehrer, fowie auf die gelehrten Schulen einzuräumen, wird fo gebeutet, ale ob ben Bifcofen bie Leitung bes gesammten Schulwefens, sowie ber Bilbung ber Rehrer überlaffen werben follte, und mit ber Bertroftung abgewiefen: bie Regierung erfenne vollfommen an, bag bas gange Schulwefen, und namentlich bie Bolfeschule, vom Beifte bes positiven Christenthums (ber Beift bes positiven Chriftenthums ift nur in ber Rirche ju finben!) bestimmt und burchbrungen fenn, und eben barum ber Rirche auch ein wefentlicher Ginfluß hierauf zufteben muffe; allein ber gange Ginfluß ber bifcoflicen Beborbe befdrantt fich auf Die Ertheilung bes Religioneunterrichtes. Daß fich bie Rirche biebei nicht beruhigen fonne, ift oben gezeigt worben. Schließe lich wird übrigens bie ausbrudliche Buficherung ertheilt, bas allen Bunfchen und Erinnerungen ber Rirchenbehörbe in Bezug auf bas religiofe Berhaltnif ber Schulen jebe thunliche Berudfichtigung ju Theil werben foll.

Die königliche Regierung rühmt sich schließlich, daß es ihr zur besondern Genugthuung gereiche, den Antragen der Bisschöfe, so weit es möglich erschien, zu entsprechen, und wenn sie einzelnen dieser Antrage keine Folge zu geben vermochte, so sei sie hiezu keineswegs durch einseitige Rücksichten (und boch leuchtet die Einseitigkeit aus jedem einzelnen Punkte hervor), sondern durch reissliche Erwägung deffen, was dem gemeinsamen Wohle des Staates und der Kirche fromme, bestimmt worden. Wer bestimmt hier, was "dem gemeinsamen Wohle der Kirche" fromme? Die Staatsgewalt,

ble omnipotente und intelligente Staatsgewalt! Diese will beffer miffen, wie ber Rlerus gebilbet und erzogen werben muffe, wer jur llebernahme eines Rirchenamtes fabig fei, wie bie firchliche Gerichtsbarfeit eingerichtet und ausgeabt werben muffe, was jum eigenthumlichen Befen ber Rirche, aur Lehre, Gult und Disciplin gehore, ale bie Borfteber ber Rirche. Gie will fogar bie Ratechismen und andere Religionsbucher einführen, und boch hat ber beilige Stubl in bem erften Breve an ben verstorbenen Bifchof Johann Bastift von Reller mit tiefer Betrübniß erflart: "Es find in ber That die Gegenstände, in welchen ber fonigliche Rath, ben man ben fatholischen Rirchenrath nennt, fich im Ramen ber nichtfatholischen Regierung eine Obergewalt zueignet, fo gablreich und von folder Bichtigfeit, bag ber Rirche faun mehr etwas im Bereiche bes Seiligthums übrig bleibt, um barüber frei nach ihrem Rechte zu verfügen. Go ift es benn gewiß nicht zweifelhaft, bag die heiligen Gebrauche bes fatholifden Gottesbienftes, Die Bifitationen ber Diocefe, Die Aufficht über ben Rlerus, bie Berleihung ber Pfrunben, befonbere ber Pfarreien, die Auswahl ber Boglinge, welche Die geiftlichen Weihen empfangen follen, und ihre Bilbung und Erziehung in ber gefunden Lehre und bewährten Tw gend, die Ratechismen und übrigen Religionsbucher, Die Berfundigung bes Wortes Gottes" (hiemit befaffen fich auch bie Missionen) "und die religiose Erziehung der Jugend unter Die vorzuglichften Rechte ber Rirche gehoren." Reines biefer Rechte ift von ber ftaatlichen Ginmischung frei geblieben.

Ist baher bie Klage bes heiligen Baters Papft Gregor XVI. nicht noch jur Stunde begründet, wenn er sagt: "Du weißt, ehrwürdiger Bruder! daß Pius VIII., unser Borganger ruhmwürdigen Andenkens, überaus großen Schweiz empfunden hat, als er zum erstenmale sichere Kunde erhielt von den neuen Erlassen der weltlichen Gewalt, welche in senen Ländern" (aus welchen die oberrheinische Kirchenproving

besteht) "anfangs bes Jahres 1830 ju Unterbrudung ber fatholifden Rirche ausgegeben worben maren. Es hat namlich ber febr meife Bapft wohl erfannt, bag bie Rachtheile. bie man sowohl burch vorausgegangene Anordnungen und Gefete, ale auch burch thatsachliche Eingriffe bei Guch ber geiftlichen Bewalt jugufugen versucht hatte, Die aber in Kolge ber burch bie lebereinfommniffe amifchen ben gurften jener Lanber und biefem heiligen Stuhle und bas barnach ausgegebene apostolische Schreiben Leo XII." (Bulla Ad Dominici "gezogenen Granglinien gregis custodiam) aufhoren follen, nicht nur in nichts fich gemilbert, fonbern noch verschlimmert und mehrfachen Bufat erhalten haben." 3m Befentlichen ift, wie wir gezeigt, nichts geanbert; Die Concessionen betreffen nur untergeordnete Buntte, und tragen wegen bes überall hervorleuchtenden Argwohns und Distrauens gegen bie Rirche bie Reime ju einer Menge von Bermidelungen und Chifanen, und nicht Etwas einer reichen Entwidelung gabiges, in fich, fo febr bieß auch vom untern Refar verfichert wirb. "Wird", fahrt ber heilige Bater fort, "bieß jum Frieben führen? Rein! nur Berechtigfeit führt jum Frieben. Die Rirche hat zwar feine anberen Baffen , ale bie Biffenfcaft, Gebet, Bitten und Thranen; aber fie hat die Berheißung bes Gottesfohnes: ... 3ch bleibe bei euch alle Tage, bis an's Enbe ber Belt!""

## Nachwort ber Redaktion.

Dir baben une becilt, eine eingebenbe Rritie, wie fie vorflebt, über bie Elaborate ber Rarleruber - Conferengen gu bieten, in ber auverfichtlichen hoffnung, bag bie vorlaufige Antwort bet pherrheinischen Episcopate nicht auf fich werbe warten laffen. Bie fie lauten merbe, funbigte icon bie energische Protestation an, welche ber greife Ergbifchof von Freiburg augenblidlich ein legte, und, trot aller bofifchen Rante, mit benen man ben Detropoliten perfonlich zu beschwichtigen fuchte, und aller bis mm Bermechfeln officios aussehenben Geschäftigfeit, mit ber man Uneinigfeit im Schoofe bes Episcopats felbft mobiwollend prophezite, liegt fie nun bor, in einer Sprache, bie ben legitimen Rachfolgern ber Apostel geziemt, und ber tatholifchen Belt nur m bober Freude und gum fraftigen Trofte in ihren neuen Trubfalen gereichen fann. "Die Bifchofe" - fo fagt bie Erffarung bes verfammelten oberrheinischen Episcopats vom 12. April - "tonnten teinen Augenblid zweifelhaft febn, welche Banblungeweife ihnen fur bie Bufunft obliege : bas Refultat ihrer vorjährigen Confereng gab ibnen bef. falls Dag und Biel; fie finden fich nunmehr auf ben Standpuntt unausweichlich bingetrieben, mo fie, wie bereits ber mitunterzichnete Erzbifchof feiner allerhochften Regierung erflart bat, ibr Berhalten nach bem apoftolischen Ausspruche ju beftimmen haben: ""Man muß Gott mehr als ben Menfchen gehorchen. " Die Bifchofe erachten es aber fur geboten, nicht blog bas Brincip ju bezeichnen, von welchem fle fortan bei Mububung ihres beiligen Amtes fich werben leiten laffen, fonbern auch ausführlich bie Grunde zu entwideln, aus welchen fie fich wie berechtigt, fo verpflichtet ertennen, inefunftige nur mehr bas Dogma und bas barauf beruhenbe Berfaffungerecht ihrer beiligen Rirche als no:mirend für ihre Amteverwaltung ju betrachten, ben Borfdriften und Anordnungen aber, welche bie allerhochften und bochften Regierungen in Bezug auf die katholische Rirche bisher geltend gemacht, und auch fernerhin geltend zu machen beschloffen haben, auf das entschiedenste entgegenzutreten; Borschriften und Anordnungen, die auf einem Shstem beruhen, welches wiederholt von dem Oberhaupte der Rirche als ein ganz und gar widerkatholisiches und widerrechtliches nachbrücklichst und feierlichst verworfen worden ist, und welches eben darum als ein schlechthin unstatt-baftes betrachtet werden muß.

Es ift nicht ju laugnen, bag bieg nicht ber Rangleiftol einer "bifcofflicen Beborbe" ift, barum bat auch junachft Burtemberg bie weitere und betaillirte Borlage ber Bifcofe nicht abgewartet, fonbern burch bas Cultusministerium ipornstreiche ein Refeript an ben "Lanbesbifchof" erlaffen, bas nach Form und Inhalt nichts Anberes, ale eine gornig brobende Ruge ift. Geine Dajeftat febe mit Befremben, bag auch ber Bifchof Ihres Lanbes es habe über fich gewinnen tonnen, einem folden Schritte feiner Collegen fich angufchließen, "obicon Beuge ber unermubeten Bemubungen Gr. Majeftat, bas Wohl ber tatholischen Rirche und ihre ungebemmte Birtfamteit (!) ju forbern, fowie bes unausgefesten lanbesbaterlichen Bobiwollens, mit welchem Bochftfie beren Betenner ftets in gang gleicher Beife (!) umfaßt, wie biejenigen ber Confession, welcher Sie felbft angeboren" - einem Schritte, beffen "Princip fein Unberes fei, als bas bes entschiebenen Biberftanbes gegen Rormen, beren Rechtsbeftanb nicht nur in ber innern Ratur ber Berbaltniffe von Staaten mit confessionell gemifchter Bevollerung, fonbern auch in Deutschland (!) im Allgemeinen, fowie in Burtemberg im Befonbern in Gefet unb langiabrigem Berfommen (!) begrunbet ift." - Bare biebei febr m wunfchen, bag ber erfte Baffus im Intereffe offentlicher Babrbaftigteit ber Autoritat weggeblieben febn mochte, fo zeigt bagegen ber zweite Baffus einerseits, bag man bem guten Rechte bes Bifcofe gegenüber nur auf bas Utilitateprincip und beffen langjabrige wiberrechtliche Uebung fich zu berufen weiß, und anbererfeits ift er ang falfc. Bon "Deutschland im Allgemeinen" und "Burtomberg im Befonbern" magt ber Cultusminifter ju fprechen, als wenn Babern an ber Spige ber Rleinftaaten Deutschland ausmache, und namentlich Preußen nicht auch dazu gebore. Gerade Preußen und bas Jahr 1837 follten die Regierungen am wenigsten vergeffen, welche die pflichtmäßige Erflärung der Bischöfe nur als "eine Anfündigung der Nichtachtung der Staatsgefete" ansehen können, und sie "mit der am Schlusse der Eingabe beigefügten Bersicherung unerschütterlicher Standhaftigkeit in der schuldigen Unterthanentreue nicht in Einflang zu bringen wiffen", beshalb auch gleich broben, eventuell wurden "Söchste von der Ihnen von Gott verliehenen Gewalt den Gebrauch machen, welchen die Erfüllung Ihrer Regentenpflichten erheische."

Der minifterielle Styl in Burtemberg ift feit 1848 queenicheinlich wieber jum Erftaunen ftart geworben, und nicht misber fogar in Baben, wie beffen noch fürzer angebundene Ant mort an ben Metropoliten von Freiburg beweist; bie Sprache ber Bifcofe bagegen ift fich gleich geblieben. Sie allein batten fich in fener traurigen Beit feine Muftonen gemacht. Sie allein berlangen jest nicht mehr und nicht weniger, als mas fe bamals verlangten; fie allein mit ihrem Ruf nach Freiheit baben bie Feuerprobe bestanden; fle allein baben barum teinen Grund mm Rudzug und Wiberruf, weil fie allein auch bamals, als alle Belt ausschritt, nicht eine Linie breit über ihr gutes Recht binausgegangen, bas fie noch jest reclamiren - ihr gutes Recht, bas nicht nur in ihrem gottlichen Amte enthalten, fonbern auch wieberholt burch feierliche Bertrage gefichert ift. Richt "Bunfce" haben fie, etwa ergriffen von ber allgemeinen Neuerungefucht, bamale ausgesprochen; bag fie aber fortfahren, ihre nach wie ver unablaffig reclamirten und rechtlich begrundeten Anfpruche gu verfolgen, mit aller Offenheit bes guten Gemiffens, bas bezeichnet man um als - revolutionar. Berabe wie vor funf Sahren bie Umfturgmanner bie Regierungen revolutionar nannten, als fie fich etmannten, und pflichtgemäß ihr gutes Recht gegen bie Revolution ju vertheibigen begannen , eben fo behandeln nun bie Regierungen felbft ben Episcopat. Gerabe fo wie bamals bie rothen Rammerbelben bet rechtmäßigen Regierungen mit Brocef, Feftung, Steuerverweigerung ober noch Mergerem brobten, fo broben nun biefe felbit ben Bifchofen; wollen fie Marthrer machen und bie Sympathien von

Rlerus und Bolt mit Gewalt provociren? Sat man benn jenfeits ganz vergeffen, daß damals auch der Monarch von Würtemberg so viel Grund zur lauten Zufriedenheit mit seinen Ratholisen hatte, und zur Unzufriedenheit namentlich mit seinen protestantischen Bralaten, daß man von ihm nicht weniger, als von preußisschen Könige, das Gerücht ausstreute, er wolle sogar katholisch werden? Und jest sollen dieselben Ratholisen und ihr geistlicher Sirte Breiheiten anstreben, die den Staat zu Grunte richten müsten! Webe dem Staat, dem göttliches Recht und Gerechstigkeit tödtlich wären!

-Und wen haben biefe Regierungen im Rriege gegen ben Epis Scapat auf ihrer Seite? Die Bureaufratie und alle Revolutionare ber anbern Arten, furg alle Reber an ber Beiligfeit bes unperbrudlichen Rechts und Glaubigen ber furchtbaren Irrlebre Billfür, barunter namentlich bie fammt und fonbere jofephinifch gefinnten Ramentatholiten, beren ber Staat fo menig, ale bie Rirde fic getroften fann \*). Enblich unter ben Broteftanten ben bornirten Belotismus ber Fraftion Lebberhofe. Sanber unb ben fpftematifchen Bag ber Bartei von ber Darmftabter "Allgemeinen Rirchengeitung". Bene bat fcon vor geraumer Beit ibr bobes Befremben ausgesprochen: bag "bie fubbeutichen Burften es bieber noch nicht gewagt, bie Forberungen ber oberrheinischen Bifcofe mit lauter Entruftung gurudjumeifen"; biefe aber beeilte fic, ihr Erftaunen über bie Liberalitat ber "Bugeftanbniffe bes Stagtes an bas Episcopat" an ben Tag ju legen und wieberbolt einzuschärfen, "bag nur Boswillig teit verfennen tonnte,

...

Daß es beren auch unter bem Rlerus etwelche gibt, ift leiber nicht zu bezweifeln; ihre Richtung an fich ift aber von ber Beit fo aus genscheinlich überwunden, daß sie ihre kläglichen Theorien nur mehr unter bem erlogenen Aushängeschild unbezweifelt kirchlichgefinnter Auftoritäten an ben Mann zu bringen hoffen durfen. Beweis beffen die jüngft in Stuttgart erschienene und durch ein Berfeben auch auf dem Umschlag dieser Blätter angezeigte Schrift: "Abris des katholischen Kirchenrechts für Geistliche und Studiernde von einem Schüler des verftorbenen herrn von Mohler."

wie von Seite bes Staates hiemit Alles geschen fei, was er gur Erfüllung ber auszesprochenen maßlosen Bunfche thun konnte, ohne sich selbst, seiner Burbe und Selbstständigkeit die größten Nachtheile zuzusügen"; wer in ben gemachten Bugestandniffen nicht bas "Röglichste" erblickt, "was von Seite bes Staates zu Gunten bes Episcopats aufgegeben werben konnte", ber wird bes Beistes ber verunglücken "beutschen Grundrechte" verbächtigt, für die einft Niemand begeisterter schwärmte, als die Berbächtiger selbst, und ist nothwendig — revolutionär").

Bum Glude fehlt es biefen Barteien in Deutschland überbaubt an ber hinreichenben Rraft und einheitlichen Leitung, beren fle fich g. B. im Dieberlande in fo ausgebehntem Dage erfreuen; fonft batten fle auch bie "Bugeftanbniffe" an bas oberrheinische Episcopat fofort für ftaatsgefährlich erflat und im Ramen bes Staatswohls gegen bie Regierungen felbft rebellirt, wie fie in Bolland in biefem Augenblide thun. Schon bas ift ben religiofen Fanatifern fo gut wie ben liberalen vom Uebel, bag bie Rirche nach ben Grundgefeten biefes ober jenes Lanbes bas Recht bat, überhaupt bafelbft zu existiren; mare ihnen nicht fcon die bloge Existeng ber Rirche unleiblich, fo mußten fie es überall naturlich finben, bag biefe Rirche in ben einzelnen Territorien fic nach ben eigenthumlichen Bebingungen ihrer allenthalben gleichen Organisation entwidle \*\*). Dazu mar bie Rirche im Rieber-Lande eingeftanbener Dagen noch burch bie Lanbesverfaffung, welche ben Rirchengesellschaften vollftanbigfte Freiheit und Selbfte ftanbigfeit garantirt, besonbere berechtigt, und bewertftelligte nut, was bie protestantischen Seften und bie Juben auf Grund biefer legalen Freiheit ihrerfeits icon ausgeführt hatten. Dennoch erbeben fich nun die Fanatifer gegen bie vom Oberhaupte ber Rirche vollzo-

<sup>\*)</sup> S. des Superintendenten Sander "Senbschreiben an die evanges lischen Gemeinden" im "Wahren Protestanten" Marriott's (1852. III, 180), und die Darmstädter "Allgemeine Kirchenzeitung" (1853. März-heft. S. 396).

<sup>\*\*)</sup> wie die "Desterreichische Correspondenz" bom 18. April febr tichtig bemerkt.

gene Berftellung ter Bierardie in Bolland mit einer fo repolutionaren Buth, mit fo offener Aufforberung jum Burgerfrieg. baß felbft bie billiger bentenben, freilich überall in tiefer Minoritat befindlichen Broteftanten im Miederland wie in Deutschland .) von Abichen barüber burchbrungen find. Die Brediger beten mit fannibalifcher Luft, bie Rangeln erbrohnen vom Rriegegefchrei gegen "Babel" und "Untichrift"; bie blutgierigften Reben gegen ibre fatholifden Mitburger bort man jest von benfelben Beuchlern, bie jungft eine von Tolerang und humanitat überftromenbe Abreffe an ben Grofbergog von Floreng, ju beffen Belebrung, ju richten gewagt haben. Bor ben Interpellationen ber Beloten in ber Rammer und ihren mit Bunberttaufenben von Unterschriften bebectten Abreffen ift bas billigbentenbe Minifterium Iborbece bereits gefallen, bas Staatsoberhaupt felbst terrorifirt und in bie Banbe moralifder Unfreiheit gefclagen; ber calvinifche Fanatismus und bie finftern Plane ber gebeimen Befellichaften, berin

<sup>\*)</sup> Bir nennen namentlich bie "Rreuggeitung", biefe wenigftens bis jest, und bie "Freimuthige Sachfen Beitung." -Letteres Journal zeichnet fich auch burch feine richtige Anschauung in ber oberrheinischen Rirchenfrage, vielleicht vor allen anbern proteftantifchen Blattern, aus. 3hm erfullen (Rum. 92) bie Bis fcofe nur eine "ihnen auferlegte beilige Bflicht", wenn fie ber ale Rirchenregierung auftretenben weltlichen Dbrigfeit ben Beborfam beffalle verfagen. "Freilich" - fahrt ce fort - "wir Brotes ftanten geben woch in ber Irre mit unferer Rirchenmacht; wir fireben erft barnach, einen rechten Rirchenbau ju grunben. - Die Ratholischen haben ihr feftes firchliches Rechtsleben, und fie thun wohl baran, ce festgubalten. Diefe wollen ihre alten, wir unfere neuen Rechte erftreiten von ber weltlichen Staatsomnipos teng, bie, wie fie ben Ratholifchen bas Placet, bie Orbensverbote, bie Befdranfung firchlicher Lehrfreiheit und Selbfiftanbigfeit anfs erlegt bat - bie Evangelifden gur unirten Staats: Rirche gufammengetrieben und unfere Rirche mit weltlicher Inrifterei vom haupte bie gu ben Rufen angefüllt hat. Darum haben wir Intereffe fur ben Streit bes Epifcopats ber oberrheinischen Rirchenproving."

Dacht, Beftanbtheile und Tenbengen biefe Blatter erft vor Rurgem noch gefchilbert haben, theilen fich in ben Thron. "Debr als ein protefantifches Journal gibt beute Bemeife einer fo unglaublichen Intolerang, bag man bei ihrer Lefture fich in's fechezehnte Sabrbunbert gurudverfest glaubt; bie muthenben Declamationen, welche unaufhorlich ertonen, gereichen unferm Lanbe gur Schmach. und wenn biefer Beift bes Fanatismus fich verallgemeinern follte, fo wurde man une bald nicht mehr unter bie civilifirten Bolfer rechnen" - fo außert fich ber Daftrichter "Courrier de la Meuse", und bie "Rreuggeitung" gibt ibm Recht. Ja, in ihrer nummer bom 24. April gefteht fie gerabegu: "Religione frieg fann man mit Recht ben jegigen Buftant in ben Dieberlanben nennen; alle Schilberungen ber Beitungen find viel gu blag; bie allerglaubwurbigften Beugen melben noch gang anbere Dinge. - Aller verfonliche Berfehr zwischen Evangelifchen und Ratholifden bat aufgebort, bie proteftantifden Familien entlaffen ibre fatbolifden Dienstboten, fein Brotestant fauft mehr von fatbolischen Raufleuten, und wenn er es molte - burfte er es nicht magen."

Dieselben hochft gefährlichen religiosen ober politischen Fanatifer nun, die jest im Niederlande regieren, führen auch in der oberrheinischen Rirchenprovinz das große Wort, wo die katholische hierarchie an sich zwar schon viele Jahrhunderte länger besteht, als die Fanatiker selbst, aber durch diese in eine unwürdige Sklaverei gebracht ift, von der sie nicht emancipirt werden darf. Und mit solchen Elementen wollen die oberrheinischen Regierungen in den Kampf gegen die Kirche eintreten! Gerade die se Elemente hat man bekanntlich nirgends besser in ihrer wahren Gestalt kennen gelernt, als in Kurhessen, und ist es nicht eine sehr charakteristische Thatsache, daß dasselbe Rurhessen allein unter den Fürsten der oberrheinischen Kirchenprovinz die Resultate der Karleruher Conferenzen von der hand gewiesen hat.

Sanz biefelben Elemente, wie wir fie oben specificitt haben, Elemente, bie nur nicht überall gleich machtig und eins heitlich organisirt find, waren es auch, welche einer geschichtlich auf strengkatholischem Boben beruhenben, und noch jungst viele Jahre lang als par excellence katholisch gerühmten Regies rung ibr Berbalten gegen bie Bifcofe ibres Landes biftirten. 36r waren babei fogar bie Grangen bes eigenen Lanbes ju enge; nicht zufrieben, ihr trauriges Beisviel blog von felbft leuchten und wirten zu laffen, empfabl fie es ben proteftantifchen Regies rungen ber oberrheinischen Rirchenproving fogar ausbrudlich und auf biplomatifchem Wege als Mufter und Norm gur Nachabmung, und biefe zeigten fich gelebrig bis in's fleinfte Detail, fo bag Burtemberg g. B. nun gleichfalle erflart; "mit ben Berren Bis fcofen ber oberrheinischen Rirchenproving in ihrer Befammtbeit in feinen Begiehungen gu fteben", inbem es offenbar überfiebt, bag man bort, von mo bas Beifpiel bertommt, zwei Retropolitan-Gebiete gablt, am Dberrhein aber nur Gine 8. Es ift unbentbar, bag bie protestantischen Regierungen am Dberrhein nicht befferen Ginfichten fich zugewenbet batten, wenn man ba bet Rirche gerecht geworben mare, wo man in jeder Begiehung mehr als fonft irgendmo bagu verpflichtet ift. Das wiffen bie Ratboliten ber obertheinischen Broving, und wenn fie nun bem unberechenbaren Unglud eines erflarten Rrieges zwifthen Rirthe und Staat entgegenseben muffen, wer fann ihnen ben vorwurfevollen Blid nach bem Guboften verargen? Aber Duth! - noch etwas meiter gegen Guboften ift eine Sonne aufgegangen, bie bas trube Lichtlein überftrablt, bas jum Rampf gegen bie eigene Rirche proteftantifden Regierungen vorleuchten wollte.

Runden, ben 25. April 1853.

# XXXV.

# Ein protestantisches Zengniß ans vorrevolutisnärer Zeit:

"Glaubenslehrjahre eines im Protestantismus erzogenen Christen".). Mit Noten über die akatholische Reaktion in Deutschland.

Es liegt ein besonderer Grund vor, die so eben genannte, im vorigen Jahre erschienene Schrift, nachdem diese Blätter bei einer andern Gelegenheit ihre Bedeutung sung angedeutet, gerade jest aussührlicher zu besprechen, und zwar in der zum voraus eingestandenen Absicht, sie nach Kräften zu empfehlen. Dieselbe ist in zwei verschiedenen Hinsichten von hohem Interesse. Für das Erste gibt sie nicht so fast eine Biographie des Bersassers und seines innern Lebens, als eine Biographie des Bersassers und seines innern Lebens, als eine Biographie der geistigen Bewegung der Zeit selbst, welche er seit seinen Universitätsjahren (1820 ff.) durchlebte. Wenn er auch seine Betrachtungen meistens an die ihm zunächst siegenden kleinern Kreise knüpft, so sind diese doch stets so bezeichnend für das Geistesleben Deutschlands im Ganzen, das man das Buch als einen sehr schäsdaren Beitrag zu einer bereinstigen Geschichte jener unserer Generation unmittelbar

<sup>\*)</sup> Ranfter bei Regeneberg 1852.

vorangegangenen Decennien großer Beifter betrachten barf, in welchen biefe umfonft Titanenfrafte anftrengten, um nicht nur bie Belt von bem ftechenben Drude ber fischbeinernen Religion Rifolai's zu erlofen, fondern auch bas positive Chris ftenthum mit ber neuen "Bilbung" ju vermitteln. Wie arm find unsere Tage an geistigen Sommitaten, im Bergleiche mit jener faft funfzigiabrigen Beriobe literarifden Schimmers inmitten bes tiefften politifden Glenbes, bem Deutschland je erlag! Schon find auch von ben fungften unter ben Selben aus biefer Beit bes Sturmes und Dranges bereits bie letten faft alle babingeschieben; Die Resultate bes gewaltigen Beifter-Rampfes aber liegen vor, obwohl leider noch immer eine ausreichende Geschichtschreibung beffelben fehlt, mas um fo mehr zu bebauern ift, ale fie zu bem vollen Berftanbnig unferer Lage unumganglich nothwendig erscheint, und ohnehin unfere gegenwärtige Beit, in ihren murbigen Ericheinungen, welentlich bloß eine biftorisch - reproducirende, sonft aber gerabezu geiftlos wieberfauenbe ift.

Die Refultate ber langen Beifterschlacht liegen vor: einerfeits ber gangliche Banquerott ber Freis und Starfgeiferei, anbererfeits bie Erhebung bes Bositivismus; beibes weist jurud auf bas in naherer und fernerer Bergangenheit Dagemefene, und barum ift bie Beriobe unferes geiftigen Lebens bie biftorisch reproducirende im guten wie im fcblimmen Sinne. Der aus harter Stlaverei mit Bewalt emancivirte Bofitivismus felbft aber tragt überall, wo er nicht auf bem Felfengrund ber Rirche ruht, bie Signatur feines Bertommens icharf ausgeprägt an fich, in Erscheinungen, welche mit ieber Minute fich baufen, und einen neuen minber glangenben, aber fürchterlichen Rampf anfündigen, einen Rampf um es gerabe herauszufagen - nicht rationalifirent "ftarfer", fonbern fcmarmerifc verbufterter Beifter, einen Rampf nicht in ichimmernber literarischen Ruftung, sonbern mit ben blutroth gefärbten Baffen lichterloben religiofen Bahnfinne,

querst in Bort und Schrift, und endlich mit bem leiblichen Schwerte, wie weiland im zionischen Reich bes Schneibertonigs zu Münster. Bon dieser hervorstechenden Reigung unseres außerkirchlichen Bostivismus zum Schwarmgeist ist später noch zu reden, sie nimmt überhaupt die gespannteste Ausmerffamkeit aller deukenden Beobachter der Zeitläuste in Beschlag. Borerst verdient aber die Beschreibung der Antecedentien Erwähnung, welche der Berfasser der "Glaubenslehrjahre" gibt. Wir glauben in ihm eine durch zahlreiche früheren Produste, z. B. das bekannte Buch über den Colibat, derühmte anonyme Feder zu erkennen, und sein vorliegendes Werf ist zwar wegen der großen Mannigsaltigkeit der angezogenen Gegenstände sehr weitschichtig geworden, aber zu gleich nur um so fruchtbarer.

Er felbst ift auf feinem Bege aus ber Scheinreligion bes fogenannten gefunden Menschenverftanbes jum driftliden Glauben, welcher Weg junachft nicht fo faft burd innere Erlebniffe und feelische Revolutionen, als burch ben Irrgarten ber Literatur führte, bis an bie Pforten ber Riche gelangt, und fein Lefer feines Buches wird fich ber Bermunberung erwehren fonnen, wie man bei folchen Unfichten noch außerhalb ber Rirche fteben und "Brotestant" beißen fonne. Der Berfaffer nennt fich auch felbft ein "pfychologifchet Rathfel", bas erft in einem zweiten Banbe ber Blaubens lehrjahre", bem wir mit Spannung entgegenfehen, feine volle Erflarung finden burfte. Ingwifden ift gewiß, bag in einer Seele bie lebenbigfte, Schritt fur Schritt mubiam gemen. nene Erfenntniß von ber Bahrheit ber einzelnen fatholifden Blaubensfage thatig fenn, und fie boch mefentlich proteftantifch bleiben tann, ja muß, folange fie nicht bie Rothwenbigfeit fühlt, in Demuth ber gottlichen Autoritat in ber Rirde fich ju unterwerfen, und ihr bie erfannte Babrbeit zu ver banten. Rur von biefer concreten Religion barf man bef fen, was die "Glaubenslehrjahre" von ber Religion über

haupt predigen, daß in ihr allein "das mahre Correctiv unserer privaten und öffentlichen Zustände gesunden werden könne"; nur die se Religion ist gegen den dämonischen Schwarmgeist gesichert, der als nagender Wurm im Kerne des außerkirchlichen Positivismus sist, und die Gesellschaft, wie wir in diesem Momente wieder erfahren, mit nicht geringeren Gesahren bedroht, als die revolutionsschwangere baare Regation; kurz, nur diese Religion begründet — reale Autorität. Der Weg aus der Regation, wie unser Verfasser ihn dis jest zurückgelegt hat, führte ihn zwar mit jedem Schritte zugleich von dem positiven Lehrinhalt seiner Conssession sie möglich, daß er sein Leben außerhalb der Kirche beschließt.

In ber "Glaubensphilosophie" Jafo bi's bewunderte man einft eine gewaltige Reaction wiber ben Rifolai'schen Trivialismus ju Gunften ber positiven Religion, und boch mar er ein Begner berfelben und bes Chriftenthums in feiner biftorifchen Form. Mit biefem Jafobi nun murbe ber Berfaffer burch feine Lehrer auf ber Bottinger Bochicule, Coulze und Boutermet, vertraut, und er nimmt bavon - wie er auch fonft immer mit feinen jedesmaligen Deiftern thut - Anlag ju einer ausführlichen Erörterung über Jafobi Auch Beschichte ber Philosophie und feine Philosophie. borte er bei Boutermet, ber fich felbit nur in fpeculativer Bergweiflung an die Gefühletheorien bes Beifen von Bempelfort angeschloffen hatte, und einige Buge, die er aus bice fem Collegium mittheilt, find trefflich geeignet, bas Berhalten ber gangen geiftigen Bewegung jener Beit zu allem hiftorifc Begebenen zu darafterifiren. Rach einer flüchtigen Ermahnung bes Betrus Combarbus fam bas Ginbringen ber Doftif in die mittelalterliche Scholaftif jur Sprache, in ein paar furgen Gaben und einer literar-hiftorifchen Auseinanderfegung, welche wortlich alfo lautete: "ju ben merfmurbigern Dyftifern

gehört Richardus a Sancto Bictore 1173, ber wenig befannt aber trefflich ift." Damit maren bie Doftifer abgethan; und nicht weniger pracis lautete bie biftorifchephilosophifche Rritif über die immensen Werte ber Scholaftifer, 3. B. über bie amangia biden Quartanten bes größten berfelben, wie folgt: -unter ben Dominitaner - Realisten glangt Thomas Aquinas ber Beilige, ein Schmarmer, aber tiefbentenber Ropf, beffen Bhilosophie fich febr jum Blatonismus neigt, feine Schuler nannten ihn doctor divinus et angelicus." So lehrte man in Göttingen, mas in driftlicher Philosophie vor Jatobi und Boutermet geleiftet worben war, und man that es noch bau ohne bofen Billen! Es lag eben in ber gangen Beit, baf man fich jum biftorischen Bofitivismus nicht erheben ober, wenn man lieber will, nicht herablaffen fonnte; nur ber eble Bland betrieb an ber berühmten Georgia Augusta mit rechtem Gifer bas Studium ber Beschichte, und gerade von ihm ergablt unfer Anonymus: "Er lebte, wie ich es nun gottlob auch thue, ber hoffnung, daß bas Licht biefer Biffenschaft allmählig die Digverftandniffe ber Theologen aufflaren werbe, wenn man fie treu und unbefangen treiben mochte: er hatte beshalb unter allen protestantischen Schriftftellem querft ben Muth, ber Geschichteverunftaltung, morin bas Reformationszeitalter burch bie Barteilichkeit protestantischer Rebern ftedte, entgegenzugrbeiten. Bei allebem mar er aber fo zurudhaltend und vorsichtig, bag man batte glauben follen, er fürchte, die Beit moge in ber Erfenntnig ber Geschichte ju fruh jur Bahrheit gelangen, und er halte es fur fcablid, wenn man ihr schnell naber rude. Faft beklommen außerte er bie Befürchtung, baß bas Syftem ber fatholifchen Rirche gerabe basjenige fei, welches man unter ben Protestanten am wenigsten tenne; schuchtern magte er zu hoffen, bag burch feine Bemühungen boch vielleicht gelegentlich eine mabrete Renntnig bavon verbreitet werben fonne" - im Gangen, wie man fieht, biefelbe trube Ahnung, bag ber Protestantismus keinen gefährlichern Feind, als die unparteiliche Geschichte habe, welche noch heute fast alle akatholischen Historiker mehr ober minder befangen halt, die Ratholiken bagegen seit einigen Decennien gerade für historische Forschungen am meisten begeistert hat.

Es ift nicht unfere Aufgabe, bem Berfaffer burch alle Entwidlungen feiner religiofen Stimmung ju folgen. tingen verließ er nach funf Semeftern, ohne bafelbft je bas Innere einer Rirche gefehen ju haben, und alles Glaubens an ben Seiland ber Belt baar und lebig, um in Berlin seine juridischen Studien zu vollenden. Kur die brudenbe innere Leere feines Bergens hatte er julett ben Gult ber Boefie als Bflafter angewendet, und allmählig naberte er fich auch bem felbftftanbigen Studium ber Beschichte, obwohl es noch volle vierzehn Jahre anftand, bis er ju ben Monumenten ber mittelalterlichen Philosophie griff, und, in Erinnerung an Boutermet's hiftorischen Ratheber, "aus Ginem Staunen in's andere fiel," über bie Schabe ber driftlichen Muftif, "von beren Dafenn er feine Ahnung gehabt," und über die Ente bedung, bag, "wenn eine Wiffenschaft in bas Chriftenthum auf bem Wege benfenben Tieffinns einzuleiten vermag, es Die verläfterte scholaftische ift." Inzwischen hatte er in Berlin Soleiermacher und Begel gehört, und er gibt über beibe ein grundlich motivirtes Barere. Diefer, ben man in ber unbefdreiblichen Flachheit bes bamaligen Berliner Rationalismus gar noch fur eine Stute bes driftlichen Bofitivismus balten fonnte, fließ ihn burch bie fteifleinene Gelfterhaftigfeit feiner bas nadte Untidriftenthum verhullenden Bhrafen ab: iener aber, obwohl im Grunde felbft ohne hiftorifden Chriftus, ja, ohne perfonlichen Gott, bewirfte mit feiner in falbungse volle, balb geiftreich afthetische, balb pietiftisch empftische Dras perie gefleibeten Religion bennoch in bem Berfaffer, mas er bamale bei ben jammerlichen religiöfen Buftanben Rorbbeutiche lands überhaupt wirfte : er wedte bie erften Anfage ju ben

#### Gin protestantifches Beugnif.

widelten driftlichen Reimen. Diese bildeten sich in ner Theologie im Großen befanntlich einerseits zum bsesten Bietismus, andererseits zur starrgläubigsten e aus; unsern Berfasser aber verschlugen sie vorerst sogenannten Romantiker.

em Bersuche dieser reichbegabten und fühnen Manner, benssehnsucht in der Glaubensfrast des Mittelalters i schaffen, fanden Biele den rechten Ausbruck für ten unbewußt driftlichen Rührungen; dem kleinen Führer war es nicht nur mit der schönen Form, rößtentheils auch mit dem katholischen Geiste selbst; im äußersten und weitesten Kreise aber stand, wie r Janhagel der hohlen Modenarren, die jedesmals Gunst des Moments benfen und dichten. Ju den zehörte unser Bersasser. Nachdem die geistlose Buchnnei der protestantischen Symbolgläubigkeit alle idtet, sodann die Beriode der freigeisterischen Philis

Reben übergetreten war, icheint feine romantische Begeifterung mur wenig vom alten Flede geforbert ju haben; bieß gefchah erft allmählig burch fortgefeste religiofe Lefture, namentlich burch Drafete's Bredigten und Bengstenberg's evangelische Bahrend aber feine Studien über Refor-Rirchenzeitung." mationegeschichte jugleich ben erften Grund jur Unnaberung an bie alte Rirche legten, mare er andererseits, in bem Suchen nach pofitivem Glaubeneinhalt, nabezu pietiftifchen Anfechtungen erlegen; ber ichmarmerische Romantifer von Chemals fühlte fich icon, wenn auch leife, von jener verdufterten Unfcauung erfaßt, welche fcone Runft und Biffenfchaft als Teufelsblendwerf und eitle bem Seelenheile verberblichen Dinge betrachtet. Co fehr ihn auch bas gespreizte und hochtonend fromme Bewaich ter ibm befannten pietistischen Rreise abitieß, fo umgarnten ihn boch wieber bie gahlreichen Traftatlein, mit welchen die beispiellose Betriebsamkeit bes Bolfleins auch ihn überschüttete; feine Rettung verbanft er, nach eigener Ausfage, ber Betrachtung driftlicher Bahrheit in ber Beise bes Thos mas a Rempis, und mit einer begeisterten Lobrebe auf bas Buchlein von ber "Rachfolge Chrifti" folieft er bie Lefefruchte, aber bie fein Buch Bericht gibt.

Wir haben Eingangs gesagt, die "Glaubenslehrjahre"
feien in zweierlei Hinsicht ein Werk von hohem Interesse,
und die jest erst über den historischen oder autodiographischen
Inhalt derselben Andeutungen gegeben. Richt minder wichtig und belehrend sind die Ansichten des Berfassers über die
protestantischen Zustände der Gegenwart, von den
scharfen Urtheilen über die Entwicklung des ganzen Resormationswerkes wollen wir hier nämlich absehen. Die Freimüthigseit seiner Beobachtungen aus der Literatur und dem alltäglichen Treiben der jenseitigen Confession hat schon die
1846 erschienenen "Geständnisse über religiöse Erziehung und
Bildung", wie es scheint, mit erstickender Wucht von Ungunst
beladen, und was nun die "Glaubenslehrjahre" selbst be-

trifft, fo icheint man protestantischerseits fich vollends bas Bort gegeben ju haben, fie tobtjufchmeigen. Selbft bas Leipziger "literarifche Centralblatt" bat ben Grimm bemeiftert, und fich, bis zu einer fabenfcheinigen Unzeige von ein paar Beilen voll Gelaffenheit, felbft verlaugnet, um ja bie Lefer nicht neugierig ju machen. Für uns aber baben bie Beugniffe bes Buches icon beghalb boppelten Berth. meil fie bereits vor bem Jahre 1848 niebergeschrieben, alfo nicht erft von ber Barritaben Angft ausgepreßt find. Berren Bengftenberg, Stahl und Andere mehr haben nur ju folagend bewiesen, wie unjuverlaffig folche unter ben Schauern politischer Banfebaut bergestotterten Beftanb niffe find; fie revociren in biefem Mugenblide fcon wieber, und thun noch bagu ein Uebriges. Die Ratholifen Deutich lands waren überhaupt in argem Irrthum, wenn fie aus ben Aeußerungen schmeichelhafter Anerkennung, mit welchen man protestantisch gläubigerseits in ben Revolutions : Jahren fo freigebig mar, auf eine ernftliche Befehrung ju Recht und Billigfeit ihnen gegenüber fcbließen ju burfen glaubten; bagegen burfen fie ohne Rudhalt über bie freien Zeugniffe ber "Glaubenslehrjahre" fich freuen. Diefe handeln auch gar nicht etwa von Rirchenverfaffunge - und anbern mehr Meußerliches betreffenben Fragen, fonbern geben ber Cache auf ben Grund, und zeigen, wohin bie oberften protestantifden Brincipien felbft, bie fogenannten großen Intereffen" gegen ben Ratholizismus, ausgeschlagen haben. Berabe mit ber "freien Bredigt bes Evangelii und ber Seligfeit allein burch ben Glauben" beschäftigen fie fich am grundlichften - mit biefen evangelischen Rleinobien, welche, wie wir erft jungft noch von ehrenwerther Seite gehört haben, ber Broteftantismus auf leben und Tod gegen Rom zu vertheibigen habe.

Die Bibel, die Bibel! - ift wieder mehr als je Feldgeschrei und zugleich Talisman gegen Rom; "Bibellefen" macht ben gangen Chriften; nach ber 3ahl ber in einem fathe lifchen Lande verbreiteten Bibeln (in protestantischer Ueberfebung naturlich!) bemißt man feine Lebensfraft und Starte für Beit und Ewigfeit; ber "Bibellefer" muß gefeit febn gegen bie Epurnafen ber hohen Bolizei, er liest bie Bibel und fann baber nichts als Evangelisches treiben; bie Bibel und bas Recht ber "freien Schriftforichung" allein belfen über bie Abgrunde unferer Beit hinüber; fie einmal allgemein angewenbet, und bie Revolution ift tobt; je mehr bie Refulten firchliche Autorität lehren, besto mehr muß man baber "freie Schriftforfdung" predigen und Bibeln verbreiten; bas "Evanaelium" fleigt bann icon von felbft aus ben Bibeln in bie Bergen ber Lefer, und bamit bie rechte erfehnte - Autoritat! Probatum est, wie manniglich befannt, und gwar icon aus ben Jahren von 1522 bis 1526! - Auffallend ift nur, bag vielfach gerade biejenigen, welche am meiften Ruhmens von ihrer Bibel machen, fie am wenigsten fennen. Unfer Berfaffer batte fie felbft gange fieben Jahre lang nicht in bie Sand gebracht, und "babei" - ergablt er - "bilbete ich mir mit taufend Anbern nicht wenig auf bie Freiheit ber Schriftforfoung ein, bas viel gepriefene Ballabium und bie theure Errungenschaft ber Reformation. Erft jest werbe ich aber au meiner großen Bermunderung inne, baß fo wenig ich, wie ungablige Anbere, welche bie Roftlichfeit biefes Rechtes nicht genug ju preifen mußten, und beren Lippen überfloßen vom Breife biefer herrlichen Freiheit, jemals ben geringften Gebrauch bavon machten, indem bie Bibel unter ber bei meitem größern Debraabl ber Brotestanten, welche intellectuell gur Forschung befähigt find, trot aller Bibelgefellschaften und Anftalten, biefelbe überall bin zu verbreiten, ein fehr feltenes Buch ift, noch weniger aber jur Sand genommen und barin gelefen wirb. Das Rühmen ber freien Schriftforschung ift baber bei Bielen. welche fich barin gefallen, eine leere Schwabronabe."

Mit bem Hauptruhm von ber "freien Schriftforschung" muß natürlich bas Princip von ber Perspicuität und Suf-

ficieng ber Bibel Sand in Sand gehen. Unfer gelehrter Berfaffer bat freilich bei ber eigenen Bibellefture biefes Brincip grundfalich befunden, und jeber aufrichtige Protestant mußte gleichfalls gesteben, bag es nichts weniger als eine antidrife ifche Rinte, wie Luther meinte, fonbern vielmehr einfache faftische Bahrheit sei, wenn die fatholische Rirche behauntet, bie beilige Schrift fei weber allgemein verftanblich, noch jur driftlichen Unterweifung binreichenb. Gin anberer erfahrungs mabiger Beweis fur Die Richtigfeit jenes Brincips ift auch aar nicht ju finden, ale eben gerabe bie - protestantifde Braris felbft: bag man fich wirflich einerfeits von ber Ransel berab sum Bermunbern wenig mit Schriftanslegung abgibt, und namentlich bie in der fatholischen Rirche fo bod geachtete Somilie vielfach gang vernachläffigt, anbererfeits aber aus ber Gemeinde über Dunfelheit ber Bibel bod feine Rlagen laut werben. Alfo: muß bie Bibel bod wohl allgemein verftandlich feyn! Und wirklich - prebige man diefes Brincip nur recht eifrig, fo vertheibigt es fic felbft; es gibt fein befferes Mittel, um - wie unfer Berfaffer fagt - Die theuern Pfarrgenoffen burch bas Bertrauen auf die leichte Berftandlichfeit und die Gemigbeit, über alles Mögliche Aufschluß in ber Bibel ju finden, von bem Studium berfelben abzugieben. Berade fo muß man et machen, wenn man nicht allein Die läftigen Rachfrager über zweifelhaft gebliebene Stellen fernhalten, fonbern auch ber buten will, daß die lieben Gemeindeglieder fraft ber fubjeftiven Auffaffungeweise jebes Gingelnen fich ihre besonderen, bem herrn Pfarrer unbequemen, praftifch vielfach binberlichen und nachtheiligen Religionsansichten bilden - Mues aus bem einfachen Grunde, weil die guten Schäflein bann ihr gelobtet Bibelforschungs-Recht am eheften völlig ruben laffen. Diefe Bortheile für bas Amteleben ber Prediger, welches fonft entweber gang überfluffig ober boch ju einer mahren Sollenpein murbe, lagen - meint ber Berfaffer - To fehr auf flacher Sand,

daß man auf ben malitiofen Gedanken fommen könnte, die Herren Geistlichen bethätigten sich beshalb so eifrig für Bersbreitung der Bibel und für die Anstalten dazu, "um sie unsschädlich zu machen, weil sie sich überzeugt, daß eine verbotene und seltene Koft weit lieber genossen wird, als eine allgemein zugängliche, welche für nichts zu haben ift; benn es ist ausfallend, wie mit dem Eifer der Bibelgesellschaften, die heilige Schrift zu verbreiten, die Lust Bibel zu lefen doch im Allgemeinen seltener wird. Der Menschenzgeist macht von dem ihm angeblich von Gott verliehenen Rechte, zu forschen und zu suchen in der Schrift, nie weniger Gebrauch, als seitdem dieselbe in aller Welt Händen ist, oder wenigstens sehn könnte."

Durch bas Geschrei "Bibel", Bibel!" - laffen felbft Ratholifen fic au bem Glauben verleiten: unter ben Broteftanten lebe benn boch eine recht tiefe Ehrfurcht, heilige Liebe und ruhrende Anhanglichkeit an bie beilige Schrift! Sie bebenten nicht, bag jener Bibelruhm nur eine Sauptmaffe ber Opposition gegen Rom, fonft aber unläugbar und thatfachlich begrundet ift, daß die Bibel, je mehr fie bem Bolfe aufgebrungen worben, um fo mehr ihr Anfehen verloren, und in bie Stellung eines bloß menschlichen Buches, wie jebe anbere Unfer Berfaffer gesteht baber offen: Schrift, gelangt ift. "Durch lauter Beschäftigung mit bem Bort Gottes bat man es bahin gebracht, baß faft nicht Gin heiliges Buch mehr als unzweifelhaft acht befteht, und unter einem großen Theil berer, welche bes unbeschränften Gebrauches ber Bibel fic ruhmen, Diefelbe wenig geachtet wirb, mahrend fie unter ben Ratholifden, bie nur beschrantten Gebrauch verftatten, in ungefchmalertem Ansehen geblieben ift." Und eben beshalb behauptet er folieglich bie Rothwendigfeit einer noch ftrengeren Bibefpolizei, als fie fatholischerseits in ber That geubt wirb, aum Souse bes Gottlichen gegen bie beillosefte Profanirung: 36 möchte bas Lefen ber Schrift nur burch geweihte Mugen voer unter Leitung bes Seelsorgers ober irgend eines andern bazu Befähigten stattfinden laffen" — so baß ihm also, wie es scheint, die commentirten Bibeln ber Katholifen zur Sicherftellung nicht einmal genügten.

Ein verwandtes Agitationsmittel gegen Rom ift bekanntlich die endlos wiederholte Geschichtslüge: durch die ebenso
psiffigen als grausamen Machinationen der "allerabscheulichsten der Kirchen"\*) sei die Bibel dis auf Luther sorgfältig vor
dem Bolke verborgen und so gut wie gar nicht in der Belt
gewesen. Der Verfasser erzählt selbst von der unmäßigen
Verwunderung einer sehr gelehrten Dame, als sie, bei dem
Besuch einer großen deutschen Bibliothef in seiner Gesellschaft,
vier deutsche vorlutherischen Bibelübersehungen (es gibt deren
im Ganzen sie ben zehn!) gedruckt auf einem Tische liegen
sah und sich noch dazu überzeugte, daß das Deutsch derselben
sich recht wohl lesen lasse \*\*). Sie hatte nämlich der seit En-

<sup>\*)</sup> wie nun auch bas Mormonen. Evangelium ftereotyp bie fathelisiche Rirche bezeichnet.

<sup>\*\*)</sup> Es ift nur eine fleine Erweiterung jener Tenbengluge. baß man bie protestantifche Belt glauben lehrt: Die Entwicklung ber bentiden Sprache felbft habe eigentlich erft mit Enther begonnen. Satte man je traumen fonnen, bag auch bie Bruber Grimm in Ber: lin, blefe inappellabeln Autoritaten auf fprachforfcblichem Gebiete, aller frubern Unbefangenheit vergeffent, ihre großen Berbienfte um Deutschlande Sprachalterthum fo febr in Schatten fellen, und um Stuten für jene monftrofe Anschauung fich bemuben murben wenn man es nicht mit eigenen leiblichen Augen fabe! Blof bit auf Buther führen fie ihr "Worterbuch" jurud, ale wenn mit ihm bie civilifirte beutsche Sprace überhaupt erft ibren Un: fang genommen!! Ein baperifcher Belehrier bat ben Grim: men in biefer und anderer Sinficht bie gabllofen Abgefdmadtheiten ihres fo anfpruchevollen und tiftatorifchen Berfes nachgemiefen, nub zwar in ben Schriften ber baberifchen Atabemie mabrent bet griechifden Reife ihres Beberrichers; nun aber bat ber Atabemie Prafibent Thierich biefer Tage Gelegenheit gefucht, jene fachver-

there Beiten eifrig umgetriebenen Luge vertraut: bag por ihm bas Evangelium unter ber Bant gelegen - eine Rlage. welche boch (wie ber Berfaffer argerlich hingufügt) "erft im neungehnten Jahrhunbert unter ben Protestanten eine Babre beit warb." Er bemerft mit Recht: bag fcon Luther und Melanchthon felbft bie Anfange biefer Bibelverachtung mit tiefem Schmerze graffiren faben, baß bagegen vor ber Reformation in ununterbrochener Rolge, nur mit Ausnahme ber als Morgenroth ber Glaubeneneuerung hochgepriefenen antifa beibnifden Sumaniften - Periode, welche bie beffern geiftigen Arafte von ber Rirche abgezogen , "bie Renntniß bes Bibelin haltes, worauf es boch wohl hauptsächlich antommen burfte, in einem Dage verbreitet gewesen, bag die Mitglieber unferer heutigen Bibelgefellichaften allen Grund haben murben. Tebeums anzustimmen, wenn ihre Bemuhungen nur bie Salfte ber Bibelerfenntniß erzielt hatten, welche vor bem funf.

ftanbige und icharffinnige Rritit Ramens ber baverifden Atabemie feierlich zu besavoniren. Ein nenes Reis jum Bartel : Chren. franglein ber Afabemie! Unfer Berfaffer und ber vortreffliche Bil mar bagegen, welcher bie Literatur bes funfgebnten Sabrhunberte gewiß beffer tennt, ale bie gange Bartei ber baverifchen Mabemie gufammengenommen, auch felbft Broteftant ift, bewunbern an ben Brofa: Werfen jenes Jahrhunberte bas ungemein Intrauliche, Bergliche und Auschmiegenbe, ben Rlang ber Sprache, ben vollen, runben und weichen Bau ber Gage, Gigenichaften, um welche bas eigentlich profaische sechszehnte Jahrhunbert bie altere Beit wohl beneiben burfte (man vergleiche j. B. auch noch ben fraftvollen und untabeligen Styl bes bayerifchen Ranglers Leons harb von Ed, ber boch mahrlich nicht erft von ben Bitten: bergern lernte); es ift ferner unwidersprechlich, bag Luther alle wefentlichen Ausbrude bes driftlichen Glaubens in feiner Mutterfprache bereits vorfand, eine Unmaffe biblifcher Benbungen und Webaufen feit Jahrhunderten barin eingeburgert maren - aber bennoch foreibt man von allem Dem jest bas Reifte auf Enther's Rechnung, und bemuht fich noch in unfern Lagen um wiffenschafts liche Ganttion ber Tenbenglage!!

zehnten und dem Ende bes fechszehnten Jahrhunderts Gemeingut des Bolles war" — ganz abgesehen davon, baß ganze Jahrhunderte fich, ohne Bibelübersehungen lefen zu können, den Inhalt der Schrift auf eine sehr grundliche Beise angeelgnet.

Run burfen wir ohne 3weifel ber theologisch und biftorifc gebilbeten protestantifchen Welt bie Schmach nicht anthun, ju glauben, bag fie von jenen in ber neueften Literatur bis zum leberbruffe erwiesenen Thatsachen nichts wiffe. Benn fle aber barum weiß, was foll man bavon balten , bas fe gerade jest wieber eifriger als je alle jene Tenbenglugen jum abicheulichen Erempel wider Rom bem armen Bolfe porfiellt ober obne ein Bortlein ber Difbilligung porftellen läft? Belde Ausbrude maren ftart genug, folden Lug und Trug, an ben gläubigen Seelen Deutschlands verübt, ju brandmarfen? Dber glaubt man etwa, baß es nicht gefchehe, wie wir fagen? Wir haben Beweife in Sanben. Bor une liegt ein Stoß von Traftatlein, welche ber Berliner . Sauptverein für driftliche Erbauungeschriften in ben preußischen Staaten" verbreitet. Unter biefen finbet fich eine bie 1852 in 26 Auflagen und mehr als zweimalhunderttaufend Eremplaren unter bas Bolt geftreute Schrift: "Luther ober furge Reformationes Befdichte, ein Befdent für bie liebe Jugend," welche zeigen foll, marum bie Reformations. Jubelfeste von 1817 und 1830 mit fo freudigem Dante, ale bas Welhnachtes, Ofters, Pfingftfeft ic. gefeiert worben, wie benn "auch feit ben Tagen bes erften Bfingt feftes fein größeres und herrlicheres Befenntniß gefchen, als bas in Augsburg abgelegte".

Sofort wird die "liebe Jugend" verständigt: vor dem Auftreten Luthers "war die Lehre von Jesu Christo, unserm Heiland, und die ganze christliche Kirche so verderbt, als wäre sie gar nicht da. Das tam baber: weil das Wort Gottes, die heilige Schrift, verboten war, tein gewöhnlicher Christ sie

lefen burfte, und die Brediger, die fie noch lefen burften, fie auch nicht lafen und lehrten. Die Chriften fonnten fich also auch nicht Gottes getroften, und wußten nicht, wie fie zeitlich und ewig gludlich und felig werben fonnten. - Die Denichen, bie boch auf Chriftum getauft waren, fannten ibn nicht, weil fie fein Bort Gottes hatten. - Dan verftedte bamals ben Chriften bas Bort Gottes; vor allen Dingen mar alfo nothwendig, bag Gottes Bort wieber befannt und gelernt, Die beilige Schrift überall gelefen und erflart murbe. - 216 man nun Bucher bruden fonnte, ba mare fie mohl balb überall ju baben gewesen, wenn fich nur ein Mann gefunden, ber fie hatte in unferer jetigen Sprache gut und verftanblich bruden laffen, und jugleich bafur geforgt, bag fle hatte muffen in allen Rirchen und Schulen gelehrt werben, und Bebermann ne batte lefen burfen. - Dazu ermablte ber Berr ben Dr. Martin Luther. - 3m September 1522 erfcbien feine Ues berfetung bes neuen Testaments gebrudt. Das mar ein Bud, wie man es in beutider Sprache noch nicht hatte. Run fonnte man vernehmen, wer Chriftus ift, und pas er will und thut." - Ein anderes in vielen taufenb Eremplaren verbreitetes Stud (n. 124) aus biefen Traftatlein: "Erzählung von Dr. Martin Luther's feligem Abschied aus bieem Leben", bringt bie leuchtenbften Sabe aus ber Barentaion bes Mansfelbischen Sofpredigers Celius in Erinne-:ung, ale: "Wer bie Bahrheit befennen will, muß fagen, paß es in ber Rirche, ba Gott biefen Mann in fein Amt berief, geftanben hat, wie jur Beit Glia, ale bas gange Mrael von Gott abgefallen war; - ein Jeglicher ift auf einen Beg gewichen, aber Gottes Weg, welchen die Schrift iehrt, ben hat Riemand gegangen; - in Summa bie beiige Schrift, welche juvor ein verfchloffen und verfiegelt Bud war, hat Gott burch ihn eröffnet, bag feit ber Apotelgeit fie mit foldem Berftand, wie jest, nicht ift gelefen porben." Sobann führt fie ben Leichenfermon Bugenhagen's auf, wo er zum Dank gegen Gott ermahnt, ber icon hundert Jahre nach dem Tode des "heiligen" Suß durch seinen Geist Martin Luther erwedt habe, "benn bieser war ohne Zweisel der Engel, davon Offenb. 14, 6 ff. steht, ber da gestogen ist mitten durch ben himmel und hatte ein ewiges Evangelium!"

So belehrt man also jest noch die flebenzehn Millionen beutscher Protestanten über die firchliche Bergangenheit ber zwanzig Millionen ihrer katholischen Brüber, benn bekanntlich wagte Luther selbst ganz dieselben Prahlereien, während er in dem nämlichen Moment für seine Uebertragung aus den Druden älterer beutschen Bibelübersehungen fleißig

<sup>\*)</sup> Auffallen muß nur, bag ce um bas Berf, bas biefer "Engel mit bem emigen Gvangelium" angerichtet bat, fcbon mieter fo be bentlich fieht, bag ber Berfaffer bes Traftatleins in einer Rete jum "heiligen Guß" felbft bemertt: "Jest find breihunbert Jahre verfloffen, und wir haben feinen zweiten Luther am Gaben und Segen. Möchten wir boch auch, wie in jener Beit gefcheben fen foll, Gott von Bergen um einen Dann bitten, burch ben er tie Rirche errette und ordne; fie bebarf es jest nicht minber als damale" (in ber Beit ber um jebe chriftliche Spur getommenen papiftifchen Finfternig alfo!). - Um fo leichter erflart fic aber, bag bie Bortführer ber Schwarmer:Selten taglich mehr bie unge heuerften Erfolge gewinnen, wenn fie prebigen, ber "Engel mit bem ewigen Evangelium" fei ja noch gar nicht, ober boch erft in jungfter Belt ba gewesen. Am grunblichften finb barüber bie Ror: monen aufgeklart: ihr apokalpytischer Engel, Joseph Smith aus Bermont in Norbamerifa, hat ihnen eine gang nene Bibel geoffenbart, und auf bem Titelblatte ber beutichen Ueberfetung biefer "beiligen Schrift" erscheint benn auch wirflich wieber in fauber geftochener Bignette ber "Engel mit bem ewigen Cvangelium", burch ben himmel fliegenb. Jebenfalle bat ber mor: monifche "Engel" ben Borgug bor bem "Engel" bes fechezefnien Jahrhunderis, bağ er fein "Evangellum" nicht ans treuen banben bes "Papfithums vom Teufel geftift" in gutem Glauben em pfangen hat, wie ber frühere!

abschrieb. Wenn es aber wahr ift, was unser Bersaffer beseugt, daß, "trot der Berichte über den allgemein neu erwachten Hunger nach Gottes Wort", in den eigenen Kreisen der Protestanten die Bibel "jest weit mehr und in einem schlimmern Sinne unter der Bank liege, als Luther zu seiner Zeit gesunden haben wollte" — so ist das bei den ungeheuern Anstrengungen, die namentlich seit dem Jahre 1848 nicht nur in Bibelpropaganda unter den Katholiken, sondern doch auch im eigenen Lager zur Empordringung des Bibelstorschens gemacht werden — wir wissen nicht: ob wir sagen sollen, ein sehr gutes, oder ein sehr schlimmes Zeichen? Wir wollen Rechenschaft geben über diesen unsern Iweisel!

Es bebarf bloß einer flüchtigen Durchficht g. B. ber langen Reihe jener Berliner - Traftatlein, um ben Ruhm und Breis ber "freien Bibelforfdung" als ben Rern bes gangen innern Miffions-Rreuginges ju erfennen. Das Gefdrei von "Bibel" und wieber "Bibel" und nichts als "Bibel" macht ben Eindrud, als wenn bas Chriftenthum eigentlich erft mit ber Buchbruderfunft und ber allgemeinen Lesefertigfeit recht möglich und volltommen geworben. Dan fann fich bes Bebantens nicht erwehren: wie armfelig und mangelhaft boch bie Bredigt ber Apostel und Beibenboten ber Urfirche gewes fen febn muffe, bie entweber gar feine, ober boch feine gebrudten Bibeln jum Bertheilen, hatten! Dabei fcbreibt man, wie fonft, fo auch in jener Traftatlein-Daffe bem gebrudten Bibelmort mit abergläubischer und faft abgottischer Berehrung gleichsam eine magische Rraft ju, treibt bamit wie mit wunberfraftigen Amuletten eine Art Zauberei, und fteht faum an, irgend einen Ratholifen, ber fich gutwillig eine protestantische Bibel fcenten läßt, fofort als volltommenen "evangelischen Chriften" einzutragen, weßhalb auch bie Journale von Beit au Beit bie Babl ber mit bewundernswerther Emfiafeit und unverschämtefter Aufdringlichfeit nach Außen colportirten Bibeln mit ber wichtigften Diene angeben, als maren es icon

eben fo viele Convertiten. Und was die eigenen Kreise betrifft, so icilbern uns bie Traftate nichts, als plobliche Befehrungen grober Gunber burch Bibellefen, Die bann, mit ben aus ihrer Bibel entbedten Beilemahrheiten felbft wieber baufiren gebend, Anbere gleichfalls jum Bibellefen antreiben; wir horen fo von bibelforschenden und apostelnben Rachtmachtern, Mildmadden, Ergrenabieren, Schafbirten ac., aber munberemenig vom rechtmäßig bestellten Lehramte. Go lefen wir im Traftat Rum. 165 von einem alten "ruffifden Soneiber", ber aus bem verhartetften Gottesläugner ploblich ein wiebergeborner Bibelforicher wurde, wie ihn "bie Entbedungen, welche er in feiner Bibel machte, oft mit Entife den erfüllten"; "oft", ergablt fein eigener Diffionar, "fuchte er mich auf, um mir bie berrlichen Entbedungen, welche er gemacht, mitzutheilen, und nachdem er fie erzählt hatte, pflegte er mit findlicher Ginfalt ju fragen: ""Saben Gie mobl je etwas fo Roftliches gehört?"" ber liebe alte Mann!" - und feine naive Meinung vom evangelischen Lehramte!

Und nun - unfere tatholischen Begriffe vom beiligen Lehramte für ben Mugenblid gang außer Betracht gelaffen!ift uns ju verargen, wenn wir bie Anknupfungepunfte für ein foldes Missioniren nicht in der demuthigen Unterwerfung unter eine hohere Autoritat, fonbern in Aberglauben und vermeffenem Dunfel finden; wenn wir in ber burchichnittlis den Erfolglofigfeit folden Treibens cher ein fehr gutes Beiden, ale, in Anbetracht bee überwuchernben Unglaubene, ein fcblimmes feben? Denn fann man glauben, bag eine berartige Miffion nicht offenbar und nothwendig, direft ober indireft, ber jugelloseften religiofen Schwarmerei Thur und Thor öffnen muß? Run aber wird unsere ju religiofer Berrudtheit fo augenfällig und vorherrichend geneigte Beit ohnebin balb bie Frage nabe legen, ob nicht für ben Beftanb ber burgerlichen Gefellichaft ber glaubige Schmarmgeift viel mehr ju fürchten sei, als ber rothefte Freigeift? Unfer

Berfasser erzählt ein sehr amüsantes Beispiel, wie zur Zeit, als Johann David Strauß noch ein zwölfsähriger Bube war, der Husschmiedmeister Jasob Andreas Brennede bessen Borläuser wurde, und in seiner Schrift: "Biblischer Beweis, daß Jesus nach seiner Auserstehung (vom Scheintob) noch stebenundzwanzig Jahre leibhaftlg aus Erden geslebt, und zum Wohle der Menscheit in der Stille sortgewirkt habe", die Bibel trop Einem vor oder nach ihm zerhämmerts — Alles frast des Lehrsabes: die heilige Schrift könne und müsse sich selbst erklären! Aber wir sürchten sehr: mit Schmied Vrennede und Seinesgleichen ließe sich noch eher zusammensleben, als mit jenen singenden und betenden Bibellesern, die beim Teuselaustreiben einander die Hälse umdrehen, von den sicht zu reden!

Kactifc ift, bag mit ber allgemeinen protestantischen Reaction bie allgemeine Schwarmgeift - Epibemie ber Beit nach aufammenfällt, und nachbem wir und unter vielem Mechaen und Stohnen burch einen ansehnlichen Stoß jener Berliner. Tractatlein burchgearbeitet, find wir auch über ben Caufalnerus bes Busammentreffens weniger als je im 3weifel Rranthafter Duntel, ber bis jur firen 3bee ber tamerabschaftlichften Begiehungen zu bem Schöpfer bes himmels und ber Erbe, alfo bis jur eigentlichen Bergottung fortichreitet, neben einer widerlich erheuchelten Demuth, bas ift ber fruchts bare Boben, in bem ber Schwarmgeift gebeiht. Es ift jum Erftaunen, wie ausgebildet biefe faliche Demuth und wie fcarf angebentet jener fürchterliche Duntel icon in ben Berliner Tractatlein vorliegt - eine mahre Religion bes abfoluten Biberfpruche - und zwar bargeftellt an bem Ineinanbergreifen ber beiben reformatorifchen Fundamentalfate von ber "freien Schriftforschung" und ber Rechtfertigung burch bas im Allein - ober Specialglauben ergriffene Berbienft Chrifti. Das Sola fpielt nämlich bei ber jegigen protestantifden Reac-

tion wieder die Hauptrolle in der Bibel, in der boch von Sola befanntlich feine Sylbe ftand, bis Luther es binein über-Co feben wir benn bie beiligmaßigen Chriften ber Berliner Tractatlein - indem fie mit ber Bibel bas unfehl bare Lehramt unter bem Arme tragen - im Beifte ber alten Rernlieder bes orthodoren Sola:Glaubens") De muth fingen, g. B. mit bem "ehrwurdigen" Albert Combacher: . 3ch bin ein rechtes Rabenaas, Gin mahrer Gunbenfnuppel, Der feine Sunden in fich frag, Als wie bas Rog bie 3wibbel; ben Befus, nimm mich hund beim Dhr, Wirf mir bie Gnabenfnochen vor, Und wirf mich Gunbenlummel, In beinen Onebenhimmel;" ober mit einem andern alten Rirchenliebe: "D Salemsjäger beb' von unten Dich Gunbenfau mit Onaben bunden, Bieh mir bein Bnabenwammes an, Go bin ich foftlich angethan;" ober mit bem anonymen Dichter: "D ben, wir find vor bir ein Mas, Gin Bestgestant, ein Rabenfraf, Gin Schinderloch ber Sunden;" ober mit bem "foftlichen Abendmahlslied" von gampe (Tractat n. 92 "Der verlorene Cohn"): "Wer bin ich, o Blutbrautigam! 3ch fted' im tiefften Gunbenschlamm, Doch tommft bu mich ju laben, Dich Bollenwurm, ber Bluch und Bein verbient" u. f. w. - fo fingen fie bie Gigenlieber ber symbolischen Rechtfertigungelehre, indem fie, wie gefagt, fich felber Briefter, Bifchof, Bapft und Concil find, und mit ber Bibel bas gange unfehlbare lehramt unter bem Arme tragen!

Auch hier — in jener Demuth wie in biefem Duntel — ift Luther felbft bas fprechenbfte Borbild ber gangen religiöfen Richtung. Unfer Berfaffer tommt bei Gelegenheit

<sup>\*)</sup> Unfer Berfaffer führt fie bloß jum Beweise an, baß in bie Lieberfammlungen und Gefangbucher jum öffentlichen Gebrauche Dichtungen aufgenommen feien, bie ben Einzelnen im ftillen Rammerlein bochlich erbauen fonnten, in ber Rirche aber Mergerniß geben
mußten.

einer Bergleichung zwifden bem Reformator und bem gotte feligen Thomas von Rempis auf benfelben Gebanten. ift unter ben angeführten homnologischen Demutheerguffen taum ein Ausbrud, ben Luther nicht auch angewendet batte. um fein tiefes Gunbenbewußtsenn auszusprechen. Unmittelbar baneben nimmt er aber wieber feinen Anftanb ju fagen: "Mein Dund ift Christi Mund. 3ch bin ein Doctor aber alle Doctores. 3ch bin ein Brophet, ein Jefaias, ein Mann wie Robannes ber Täufer. 3ch frage nichts nach taufenb Augustinos; was ich lehre, bas muß recht fenn. Wenn bie Mutter Gottes und Betrus und Laulus noch heute auf Erben gingen, fo wurben fie fich mir unter bie guße legen, und mich für ihren Berrn halten. Die Engel heißen mich ihren Befellen, die Beiligen beißen mich ihren Bruder, die Glaubigen beißen mich ihren Bater, Die elenden Gunber beißen mich ihren Beiland, die Unwiffenben heißen mich ihr Licht, und Gott fpricht bagu: es fei alfo, auch bie Engel fammt allen Creaturen. - Diefer grobe Efel will unfern Berrn Gott auch meiftern und fluger fenn, benn Gott und ich" zc. Wir fragen mit bem Berfaffer: hatte ber fromme Rlofterbruber bom Rempen fich jemals fo außern tonnen, ober irgend ein anberer helb ber alten Rirche, bie mit gurcht und Bittern nach Auftrag ber Schrift bas Beil wirfen lehrt.

Und mit einer folchen religiösen Reaction glaubt man die verschwundene Autorität wieder unter die Leute zu bringen, und, gleich den katholischen Zesuiten. Missionen, dem resvolutionären Geist entgegen zu arbeiten! Mit einer solchen Reaction! Denn was Anderes ift das Fundament unserer ganzen protestantischen Reaction, als die Predigt: Leset nur die Bibel, und ihr werdet die süse und tröstliche Wahrheit vom Spezialglauben und vom stellvertretenden Berbienst Christidarin sinden!\*) Diese Predigt war schon vor dreihundert

<sup>\*)</sup> Bir fügen gum nabern Berftanbnife einige ber pragnantaffen Stels

Jahren ber furze Inhalt bes neuen "Changelinms," ja, biefes "Evangelium" felbft, und zugleich ber Rechtstitel für bie

len ans ben Berliner-Erattaten an: 2. 8. aus Rum. 61: "Der Traum bes Myconius", Rum. 32: "Betrachtung über bie Frage: was foll ich thun, bağ ich felig mer be?", Rum. 3 : "Sechezehn furge Reben von einem Geif: liden ber Rirde von England." Das erfte von biefen bed in mehr ale hunberttaufenb Exemplaren verbreiteten officiellen Aubachtebuchlein befinirt in gesperrten Lettern ben rechtfertigenben Specialglauben alfo: "bas Blut Christ fei bas Lofegelb für bie Sunden ber Belt, und jeber Chrift muffe ben Glauben faffen : baf. falls auch nur brei Denfchen hoffen fonnten, burch Chrifins felia an werben, es anverläffig gewiß fel, man fet felbit Gi ner unter biefen Dreien; benn es fei eine Comed, bie man bem Bint Chrifti anthne, in Diefer Gedein zweifeln." Die Bermeffenheit, welche fie Glauben neum, widerftrebt aber allem natürlichen Gefühle fo febr, bag zehlreiche anberen Traftatlein bie befonbere Bestimmung haben, anffteigente Bebenfen niebergufchlagen; fo erflart gleich bie gweite Rummer: "Glanbe auch nicht, du burfteft, wie bu bich fahlft, vor Cheiftus nicht ericheinen, bu mußteft bich baber erft felbe beffern, ober wenigkens ben Anfang bamit maden. binbeeft baburch ober erschwerft boch beine Beilung. Dune bid nicht mit Berfen, ehe bu Rraft bagu burch ihn erhalten baft. Romme bafur gleich, tomme beute; benn fommft bu nur, fo wirk bn angenommen" (folgt bas altgewohnte Beifpiel vom Coacher am Rreuze und vom Bollner, ber gerechtfertigt hinwegging, "cb er gleich bas Borbergefchehene nicht burch beffere Berfe gut gemacht hatte, noch gut machen fonnte"). Chenfo antwortet Rummer brei auf ben Ginwurf: Aber muß ich benn nicht "mein Berg beffern und mein Leben anbern", ebe ich jene unerfchatterliche Buverficht faffen tann? wie folgt: Gi, beleibe! bas muß Alles Befus fur bich thun; "gerabe fo, wie bu bift, als ein armer verworfener Sunber, mußt bu ju ihm tommen, um bich waschen ju laffen in feinem Blut, um bich fleiben ju laffen in feine Gerede tigfeit." "Sobald ber arme gitternbe Ganber entbedt, bag Chris fine får Menfchen, wie er, geftorben ift, fo tann nichte mehr fein Outifen dieftigen." Er fann bann fagen : "Bit bin angenammen

Trennung von ber alten Rirche; in ben fymbolifchen Buchern, amentlich in ber Concordienformel, ift fie bis jur Stunde > firirt. Und was hat bamals biefes "Evangelium," fo lange s in ben Bergen ber Menfchen thatig mar, gewirft ? Untwrt: einerseits practifche Schwarmerei ober moralischen Liertinismus, andererfeits ben vollen Schwarmaeift, ber endlich uch ber Bibel nicht mehr beburfte, meil er mit Gott in unermittelter Berbinbung fanb. Bener braucht allerbings ent nicht erft veranlagt ju werben, weil er, foweit in bem ecrepiben Gefchlechte bas Beug bagu ausreicht, icon ba ift: m fo intensiver aber tritt bafur biefer im Gebiete ber proeftantifden Reaction auf: vollige Berfinfterung ber religiofen Bernunft graffirt bort wie eine anstedenbe Rranfheit, fo bas ent erft bie naturlichen Consequengen jener Brebigt in vol-Etarfe hervorzutreten icheinen, welche man vor breibunert Jahren mit außerster Dube burch Reuer und Schwert irudbrangte und bann burch bie ftrengfte Sanbhabung bes rritorial-polizeilichen Symbolamange nieberhielt. Man menit vielleicht ein, bag es ja boch unter ben Borigen bes pro-Rantischen Schwarmgeistes ungablige Abftufungen nach Art nb Graben, und bei ben gemäßigtern (j. B. ben 3rvinianern) auch an fich fehr ehrenwerthe Beftrebungen und Berfonlichkeiten gebe. Wir laugnen bas nicht im Minbeen, und es war vor breihundert Jahren gang berfelbe gall; is aber behaupten wir, bag man bes inspirationeglaugen Somarmere nie auch nur eine Stunde lang ficher ift, th nirgends bringenber als bier bas ichwere Bort gilt: sspice finem!

worben, und wenn ich am Abend fterbe, so werde ich zu Gott geshen. D, ein glüdlicher Inftand, wenn man weber im Leben noch im Tobe etwas zu fürchten hat." Die Befferung bes herzens ers folgt erft aus dieser zweifellosen Gewishelt ber ewigen Seligkeit von felbst! — Man sieht, wie bequem und boch zuverlässig bas Christenthum ber Berliner: Traftate ist!

So ift benn jeber confequente Schritt, welcher noch geldeben, :feitbem ber Broleftantismus aus feiner zweihunbertjabrigen Stagnation im Buchftabenbienft erwachte, gleich gefährlich. Erft wa an ibm bie negative Seite bin und es ift jum furchtbarften Ueberwiegen lichtfreundlicher Gottlofigfeit gefommen ; feine pofitive Seite hatten bie pietiftischen Seften zu einem wahren Fortichritt auszubilben gefucht, und zwar, nachbem feit 1848 ber entgegengefette Fortichritt hochften Orte in Ungnade gefallen war, im großen Dagftabe; aber icon fchiat ber Taufenbarn Schwarmgeift fich an, in tobtlicher Ilmarmung bie wohlgemeinte Reaction zu empfangen. Bas blese Reaction berfiels len wollte, hat fie felbft nicht - Autoritat. Dan menbet vielleicht ein: hat fie ja boch ihre "fymbolischen Bucher? Und allerdings bat fie beren, aber mober nehmen fie bie Autoritat? Wie fonnen fie neben bem neuerbings von ben Dachern gepredigten Fundamentalfat von ber "freien Schriftforschung," auch im glaubigften Ginne verftanben, befteben ? Beld' fchreiender Biderfpruch zwischen ber thatfach: lich eingestandenen Rothwendigfeit ber Aufftellung folder Eymbole und bem reformatorischen Grundfat von ber Gufficieng und Perspicuitat ber Bibel! Diefer wird aber feftgebale ten um jeden Breis, und der Widerfpruch racht fich fortwalrend, sowohl im Fortschritt nach ber negativen, ale nach ber positiven Seite, bei letterer bis ju dem außerften Bunft, bas ber "Beift " ber Beiligen endlich, fo gut wie ber Beift ber Lichtfreunde, ber - Bibel felbft nicht mehr bebarf. Recht bemertt ber Berfaffer: icon bie Bulaffung ber erften driftlichen Befenntniffe (bes apostolischen, nicanischen, ather naffanifchen) fei gang gegen bas protestantifche Glaubensprincip, ba jene Symbole nicht nur nicht ausbrudlich, fonbern nicht einmal burchaus inhaltlich in ber Bibel ftunben, und vielleicht liegt barin die Urfache, baß felbft viele Brediger ben Inhalt ihrer fymbolifchen Bucher gar nicht tennen, wefe halb ber Berfaffer fie um fo mehr entschuldigen zu barfen

leubt, wenn sie über die Lehre der alten Kirche die sonerbarkten Dinge auf die Kanzel bringen, die das nächste
efte katholische Schulkind widerlegen könnte. Zedenfalls
däre es nur glückliche Befreiung aus dem qualvollen Widerpruche, wenn auch jest gälte, was unser Berkasser von der
jett vor zwanzig Jahren bezeugt: "Daß die symbolischen Büber der aus der Resormation hervorgegangenen Kirchen vom
weiligen Geiste eingegeben worden, glaubte wohl kaum noch
in einziges Mitglied dieser Kirche." Die einzige Autorität
k die Bibel, und die Bibel erklärt sich jedem selbst, also
ft jeder Bibelleser sich selbst Autorität!

Darin liegt ber terrible Unfegen bes gangen protestanifden Diffionsmefens, bes innern fo gut, wie bes auern, von bem in biefen Blattern fcon wieberholt bie Rebe par, und beffen Anblid unfern Berfaffer tief erschuttert, mit illem Rechte, wie fpater an ben ingwischen neu bingugetomnenen Details gezeigt werben foll. Bom wohlgemeinten end an fich achtungewerthen Gifer ber Bietiften bat einft as protestantische Diffionsmesen nach Außen feinen Urprung genommen; welche buftere Erscheinung bieten aber icht icon bie Schöpfungen bes pietistischen Disfionseifers ach Innen! Bu ber eigentlich fogenannten "Innern Riffion", welche jest im Klore fieht, haben fich freilich uch Manner anderer Schattirungen, nebft einer großen Babl olitischer Christen, und zwar, biefe ausgenommen, mit ven beften Intentionen jusammengethan. Bas ift aber bentoch an ihr nicht mefentlich pietistisch, ober orthobor nach vem Bufdnitte ber angeführten Berliner - Traftatlein, etwa sit Abrechnung bes halbofficiellen Charafters und - eines Elementes, welches ihr bas allertraurigfte Brognoftifon ftellt! -ber Buthat fatholiftrenber Aeuferlichfeiten? Man at fich über Letteres, ale über fortichreitenbe Erfenntniß ind Bugeftanbniffe an ben Beift ber Rirche, fatholifcherfeits ielfach berglich gefreut, und fich bereits allerlei Soffnungen XXXI. 44

vorgespiegelt. Aber fehr mit Unrecht! Brotestantifche Rege tion (ober, wenn man will, Fortschritt) jum Lichtfreundthum, wie jur Schwarmerei, beibes ift naturlich, fobalb fie bagegen auf Ratholisches geht, ift fie unnatürlich, und bewirft bloß einen ichließlichen Rudichlag, ber ben Saß gegen bie alte Rirche jebesmal fteigert, wie wir in biefem Mugenblide an ben herrn hengstenberg, Stahl u. f. m. erfahren. greiflich! benn bas Erperiment mit ber ausgewählten leeren Bulle läßt jebesmal nur bas Gefühl ber Opposition gegen ben Beift um fo icharfer hervortreten, und es bleibt nur bie Bahl zwischen völligem Uebertritte zum Katholicismus ober fteigender Entfremdung. Das fieht unfer Berfaffer febr wohl ein, und fpricht baber scharfen Tabel aus gegen jene "bas Befte aufrichtig wollenden Leute", ju benen eine große Menge glaubiger Broteftanten gehore, welche nur in Rudichritten ju fatholischen Einrichtungen bas Beil erblicten. fagt er, nun einmal gegen ben Beift bes Protestantismus, burch foldes Streben "in feiner Selbftbeftimmung" fich fioren ju laffen; "ber freie protestantische Sinn wird jederzeit bas fatholische, also antiprotestantische Bebahren babei berauswittern, und fich mit gutem Rechte bagegen auflehnen": es ift wider bie "herrliche Freiheit ber Rinder Gottes", und fo lange nicht bas Princip bes Brotestirens felber fturgt, "wird es allezeit bie Meinung ber rechten Broteftanten wie ber fich haben, und biefelben nur noch ftarter auf bringen" \*).

<sup>\*)</sup> Der innere Wirerspruch ift auch jedesmal allzu grell, als daß dieß nicht ganz natürlich und verzeihlich erscheinen sollte. So führt 3. B. unser Berfasser gleich nachher die Intentionen des königlichen Urhebers bes bekannten Agenden: Streites ausführlich vor, und zeigt tabei, wie die preußische Agende aus bem fatholischen Ritus für ben protesiantischen Gottesdienst "bas Rührenbe, das Felerliche, tas Erhebende und Erweckende" habe herübernehmen wollen, wobei aber bech alle Gebete und Formeln ber Agende ber Dogmen vom gänzlichen Unvermögen des Willens, vom Sola-Glauben, vom der fells vertretenden Genugthnung Christin. f. w. voll, aller Begriffe vom

Rur allzuwahr, in jeber Sinficht, auch in politischer! Die Ratholifen waren vor funf Jahren willfommene und geschmeichelte Bunbesgenoffen gegen bie Revolution; jest aber hat man gefunden, bag ihr antirevolutionarer Beift gewaltig in die Tiefe gebe, man verfteht ibn nicht mehr, und fühlt fich bemfelben frember ale je. Jeber Tag bringt iest neue Journal-Artifel glaubiger Protestanten, welche beweisen wollen, daß die eigentliche Revolution ber - Ratholicismus (ber romifche nämlich) fei. Kur jest magen wir bagegen bloß Eine Frage bescheibentlich einzulegen: ift nicht ber Grund aller und jeber Revolution - hochmuthiger Duntel, und ift es, nach bem oben Angeführten, bie fatholifche ober bie protestantische Ibee von ber driftlichen Seilsordnung, welche hochmuthigen Dunfel nabrt? Bie fommt es, daß Luther, ber Blaubenshelb, ju bem traurigen Schicfale gelangte, aller Ungläubigen und Revolutionare Kahnentrager ju fenn (wir bedienen uns ber Borte unferes Berfaffers!), mabrent es noch feinem Wiberdriften, Atheiften ober Revolutionsmanne eingefallen ift, bie Belege ju feinen mahnfinnigen Theorien und Ideen g. B. aus dem gottfelis gen Thomas von Rempen ju fcopfen, ober irgend einem anbern jener "Reformatoren vor ber Reformation" zu entnehmen, auf welche bie fatholische Rirche mit Freude hinblidt, von benen aber freilich auch feinem Einzigen eingefallen ift, wenn feinen Borfchlägen ober Meinungen nicht fofort willfahrt murbe, von ber Rirche fich trennen, ober gar eine neue Rirche Riften ju wollen? Ift jene beutiche Darfeillaife: "Gine fefte Burg ift unfer Gott", mit ihrer Rernstrophe voll driftlicher Demuth \*), vielleicht ein alter Rirchenhymnus, ober hat

hochheiligen Opfer bagegen baar blieben. Wie follte fich bas ans bere als zu einem wiberlichen Durcheinanber gefügt haben!

<sup>\*)</sup> Und wenn die Welt voll Teufel war', Und wollten uns verschlingen, So fürchten wir uns nicht so febr; Es soll uns boch gelingen.

Buther fie gebichtet, ale er nach Worms jog, um bie große Tragodie wohlfeilen Glaubensmuthes por Raifer und Reich zu fvielen, wie die vierhundert ritterlichen gangen Sutten's im Sinterhalte bei Borms foufflirten? Die protestantischen Befangbucher haben je nach ben momentanen hochften und allerhochften Stimmungen in Religion und Bolitit zahlreiche, und namentlich ben alten Liebern fehr ungunftige Cichtungen und Reformen erlitten, aber jenes verwegene Troplieb ift boch überall unangetaftet geblieben! Jebe protestantifche Reier wird mit bem officiellen Belbenpfalm eingeleitet, von ben Thurmen, auf ben Baffen, in ben Rirchen; jugleich ift bas Lieb aber auch, wie ein Bfarrer am Reformationsfefte von 1847 fich ausbrudte, "bie Bravour-Arie ber Fortidritte-Danner"; man fang es bei bem Wartburgfefte von 1848, als "bas radifalfte Lieb, bas es gibt", wobei ein guter Eiffenacher bas Schlugverslein: "Das Reich muß uns boch bleiben", scharmant und "ganz republikanisch" fand; man fang es bei ber Robert-Blum-Tobtenfeier auf bem Dulmlate in Munchen unter feierlicher Affifteng Ronge's; man fang es icon vor breihundert Jahren bei jeber reichsftabtischen Bobel-Emeute, und wie oft im Jahre 1848 Diefelbe Braris fic wiederholte, wird man in Rordbeutschland am beften wiffen: jebenfalls ift unfer Berfaffer nicht ber erfte Brotestant, ber bas Lieb ber jenseitigen Lieber: "bie protestantische Marfeillaife" genannt hat. Rann aus fatholischem Beifte je ein fo monftrofer Zwitter hervorgeben, eine folche Mirtur von Demuth und Dunfel, gerade wie wir fie auch in ben Berliner Traftatlein gefehen haben? Bahrlich, ber Ausspruch Macaulan's von dem Puritaner: "er war aus zwei verfchiebenen Menschen zusammengesett" — gilt weiter! Und wenn nun burchaus eine ber beiben Confessionen burch ibre Lehre und Lebensanschauung an sich Anknüpfungspunkte für die Revolution, die allerdings nicht allemal eine freigeiftige ift, bieten muß - bann überlaffen bie Ratholiten jebenfalls fehr getroft jedem gefunden Menfchenverstand - bas falomonifche Urtheil, felbst Herrn Stahl in Berlin, wenn er gerade einmal eine unbefangene Stunde haben follte!

### XXXVI.

# Was ist bas Kaiserthum?

I.

Die Geschichte bietet mehrere Beispiele bavon bar, baß Fürsten, welche nicht Römische Kaiser waren, bennoch aus eigener Machtvollsommenheit sich selbst ben Raisertitel beigeslegt haben. So nannte sich seit bem Jahre 1135 König Alfons VII. von Castilien: Imperator totius Hispaniae und seine Gemahlin Berengaria Imperatrix\*), und in neuester Zeit haben wir auf Haiti einen Kaiser Soulouque erstehen gesehen. Durch berartige Erscheinungen, vornehmlich aber durch die Auslösung des Deutschen Reiches, ist der wahre Begriff des Kaiserthums so sehr in den Hintergrund gedrängt worden, daß es allerdings gerade in der heutigen Zeit ersorderlich erscheint, benselben recht flar und deutlich hervortreten zu lassen. Es ist dies nur möglich durch ein näheres Eingehen auf die Geschichte, welche mit Ramen, Ursprung, Wiesderherstellung und Bedeutung des Kaiserthums so unverwandt

45

<sup>\*)</sup> Bergl. 3. B. Muñoz y Romero, Coleccion de fueros y cartas pueblas (Madr. 1847) p. 89. p. 92. p. 107.

nach Rom hinweist, baß barüber fein Zweifel obwalten fann, wie jede einzelne hiebei in Betracht kommende Frage nur dann ihre richtige Lösung erhält, wenn man dabei das Raiserthum in seinem Berhältniffe zu Rom in's Auge faßt. Demnach erscheint es angemessen, an der Hand der Geschichte die einzelnen Phasen des Raiserthums von seinem Ursprung bis auf die gegenwärtige Zeit zu betrachten, um hieraus diesenigen Principien zu ermitteln, welche eine richtige Beurtheilung dieses wichtigen Gegenstandes sichern.

II.

Die erste Frage, welche sich hier bietet, ist die nach der ursprünglichen Bedeutung jener höchsten unter allen weltlichen Würden. Diese Frage ist damit nicht beantwortet, das man im Einzelnen den Hergang der Thatsachen berichtet, welche unmittelbar dazu führten, daß Octavianus im Jahre 30 v. Chr. unter dem von seinem Oheim ererbten Ramen "Casar", und dem ihm vom Senate beigelegten "Augustus" sich zum Alleinherrscher Roms und damit der Republik ein Ende machte; ohnehin ist dieß nur in einem gewissen Sinne wahr. Der Umstand, auf welchen es hier wesentlich ankommt, ist die providenzielle Stellung Roms in der göttlichen Weltordnung. Schon in seinen ersten unbedeutenden Ansangen wird Rom von dem Princhp belebt, daß ihm die Weltherrschaft gebühre; von diesem singen seine Dichter\*), verfünden seine Prosaiser\*), und als das eigentlich erecutorische Werkschaft gebühre;

<sup>\*)</sup> So gibt Jupiter bei Virgit. Aen. I. 277. ben Romern bie Ber beigung:

His ego nec metas rerum, nec tempora pono Imperium sine fine dedi.

<sup>\*\*)</sup> Tacit. Histor. II. 38: Sed ubl, subacto orbe et aemulis urbibus regibusque excisis, securas opes concupiscere vacuum fuit. — Sigl. Dien. Hatio. Hist. I. 3. ἡ δε 'Pomaior πόμε ἀπάσης μεν ἄρχει γῆς.

zeug dieses Grundsates erscheint schon in frühen Zeiten ber Republif: ber Imperator. Mit dieser das Reich allzeit mehrenden Würde verbanden sich in der Person des Octavian alle übrigen höchsten republikanischen Aemter; er wurde der Kändige Consul, der Bolkstribun und, was von besonderer Wichtigkeit ist, der Pontisex maximus. Somit wird in ihm, dem Casar, die Republik mit jenem ihrem Grundprincip, das man in der That als ein katholisches (allumkassendes), oder ökumenisches (die ganze Welt in sich aufnehmendes) bezeichenen könnte, gleichsam personisiciet; das Kaiserthum ist principiell: die Herrschaft der Welt, das Imperium mundi \*).

Ш.

Aber fo wie Rom bie Borlauferin ber Rirche, wie bie alte Roma die Borbereitung fur die neue wurde, fo batte Die Borfebung auch bas Raiferthum zu einer ganz besonbern Aufgabe in Beziehung auf die Rirche auserfeben. ber Raifer Chrift murbe, fo mochte er mohl aus politischen Brunben noch eine Beit lang ben Titel eines Pontifex maximus fortführen, aber ber Cache nach mar ein faiferliches Bontificat neben ber Rirche, beren Soberpriefter, Chriftus, in Betrus feinen Stellvertreter eingefest batte, nicht beni-Durch bas Chriftenthum wird baber bie Bertheilung ber beiben bie Belt regierenben Gewalten an zwei verschies bene Trager in's Werf gesett. Daber ift es nicht etwa blot eine mittelalterliche Theorie, sonbern eine ewige Bahrbeit und eine jum Beile bes Menschengeschlechts bestehenbe Ordnung, welche nachmals ber Sachsenspiegel mit ben Borten ausbrudt: "3mei Schwerter ließ Gott auf Erben, ju beschirmen bie Christenheit, bas geiftliche bem Bapfte, bas

Demnach neunt sich Raiser Antoniaus in L. 9. d. leg. Rhod.
 Έγω μεν τοῦ κόςμου κύριος, ὁ δε νόμος τῆς θαλάσσης. — Ammian. Marcell. XXIX. 5: Comes Valentiniani sum, orbis terrarum domini.

weltliche bem Raiser." Dennoch blieb eine Seite bes Bontifitates des Raisers bestehen, jene Seite, welche man in den Borten Constantins des Großen erkennen darf, wenn er sich als den Episcopus externus bezeichnete. Bar der heidnische Imperator zugleich auch der Streiter für die Religion gewesen, so mußte der christlich gewordene um so mehr als der von Gott zum helligen Rampse sur die Rirche berufene Schupherr erscheinen. Das christliche Raiserthum vereinigt daher mit der Weltherrschaft die Schirmvogtei über die Kirche, die Advocatia ecclesiae.

### IV.

Bei bem Tobe bes Raifers Theobofius bes Großen (395) murbe bas Reich unter feine Cohne getheilt; auf jeben von ihnen ging bas Raiferthum in feiner boppelten Bebeutung Arcabius erhielt bas Imperium und bie Schirmvogtei im Drient, honorius im Occident. Gerabe bamit, bag mei Bruber gemeinsam mit ber Burbe bes Raiferthums befleibet murben, mar ein iconer Gebante fur alle Bufunft ausge-Es hatte bem Brincip nach in ber Theilung ber brüdt. Berrichaft und ber bamit verbundenen Bflichten fein Sinberniß gelegen, daß nicht die beiben Raifer gemeinschaftlich bie höchften Trager ber weltlichen Bewalt geblieben maren, und in gemeinsamer Rraft und innigem Frieden mit einander ib: ren hohen Beruf verfolgt hatten. Allein Die Wirflichfeit bat ienem Bedanten wenig entsprochen; fie war gleichsam fcon barin fast prophetisch vorgezeichnet, bag ber jungere Bruber ber treuere Cohn ber Rirche mar und fich veranlaßt fand, ben alteren an feine ihm in biefer Sinficht obliegenben Bflich ten zu mahnen. "Bas ich Dir fdrieb", außerte fich honorius in einem Briefe an Arcadius \*), "habe ich aus Beforgniß fur ben Frieden ber Rirche gefagt, weil auf biefem auch der Friede unserer Herrschaft beruht." Mit Romulus

<sup>\*)</sup> Epist. 9. int. Innoc. I. Ep. bel Coustant, Epist. Rom. Postif. col. 806.

Augustulus, verhängnisvollen Ramens, ging im Jahre 476 bas weströmische Raiserthum unter, und bas oftrömische ober griechische vergaß nur zu oft seine hohe Mission; ber Schusserr ber Rirche war lange Zeit ihr grimmigster Feinb.

V

Rach vielen von ber Rirche bestandenen Brufungen tam bie gottliche Borfehung bem Beburfniffe berfelben entgegen, und führte ihr Rarl ben Großen als einen neuen Befchuber gu. In ber Berfon bes aus uralt abligem Gefchlechte ftammenben, überall fiegreichen Frankenfonige ftellte Bavft Leo III. am Weihnachtofefte bes Jahres 800, inbem er ihm die Krone auf bas Saupt feste, bas westromische Rais ferthum wieber her. Man hat biefen Act verschiebentlich gebeutet: als Translation des Raiserthums von dem Orient auf ben Occident, ober ale Renovation bes westromischen Raiferthums. Es ift Beibes, boch fann von einer Translation nur in fofern die Rebe fevn, ale ber neue Raifer bie Rechte erhielt, welche theoretisch bem Griechischen über ben Decibent zugeftanden hatten. Das aber ergab fich freilich von felbft, bas bas von bem Rachfolger Betri wiederhergeftellte Raiferthum in eine viel nahere Beziehung zu biefem trat, als jenes von Bngang. Bahrend ber weftromifche Raifer ftets von bes Bapftes Sanben gefalbt murbe und aus ihnen Die Rrone empfing, trennte fich ber oftromische im Schisma von ber Rirche. Es hat nie an Diefer gefehlt, baß fie nicht jeberzeit ben abtrunnigen Sohn mit Liebe und in voller Anerfennung feiner erhabenen Burbe, wieber aufgenommen hatte.

### VI.

Es begreift sich leicht, daß die griechischen Kaifer mit ber Erhebung des farolingischen Hauses zu gleicher Burde mit ihnen nicht einverstanden waren. Andrerseits waren die Karolinger sich der Bedeutung des ihnen zu Theil gewordenen Kaiserthums wohl bewußt und ganz von dem Gedanken burchbrungen, bag biefes auch in feiner Bieberherftellung Romifc fei, ja fich gerabe baburch wefentlich von bem fris beren unterscheibe, bag es von bem Oberhaupte ber Rirde feinen neuen Urfprung genommen habe, und in jebem eingelnen Kalle von bem Bapfte ertheilt werbe. Man fann in allen biefen hier angegebenen Beziehungen nichts Intereffanieres lefen, ale ben Brief, welchen bem oftromifchen Raifer Bafilius Macedo ber weftromifche Ludwig II., ber Cohn 200 thare, im Jahre 871 fcbrieb \*). Bener batte bem letteren Borftellungen gemacht, er moge boch von ber Reuerung ablaffen und fich nicht Raifer ber Romer, fonbern allenfalls (indem er bas lateinische Wort Rex griechisch beclinirte) Riga nennen; wenn er aber von bem Raisertitel burchaus nicht laffen wolle, so moge er fich ale Imperator Francorum begeichnen. Ludwig antwortete ibm bierauf, baß felbit feine Dheime, die ruhmmurbigen Konige (Ludwig ber Deufche und Rarl ber Rahle), ihn ohne allen Reid Raifer nennten, und amar nicht in Rudficht auf bas Alter, benn barin gingen fie ihm vor, sondern auf bie Calbung und bie Beibe, burch welche er burch Bottes Gnabe und Die Handauflegung bes Bapftes ju bem Gipfel und ber herrichaft bes Romifden Raiferthums emporgestiegen fei. Uebrigens mache er fich feis ner Reuerung schuldig, ba feine Borfahren bereits bas Rais ferthum aus ben Sanden und burch bie Calbung bes Bapftes empfangen hatten. Bas Bafilius mit feinem "Riga" wolle, verftehe er nicht, mas aber bie Benennung "Raifer ber Kranten" anbetreffe, fo fonne er biefe nicht annehmen, fonbern muffe fich "Raifer ber Romer" nennen, benn ware er nicht Raiser der Römer, so wäre er auch nicht Raiser der Kran-"Bon ben Romern", fahrt Ludwig fort, "baben wir biefen Ramen und biefe Burbe angenommen, bei benen

<sup>\*)</sup> Baron. Annal. eccles. ann. 871. (Tom. XV. p. 224), jest and bei Perts, Monum. Germ. hist. Tom. V. p. 521.

ohne 3meifel querft ber Gipfel biefer Sobeit und Benennung glangend emporgeleuchtet bat; ber Romer Bolf und Stadt mit Gottes Onabe ju leiten und jugleich bie Rirche Gottes. bie Dutter Aller, von welcher unfer Stamm bie Berrichaft bes Raiserthums empfangen bat, ju vertheibigen und ju erboben, Das haben wir auf uns genommen. Denn Die Surften ber Franten find fruber Ronige, bann Raifer genannt worben, biejenigen nämlich, welche von bem Bapfte mit bem beiligen Dele gefalbt worden find. Ramentlich ift Rarl, unfer Ahnherr, burch biefe Salbung querft aus unferm Befolecht und Stamm, wegen feiner großen Frommigfeit, Raifer und Gefalbter bes herrn genannt worden. Und gwar ift bieß vorzüglich beghalb geschehen, weil baufig Golde gum Raiferthum gelangt maren, welche ohne gottliche Mitmirfung burch bie Banbe ber Bapfte, fonbern bloß vom Sengte und pom Bolfe, die fich barum nicht fummerten, vorgeschlagen. fic bie faiferliche Burbe beigelegt baben. Bei Ginigen ift es nicht einmal auf biefe Beife geschehen, foubern fie find bloß von ben Solbaten ausgerufen worben und haben fich in ber Berrichaft befestigt, mabrend wieberum Undere fogar pon Beibern ober auf mancherlei andere Art jum Scepter bes Romifchen Reiches beforbert worben finb."

### VII.

Es verstand sich von selbst, daß die Rachsommenschaft bes großen Karl das für das Kaiserthum auserwählte Gesichlecht blieb. So lange daher ein echter Karolinger vorshanden war, konnte kein Andrer zu jener Würde gelangen. Fünf solcher sind auf Karl in dieser Würde gefolgt; nach seinem Sohne Ludwig und seinem Sohne Lothar, dessen Sohn, jener Ludwig, der König von Italien, nach ihm der westfränkliche Karl der Kahle, dann der ostfränkliche Karl der Dicke. Nachdem die echten Karolinger ausgestorben, wurden noch fünf Andre, Guido und Lambert, Ludwig der Blinde und Berengar, die von der Weiberseite her mit jenem

Geschlechte verwandt waren, und zwischenein Arnulf, ber unechte Cobn Rarlmanns, jene Ronige von Stalien, biefer Ronig ber Oftfranfen, ju Raifern gefront. Dit Berengars Tobe (+ 924) horte nach einer Dauer von einbundert vier und zwanzig Jahren bas Raiferthum wieber auf. Die Berwirrungen in ber lombarbei, Die Schwäche bes weftfranfiichen Reiches, bas völlige Berwerfen aller farolingischen Berfaffungeprincipien Seitens Beinriche bes Sachfen maren bie gemeinfam wirfenben Umftanbe, bag feiner ber bamale regierenben Rurften jur Raifermurbe gelangte. Aber es war vorauszusehen, bag ber Bapft, auf ben weltlichen Sout hingewiesen, fich wieber einen Schirmvogt bestellen wurte. Dieß geschah nach einem - wenn man fo fagen barf -Interimperium von acht und breißig Jahren. Che jedoch auf biefe abermalige Wieberherftellung bes weftromifchen Raiferthums eingegangen wirb, mogen um fo mehr bie aus ben bieberigen Bemerfungen fich ergebenben Refultate gufammengeftellt werben, ale jene Burbe mit Otto bem Großen in eine gang neue Phase eintrat. Diefe Resultate find folgende:

- 1) Die ganze Anschauungsweise jener Beit hat tas richtige Princip zu ihrer Basis gewonnen, bas bie beiben Gewalten, geistliche und weltliche, zwar von einander getrennt, aber in Eintracht und Frieden die Welt zu regieren und sich in dieser gemeinsamen Aufgabe zu unterstüben haben.
- 2) Der höchste Eräger ber geistlichen Gewalt ift ber Romische Bischof, ber weltlichen ber Römische Kaifer; burch bie zum Kaiserthume gehörenbe Schirmvogtei ift baffelbe ebenfalls ein heiliges Amt geworben.
- 3) Das Kaiserthum hat seinen Ursprung aus einer Berleihung des Papstes, und wird in jedem Falle burch
  bie vom Papste zu vollziehende Salbung und Krönung erworben.
- 4) Das Raiserthum ift nicht unbedingt an biefes ober

jenes Land gefnüpst; es geht von Italien auf Frankreich, von Frankreich auf Deutschland, von da wieber auf Italien über.

#### VIII.

Als in Deutschland im Jahre 936 Otto ber Große, welder Rarl Martell unter feine Ahnen gablte, feinem Bater auf bem Throne gefolgt war, verließ er fofort bie von diefem betretene Bahn. Er erflarte fich in jeber Begiehung fur ben Rachfolger ber Karolinger, und ließ fich - für jene Zeit bebeutungevoll - in frantischer Rleidung ju Nachen, bem alten Stammfige Raris bes Großen, jum Ronige fronen. Rachbem er auch bie Combarbifche Rrone erworben, begege neten fich feine Bunfche mit bem Beburfniffe Bapft Johannes' XII., und nachbem bie erforberlichen Berabrebungen getroffen und eiblich bestärfte Bertrage geschloffen worben waren, tam Otto nach Rom, leiftete bem Papfte einen auf die an empfangende Burbe bezüglichen Gib und murbe von ihm aum Raifer gefront. Er mar fomit auch in biefer Begiehung an bie Stelle ber Rarolinger getreten. Bas nun insbefonbere jenen Eib anbetrifft, ber als Capitel Tibi Domino in bas canonische Rechtsbuch aufgenommen worden ift\*), fo hat berfelbe weber bamale, noch in spaterer Beit ben Charafter eines Lehnseides an fich getragen. Rur folche Raifer, welche anbre Besitungen vom Bapfte ju Leben trugen, wie los thar II. Die Mathilbinischen Erbguter, Friedrich II. bas Ronigreich beiber Sicilien, haben für biefe ben Bafalleneid geleiftet, niemals aber ift bas beutsche Reich ein papfiliches Leben geworben. Dan hat dies wohl - aber fehr mit Unrecht - aus jenem befannten Acte bes Stegreifhaltens, welden ber Raifer bem Papfte ale ein außeres Beichen feiner perfonlichen Chrerbietung erwies, schließen wollen; allein biefer Act ift bie germanische Soflichfeiteform, welche an bie

<sup>\*)</sup> Decret, Gratian, c. 33. D. 63.

Stelle ber orientalischen Aboration getreten war. Sie hatte in jener Zeit um so weniger Auffälliges, als Jebermann bie Berleihung ber Raiserkrone für eine so hohe Gunft bes Bapftes ansah, daß jener in die angegebene Form gekleidete Dank und Ausbruck der Huld (— bas Wort in dem Sinne bes zugesagten Schubes genommen —) als sehr gering dagegen erscheinen mußte.

## IX.

Rach ber Analogie bes Schidfale ber Raifermurbe bei bem farolingifden Gefchlechte mar anzunehmen, bag auch bie Rachfommen Otto's bes Großen nunmehr vor allen Andern als berechtigt für bieselbe anzusehen waren. Bare bie ottonische Monarchie etwa getheilt worben und hatte bie eine ginie in Italien, die andere in Deutschland geherrscht, so ware es möglich gemefen, daß im laufe ber Beit nicht gerabe bloß eine berselben ausschließlich bie Raiserfrone erlangt batte. Allein eine folche Theilung trat nicht ein, wohl aber erhielten bie fammtlichen Mitglieber bes fachfischen Saufes, welche feither von ben beutschen Stämmen zu Ronigen gewählt wurben, auch Die faiserliche Rrone. Dieß geschah in der Beife, daß Dito IL noch bei Lebzeiten feines Baters, Otto III. breigebn Jahre nach bem Tobe Otto's II. und heinrich II. (I. als Raifer) awolf Jahre nach Otto's III. Ableben jum Raifer getront wurde. Daburch begann fich bas herfommen ju bilben, bas eben nur bie Ronige ber Deutschen als jur Raisermurbe berechtigt erschienen, und bieses Herkommen und die bamit jufammenhangenbe lleberzeugung mußte fich um fo mehr firiren, ale nach bem Aussterben bes fachfifchen Saufes nicht, wie nach bem ber Karolinger, ein langes Interimperium eintrat, fondern icon nach zwei Jahren ber erfte Ronig aus bem Salifchen Saufe, Ronrad II., jum Raifer gefront murbe. Aber obicon biefer Busammenhang bes beutschen Ronigthums mit bem Raiserthum mit jebem Jahrzebent ein ftets innigerer wurde, so waren beibe boch nicht ibentisch; bas Reich fonnte nen Ronig baben, batte aber barum boch noch nicht einen uffer ; ben jum Raiferthum berechtigten Konig erhielt es Ech die Babl, ben Raifer burch die Rronung Seitens bes Otto III. war, wie bemerkt, breigehn Jahre, einrich II. awolf, Konrad II. (L. ale Raifer) zwei und fein ohn heinrich III. (IL) fieben Jahre Ronig und nicht Rai-Demgemäß fallen bie Begriffe "Regnum vacans" und mperium vacans" nicht miteinander ausammen. bnige ber Deutschen find gar nicht zur Raifermurbe gelangt b baben baber auch nie ben Raisertitel geführt, fo freigeg auch neuere Geschichtschreiber in Ertheilung beffelben gerfen find. Gelbft jener eble Fürft, ber Bater bes Baterndes, Rubolf von Sabsburg, war nicht Raifer. Ja, in m Zeitraume von Otto bem Großen bis auf Marimilian I. wen von faft vierzig beutschen Ronigen, mit Einschluß Seinbe IV. und Lubwigs von Bavern, beren Rechtmäßigfeit bt unangefochten blieb, nur neunzehn Raifer, und mabrend en jenes Zeitraumes von 557 Jahren gab es, wenn man ! perschiedenen Kristen bes Imperium vacans summirt, in Er benn breihundert Rabren feinen Raifer. Die langiten fer Interimperien maren bie von Friedrich II. bis Beinb VII. (1250 bis 1311) und von Rarl IV. bis auf Si-8munb (1378 bis 1433).

X.

Unter allen Konigen ber Deutschen, welche jur faiserlis n Burbe gelangten, mar ber machtigfte ber vorhingenannte

Bie bieß inebesonbere auch bie golbene Bulle Karls IV. anespricht. Brgl. Glossa Certum Reg. 88. d. R. J. in 6to. — Ee sagt auch Gervas. Tither. zu Kaiser Dito IV.: Prosecto Imperium non tunm est, sed Christi, non tunm, sed Petri. Nec cedit Imperium, cui Teutonia, sed cui cedendum decrevit Papa (bei Leibnitz, Cod. jur. gent. dipl. T. I. p. 943); offenbar bie entgegengeseigte Spihe zu bem Sahe bes Gunth. Ligur.: Quemcunque sibi regem Germania praesicit, hunc dives submisso vertice Roma suscipit. (Rouber, Script. rer. Germ. I. 202).

Salier heinrich III. Durch ihn wurde die tonigliche Gewalt in Deutschland auf ihren bochften Givfel erhoben: mit feinem Tobe begann fie ju finfen. Unter Beinrich ftanb bas Reich in vollftem Glange, und nie war bas Anfeben, in welchem bie Deutschen bei anbern Rationen ftanben, großer Aber nicht bloß in feiner Bebeutung: als ber bochften weltlichen herrschaft, sonbern auch in jener anbern ber Schirmpogtei über bie Rirche zeigte fich bamals bas Raiferthum in feiner vollen Birffamteit. Beinrich lieb feinen Arm ber Rirche, indem er mit Enticiebenheit gegen ben-icanblis den Migbrauch ber Simonie auftrat, von welchem: auch ber heilige Stuhl nicht unbefledt geblieben mar. Da sonnte et geschehen, bag bie Borfehung biefen jugenblich fraftigen gurften in die mobl nie wiederfebrende Ausnahmsftellung verfeste, bas Clerus und Bolt von Rom auf ihn in Betreff ber Bapftmabl compromittirten, und er ber Rirche im Laufe weniger Jahre vier Oberhirten gab. Aber faum batte er ben erften biefer Acte feiner außerorbentlichen faiferlichen Dacht ausgeübt, als er auch von Bapft Clemens It. (Snite ger von Bamberg) in Demuth die faiferliche Rrone empfing. Es ift ber Rachwelt in bem "Ordo Romanus continens ritum servatum anno 1046 in coronatione Henrici \*\* cines ber intereffanteften Actenftude aufbewahrt. Aus Mangel an Raum muß man es fich verfagen, baffelbe bier mitautbeilen, fo schätbar es auch gerabe für bie Bermittlung einer richtigen Beurtheilung bes Romifchen Raiferthums ift. rin fo wohlthuend anspricht, ift bas beutliche Berportreten ber Beiligfeit ber faiferlichen Burbe, ihre unmittelbare Begiebung auf bas Chriftenthum, bie fcone Ber einigung boch fter Dacht mit mahrer Liebe ju Gott und gur Rirche, und bie herrliche Eintracht zwifchen biefer und bem Stagte. Be-

<sup>\*)</sup> Bei Genet, Monum. domin. pontif. Tom. II. p. 261 aug. Brgl. Goffer, Gefc, ber bentichen Bapfte. 20. 1. G. 286 u. f.

abe biefer Friede ift bas höchfte Erbenglud, welches ben Bolfern zu Theil werden tann. Leider hat fich eine folche harmonie nur felten fo, wie bamals, verwirflicht, und es ind zum größten Unglud für die nachtommenden Geschlechter Bapftthum und Raiserthum in jenen ganze Jahrhunderte besegenden Kampf eingetreten, der bas schone Band, welches wide umschließen sollte, zerriffen hat.

XI.

Bei bem unseligen Zerwürfniffe zwischen den beiben Bewalten laffen fich vornehmlich brei Gestaltungen von einsender unterscheiden. Rur diese hervorzuheben, fann hier unsere Aufgabe seyn, nicht aber abzuwägen, wie bei dem Kamsse, in welchen natürlich die Menschen auch ihre Individuatät hineintrugen, sich Recht und Unrecht vertheilte. Die kritarung Papst Innocenz' IV., daß die Kirche ihrerseits, wenn ie den Kaiser irgendwie verleht habe, bereit sei, dieß zu erbessern, möge als ein Beweis dafür dienen, daß es von leser Seite her wenigstens nicht an dem Bemühen um eine reundliche Berständigung gesehlt hat.

Unter jenen brei Gestaltungen, welche ber Rampf annahm, ist die erste ber Investiturstreit; aber die ehebem sogar
m sich unverfänglichen Investituren gaben nur die äußere
hülle für den inneren Rern, der in einer falschen Auffassung
es Ursprunges der Kirchengewalt bestand, und eben darum
m einem Berkennen des richtigen Berhältnisses der beiden
Bewalten zu einander geführt hat.

Die zweite Gestaltung hat ihren Grund in ber Bieberelebung altrömischer Principien, die auf sehr verschiedene Beise geltend gemacht wurden, überhaupt aber auf die datals ganz veränderten Zustände durchaus unanwendbar waen. Wir meinen hier nicht jene insbesondere durch die Lehre nd Umtriebe des Arnold von Brescia genährten republisanithen Gelüste der Römer, welche den Hohenstausen Konrad azu aufforderten, er solle nach Rom kommen und dort nicht

aus ben Sanben bes Bapftes, fonbern von ben Reprafentanten bes Bolles bie Raiserfrone, Die einft von biesem auf Auguftus übertragen fevn follte, empfangen. Biel ein: Aufreicher und auf die gange fpatere Beit einwirfend war die Auffaffung bes Romifden Rechts in Betreff bes Raiferthums, welche Friedrich I. fich aneignete. Er ftellte fich gang auf ben Standpunft Raifer Buftinians, und wie er bamit einen feit feche Jahrhunderten gewordenen Rechtszuftand vollig ignorirte, fo überfprang er auch gang die Bieberberftellung bes Raiserthums burch Leo III. in ber Berson Raris bes Er gerriß baber, wie er fich auch für langere Beit von ber Einheit ber Rirche trennte, Die bisherige Berbinbung, in melder bie beiben Gewalten geftanben hatten, bod machte ber Act ber Berfohnung, wie er ju Benedig gefeiert murbe, beiben ftreitenden Theilen gleich große Ehre, wenn freilich bas einmal aufgestellte Brincip feine nachhaltige Bir fung bebielt.

Die dritte Gestaltung ist die der entschiedenen principiellen Opposition, in welche sich zu Ansang des vierzehnten Jahrhunderts der damals mächtigste Kürst des abendländischen Europa's, Philipp IV. der Schöne, gegen die Kirche stellte. Die Grundsähe, welche damals zuerst in Frankreich zur Geltung gebracht wurden, haben sich nach und nach überall verbreitet, und wurden in Deutschland vorzüglich von Ludwig von Bayern, dem ein Heer von Schriststellern zur Seite stand, adoptirt. Man kann diesen Zeitpunkt als den Beginn der Periode der gänzlichen Entsremdung der geistlichen und weltlichen Gewalt von einander bezeichnen. Gleichzeitig damit ist, daß, zum Unglück für Deutschland und die Kirche, der Papst seinen Wohnsit nach Avignon in die unwittelbare Rähe des Königs von Frankreich verlegte.

YII

Bei ber junehmenben Dacht bes haufes Capet, won welchem Dante fagt, bag "feine 3weige rauberifchen Schat-

ten auf Europa werfen" \*), mar es begreiflich, bag in Ronia Bhilipp IV. auch ber Gebante rege murbe, feinem Ctamme Die Raiserfrone juguwenden. Es ift auch befannt, bag mehrere fpatere Ronige von Franfreich, namentlich Frang I. und Lubwig XIV. ebenfalls barnach getrachtet haben. Der einzige Beg, auf welchem bieß hatte erlangt werben fonnen, mar ber, baß ber frembe Bewerber um die Raiferfrone von ben beutichen gurften ju ihrem Ronige auserforen worben mare. Dies geschah aber nicht, und zwar murbe, mohl ohne 3meis fel unter Mitwirfung Clemens' V., Beinrich von gurembura und fein Capet jum Ronige gemablt. Allein wie batten fich unterbeffen bie Dinge geanbert! Seit Friedrich II., alfo felt mehr als einem halben Jahrhunderte, hatte es feinen Raifer mehr gegeben; Italien, ja jebe einzelne Stadt ber Salbinfel, war burch die wildeften Barteiungen gerriffen, nunmehr war war auch ber Bapft abmefent, und fo trug Beinriche fantafifder Romeraug ftatt jur Erhaltung bes faiferlichen Unfebens nur noch mehr zu beffen Erniedrigung bei. Dieß murbe auch burch seinen in so vieler Rudficht ausgezeichneten Enfel Rarl IV. und burch feinen Urenfel Sigismund au feiner fruberen Bobe, obicon ber außere Glang nicht fehlte, nicht wieder emporgehoben. Durch ben ihrem Sause eignen Sang gur Berichmenbung haben beibe, Rarl fomobl ale Sigismund, nach bem Borbilde Kriedriche II., fich einer Menge foniglicher Rechte ju Bunften ber Lanbesberren entaugert. und baburch mefentlich jur Entfraftung ber foniglichen Be-Berade in Folge beffen find bie heilfamen malt gemirft. Blane Marimilians jur Reorganisation ber Reicheversaffung nur fo unvollfommen jur Ausführung gelangt. Durch jene Borgange war es ihm unmöglich gemacht, fich auf eine ftarfe fonigliche Reichsgewalt zu ftuben; Die vielfopfige landesherrliche Gewalt war machtiger als bas Konigthum, bem eben

<sup>\*)</sup> Purgat. XXII. 5.

nur noch das Kaiserthum einen ebenfalls immer matter werbenden Glanz verlieh. Auf diese Beise verlor das Königsthum seine eigentliche Bedeutung, und es verschwand auch so sehr der richtige Begriff davon, daß alsbald bei den politischen Schriftftellern jener und der späteren Zeit die allerwunderlichsten Theorien über die Reichsverfassung ausgestellt wurden. Unter diesen Umständen konnte es nicht sehlen, daß auch die Grundideen des Kaiserthums allmählig immer mehr verdunkelt wurden, ja dei Bielen ganz abhanden kamen.

Berbaltnisse Deutschlands in ber neuern Zeit übergeht, sei es vergönnt, noch einen Rückblick in die Bergangenheit, aber nach einer andern Seite hin, zu thun. Das orientalische Kaiserthum, welches, zwar ohne gehörig geordnete Succession, seit den Zeiten des Arcadius, aber immer noch als ein Römisches), bis auf Constantin IX. fortbestanden hatte, fand am 29. März 1453 seinen Untergang durch die Türken. "Ich werde seine Züchtigung nicht länger verschieben, und an jenem Tage werden die Gewölbe des Tempels heulen," diese Worte des Propheten Ams

<sup>\*)</sup> Richt nur nennen sich die Rachselger Justinians vor der Ernene rung des weströmischen Raiserthums Αυτοκράτως Kaisas argorstos (Imperator, Caesar, Augustus. Leon. Nov. Const. 1.), und ihre herrschaft ή 'Ρωμαϊκή ἐπικρατεία, sondern auch noch in viel späterer Zeit bezeichneten sie sich (zum Beispiel Romanus Lafapenus) πιστός βασιλεύς και αὐτοκράτως 'Ρωμαίων (Müller, histor. Densmäler in den Rissern des Athos. S. 83. Urf. Nro. 1), so wie auch die Batriarchen, z. B. Philestheos im Jahre 1368 und Antonius IV. (1394) sich "Erzbischestwon Reu-Rom" nannten. (S. Müller a. a. D. S. 116. S. 118: 'αρχισπίσκοπος Κωνσταντινουπολοως νέας 'Ρωμης και οἰπονμενικός Πατριάρχης.) Zene griechische Bezeichnung der Kaifer ging dann im Abendlande in die Form: "Imperator Romacorum" über. S. Eugen. IV. P. Salvusconduct. (Acta Conc. Flor. ann. 1438. bei Hardoutn, Conc. Tom. IX. col. 680.)

ventet ber griechische Geschichtschreiber Ducas, selbft Beuge er Berftorung Conftantinopele, auf bas oftromifche Reich an. Somit wurde biefes von ber gottlichen Remefis erreicht; feine Befehrung zur Einheit der Kirche war entweder nie gang aufichtig gemeint, ober hatte boch wenigstens feinen feften Betand. Es erlofch baher mit jenem Beitpunfte faft ber lette hoffnungestrahl, daß bie Rirche je wieder hier im Driente en Coutberrn gewinnen murbe, nach beffen fraftiger Sulfe ind Unterftugung ein fo bringenbes Beburfnig mar. tuppeln ber Cophienfirche marb bas Rreug hinabgeworfen und tatt beffen bas Banier bes Salbmondes aufgepflangt, und noch eute erschallt bier ber Ruf: "Allah ift groß und Duhamed ft fein Brophet!" Um fo mertwürdiger ift ein jener Beit maeboriger febr umfangreicher Brief, welchen Bapft Bins II. in ben Eroberer Conftantinopele, Duhamed II., gefchrieben In biefem Briefe fest ber Bapft bem Gultan bie lebren bee Chriftenthume im Begenfate jum Jolam ausführich auseinander und brudt ihm ben fehnlichen Bunich aus. r moge fich jur Babrheit befehren. "Thateft Du bies." agt Blus, "fo mare auf bem Erbfreife fein Furft, ber Dich m Ruhm übertrafe, ober Dir an Dacht gleichzufommen ver-Raifer ber Griechen und bee Driente murben nöchte. Bir Dich nennen, und mas Du jest mit Gewalt genommen and mit Unrecht behaltft, murbeft Du bann mit Recht befiten. Deinen Arm murben wir gegen Diejenigen ju Sulfe rufen. welche fich die Rechte ber Romischen Rirche anmagen, und jegen ihre Mutter bie Borner fehren. Und wie Unfere Borfahren Stephan, Sabrian und Leo, Bippin und Rarl ben Großen berbeiriefen und bas Raiferthum von ben Griechen auf ihre Befreier übertrugen, fo murben auch Wir in ben Bebrangniffen ber Rirche Une Deiner Gulfe bedienen und die Une erwiesene Bohlthat gebührend vergelten. D welch' eine gulle

<sup>\*)</sup> Aeneae Sylvii Pii Ep. 396. (Opp. Edit. Basil. 1551. p. 872 sqq.)

bes Kriebens mare bas! Das von ben Dichtern als golben geprie fene Beitalter bes Auguftus wurbe wieberfehren. Benn Du Did an Une anschlöffeft, so wurde bald ber gange Drient fich ju Chriftus menben. Gin Bille ift es, ber bem gangen Erbfreis ben Frieden ju verschaffen vermochte, und biefer Gine Bille ift ber Deine!" Der Bapft entwidelt bann bem Sultan weiter aus ber Wefchichte, wie eine folde Befehrung gar nicht vereinzelt dafteben murbe; mit Chlodwig batten fich bie Franfen, mit Sterhan bie Ungarn, mit Reccared bie Beftaothen, mit Agilulf bie Langobarben befehrt, und mit Conftantin fer bas heibnische Rom driftlich geworben. Diefem vor Allen moge er nachahmen und ber Papft merbe ihn unter Beibule Bottes ju ber hohen Burbe, Die er ihm verheißen, erbeben. - Das Wort bee Papftes hat freilich Richts geanbert, aber es ift barin bem oftromischen Raiserthum ein Denfmal gefett, und zugleich ein Beichen gegeben, baß felbft in ben hoffnunge: loseften Zeiten ber Papft boch ben Bedanfen, bas griedifche Raiferthum ju feiner mahren Bebeutung und Burbe ju er: heben, nicht aufgegeben hat. Roch einmal tauchte gegen ben Ausgang bes fünfzehnten Jahrhunderts biefer Gebanfe auf. Konig Karl VIII. von Franfreich nämlich, welcher von dem Balace logen Andreas, bem Defpoten von Morea, beffen Anfpruche qui das oftromische Raiserthum gekauft haben wollte, erhielt von Papft Alexander VI. im Jahre 1494 bie Buficherung ber Uns terftugung bes gangen Abendlandes für bie Biebereroberung Conftantinopele, unter ber Bedingung, bag er feine Anfprüche auf Reapel aufgeben wolle. Da letteres nicht geschab, fo unterblieb auch ber Berfuch ber Ausführung.\*) vierhundert Jahren untergegangene Raiferthum ift bis auf ben heutigen Tag in ben Sanden ber Turfen geblieben und nicht wieder hergestellt worden. Wird es nie wieder bergeftellt werben? Saben bie Worte an ber Ruppel ber Sophien-

<sup>\*)</sup> Bergl. Raynald, Annal. eccl. ann. 1494. n. 29. (Tom. XI p. 237.)

firche: "Gott hat fie gegrundet, und fie wird nicht erschüttert werben," nicht vielleicht boch eine prophetische Bedeutung?
XIV.

Un bem Willen und Wunsche ber Bapfte hat es nicht gelegen, baß bie Turfen nicht wieber vertrieben worben finb. Dft genug forberten jene bie Fürften jum gemeinsamen Rampfe gegen ben Reind ber Chriftenheit auf, allein wie Franfreich fich nachmale ftete mit biefem gegen bas beutsche Reich verband, fo waren die Kriege, welche Karl VIII., Ludwig XII. und Franz L aur Begrundung und Befestigung ihrer Macht gegen bas Saus Sabeburg in Stalien führten, bie Urfache, bag an irgend ein gemeinsames Unternehmen nicht gebacht werben fonnte. Das gerade baburch bie Macht ber Turfen wuche, bag baburch ber Brotestantismus in Deutschland wefentlich an Starfe gewann, bas bas langft erfehnte ocumenische Concilium immer weiter binausgeschoben und vielfach unterbrochen, und bamit bie Spaltung in ber Rirche und in dem Reiche unheilbar wurde, bas Alles waren Dinge, die eine auf bem Boben bes Rechtes und ber Bahrheit fich bewegende Politit hatte voraussehen und vermeiden muffen. Aber eben bamit bangt auch eine neue Erscheinung in Betreff Des Raiserthums ausammen; die Ungunft biefer Berhaltniffe verhinderte Maximilian I. baran, ben Römerzug zu unternehmen. Er mare baber, wie viele Andere vor ihm, nur Ronig geblieben, wenn nicht ber Bapft in Betreff feiner eine befonbere Ausnahme gemacht hatte. Julius II. verlieh ihm im Jahre 1508 ben Titel "Erwählter Raifer ber Romer", ein Bugeftanbniß, welches, nachmals regelmäßig wieberholt, zu ben wichtigsten Folgen fur bas Raiserthum geführt hat. aber in jener Beit bamit feineswege bie Abficht ausgesprochen, baß etwa Maximilian nicht noch follte jum Raifer getront werden; auch hat biefer bie Cache gar nicht fo aufgefaßt . Die Berleihung jenes Titels mar nur etwas Interimiftifches, indem Maximilian, welcher nunmehr ichon zweiundzwanzig

<sup>\*)</sup> Raynald, Anual. eccles. ann. 1508. n. 2. (Tom. XI. p. 515.)

wie feines Brubers Entschuldigungsgrunde annehmen und gelten laffen. Auf biefe Beife werbe jebes Sinbernig befeis tiat, bag nicht Kerbinand vom Bapfte follte als Raifer erflat werben fonnen; bem apostolischen Stuble werbe bamit Die gebubrende Chrfurcht erwiesen, und augleich jedem Brajudia vorgebeugt. Belde Bermirrungen murben aber baraus in Deutschland entstehen, wenn man Ferdinand von bem bereits ergriffenen Befige bes Raiferthums ausschließen wollte? Bie wurden bie Brotestanten mit aller geiftigen Anstrengung und mit Baffengewalt feine Bahl icon allein aus bem Untriebe aufrecht zu erhalten fich bemühen, um bamit bem heiligen Bater zu troben? Bieviel murbe fich endlich Ferdinand genothigt feben, ben Broteftanten zu bewilligen, wenn er fich zugesteben muffe, ib nen die Erhaltung feines Raiferthums ju verbanten ?" Der Bapft ließ fich indeffen burch biefe Grunde nicht bemegen, von dem strengen Rechtsprinzip abzugehen; boch wurde bie Schwierigfeit burch ben bald barauf erfolgten Tob Rarle V. Baul IV. erflarte nunmehr bas burch bie Ceffion in gelößt. bie Sanbe ber Rurfürsten nicht erledigte Raiserthum fur erledigt\*), und ba auch er furz nachber ftarb, fo schlug fein Rachfolger Bius IV. ben beilfamen Beg ber Dispensation ein. Er erfannte Ferdinand I. als Raifer an.

## XVI.

Die auf die angegebene Beise geheilte Wunde, welche bie Cession Karls V. der Bedeutung und damit auch der wahren Macht des Kaiserthums geschlagen hatte, blied dennoch nicht ohne nachtheilige Folgen. Das römische Kaiserthum war in seinem Rerv, in seinem Lebensprinzip getroffen, und in seiner Krast gelähmt, und der Ausdruck dieser neuen veränderten Gestaltung ist der Titel: "Erwählter römischer Kaiser," wel-

<sup>\*)</sup> Raynata. Annal. eccles. ann. 1558. n. 10: cui (Gardinali Pacecio) Pontifex dixit: Per obitum ipsius Caroli vacasse Imperium, non autem per resignationem, cum ca non fuerit facta in manibus Papae, ut debebatur, sed Electorum Imperii.

den Ferbinand I. und alle feine Rachfolger auf bem beutiden Ronigethrone geführt haben. Marimilian I, hatte benfelben erhalten, ohne bag bie Aussicht auf bie wirfliche Rronung bamit aufgegeben worden ware; allein fo ftanben bie Dinge nicht, ale Ferdinand I. in bem Befige bes Raiferthums ohne Rronung anerfannt murbe. Der Buftanb Deutschland's mar au verworren, ale bag Ferdinand auch nur im Entfernteften an einen Romerzug benten tonnte, und bie befannte Befinnung Maximilians II. verhieß in biefer Sinficht noch weniger. 216 berfelbe noch bei Lebzeiten feines Baters, ber im Sabre 1564 einen mahrhaft auferbaulichen Tob ftarb, gemählt murbe, verweigerte er mit Berufung auf bas Beifpiel feines Baters und unrichtiger Beife auf bas feines Dheims, ben bem Bapfte au leiftenben Gib ale eine "veraltete Sache" und fonnte erft nachmals baju bewogen werben, burch Befandte benfelben in ber erweiterten Korm ablegen zu laffen, bag er für ben fathos lifchen Glauben zu fterben bereit fei. Auch gab Maximilian es auf, fich in üblicher Beife an bem alten Stammfibe bes Rarolingifden Gefchlechte fronen ju laffen; biefer ehrmurbige an bie große Bergangenheit anfnupfende Gebrauch murbe babin vereinfacht, baß bie Kronung am Orte ber Babl ju Krantfurt vollzogen murbe. Die nachfolgenden Beiten maren einem Romerzuge noch ungunftiger. Trop ber vielen Bugeftanbniffe, welche man ben Protestanten gemacht hatte, fonnte man fich boch nicht verhehlen, wie ber Religionefrieg in Deutschland unausbleiblich sen. Rachbem man Jahrzebente lang mahrend Der Regierung Raifer Rubolfe II. geruftet, fam es unter Mathias jum Ausbruche bes Rrieges, welcher Die gange Regierungsgeit Ferdinands II. und einen großen Theil ber feines Rachfolgers Ferdinands III. ausfüllte. Bab. rend biefes Rampfes zeigte fich bie Deutschland feindselige Bolitif Franfreiche in ihrem gangen gerftorenben Ginfluffe und biefe ift es gewesen, welche die lange Regierung bes Raifers Leopold I. ju einer in vielfacher Sinficht truben gemacht hat.

Unter biefen Umftanben fonnte allerbings ber Romerqua eine veraltete Cache werben, und die in bem Titel: . Erwählter romifcher Raifer" ausgebrudte Beranberung gewann ihre große auch auf die Berfaffung bes beutichen Reiches einwirfenbe Bebeutung. Man mahlte jest, wie man es nunmehr in Deutschland aufzufaffen anfing, in bem beutschen Ronige nicht mehr ben gur Raifermurbe Berechtigten, fonbern ben Raifer felbft und bie Rronung zu Frantfurt war nunmehr Beibes: Rronung jum Ronige und jum Raifer; die beiben Begriffe Regnum vacans und Imperium vacans fielen nunmthr ebenfalls in Eines gusammen. Es war bies weber fur Deutschland, noch fur bie Rirche ein Glud; fur Deutschland nicht. weil bas Raiferthum ju bem ohnebin fcmach gewordenen Ronigthum völlig hinabgezogen wurde und ftatt barin bie materielle Grundlage feiner Macht (- bas Saus Sabsburg hatte biefe in feinen Erblanben --) ju finden, nur baju biente, biefem einen außern Schimmer ju leihen, mahrend bis babin bie Rronung burch ben Papft ben beutschen Ronig aus ter Bahl ber übrigen Ronige hervorgehoben hatte; fur bie Rirde nicht, weil fich feine Belegenheit mehr bot, bas Band ber Gintracht und bes Kriebens mit ber bochften weltlichen Burbe ber Christenheit auf eine bauerhafte Beife zu erneuern, und bes halb das fur bas Beil ber Bolter fo erfpriegliche Bufammenwirfen ber beiben Gewalten immer unmöglicher murbe. 3a, es brohte in dieser Berichmelgung bes Raiferthums mit bem Ronigthum bei ber Busammensehung bes Churcollegiums, meldes brei machtige protestantische gurften in fich ichloß, noch eine andere Befahr, welche unftreitig nur durch bie fast ein balbes Jahrhundert bauernde Regierung Leopolde L. vermieden worden ift, bie Befahr, bag ein protestantischer Fürft gum Raifer batte gemahlt werben fonnen; ftupte ja boch Guftav Abolf hierauf ben Blan jur Errichtung feines protestantischen Raiferthums.\*)

<sup>\*)</sup> Brgl. R. A. Mengel, Gefchichte ber Deutschen von ber Refers mation bis gur Bunbesalte. Bb. 7. C. 319.

### XVII.

Die weiteren Folgen jener Berichmeljung follen alebald in Betracht gezogen werben. Borerft ift jeboch nicht unwichtig. biefe Beranderung in ber beutichen Berfaffung auch von bem Standpunfte aus zu betrachten, ben bie Rachfolger Deffen einnahmen, welcher bas Romische Raiserthum in Rarl bem Grosen querft wieder hergestellt hatte. Es war feither Sitte geworben, bag bie Bapfte unmittelbar nach ber erften Rachricht pon ber zu Krantfurt geschehenen Babl in einem feierlichen Sochamte Gott Danf und Gebet um feinen Beiftand fur ben neuen Ronig ber Romer und funftigen Raifer (futurus Imperator) barbrachten, und, ber Bitte um die Confirmation gewiß, ihn auch fogleich in ihren Bufdriften ale ermablten Raifer titulirten. Dennoch hielten fie ben Gefichtebunft feft. baß fie in bem Confirmationsbecrete bes neuen Raifers ben Mangel ber nicht vom Bapfte vollzogenen Kronung bes Borgangere ausbrudlich heilten und supplirten. Raifer Josef I. batte um die Confirmation nicht nachgefucht, und fo fand , fic Bapft Clemens XI. bei Gelegenheit ber ibm augegangenen Runde von ber Bahl Rarle VI., nachdem er bas Sochamt gehalten und ben Bemablten ale Raifer in feinem Gratulationeschreiben angerebet hatte, veranlagt, burch einen ausbrudlichen Broteft zu erflaren \*), bag hierin nicht etwa eine eigentliche Anerkennung ju fuchen fei, fonbern baß es erft ber Bitte bes Raifers um die Confirmation bedurfe. Aber auch ale biefe erfolgte, murbe ausgesprochen, bag ber Bapft ben confirmirten Raiser eben nunmehr auch für würdig und tauglich erachte, an gehörigem Orte und zu angemeffener Zeit aus feinen Sanden bie Rrone ju empfangen \*\*). Die gleiche

<sup>\*)</sup> Clement, XI. Const. Acceptis. 18. Decbr. 1711. (Bull. Rom. Edit. Luxemb. Tom. XII. p. 512.)

<sup>\*\*)</sup> Clement, XI. Const. Romani Pontif. 26. Febr. 1714. (Chenb. p. 539.)

Bermahrung wurde auch bei ben nachmaligen Thronwechseln eingelegt, auf welche bann nach angebrachter Bitte bie Confirmation erfolgte, bie von einem anbern papftlichen Deerete begleitet murbe, in welchem ber neue Raifer bas Recht ber erften Bitte in Betreff ber Canonicate erhielt .) Als Beispiel moge bier jene Bulle Clemens' XIII. Dienen. in welcher Raifer Josef IL biefe Befugniß jugeftanben mutte,' "Wir erachten es für angemeffen", heißt es barin, "ja vielmehr für unfere schuldige Pflicht, bag wir, - ba bu bich in aufrichtiger Treue vorerft unferer beiligen brautlichen Rirde als Schirmpogt verlobt, und fie in bemuthigem Befenntnis als beine Mutter und herrin anerkannt haft, auch es beabfichtigft, ihr zu Ehren und bem heiligen Romifchen Reiche jur Zierbe, Die Salbung bes Sieges und bas Diabem, unter Unferm Beiftanbe, wenn bie Beit fommen follte, m empfangen, jugleich ale ber rechtmäßige Streiter und Rampfer fur die Rirche bich gegen bie Unterbrudung bes Glau-, bene burch Schismatifer, Baretifer und Turfen und gegen ben Wahnfinn ber Feinde bes driftlichen Ramens geiftig und zeitlich mappneft und bich biefer Baffen angelegente lich bedienft, - bir gern bassenige gemahren, mas bei ner Erhabenheit jur Ehre gereicht und wodurch gegen verbiente Berfonen, mit Berleihung ber aus apoftolis fcher Autoritat bewilligten Gnaben, freigebig erweifen fannft." Derfelbe Bapft nahm auch fehr balb Beranlaffung, Die Bulfe Josef's II., als bes Schirmpogts ber Kirche, für bie katholis fche Religion in Polen gegen die Unterbrudungen Seitens ber Diffibenten aufzurufen \*\*).

<sup>\*)</sup> Brgl. ble Bullen Clemene' XIII.: De electione. 4. Mai 1764. (Bull. Rom. Cont. Tom. II. p. 457). Acceptis. eod. die. p. 459. Cum vices. 11. Jun. 1766. (Tom. III. p. 187). Cum post factum. eod. die. p. 189.

Octement. XIII. Const. De períouite, 30. Apr. 1767. (Buil. Ros. Cont. Tom. III. p. 259).

### XVIII.

Bahrend in solcher Beise in ben letten brei Jahrbunberten von ben Papften Alles aufgeboten worben war, um Die Bebeutung bes Romifchen Raiferthums foviel nur noch immer möglich zu mahren, und bie Fufion beffelben mit bem bentichen Ronigthume nicht anerfannt werben wollte, beichleumiate biefe ben immer weiter ichreitenben Auflofungeprozes bes Reiches. Der Reim bagu lag fur bas Ronigthum in ber immer weiter aufftrebenben Landeshoheit, für bas Raiferthum in ben fiegreichen Erfolgen bes Brotestantismus. Die fonigliche Gewalt gersplitterte an ber Macht ber vielen großen und fleinen Reichsfürften, bie ber Cache nach beinahe felbft Ronige maren und um fo machtiger wurden, als ihnen ber Broteftantismus, ber in ben Reichsförper ben Duglismus bineingebracht bat, auch noch bie Kirchengemalt in bie Sanbe fpielte. Seitbem nun gar ber weftfälische Kriebe bie Baritat ber Reichsunmittelbaren festgestellt hatte, fo mußte bamit bie faiferliche Abvocatie fur Deutschland ihre Bebeutung vollig verlieren. Bum Schute ber Rirche berufen, follte ber Raifer nun auch bie entschiedenften Begner berfelben schuten. Unter Diefen Umftanben hatte bie Bahl eines protestantischen Rais fere um fo leichter burchgefest werben tonnen, ba man ja obnebin auf alle möglichen Anomalien gefaßt feun burfte, feitbem bie tatholischen Churfürsten, nach bem Tobe Berbis nands III. im Jahre 1657, barauf und baran maren, nicht Leopold jum Ronig und Raifer ju mablen. Richt er follte ben Thron besteigen, ben feine Borfahren feit mehr als zwei 3ahrbunberten ehrenvoll und jum Wohle ber Rirche inne gebabt \*), beren Sausmacht allein es gewesen mar, welche

<sup>\*)</sup> Es verbient hier wohl eine Stelle aus bem Berte bes Beitgenof: fen Clemens' XI. und Josefs I., bes Carbinal Vinc. Petra, Comment. ad. Consist. Apostol. Const. 7. Alex. IV. (Tom. III. p. 126) ihren Blat: Ut vidimus — multas plane subivit aerum-

# Bas ift bas Raiferthum?

nnb und einen großen Theil ber Christenheit vor ber rrschaft bewahrt hatte, nicht er, sondern der Reichswig XIV. \*)

Schstem, welches dieser König gegen Deutschland hat, blieb ber französischen Politik auch serner eine und die Nevolution übernahm die Aufgabe, den on borther kräftig vorbereiteten Sturz des deutschen zu vollführen. Dieser wurde aber darum so leicht, n im Innern Alles durch die religiöse Parteiung und weder das geschwächte Königthum, noch das igte Kaiserthum eine Krast des Zusammenhaltens a warf die Nevolution Napoleon empor, und stellte ie Spise; an ihn schloß sich eine Menge deutscher Kürden Protector ihres reichsseindlichen Bündnisses an, r seiner Legide erklärten sie am ersten August des 1806 ihren Austritt aus dem Reichsverbande. So wisser Franz II. germungen wenige Tage darust (6.

Aug.) feine Krone niederzulegen, und das "heilige Römische Reich deutscher Ration" hatte sein Ende erreicht.

XIX.

Bur Beurtheilung biefes Ereigniffes, fo weit es bie Refignation auf die Romische Raiserfrone betrifft, fann in gewisser Beise bie Analogie mit einem früher ermähnten Rafte bienen. Co wie Rarl V., fo hat auch Frang II, einfeitig verzichtet; aber biefer war bazu burch bie Umftanbe gezwungen \*), mabrent jener aus Liebe jur Rube und Ginfamfeit entfagte. Frang II. war in die Unmöglichkeit verfett, irgend etwas Anderes zu thun, und rettete aus bem burch bie firchliche und politische Revolution berbeigeführten Schiffbruche, mas noch ju retten mar. In Boraussicht beffen hatte er fcon im Jahre 1804 ben Inbegriff feiner Erblande burch Annahme bes faiferlichen Titels von Defterreich jum Depofitar beffen gemacht, mas noch vom Raiferthume gerettet werben fonnte. Allerdings mar bieß tein Romifches Raiferthum, aber es ging boch aus bemfelben bervor, und Raifer Frang hielt ben Grundfat feft, bag er ber eigentliche Schutsberr ber Romischen Rirche sei. Rirgende ift dieß beutlicher ausgesprochen, als in ber Anrebe, welche ber faiferliche Befandte, Graf Lubow, in bem nach bem Tobe Leo's XII. gehaltes nen Conclave hielt. In biefer Rebe \*\*) heißt es wortlich: "Der erhabenfte Raifer und apostolische Ronig halt gewiß ben Titel bes besonders geliebten Cohnes und beständigen Bertheibigere unfrer heiligen tatholischen Rirche höher, als alle anbern, welche burch bie Gnabe bes Allerhöchften von ben glorreichen Borfahren auf bie Rrone Seiner Majestat gebracht murben, und ergreift baber biefe Be-

<sup>\*)</sup> Brgl. Rluber's Ueberficht ber biplomatischen Berhandlungen bes Wiener-Congresses. S. 61.

<sup>\*\*)</sup> Brgl. Allgem. Beltung 25. Marg 1829 (nach bem Diario di Roma, 14. Marzo).

Deutschland und einen großen Theil ber Christenheit vor ber Türfenherrschaft bewahrt hatte, nicht er, sondern ber Reichsfeind Ludwig XIV. \*)

Das System, welches bieser König gegen Deutschland verfolgt hat, blieb ber französischen Politik auch serner eingeprägt, und die Revolution übernahm die Aufgabe, den gerade von borther kräftig vorbereiteten Sturz des deutschen Reiches zu vollführen. Dieser wurde aber darum so leicht, weil eben im Innern Alles durch die religiöse Parteiung zerrissen, und weder das geschwächte Königthum, noch das verstücktigte Kaiserthum eine Kraft des Zusammenhaltens bot. Da marf die Revolution Rapoleon empor, und stellte ihn an die Spize; an ihn schloß sich eine Menge deutscher Fürsten als den Protector ihres reichsseindlichen Bündnisses an, und unter seiner Aegide erklärten sie am ersten August des Jahres 1806 ihren Austritt aus dem Reichsverbande. So wurde Kaiser Franz II. gezwungen, wenige Tage darauf (6.

nas Romana ecclesia, aliis Imperium regentibus. At vero sbi illud ad Austriacum domum pervenit, mirabile quidem dicta. in tam longaevo saeculorum cursu, quantam fuerit experta felicitatem, nullis malis interruptam. Difficillima same atque molesta passim occurrere tempora, quae Principibus dissensionum incentiva attulere, et ipsa Roma adversis agitata fuctibus, aliquamdiu commota est. Non desuere tamen inter tot rerum discrimina Austriaci Heroes, qui tum in Alemannia Inperium, tum in Hispaniis Regnum tenuerunt, Apostolicae Sedi re pariter et animo fida exhibere servitia, ut verum Ecclesias Patronum et Advocatum se praebuerit Imperator. Hinc mee judicio factum fuit, ut totius Christiani Orbis acclamatione. eximia pietate excellentes Austriaci sint dicti et Occidentale Imperium, quod penes alios varium et mutabile semper facrat, diuturnum tamen et constans in domo Austriaca perderaverit, perduraturumque in aevum conjicio.

<sup>\*)</sup> Brgl. Menjel a. a. D. Bb. 8, 6, 317,

Aug.) seine Krone nieberzulegen, und bas "heilige Römische Reich beutscher Ration" hatte sein Ende erreicht.

### XIX.

Bur Beurtheilung biefes Ereigniffes, fo weit es bie Refignation auf die Romifche Raiferfrone betrifft, tann in gewisser Beise bie Analogie mit einem früher ermähnten Salle bienen. Co wie Rarl V., fo hat auch Frang II. einfeitig verzichtet; aber biefer mar baju burch bie Umftanbe gezwungen \*), wahrend jener aus Liebe gur Rube und Ginfamfeit entsagte. Franz II. war in die Unmöglichkeit versett. irgend etwas Anderes ju thun, und rettete aus bem burch bie firchliche und politische Revolution berbeigeführten Schiffbruche, was noch zu retten war. In Borausficht beffen hatte er fcon im Jahre 1804 ben Inbegriff feiner Erblande burch Annahme bes faiferlichen Titels von Defterreich jum Devo-Rtar beffen gemacht, mas noch vom Raiferthume gerettet werben konnte. Allerdings mar bieß fein Romifches Raiferthum, aber es ging boch aus bemfelben bervor, und Raifer Frang hielt ben Grundfat feft, bag er ber eigentliche Soutberr ber Romischen Rirche fei. Rirgends ift dieß beutlicher ausgesprochen, ale in ber Anrebe, welche ber faiferliche Befandte, Graf Lubom, in bem nach bem Tobe Leo's XII. gehaltenen Conclave hielt. In biefer Rebe \*\*) heißt es wortlich: "Der erbabenfte Raifer und apostolische Ronig balt gewiß ben Titel bes besonders geliebten Cohnes und beständigen Bertheidis gere unfrer heiligen fatholifden Rirde bober, als alle andern, welche burch bie Gnade bes Allerhöchsten von ben glorreichen Borfahren auf bie Rrone Seiner Majeftat gebracht murben, und ergreift baber biefe Be-

<sup>\*)</sup> Brgl. Rluber's Ueberficht ber biplomatischen Berhandlungen bes Biener-Congreffes. S. 61

<sup>\*\*)</sup> Brgl. Allgem. Beitung 25. Marz 1829 (nach bem Diario di Roma. 14, Marzo).

lichen burgerlichen und firchlichen Rechtes" ein großer Theil bes Rirchenftagtes bem Ronigreiche Italien einverleibt worben mar. Bergeblich maren bie Borftellungen bes Bapftes gemefen und unerhort bie Bitte geblieben, bag Rapoleon boch ju ben Grunbfaben jurudfehren wolle, die er ju Anfang feines Raiferthumb ausgesprochen. Breller tonnte aber ber Begeniat amifchen Rarl bem Großen, welcher ben von ben Langobarben eroberten Rirchenstaat bem Bapfte restituirte, und bemienigen nicht bervortreten, ber fich beffen Erben genannt, und nunmehr bas Oberhaupt ber Rirche feiner Befigungen beraubt Rarl ber Große, fo argumentirte Rapoleon, babe bem Bapfte ben Rirchenftaat geschenft, barum habe er, weil Blus VII., ber ihm in zeitlicher Sinficht untergeben fei. fic felnem Billen nicht füge und er bes Raifers Reinde nicht auch zu ben feinigen machen wolle, bas Recht, ben Rirchen ftaat wieber qu nehmen. In feinen beiden Allocutionen fommt nun ber Bapft auf biefen Gegenstand ju fprechen, und führt weitlauftiger in belehrenber Beife bie Erwerbung bes Rindenftaates burd ben papftlichen Ctubl aus. Insbefonbere ftellt er aber Raroleons Gewaltthaten ber treu geübten Schire pogtei Raris bes Großen gegenüber, und fahrt bann alie fort: "Dieg Alles aber von einem machtigen gurften erbulben ju muffen, welcher ber Rachfolger Rarle bes Großen ju feyn vermeint, und von bem wir aus vielen guten Grunden hofften, bag er in bem Schute ber Rirche, wenn auch Rarl ben Großen nicht übertreffen, (o gleich tommen werbe, hat mahrlich unaussprechliche Bitterfeit bes Schmerzes im Befolge; biefen muß jeber mit uns fühlen, welcher fieht, wie jest bie herrlichen Dentmaler ber Frommigfeit jenes glaubenevollen Fürften Rarle bes Großen mit ben Wurgeln vernichtet werben, feine Boblthaten jurudgenommen, Die Schenfung und bie que if hervorgegangenen beiligften und alteften Rechte gerbrochen und mit Fußen getreten werben, wie ber Rampf beabiichigt und angesagt wird, wie endlich die Römische Rirche, vie Jener so inbrunftig liebte, ehrte, vertheidigte, beseicherte, täglich mit den unerhörtesten Plagen heimgesucht und gänzlich ausgeplündert wird. Wäre dieß Alles schon m höchsten Grade selbst für Solche bitter, welche als Feinde, n einem rechtmäßigen Kriege besiegt, der Gewalt des Siespers unterworfen worden, was soll man da erst von der Rirche, seiner Mutter, und von uns sagen, der wir, an Baters Stelle von Gott eingesetzt, nicht den haß eines Feinses, sondern des liebevollsten Laters Wohlwollen, Liebe und Rachsicht dem Kaiser der Franzosen und Könige von Itaslien zu jeder Zeit in Wort und That erwiesen haben?

Ber wollte bem fanftmuthigen, liebenswurdigen Bius eiten Borwurf baraus machen, bag er fich in Rapoleon geirrt satte; es haben auch andere Bapfte, felbft ber große Innoceng III., o forgfam auch fie mit aller Beisheit Berfonen und Zeitumtanbe pruften, fich in ben Menichen getäuscht, und es war jewiß febr naturlich, bag Bius VII., nachbem bie Greuel ber Revolution befampft, Die Altare Gottes in Franfreich unter ver Megibe Rapoleons wieder erftanden, fich ber Soffnung lingab, es wurde in biefem bie Rirche eine große Stupe finven; fie hatte fie fo oft in ben auf bem Pringip ber Legitis mitat ftebenben Kurften, wie jur Beit Innoceng III. in Dito IV., serloren, warum follte fie fich nicht versprechen, eine folde in bem nur von England nicht anerkannten Raifer ber Franwien au finden ?! Die Erfahrung hat das volle Begentheil bewiesen und gezeigt, daß ber Erbe ber Revolution nicht ber Erbe Rarls bes Großen fenn fonnte.

### XXI.

Die Strafe Gottes hat bas Rapoleonische Kaiserthum bald erreicht; es war ein seuriges Meteor, welches eine furze Zeit am himmel geglänzt und es ift mit seiner vermeintlichen tarolingischen Succession völlig der Geschichte anheimgefallen. Es sei vergonnt, den Blid nunmehr wiederum nach Often

au fehren, mo eine andere hierher geborige Ericbeinung icon por Sabrbunberten ju Tage getreten, und auch bei ber Beurtheilung unferer gegenwärtigen Buftanbe von großer Bebeutung ift; wir meinen bas Ruffische Raiferthum. Untergange bes wiederum ichismatifch gewordenen oftromifchen Raiferthums, beffen letter Trager, abnlich wie Romulus Auguftulus, auch ben Ramen bes zuerft in Conftantinopel regierenben Berrichers trug, und nachdem es Iwan III. BBafils jewitich gelungen war, bie golbene Sorbe ber Mongolen von Raptichaf ju vernichten, murbe bie neu aufblubenbe Dacht Ruflands wie von felbst barauf gewiesen, die Rolle zu übernehmen, welche jenem Raiserthum jugetheilt gemesen war. Leiber mar aber auch bie Ruffifche Rirche in bas Chisma ber Griechen hineingezogen worden, und fo erstand in dem genannten Fürsten, als er fich im Jahre 1489 ben Tiel "Autofrator" (N. XIII.) beilegte, abermale ein schiematisches Raiferthum, ohne bag basselbe fich etwa als eine Fortsegung bes untergegangenen griechischen bezeichnet hatte. Iman IV. ber Schredliche (1534-1584) nannte fich zuerft Czar (1546), und nicht lange nach feinem Tobe erfolgte (1598) Die Erbebung bes Metropoliten von Mosfau jum Batriarchen von Rufland. Fur eine Beit lang bestand bier noch Scheinbar eine Trennung ber beiben Gewalten, welche gleichsam im Abbilbe von Rapft und Raifer, ihre Eintracht miteinander badurch fundaaben, baß Batriarch und Car fich am Reujahrstage öffentlich um armten und letterer jenem ju Beiten ben Stegreif hielt. 3m beffen bies bauerte nur bis auf Beter ben Großen, welcher im Jahre 1702, bei bem Tobe bes Batriarchen Sabrian leinen Rachfolger, wie ber Gelbstbeherricher es bisher burch 3n. vestitur mit bem Birtenftabe gethan, an feiner Stelle einfette, vielmehr fich felbft jum Patriarchen erflarte. Comit murben bier geiftliche und weltliche Gewalt in ber Berfon bes Gie ren vereint.

### XXII.

Bahrend biefe fo eben gefchilderten Berhaltniffe in Rusland bis auf ben heutigen Tag fortbauern, bat unterbeffen feit bem Sturge Ravoleon's die Revolution in Kranfreich wiederum bas legitime Berricherhaus vertrieben, bat bann que erft bas Burgerfonigthum Louis Philipp's gefchaffen, bierauf bie Republif proflamirt und bann abermals einen Rapoleon emporgehoben, hat ihn ferner jum erblichen Raifer erflart und feiner Bermandtichaft, bem Ronig von Befinhalen und bem fogenannten rothen Bringen, für ben Kall, bag er felbft finberlos fterben follte, bie Succession in Diefes Raiferthum jugefagt. Wer zuerft ben Gebanten angeregt, bag ber neue Emportommling ber Revolution, ber fich ja felbft ale Barvenu bezeichnet, bei bem beiligen Bater um bie Rronung fic bewerben folle, ift nicht vollig flar; faft follte man glauben, es fel bieß eine Falle gewefen, in welche bie Keinbe Louis Rapoleon's ihn haben loden wollen.

Das find bie Buftanbe ber Gegenwart, ju beren Charafteriftif nicht verschwiegen werben barf, einen wie großen Auffcwung neben einer Menge Erscheinungen von gang entgegengefetter Art bas firchliche Leben gewonnen hat. Es gilt bies namentlich junachft von Frankreich, wo es ben Anschein bat, ale ob bie Bringipien bes Gallicanismus immer mehr an Rraft verlieren, gang vorzüglich aber von Defterreich. Berabe bier ift mit bem Regierungsantritte bes jungen Raifers bie Freiheit ber Rirche ausgesprochen, gerabe hier wird bie wichtigfte Grundlage ber menschlichen Gefellichaft, Die Famis lie, burch bie ju firchlichen Bringipien gurudfehrenbe Gefete gebung über bie Che, auf eine murbige Weife geordnet, gerabe bier foll binnen Rurgem in einem Concordate ber langft erfehnte Einflang weltlicher und geiftlicher Bewalt - gewiß ein großartiges Beifpiel - ausgesprochen werben. Aber wir burfen bei biefen Erfcheinungen ber Begenwart auch jene neueften Greianiffe in ber Turfei nicht außer Acht laffen. Auch bier bereitet sich für Desterreich eine große Rolle vor, während es in bem Anklange an die kaiserliche Abvocatie bebeutungsvoll genug ist, daß Rußland das Protectorat über die fünfzehn Millionen Unterthanen des Sultans in Anspruch nimmt, welche sich zur griechisch-schismatischen Kirche bekennen.

### XXIII.

Belche Aussichten in die Jufunft bietet diese Gegenwart? Es gehört nicht die Gabe der Prophezeiung, fondern nur eine einigermaßen sorgfältige Betrachtung der Geschichte dazu, um zwei Dinge mit wenigstens ziemlicher Gewisheit vorausbestimmen zu können. Belde haben Bezug auf das Kaiserthum.

Erftens. Da es ein durch das Christenthum der menschlichen Gesellschaft als Grundlage gegebenes Prinzip ist, daß sie durch zwei, in den Personen von einander getrennte, aber durch Eintracht und Frieden mit einander wie zu Einer rereinte Gewalten geleitet werden soll, so ist es auch als eine damit zusammenhängende historische Erscheinung anzusehen, daß der höchste Träger der gestlichen Gewalt sich zu verschiedenen Zeiten nach einem höchsten weltlichen Schubbern umgesehen hat. Es fann nicht ausbleiben, alle Ereignisse drängen darauf hin, die Bedürsnisse der Kirche sordern es, über furz oder lang wird dies wieder geschehen, und je mehr das Staatsleben von dem Christenthum wieder durchdrungen wird, um so mehr wird einem solchen Ereignisse in der ganzen Aussalleng des Zeitalters entgegengesommen werden.

Also, daß der Papst sich einen Schubberrn suchen, oder vielmehr, daß ihm ein solcher, wie in vergangenen Zeiten, durch die Vorsehung zugeführt werden wird, Das halten wir für gewiß. Eine andere Frage ist aber die: Wer wird der fünstige Römische Raiser sehn? Es wolle gestattet werden, bei dieser Frage, mit Hülfe solcher Anhaltspunkte, welche die Geschichte bietet, als Antwort einige Röglichkeiten in's Auge passen. Eine Borfrage ware hier noch die: hat der Bank freie

Hand, sich jeben ihm belieblgen Fürsten zum Römischen Kaiser auszuersehen? Wir sagen Ja, und sagen Rein. Ja, benn ber Bapst ist in ber Kirche ber höchste Richter, er ist ber Herr und Gründer ber Canones, er kann gultiger Weise jedwedes Prie vilegium, so auch das Römische Raiserthum, ohne alle justa causa verleihen.\*) Rein, weil dieser allmächtige Monarch, vor dem die ganze Christenheit in tiesster Chrsurcht sich zu beugen hat, unter der Burde der apostolischen Knechtschaft\*\*) nicht unabhängig von der Zeit ist, in welcher gerade er als der Rachfolger Christi berufen ist; weil er in seiner Handlungs-weise gebunden ist an die Rücksicht auf das Wohl der Kirche und auf gegründete Ansprüche; das letze Urtheil darüber steht aber immer nur wieder ihm ganz allein zu.

In jenes Bereich ber Möglichkeiten gehörte nun, wenn man zunächst nach Frankreich hinblidt, die Restitution der legitimen Wonarchie. In diesem Falle wurde dem heiligen Bater, wenn sich ihm hier ein Sprößling des rechtmäßigen Herrscherhauses als Schirmvogt der Kirche zu bieten schiene, nicht die Zumuthung gemacht, das Prinzip der Revolution zu sanctioniren. Das ehemalige deutsche Reich bote in dieser Beziehung gar kein hinderniß; dieses hat gänzlich aufgehört, und es ist in so sern die Römische Kaiserkrone an den Papst, so sehr er sich weigerte, diese Zustände anzuerkennen, zuruckagefallen.

Es bedürfte also nicht ber Wiederherstellung bes beutschen Reiches zur Wiederherstellung bes Römischen Raiserthums, während früher ein Rönig von Frankreich nur durch die beutsche Königskrone bazu hätte gelangen können (N. XII.). Wie könnte man auch von Preußen, welches jest eine Großmacht geworben ift, wie von Bayern, welches ein so bedeutendes Ge-

<sup>\*)</sup> Suarez, de legibus. Lib. VIII. cap. 21. n. 4.

<sup>\*\*)</sup> Brgl. Cap. Consultationibus. 10. X. d. offic jud. del. (L. 29. p. d.).

wicht bei allen beutschen Angelegenheiten in bie Bagichale ju legen hat, eine solche Unterwerfung verlangen, ba ja ohnehin nach ben gemachten Erfahrungen bie Reichsgewalt eine viel traftigere fenn mußte, als sie früher war!

Menn alfo, wir wieberholen es, bie Bieberberftellung bes Deutschen Reiches zur Wiederherftellung bes Romifchen Raiferthums weber juriftifch nothwendig noch fattifch moalich ift. und somit ber Beberricher eines anbern Reiches Romifder Raifer werben fonnte, fo icheint fich, wenn es fich jemals um biefe Krage handelte, wie von felbft und wie von ber Borfebung bezeichnet, nicht bas Saus ber Bourbonen, fonbern ein andres Befdlecht ju bieten. 'Es ift bies basjenige Go folecht, welches über brei Jahrhunberte hindurch bas Romiiche Raiferthum inne gehabt und, obicon burch bie nicht ohne bie Schuld ber Bourbonen vorbereitete Revolution gezwungen auf bie bamale mit bem beutschen Reiche verbundene Raifer frone ju verzichten, weil biefes Reich gertrummert wurde, fic bennoch nicht von ben Pflichten losgezählt hat, welche bas Raiferthum mit fich brachte. Wie follte auch hier Franfreid eine Brarogative beanspruchen tonnen? In Begiebung auf bas frangofifche Ronigthum murbe gwar allerdings - bie revolutionaren Unterbrechungen abgerechnet - unter jener Boraussehung ber Reftitution, Die Succession in einen Bestandtheil ber farolingischen Monarchie fortgebauert haben und es nannte fich eben beshalb mit Beziehung auf ben großen Karl ber lette vertriebene Ronig mit Recht: Rarl X. Aber in Betreff bes Romifchen Raiferthums ift bie Succeffion burch einen Beit raum von fast taufend Jahren unterbrochen worden. Dagegen batirt die Unterbrechung, die boch nicht eine gang vollständige in Betreff ber Abvofatie mar (Nro. XIX.), bei jenem machtigften fatholischen in faiferlicher Burbe glangenben Beschlechte, melches noch bagu mit ber eisernen Rrone geschmudt auf ben lombarbifchen Ronigethrone, ber nachften Stufe jum Raifer thume, fist, erft vom Anfange biefes Jahrhunderts.

### XXIV.

3weitens. Berlägt man wieberum bas Bereich ber Moglichfeiten, fo icheint mit ziemlicher Gewißheit, ohne bag gerabe ber Beitpunft felbft fich genau vorausbestimmen ließe. ein andres folgenreiches Ereignig bevorzufteben. furs ober lang bort bas Reich ber Demanen, welches in wenigen Tagen feinen vierhundertjährigen Bestand erreicht, in Europa auf; wird es ja boch feit lange nur allein burch bie Giferfucht ber driftlichen Machte jufammengehalten. wird fich inbeffen fein Unbefangener barüber tauschen, bag biefes Kriften auf bie Dauer nicht fortgefest werben fann und bag Rufland einen fehr bedeutenden Untheil an ber Beute erhalten wirb. Bas ift bann ber Czar in Conftantinopel? Richts Andres, als ber Griechische Raifer. balten wir für gewiß; aber ber froben Soffnung, bag biefes Griedifche Raiferthum jur Romifden Rirde jurudfehren werbe, fonnen wir uns leiber nicht mit gleicher Buverficht Ruflands Bolitif fteuert feit geraumer Beit, und amar in bem religiofen Bewußtsein, feine "orthobore Rirche" aur herrichenden machen ju follen und ju muffen, geradegu auf ienes Biel bin, und man fann es fich nicht verheblen. baß es bemfelben bereits fehr nahe gefommen ift. Dennoch brangt fich hier ber Bedante auf, bag vielleicht gerade auf biefem, gewiß providenziellen Bege, bie oft angeftrebte Bieberherftellung ber beiden Rirchen fich erleichtern fonnte. Menichen, indem fie raftlos und unablaffig ihr Biel, beffelben fich bewußt, verfolgen und auch erreichen, thun, mas fie wollen, aber fie thun auch jugleich unbewußt Das, mas fie nach bem Willen ber gottlichen Borfehung follen. Richt an ein falfches Brophetenthum, fonbern an ein driftliches Raiferthum, bas mit Treue ber Rirche bienen will, aber feit Jahrhunderten, burch die Soffahrt des faft jungften der Batriarden (ber nun wohl auch balb fein Enbe finden wird) verleitet, fich von ihr getrennt hat, wurde fich bann bie Stimme

## Bas ift bas Ralferthum?

haupts ber Kirche wenden, und in der verständlisache christlicher Liebe und herrlicher Berheißung den effelben anreden können. Dann würde der Nachsols' II. ihn "Kaiser der Griechen und des Orients" und "seinen starken Urm im ganzen Morgenlande se aufrusen, die gegen ihre Mutter, die Römische ie Hörner kehren." "D welch eine Fülle des Friese das!" könnte man mit jenem Papste ausrusen; die Bollendung des Friedens, wenn beide Kaiserbas weströmische und oftrömische, von Neuem ausund in Liebe mit einander und in Gemeinsamkeit racht mit dem höchsten Träger der geistlichen Geschristenheit regierten.

folch großes Glud bem menschlichen Geschlechte bebas fteht in Gottes Hand; bennoch ift es, auch titution bes Römischen Kaiserthums, eine für die eudige Gewißheit, daß, wie Kaiser Franz II. durch

## XXXVII.

## Die Beibenbekehrer auf ber Infel Ceplon,

mit Betrachtungen über bas protestantische Miffionewesen überhaupt und bas oftindische insbesondere.

Ber bloß ein fatholifch-polemisches Intereffe hatte, mußte nothwendig mit einer gemiffen Luft über bie Geschichte bes protestantischen Diffionemefene fich ergeben. Ber aber auch bes ungludlichen Dafeins ber Millionen armer Beiben unb ber feligen Beit gebenft, wo Gin Birt und Gine Beerbe fenn foll, ben muffen folche Betrachtungen um fo mehr mit bitterm Schmerz erfüllen, als täglich gewiffer wirb, bag bie außerfirchlichen Missionen burch ihr gewaltiges llebergewicht an materiellen und politischen Mitteln hervorragen, und gemäß ber Ratur Diefes Uebergewichtes, fo weit ihr Ginflug reicht, bie armen Glaubensboten ber mahren Rirche erbruden merben. Es ift zu fürchten, bag bieß im Drient zuerft gefchehe, sobald bie Berrichaft bes Babifchah ihr Ende erreicht haben wird, obgleich felbft bie "Allgemeine Beitung" fich jungft ber fanguinischen Soffnung verbachtig gemacht bat, als werbe mit bem Aufhoren bes muselmannischen Drudes ber Wellenschlag firchlicher Freiheit über bie gefnechteten ganber bes Drients fich fortsegen, und baselbft Rom, bie anatolifde Rirde und ber Brotestantismus auf bem Reibe ber Eroberungen mit ben Baffen bes Glaubens und bes Beiftes ausammentreffen. Ber an Die Beiftigfeit biefes Rampfes glauben fonnte, burfte freilich bes Sieges ber Rirche gewiß fenn! Aber Rom gebietet weber über Invafions - Armeen, noch über Blotabe-Klotten, und menichlichem Ermeffen nach scheint bas Schisma bloß mit bem englischen und norbamerifanischen Brotestantismus in Die Diffionegebiete bee Driente fich theilen ju muffen. Dit mels chen Waffen aber biefe Elemente ben Rampf um bas Seil führen werben, ift leicht vorauszusagen, und fie haben es bei ber Reier ber Leibensmoche an hochheiligfter Stelle felbft auch heuer wieber typisch bargestellt. Am Balmfonntag geriethen in ber Grabfirche ju Jerufalem bie Griechen mit ben Armeniern um eine Lampe in blutige Rauferei (bie Ratholifen festen indeffen ruhig ihren Gottesbienft fort), und bie englischen Missionare murben am Charfreitage von ben Schismatifern aus ber Grabfirche gejagt, weil fie bei ber (fatholifchen) Broceffion fich "fehr unanftanbig" benommen Diefelben englischen Miffionare batten furs porber. ärgerlich über einen aus London eingetroffenen Bermeis megen ber totalen Erfolglofigfeit ihrer Juben = Miffion, eine Bolfeversammlung vor den Thoren ber großen Synagoge veranftaltet, und bie jum Gottesbienfte barin vereinigten Juben burch ihre Schmähreben über ben Talmub gereigt, bis aus fothaner Bredigt bes Evangeliums eine blutige Solagerei amifchen ben Seilsboten und ben erbitterten Juben marb, ein formlicher Stragenframall mit obligatem Steinund Roth = Bombardement, in bem bie Juden ben glangendften Sieg erftritten. Solche Missionsweise bat Die portheilhafte Seite, baß fie fich burch biplomatische Roten und ents sprechenbe Erecution in's Unbegrangte potengiren läßt; aber barin Concurreng ju halten, wird weber in bem Wollen. noch in dem Ronnen der fatholifden Glaubensboten liegen.

Das ichließlich überall die Bahrheit triumphiren merbe, beameifelt fein fatholifcher Chrift; wie tief erschütternbe llebergangemomente marten aber berer, welche bie religiofen Begriffe ihres angeftammten Beibenthums abgeworfen baben. ohne sofort an der gottlichen Autorität in der Rirche bie unericutterliche Stube au finden! Belche Ericheinungen in biefem Kalle icon an ben Schismatifern bes Dftens bervortreten, haben biefe Blatter jungft aus ben lebrreichen Angaben Patterfon's bargelegt; und jest außert fich auch ber berühmte Drientalift Lanard, ber im Dienste Englands ben Drient wiffenichaftlich unterfucht, über bit Erfolge ber feit funfgehn Jahren bereits im gangen turfifchen Reiche verbreiteten, und vorherrichend ben Independenten angehörigen Diffionen ber Rordamerifaner, namentlich unter ben Armeniern, in Ausbruden, die fur Batterfon indireft Beugnis ge-Dan hat gleichfalls in biefen Blattern bie unverbach. tigften Gemahremanner über bie endlichen Refultate ber englischen Diffionethatigfeit unter ben Sottentoten und Raffern am Cap, und ber nordamerifanischen unter ben Infulanern ber Gubfee gebort; wer inebefondere bie Buftanbe unter ben lettern fennt, murbe fich nicht fehr vermunbern, wenn wirklich, wie Barifer - und Londoner-Rachrichten verfichern, ber befannte Kurft ber Gubfee-Miffionen, nunmebrige englische Conful Britchard, felbft, von bem traurigen Anblide erschüttert, in fich gegangen und fatholifc, ja fogar fatholifcher Diffionar geworben mare. Angefichts berartiger Thatfachen über bie Ratur ber Erfolge find Die Documente über gangliche Erfolglofigfeit bes atatholischen Miffionsmefens an der Geschichte beffelben noch bas Troftlichfte; und folder Eroft - bas Wort mag hart fenn, ift aber leiber nur ju fehr verbient! - ift nirgenbe reichlicher gu haben, ale in ben Rachrichten über ben Diffioneftand in Dftinbien.

Bie reich bie materiellen und politischen Mittel finb,

über welche bie protestantischen Miffionen in Dftinbien verfügen, wird fich im Berlaufe biefer Beilen zeigen. Die Diffionare theilen benn auch Bibeln in Daffe aus, grunden Schulen für Alt und Jung, um jum Bibellefen ju qualificiren, finden auch wirflich Individuen genug, welche ben elementaren Unterricht fich fleißig zu Rute machen, icon wegen ber von ber englischen Regierung ju erwartenben Anftellungen und Memter, aber bie eigentlichen Resultate ibres Diffionirens find fo lacherlich wingig, bag g. B. ber Berfaffer ber jungft besprochenen Schrift: "Glaubensleht jahre" fich nicht mit Unrecht ernftlich barüber entfeste. Dan hatte ihm, um ihn zu gewinnen, vietiftifcberfeits bie Basler Miffions - Journale in die Sande gefpielt, und wirt lich nahm er balb großes Intereffe am protestantischen Dif fionswefen, aber in gang anderm, ale bem beabfichtigten Sinne. Es mare ju lang, hier bie Daten ju wieberholen, bie er über bas mit fo glorirendem Rühmen ausposaunte Diffionswerf in Indien, unter einer eigenthumlichen Stimmung zwischen lachen und Weinen, G. 423 ff. aufablt. Rur ein paar Beispiele! Bor ohngefahr breißig Jahren nahm ber "unermubliche und madere" Seber ben protestantifden Bischofefit ju Calcutta ein; feine Inspectionereisen führten ihn burch weite Provingen, an Ausbehnung fast gang Deutschland gleich, und mit Städten von einer halben Dillion Einwohner und barüber, wo feit mehreren Generationen bie berühmteften Brediger thatig gewesen; aus einer genquen Brufung feiner Memoiren ergibt fich aber, bag er, nachben biefe weitlauftigen ganberftreden burchzogen maren, noch immer feine Befehrung wirflicher Gingebornen ju melben weiß. Die "Chriften", von benen er rebet, maren theils Rachfommen von Europäern, theils Beiber englischer Solbaten, beren Taufe ben Miffionaren feine sonberliche Mile gemacht haben burfte, ba fie, von ihren bisherigen Religions Bermanbten ausgeftogen, faum eine andere Babl batten, als

ber Religion ihrer Manner ju folgen. Erft am Schluffe feines Tagebuches begegnet man zwei "Befehrten" und ber Rotig: "Diefer ift ber britte ober vierte Chrift, von bem ich, als in ben gebirgigen Provingen gerftreut, reben gebort habe." Der berühmte englische Diffionar Martyn rrebigte au Dinapore vor einem großen weiblichen Auditorium brei Sabre lang mit wahrhaft apostolifdem Gifer; endlich verlangte eine Frau, um ju beirathen, Die Taufe, Die ihr aber megen Mangel aller Burbigfeit verfagt merden mußte; bas mar ber einzige Kall mabrent feines breijahrigen Wirfens, "ber einem Befehrtwerbenwollen burch ihn abnlich fieht." Die "Bertheilung vieler driftlichen Schriften" ift meiftens bie einzige grucht ber Miffionereifen, und bie Glaubeneboten finten fo nothwendig ju blogen Colporteuren herab. Un ber gabigfeit ihrer fo laut und viel gerühmten Schulen, Chriften zu machen, find fie felbft großentheils fo ganglich irre geworben, baß fie bie Ertheilung bes driftlichen Religioneunterrichts barin vollig aufgegeben haben, "ben Glauben und bie gebn Bebote" gar nicht mehr lehren, um nur die beibnische Jugend nicht bireft gur Beuchelei beranzugiehen. Die Bibel benüben fie in ben Schulen nur ale Lefebuch und bloß in ber heimlichen Soffnung, "bag bas Licht fich ben Rinbern nach und nach von felbft offenbaren murbe." Rurg, um noch Schlimmeres, als bas aufrichtige Beibenthum, ju verhuten, burfen fie in ihren Bilbungeanstalten bas driftliche Befenntnis nicht magen; inamifchen haben bie fatholifden Diffionare, mo immer fie in bas Innere ber indifchen Salbinfel gelangen, reichliche Urfache, Gott bem Berrn fur ihre gahlreichen Brofelyten gu banfen.

Was sich etwa boch noch an protestantischen Proselyten sindet, wird von den Indiern mit dem Spottnamen "Reis- Christen" belegt, weil sie die Taufe nur um des täglichen Brodes willen zu empfangen pflegten; und unser Berfasser ift überzeugt, daß einige Kriegsjahre in Europa und das

Ausbleiben ber Gelbsendungen das ganze protestantische Missionswesen in Indien niederlegen würden, da es "hauptsächlich auf den aus Europa gespendeten klingenden Mitteln beruhe und, von dieser Seite angesehen, ein Geld geschäftsei." Unter diesen Umständen ist nicht zu verwundern, wenn er folgende Anekdote als harakteristische Thatsache erzähltzeinem Missionär, der einen Bedienten suchte, sei ein Indier dazu empsohlen, und diesem nehst andern guten Eigenschaften schließlich noch nachgerühmt worden, daß er ja sogar zu den neubekehrten Christen des Herrn Missionärs gehöre; sobald der Missionär solches vernommen, habe er entgegnet: "Da Sie mir dieß sagen, so ist es genug, ich kann ihm nicht trauen, ich kann keinen eingebornen Christen in mein Haus ausnehmen."

Co fteht es also um bie Fruchte jenes mit Sulfemitteln aller Art reichlichft ausgestatteten, unter bem politifden Soute und jeglicher Forberung von Seite ber machtigften Rationen in ungetrübter Sicherheit wirfenden Beibenboten-Befens! Bergleiche man in Gebanken bamit bie Erfolge ber fatholifden Miffion, ber immer viele und meiftens alle Diefer außern Gulfemittel, anfange felbft bie fprachlichen und fonft burch bie neuere Cultur gebotenen Bortheile, abgingen und abgehen: ihre Siege mitten unter ben ichredlichften Ber folgungen und Martern, bie in alterer, neuerer und neuefter Beit gerade gegen fie mit unerhörter Graufamfeit mutbeten. Dit diesen nämlichen Worten bekennen selbst ein paar ber renommirteften Basler Diffionare: bie fatholifche Rirche fceine auch im Miffionsgebiete, wie in ber Geschichte Europa's, Die Bestimmung zu haben, "ben Widerstand rober Nationen gegen bas Evangelium ju brechen, und ber Berfundigung bes lautern Gotteswortes " (b. b. bem Broteftantismus) " bie Bain m machen." " Merfwürdiges Bugeftanbnif!" - bemet unfer Berfaffet baju - baf bas un lautere Getteswort," beffen Kraft allenthalben fo boch gepriefen wird, ohne Suff

ber fatholischen Rirche, die überwunden zu haben es sich rühmt, teinen rechten Boden gewinnen fann." Und allerdings ift die Geschichte des protestantischen Missionswesen, verglichen mit der des fatholischen, ein wahres Gottesgerichts Alrtheil im Streit der Confessionen!

Wie fann man boch bie Ohren por ber Mahnung verfoließen, welche ber welthiftorifde Unfegen ber protestantis fcen Diffionen mit mabrer Donnerftimme verfundet, vor ber Mahnung: bag ihnen eben bas von Chriftus eingefeste und mit feinen Onaben ausgestattete legitime Lehramt fehle! Das ift bie allein ausreichenbe Erflarung bes von Tag ju Tag greller hervorftechenden Bhanomens! Die Berfonen entwideln mitunter ausgezeichnete Rrafte und brennenben Feuereis fer; aber mas fie mirten, wirfen fie immer mit bloß men fcbliden Mitteln, und mit folchen laffen fich feine Rirchen grun-Das ift bie einfache lofung bes Rathfels vom fatholifden Standpunfte; Brotestanten aber, welche bie unläugbare Sterilitat ihrer Diffionen fich ju erflaren fuchen, muffen nothwendig auf allerlei mehr außerliche Bemangelungen ge-Bon biefen find einige allerdings fehr bezeichnenb, und geben indireft zu verfteben, daß mit bem gottlichen lebramte auch bie bobe Gnabe mangle, losgetrennt von ber Belt und ihren Sorgen, ber Ehre bes gottlichen Erlofungemerfes allein ju leben. Der Berfaffer ber "Glaubenslehrjahre" j. B. überschüttet namentlich bie allgemeine Observang mit scharfer Lauge, bag bie protestantischen Missionare mit Beib und Rind angufommen, .und mit allen Bequemlichfeiten ausgeruftet, ben Beiben fich barguftellen pflegen, "mabrend die fatholischen unter Entbehrung aller Bequemlichfeit, unter Bergichtung auf ben Sausftand umgieben, und fichtlich jum Beften ber Gingebornen barben"; bie Beiben mußten bergleichen fehr richtig au fcaten, und insbesonbere bie Indianer in Amerita hatten mehr ale einmal Miffionare, Die Frauen und Rinber mitführten, verschmäht, und ausbrudlich folche verlangt, Die "bas

Rreus und ben langen Rod tragen wurden." Er felbft fellt fic entschieden auf die Seite biefer Wilben, und weiß feine Barteinahme fraftig zu vertheibigen. In ber großen Menge protestantischer Diffioneschriften, Die er gelesen, mußte er mit Erftaunen bemerfen: "bag bie fleinen Kamilienbegebenheiten ber Miffionare, beneu eine Chehalfte eine unerlägliche Bebingung ber Beibenbefehrung ju fenn fceint, mit einer behaglichen Umftanblichfeit und Salbung mitgetheilt wurden, welche gegen bie Rurge ber Befehrungsgeschichten fich mun-"Die Taufe eines Cobnleins, eines berlich ausnimmt." Tochterchens bes herrn Missionars, welche fich boch von fel ber verfieht, wird mit einem Bombaft geschildert, mogegen bie Rüchternheit, mit welcher bie Taufe eines befehrten Seiben gemelbet wirb, feltsam absticht. Die Missionarien trauen ber Langmuth ber Lefer ihrer Diffionenachrichten fehr viel zu, wenn fie benfelben fur bie Bezahlung ber Miffioneblatter anfinnen, ihre erweiterten Beirathes und Entbindungeameis gen ju lefen, sowie bie Schilberung ihrer beengten Saus lichfeit (mit ihren Wochenbetten, Krantheiten u. f. m.), welche ihnen freilich die Welt ift, ihren Lefern aber fcmerlich als bas Reich Gottes fich barftellt, von beffen Erweiterung fie Runte erlangen wollen. In diefer engherzigen Philifterei ftimmen bie Diffioneblatter aber nur ju fehr überein, und find fie fich bis auf bie neuefte Beit gleich geblieben."

In fast tomischen Aerger gerath unser Autor insbesow bere über ben ersten Brief, ben bie jerusalemitische Bischoft Gobat, geb. Zeller, aus bem gelobten Lande an ihre Etem schrieb\*), und ben ein Missionsblatt sogleich pflichtschuldigk abbruckte. Reine Sylbe, welche ba verriethe, daß das Gefühl auf diesem Boden, dem Schauplate der größten Thaten Gottes, auch nur in den geringsten Schwung gerathen wäre, nicht der minbeste Anklang eines besondern Eindruckes der

<sup>\*)</sup> d. d. Berufalem, ben 2. 3an. 1847.

verhabenen Umgebung! Dagegen erfahrt man auf bas ges efte, wie und wo Dame Bobat im Schiffe geschlafen, wie bemnachft mit bem herrn Bischofe auf Bferben, Die Rinben aber auf Efeln und Maulthieren bie Landreife gugelegt, wie fie ben Saugling Thimotheus fogar au Bferbe illt habe, foldes aber ziemlich beschwerlich gemefen; zu bnachten weiß fie nichts ju melben, als baß fie fur bie ber, beren ein halb Dugend babei namentlich verzeichnet , gar nichts zu geben gehabt, baß aber in ben Garten Joppe am heiligen Abend die Baume voll prachtiger nerangen gehangen, bag fie por lauter Ginrichtungs-Beften und Bifiten faum miffe, mo ihr ber Ropf ftebe ic. -, eitel "engherzige Kamilienpimpelei und fvießburgerliche islichkeit", beren Berpflanzung in die heimath bes Erlos und auf ben Schauplat ber höchften Offenbarungen tes bem Berfaffer benn boch ju fatal und wiberlich ernt. Damit foll jedoch nicht gefagt fenn, bag bas gebliche Kamilienleben ber Missionare nicht auch feine poeen Seiten hatte! Der heilige Zavier bichtete einft auf en indischen Missionereisen ben erhabenen Befang: O s amo te etc., ber fein Berg jum himmel emportrug; ) ber Beibenbefehrer Rotger in Sinterindien bichtete, als inmal in bemfelben Berufe eine Zeitlang von feiner Frau efend mar, aber feine "Berhaltniffe ersparten ihm ben bo-Blug, fein Berg blieb auf Erben", und er fang fein deus amo te, wie er felbst ber Mit= und Rachwelt über= rt. also:

"Dein sanster Blid und bein so holdes herz, Dein ganzes Bild erfüllet meine Seele! Emilie! ja bes Wiebersehens Schmerz Drängt mich, daß ich die Stunden zähle. Dich wiedersehn verdoppelt meine Schritte, Dich wiedersehn ift täglich meine Bitte, Dich wiedersehn, Emilie, werd' ich balb!"

Ein Bottesgerichte-Urtheil! - nannten wir bie furchtbare Sterilitat bes protestantifden Diffionemelens, und bie Wiffenben ftrengen auch nicht umfonft alle möglichen Rrafte an, um bas Faftum ju vertuschen. Defto wichtiger ift für uns bas vor zwei Jahren in London erfcbienene Beil eines boben Beamten ber englischen Regierung in Dftinbien. Ramens Tennent, von welchem ber Berfaffer ber "Glaubenslehriahre" \*) außert: "Ungeachtet mehrerer feindseligen und irrigen Auffaffungen ber Geschichte bes Ratholicismus auf Cevlon, welche einem englischen Sochfirchler nachgesehen werben muffen, ift bas wichtige Werf eine theils ausbrudliche, theils stillschweigenbe Lobrede auf die fatholische Miffion in Ceplon. Es gibt augleich bie wichtigften Beitrage au ber Kruchtlofigfeit ber protestantischen Diffie nen in Ceplon, ohne es irgenb zu wollen." In ber That tritt biefer Unfegen gerade hier, wo einft ber beilige Ravier ber alten Kirche eine Reihe ber glanzenoften Trium: bbe eröffnete, in fo erstaunlichem Umfange hervor, bag felbit Ratholifen Dube haben, ben Berichten bes guten Proteftanten Tennent zu trauen, und insbefonbere unbegreiflich bleibt, mas bie Basler - Centrale bewog, noch baju eine beutsche Uebersetung biefer motivirten Berbammunge-Senten über ihr gepriefenes Gotteswert \*\*) ju veröffentlichen. Bir laffen bie benfmurbige Darftellung unferes gewiß unverbach: tigen Beugen, fo viel ale möglich mit feinen eigenen Borten, in gebrangtem Auszuge folgen.

Die Missionen ber Portugiesen auf ihrem eigenen Gebiete ftanden in hoher Bluthe, sowohl unter ben nörblichen

<sup>\*) 3</sup>hm felbft tam Tennent's Buch ju frat in bie Sand, fent batte er es fur fein Wert "fleißig ausgebeutet."

<sup>\*\*)</sup> Das Chriftenthum in Ceplon von Sir James Emerfon Tennent, Regierungsfefretar auf Ceplon, im Basler "Magazin für die neueste Geschichte ber erangelischen Mifions : und Bibelgefellschaften." 1852. I, 22 — 53.

Tameln, als unter ben süblichen Singhalesen, ba fie gegen bas Ende ihrer Herrschaft baran gingen, bem Christensthum auch über ihre Gränzen hinaus, gegen bas Innere ber Insel, Bahn zu brechen. Den Singhalesen, einem Bolte voll ritterlichen Unabhängigkeitssinnes, war vollfommene Resligionsfreiheit vertragsmäßig garantirt, bennoch aber der Geist ber Kirche durch alle Boltsmassen gebrungen, so daß noch jest die vornehmsten Singhalesen-Familien vor ihren Geschlechtsnamen die Ramen der portugiesischen Offiziere tragen, welche vor dreihundert Jahren die Tauspathen ihrer Ahnen gewesen. Tennent erklärt ausdrücklich: daß der Bekehrung dieser freiheitliebenden Heiden Schatten staatlichen Zwanges zu Hülfe gekommen sei.

Boren wir bagegen, wie bie Sollanber auf Ceplon miffionirten! Sie hatten fich erft noch ale bie jungften Bafte am Sofe bes Ronigs von Ranby eingenistet, ale bie Bortugiefen im Rabre 1614 von ibm, um bas Licht ber driftlis chen Lehre in feinen Grangen leuchten ju laffen, freie Religiondubung für bie Ratholiten auf feinem Bebiete, und Erlaubniß zu einem Kirchen = und Klofterbau baselbft nachsuchten ; mas aber ber eifrig bubbhiftische Singhalesen . Kurft ohne 3meifel gewährt hatte, bas vereitelten bie hollanbischen Intriguen. Sofort mar es in bemfelben Dage, ale Die Bollander feftern Fuß auf Ceplon faßten, ihre angelegentlichfte Sorge, bas Seibenthum ber Eingebornen gegen bie Lehre vom Beiland ju fichern, welche bie fatholischen Missionare verfündeten, und in dem Allianzvertrage mit Rabica Singha von Ranby vom Jahre 1638 verpflichteten fie biefen ausbrudlich: "feinem Briefter, Monch ober romifchen Beiftlichen ben Aufenthalt in feinem Gebiete zu gestatten, fonbern biefelben als Urheber aller Rebellionen und Berberber aller Regierungen ju vertreiben." Richt gebn Jahre bauerte es, fo gingen bem Rabica über bie neuen Allirten bie Augen auf, und emport über bie von ben Sollanbern

an ihm verübten höhnischen Treulosigkeiten, nahm er jeht mit Freuden die siebenhundert Familien portugiesischer Rastholisen auf, welche vor dem calvinischen Fanatismus der Eroberer aus ihren alten Sipen an den Kusten sliehen mußten. Die Reue kam aber zu spät; in den Jahren 1640 bis 1658 ergriffen die Holländer allmählig von sämmtlichen Riederlassungen der Portugiesen Besit, und nachdem sie seit dreißig Jahren die heidnischen Buddha-Andeter gegen die Ehristuspredigt verheht, versuchten sie es nun endlich mit der Ausbreitung ihres Christenthums selbst, vorerst durch Einen presbyterianischen Prediger. Tennent gesteht in sichtbarer Bestommenheit, wie wenig "positiv" auch jeht noch ihr Wirken gewesen.

Bunachft applicirten fie ihre "evangelische Freiheit" auf Die Briefter bes fatholifchen Bolfes; fo viele berfelben fie an ber gangen nordwestlichen Rufte ergreifen tonnten, wieden furzweg nach Indien hinübergeschafft, ein Jesuit aber, ben Rrantheit in Saffna gurudbielt, enthauptet, "weil er eine unter bem Beichtsiegel ihm anvertraute Berichworung, bei ber er felbft übrigens völlig unbetheiligt mar, nicht angezeigt hatte." Darauf folgte ein Bertilgungefrieg voll emporender Gräuel gegen bie Bilber und andere Seiligthumer ber alten Rirche. Bramaniften und Buddhiften wußten Die Sollander ju toleriren, nicht aber ben Katholicismus. Roch im Jahre 1658 verbot (wir bedienen une fortwährend ber Borte Tennente!) eine Broclamation bei Tobesftrafe, romifchele tholifche Briefter verborgen ju halten, ober ju beherbergen; tropbem blieben bie Briefter bei ihren Gemeinden. 3m Jahre 1725 wurden ben Ratholifen alle öffentlichen und Brivatverfammlungen bei fchwerer Gelbftrafe, im Wiederholungefalle bei leiblicher Buchtigung verboten, und gleich barauf ihren Beiftlichen bas Taufen auf bas ftrengfte unterfagt. nur biefes Berbot marb von Beit zu Beit wiederholt, fon wan auch jene blutige Berordnung von 1658 in ben 3abren 1733 und 1745 erneuert, 1748 die Bilbung katholischer Geistlichen, und endlich die Abhaltung der heiligen Meffe verpont. Und durch alle diese Gewaltthaten gewann man nichts als die Ueberzeugung, daß "Briester und Gemeinden sich nicht so leicht von ihrem Glauben losreißen ließen." "Die katholische Kirche" — fährt Tennent fort — "blied tros aller dieser Schritte stark auf der Insel, indem nicht allein die Portugiesen, die auf Ceplon geblieben waren, sondern heimlich auch viele Singhalesen und Tameln ihr treu blieben, und sich weder durch Bestechung, noch durch Gewalt von ihr abziehen ließen."

Inzwischen fingen bie Hollander auch an, bas eigentliche "pofitive" Befehrungswerf gang foftematifch ju treiben. Die tatholifden Rirden ber Broving Saffna wurden in Befit genommen, und mit jeber eine Schule verbunden. Balbaus, einer ber erften reformirten Miffionare, ergablt ausführlich, wie wenig vorgangigen Unterricht er fur notbig bielt, um bie Seiben in die hollandisch reformirte Rirche aufzunehmen, und fo rechnete man benn im Jahre 1688 unter ben Tameln ichon über 180,000 folder Chriften, beren Schulbilbung und Seelenheil zwei ober brei Brabifanten beforgten. Richt fo leicht, wie bei ben Tameln, ging es gwar im Guben bei ben bubbhis ftifchen Ginghalefen, aber man fand Mittel, ihrem Berftanbniffe nachzuhelfen, und verordnete ju bem Ende: "baß fein Eingeborner ben Rang eines Mobliar, einen Landpacht ober ein Amt erlangen fonne, ber nicht getauft, Mitglied ber protestantischen Rirche fei und fich jur helvetischen Confession halte." Sogleich erfolgten maffenhafte "Befehrungen". "Biele Sauptlinge im Rieberlande, bie fich noch nicht lange von ben Bortugiesen hatten taufen laffen, und noch bie Taufnamen ihrer romifch - fatholifden Bathen trugen, famen jest berbei, um bie Irrlebren Rome abzuschworen; bie ganbeis genthumer und Alle, bie nach fleinen Memtern und Dorffoulgenftellen trachteten, waren natürlich beeifert, bie nothiaen Eigenschaften biegu fich anzueignen; felbft Bramanen von Jaffna und Manaar, die nicht gern ber Auslicht auf Burben und Befolbungen entfagten, befannten fich jum Chriftenthum, ieboch ohne bie heibnischen Abzeichen von fich ju thun." Das fernere Mittel, ihre "Befehrten" ju gewinnen und au erhalten, mar bei ben hollanbifchen Diffionaren aberhaupt nicht bie Brebigt bes gottlichen Bortes, fonbern - aang übereinftimmenb mit bem Brincip, daß Jeber bie Beilemahrheiten fich felbft aus ber Bibel icopfen muffe bie Bolfeidule und ber allgemeine Schulamang. Returlich fehlte es bei ben armen Tameln und Singhalefen nicht an Opposition; aber man wußte fie burch Gelbftrafen und andere Nothigung an die Schule ju feffeln. "Das Dorfe Schulhaus umfaßte ben Rern ber funftigen Gemeinbe, und mit ben Anfangegrunden aller Bilbung erhielten Jung und Alt ben erften Unterricht im Chriftenthum; Die Taufen und Trauungen fanden im Schulhaufe ftatt, und um Diefem bie möglichste Bedeutung ju geben, wurde ber von ber Souls auffichtebehörbe ernannte Schulmeifter auch ber Subrer ber Thombo's, ober öffentlichen Regifter, somit ber Bermabrer ber Documente, worauf Befitftand und Erbrecht berubte.

Anfänglich versprach man sich große Erfolge von dieser Art, Christen zu pressen. Aber schon um 1670 tauchten schwere Rlagen der Prediger auf, über den hartnäckigen Starrsinn der Gößendiener. Obwohl auch im Süden unter den zähen Singhalesen die Schulen übervoll waren, so erklärte der Prediger zu Galla doch noch im Jahre 1680: "das Heibensthum sei im Wachsen," und zweiselte, ob es thunlich sei, die Kinder der Eingebornen zu tausen, "um das Heiligthum nicht den Hunden zu geben." "Alles war, "gesteht Tennent, "nur pro sorms und zwangsweise da; Erfahrung von der Krast des Evangeliums war nirgends zu sehen; selbst die Lehrer waren mit wenigen Ausnahmen bloße Lohndiener; ja von einigen berselben wurde erhoben, daß sie die Teuselstänze mitmachten."

Der wahre Stand der Dinge trat täglich unverkennbarer hervor, und endlich erklärten die Prediger zu Colombo, entseht über die Massen ihrer eigenen "Befehrten," der Regierung geradezu: die schmutigen Gründe vieler Conversionen seien so offenbar, daß sie die befehrten Eingebornen nur "Namenchristen" oder "Getauste," nicht aber einsach "Christen" nennen könnten; überhaupt sei der Zustand der ceylonischen Kirche ein ungesunder und bedenklicher, trot aller Regierungs-Berbote "gegen Teuselsanbetung und Aberglauben, wie gegen die papstlichen lebungen."

Raturlich fonnte man nun von Seiten ber Gewalt ben protestantischen Diffionen nicht anbere aufhelfen, ale burch neue Berfolgung ber "papftlichen Uebungen." Dazu forberte auch fcon ber Buftanb ber fatholifden Rirche in Ceplon felber auf. Denn fie mar, obgleich bie verjagten Briefter nur unter fcweren Gefahren beimlich aus bem heidnischen Ranby in bas Rieberland herabfommen und ihre gerftreuten Beerben befuchen fonnten, bennoch in unglaublich furger Beit an ihren frubern Sauptfigen Jaffna und Manaar wieder emporgebracht, ihr Ginfluß fogar noch über bas Ruftenland ausgebreitet, ia, mabrent bie hollanbifchen Miffionen tiefer und tiefer fanten, führte ein wurdiger Rachfolger bes beiligen Zavier, ber Dratorianer Bag, allein über 30,000 Beiben in ihren Schoos. Durch biefe Erscheinungen beschämt, geangftigt, verwirrt, gab bie Regierung bem Andringen ihrer Brediger und Confiftorien, die, wie Tennent fagt, "immer eine Reigung ju 3mangemaßregeln in Sachen ber Religion hatten," nach und profcribirte bie Priefter ber alten Rirche neuerbings bei Tobesftrafe. Dennoch fuhren bie feeleneifrigen Manner fort, aus ben Grengborfern bes heidnischen Randy in allerlei Berfleibungen jum Besuche ihrer treuen Gemeinden bis in bie Seebegirte herabzufommen. 3m Jahre 1717, gerabe awei Sabre, nachdem wieder ein folder Blutbefehl ausgegangen mar, hatten bie Ratholifen über 400 Rirchen in allen Theis len Ceplon's und viermal fo viel Gemeinbeglieber, als bie presbyterianischen Synagogen. "Bas half es alfo, bag 1715 auf alle Beirathen ber unterbrudten Bartei bobe Steuern gelent, bag bie Einfegnung ber reformirten Bfarrer als allein gultig erflart, fogar bie Civilehen burch bie Glieber bes Berichtshofes noch über bie romifche Trauung gestellt, und jebe Registrirung und Bollgiehung einer Trauung durch bie Briefter ungultig erflart worben waren? Bas half es, bag man ben Ratholifen bas Salten eigener Begräbnifplate verbot, und bie Bestattung eines Ratholifen auf bem protestantifchen Fried bof nur gegen bobe Gebühren erlaubte? Dan ging foger fo weit, nicht nur bie romifchen Ratholifen, wie Die Beiben. von allen Memtern auszuschließen, sondern auch die Rinder aller protestantischen Sclaven frei ju erflaren, Die ber romiichen Ratholifen ju ewiger Sclaverei ju verbammen - ein bochft unbesonnener Streich, ber auf ben gurudfiel, ber ibn führte, weil naturlich bie Sclavenbefiger jest nichts ernftlicher ju verhindern suchten, als bie Brotestantifirung ihrer Sclaven.4

Bugleich mit biefen Berfolgungen ber Ratholifen ergriff bie Regierung auch ernftliche Magregeln gegen ben Bubbhismus ihrer Unterthanen, aber mit gleich ungunftigem Erfolge. . G ging mit ber Befehrung ber Bubbhiften fehr langfam und ber Buftand ber Befehrten blieb ein halber. Alles hatte nichts aefruchtet. Es blieben nur noch 3mange = Befehrungen übrig, und biefe murben jest offen und unummunben vorgenommen, fo daß man in Solland von Seiten ber Beiftlichfeit barauf aufmerkfam wurde. 3m Jahre 1700 mandte fich bie Claffe von Amfterbam mit Borftellungen an bas Confiftorium ju Colombo. Sie bemerkte: . "es fei ihr aus fichera Quelle zu Ohren gefommen, daß man ba und bort unicid. liche und unrechte Mittel anwende, um die Gingebornen um Annahme bes Chriftenthums, b. b. ber Taufe, gu nothigen; baß, wer nicht getauft fei, eines Drittheils feines Bermogent verluftig ertiart werbe; bag man mit Gelbftrafen ben Sont

und Kirchenbesuch erzwinge." Bährend aber, trot bieser schändlichen Mittel bes Religionszwanges und trot aller Geswalt ber Regierung, die Zustände ber protestantisch staatstirchlichen Mission nur trostloser wurden, so daß vierzig Jahre später der Gouverneur Imhof den Missionären geradezu verbot, "Listen der Bekehrten einzusenden, die sie gewonnen, was nur zu Misverstand und lächerlicher Religionsübung führe" — war die Zahl der Katholisen in der Berfolgung neuerdings gewachsen. "In sedem Bezirk von Jassna die Colombo hatten sie Kirchen; im Jahre 1734 behnten sie solombo hatten sie Kirchen; im Jahre 1734 dehnten sie stalla mußten vor der Masse und Hartnädigkeit des seindlichen Wiederstandes zurückweichen; von 1745 an war eine Zeit lang gar kein protestantischer Geistlicher dort."

. Tennent felbft bemerft: es gebe fein befferes Beispiel von dem machsenden Ginfluß ber proscribirten Briefter und bem Beifte ber reformirten Confiftorien, ale bie Behandlung, welche die fatholischen Gemeinden von Regombo und ber Umgegend erfuhren, als diese im Jahre 1750 ben Duth faßten, ber Regierung ihre Beichwerben vorzulegen: baß man fie, beren Boreltern feit 200 Jahren fatholifch gemefen, mit Bewiffenszwang und Strafandrohungen nothige, ihre Rinber in Lehren unterrichten ju laffen, beren Unhoren aus bem Munde ber Kleinen fur fie ein Aergerniß fei, baß fie ben Behorben ju Gefallen und aus Kurcht vor Strafe ihre Rinber pon ben reformirten Bredigern taufen ließen, biefelben aber nachher ftete von ihren Brieftern nochmale getauft wurden zc. - und babei um Gewiffensfreiheit und freie Uebung einer Religion ju bitten, von ber boch aller 3mang fie nimmermehr abbringen murbe. "Die Bitte murbe von ber Regierung bem Confistorium ju Colombo jur Begutachtung vorgelegt; biefes wollte aber von irgend einem Rachlaffen von ber Strenge ber Gefete nichts wiffen, bestand vielmehr auf unnachfichtiger Durchführung berfelben und auf ber Ungultigfeit ber Prieftertaufe. Allein fo weit wollten ber Statthalter und fein Rath nicht geben. Sie erinnerten fogar bas Confiftorium baran, daß ihm feinerlei Strafgewalt zuftebe, fonbern nur ber weltlichen Behorbe. Die Frage nach ber Bultigfeit ber Brieftertaufe follte von ben Oberbehörden in Batavia entichieben werben. Die bloge Ernennung protestantifch = getaufter Sauptlinge fei rein unmöglich, weil biefer ju menige feien, um eine Auswahl zu haben." Dennoch jog bie Brebigerschaft bin, bie Ratholifen wurden mit ihrer Bitte abgewiesen, und "ber nublose, emporenbe 3mang blieb an ber Tagebordnung." "Die natürliche Folge" (wir bedienen uns fortwährend ber eigenen Worte Tennent's!) "war Biber-Die Ratholifen waren burd ftanb und Biebervergeltung. ihre Bahl und außere Dacht fühner geworben. und traten mehr aus bem Dunkel hervor. Gie errichteten Gottesbienfte ju Calura bei Colombo, und fingen an, ihre Refte mit allem Brunt und Bomp öffentlich ju begehen. Der Stattbalter verbannte bie Anstifter biefer Bewegung nach bem hollandi ichen Blate Tuticorin an ber Roromanbel - Rufte. maren bie Folge, und mehrere Jahre lang gab es Tumulte. in welchen die Brotestanten von ihren Gegnern verhöhnt und angefallen wurden. Dies öffnete endlich ber Regierung meniaftens theilweife bie Mugen über ben Werth ber gewaltfamen Befehrungsmethobe. Ein Umschwung trat ein, und unter ben brei letten hollanbifchen Statthaltern, amifchen 1765 und ber brittifchen Eroberung 1796, murben groar bie barten Befebe nicht jurudgenommen, aber auch nicht mehr ftreng vollzogen; die Priefter durften zwar im hollandifchen Gebiete wohnen, aber nicht in ihrer Amtstracht erscheinen, und in einer gewiffen Entfernung von ben feften Plagen feine Amtehandlung verrichten. Die bebeutenben Berminberungen und Einschränfungen im reformirten Rirden - und Schulmefen auf ber Infel fann man ale Beweis ber Entmuthigung und ber Bergweiflung an bem bisberigen Berfahren betrachten

3m Jahre 1730 waren bei ben Befatungen und zur Schulinfficht breizehn Geistliche angestellt gewesen, 1747 waren nur 10ch fünf in ganz Ceylon, und von biesen verstand nur Einer bie Lanbessprache.

So penetrant war schließlich die misstonarische Berzweifung der Hollander, daß seit 1760 die Consistorial-Acten
iber das Misstonswert, so aussührlich sie vorher sind, ganzich schweigen, so daß man nicht einmal mit Sicherheit angeen kann, wie viele resormirten Eingeborne am Ende der
iolländischen Herrschaft auf Censon gezählt wurden. Zum
dahre 1722 hatte man 424,392 "Christen" gerechnet, "eine
zahl, die" (nach Tennent's Angaben) "am Ende des Jahrunderts dis auf 300,000 herabgesunken senn soll." Merkvürdig ist, daß unter all diesen Hunderttausenden nicht ein
inziger bekehrter Mohr oder Muhamedaner sich befand.

Am wenigsten " (fährt unsere Quelle fort) "läßt sich chaten, wie Biele barunter bloß Namen christen waren. Das Bisherige nebst bem Urtheil ber gleichzeitigen Schrift- teller läßt annehmen, baß sie die Mehrzahl waren. Baren le wirkliche und wahre Christen gewesen, so hätte die Beteh- ungsgeschichte Cenlons Alles überholt, was die Kirche hierin eit den Tagen der Apostel erlebt hat. Das Consistorium selbst neinte, die Hinduchristen in Jassna senen Laodicaer, und die Nasse von Walchern sprach ihre aus der kleinen Jahl von Abend- tahlsgenossen bei so vielen Getausten genommene Befürch- ung aus, es möchten das meist christiani sine Christo senn.

<sup>&</sup>quot;) "Dieser Schluß" (bemerkt Tennent felbft) "war auch gang richtig, wenn von 182,000 Christen in Jaffna nur 64 (vier und
fechzig) als eigentliche Gemeindeglieder galten; wenn
unter fast 9000 Getauften zu Manaar nur 5 (fünf) Abendmahles
genoffen waren; wenn zu Galla und Matura von 89,000 Getauften nur 36 (feche und dreißig) zum Genusse bes heiligen
Abendmahle zugelassen wurden,"

Unrichtig bagegen ift bie burch Corbiner.) verbreiten Ansicht, als hatten die Bortugiefen in Berbreitung bes Glaubens Bemalt gebraucht, Die Sollander aber Diefes Die tel verschmäht. Es ift icon baburch wiberlegt, bag unter ben schwerften Umftanben bie fatholische Rirche auf ber Infel 300 Jahre lang fortbeftanb, mahrend bie Bollanber in ber gunftigften außern Stellung ihrer Prediger ber Babigfeit ber Eingebornen erlagen, und baß jest tros ber gewaltigen Bah-Ien ber Betauften von ber hollanbifden Rirche faum noch eine Spur in Ceplon ju finden ift; bag felbft in Jaffna, wo faft bas gange Bolf driftlich, und gwar reformirt mar, jest nicht Gine hollandisch-presbyterianische Gemeinde mehr beftebt, und bag in Colombo und bem Meerdiftrift felbft unter ben alteften Leuten nicht funfzig mehr find, Die fich an biefe Rirchenform halten. Gerade fo ift es mit ber Sprache; bie Sollander verboten bas Portugiefische als bie Briefterfmade von Goa. Best fpricht man in allen weftlichen Seplaten portugiefifch, nirgende auf ber Infel hollanbifch; und felbft bie Nachkommen jener gestrengen Sollander bedienen fich fat ausschließlich ber portugiefischen Sprache." Co geffalteten fich die Endresultate ber hollandischen Diffion auf Cenlon, welcher in ben letten funfzig Jahren noch bagu bie banifde Diffion in Tranquebar mit einigen ausgezeichneten Rraften ju Bulfe gefommen mar.

Und was waren nun die Erfolge, welche die Rissonen unter der brittischen Krone gewannen, die im Jahre 1797 die Hollander verdrängte, und der Censon seit dem Frieden von Amiens (1802) gehört? Die Engländer schafften sofort allen Religionszwang ab, obgleich das reformirte und das anglifanische Bekenntniß ihre reichlichst unterstützte staatskirchliche Stellung behielten oder empfingen; auch den "Ratholika

<sup>\*)</sup> ben erften englischen Caplan, ber von 1799 bis 1804 eine Be foreibung von Ceplon verfaste.

wurden jest die läftigen und undriftlichen Feffeln abgenommen, bie fie fo lange hatten tragen muffen; fie erhielten vollig freie Religionbubung, wie die andern Gemeinschaften." Das war aber auch bas Signal jum Ginfturg bes gangen pon ben Sollanbern mit ungeheuren Anftrengungen aufgeführten Truggebaubes einer "reformirten Rirche" auf Cevlon. Richt als wenn jest bie "befehrten" Singhalefen und Tameln mit Einemmale abgefallen maren; feit mehr ale hundert Jahren an religiofen 3mang gewöhnt, hatten fie feinen Begriff von Religionsfreiheit, und harrten vorerft rubig berjenigen firchlichen Form entgegen, welche nun bie Englander ihrerfeits porfcbreiben murben. "Gie bachten auch burch bie Englanber wieber einen Religionswechsel zu befommen; welchen? wußten fe freilich nicht, und es bachten wohl viele, wie ber ceplonis fche Schiffer, ber im Jahre 1806 ben Dr. Claubius Buchanan von Ramifferam herüberführte, und auch einer ber fogenannten ""Regierungschriften"" mar, ber auf bie Krage nach ber Religion ber Englander nur antwortete: ... Sie find meber von ber portugiesischen noch von ber hollandischen Relis gion."" Die englisch en Miffionare gablten baber noch im Sabre 1801 an 342,000 "protestantifche Christen," und trugen fich mit ben glangenbften Soffnungen; aber wie balb verfcmand bie fcone Taufdung, ale bie Eingebornen allmählig mahrnahmen, daß mirflich fein Religionszwang von ben neuen Berren geubt wurde! "Als fie vollends mertten, bag ber 26fall vom väterlichen Glauben ober bem romifden Befenntniß nicht mehr bezahlt wurde (?), und es in Sinficht auf Memter und Anftellung fein Monopol mehr fur bie Namenchriften gab, fo waren fie ihrer Sache noch gewiffer. Jest lichteten fich bie Reihen ber Chriften noch viel fcneller, ale fie einft gefüllt worden waren. 3m Jahre 1802 gab es in Jaffna noch 132,000 protestantische Namenchriften; Buchanan rebet 1806 pom Broteftantismus als erloschen; bie fconen alten Rirden lagen in Trummern, von ben Beiftlichen war nichts

mehr au feben; nur Gin Ratechift war noch ba fur bie gange Broving. Raffenhaft maren bie Leute gur romifchen Rirde übergegangen, ber fie langft im Bergen angeborten, und famen von Goa geschidten Brieftern in bie Banbe. Beniger rafch ging ber Abfall im Guben von Statten; boch waren 1810 von den 342.000, deren fich Cordiner 1801 gefreut hatte, nicht bie Salfte mehr ba, und täglich fielen Manche jum Buddha . Glauben jurud. 216 bie Radricht bavon nach England tam, erregte fie fo lebhaftes Bebauern und ftarte Ungufriebenheit, bag ber Staatsfecretar Caftlereagh ben erufteften Tabel gegen ben Stattbalter Sir Thomas Maitland nicht jurudhielt, weil er bie Ausbreitung bes Chriftenthums hindernbe Dagregeln ergriffen babe. Es zeigte fich zwar nachber, bag biefe bloß in ber Abichaffung ber Beidrantung bestanden, nach welcher nur Chriften mit Aemtern bedacht werben fonnten, und man fab in England ein, bag burch biefelbe nicht Chriftenthum, fonbern nur Seuchelei batte geforbert werben fonnen."

Der Berweis hatte indes die propagandiftische Thatigfeit ber Statthalterei auf bas lebhaftefte angefpornt. Londoner Missione - Societat unterhielt schon feit 1804 ihr Beileboten auf ber Infel; Methobiften und Baptiften folgten nach : alle fanben bie reichlichfte und fraftigfte officielle Unterftubung; Bibeln und Tractate regnete es; bas Schulmefen erfreute fich ber liberalften Fürforge. "Co wirften in Rugen ftarte Bebel jufammen, um bas Bolf aus feinem Berfalt heraufzuheben, und Licht und Wahrheit ihm naber zu bringen Der Erfolg mar jeboch nicht befriedigend. Die erften Die fionare von 1804 erhielten ihre Arbeitoftatten in Jaffna, An jebem Orte arbeiteten fie mit Matura und Galla. Gebulb, aber ohne etwas zu erzielen. Schulen, die nur fparlich besucht murben. Die finghalefifden Chriften ftanben nach vierjähriger Prebigt ba: "folechter all bie Beiben, Taufenbe von ihnen wirkliche Budbha-Anbeter;"

das Christenthum war ihnen nichts als "" die Religion der oftindischen Gesellschaft." Der Misstonar bei den Tameln wurde nach einigen Jahren hoffnungsloser Arbeit weggerusen; der Rückfall in's Heidenthum war so allgemein, daß die eins zigen Christen auf der Halbinsel nur noch die rösmische fatholischen waren. Die Kirche zu PointsPedro, die einst Baldaus erbaut hatte, wurde 1805 von einem Brasminen gekauft, niedergerissen und ein Gögentempel damit erbaut."

Tennent fucht allerlei Entschuldigungen ber englischen Diffionare gufammen, blamirt biefe aber wider Willen noch mehr; bas Taufen blieb ihnen, wie einst bei ben Sollanbern, bas Sauptgeschäft, und es ift intereffant ju boren, wie fie bas Saframent fpenbeten und warum fie ftete Täuflinge in Daffe fanden. "Bo ber Broponent (Miffions-Diafon) erschien, murbe Die Tamtam in ben Dorfern geschlagen, Die Rinber wurden in Schaaren jur Taufe gebracht, und bie Ceremonie in Baufc und Bogen fo vollzogen, daß man die Täuflinge in Reihen ftellte und ber Täufer zwischen burch ging, ihnen Baffer in's Beficht fprengte und die Borte bes Rituals babei fprach. Die Singhalesen nannten es ""Chriftenmacherei"" und bachten babei an gar nichts Religiofes. - Gie wußten fonft nichts von ber Taufe, ale, mas ein anderer Rame fagt, fie fei ."Bulaffung jum Rang"". Wenn zwei Bubbhiften Streit miteinander haben, fo fcbimpfen fie fich noch beute ""ungetaufte Bettler""; wenn ein Bater feinem Rinbe im Born mit Enterbung brobt, fo fagt er: ""3ch laffe bich aus bem Thombo (Taufregifter) streichen"". Auch jest noch fann fein Rind eingetragen werben, ohne von einem driftlichen Beiftlichen getauft ju fenn, und bie Uebung ber Diffionare, mit Ausnahme ber Baptiften, halt bas Uebel feft, fofern fie Riemanden trauen, ber nicht getauft ift. Es fommen ba al-· lerlei wunderliche galle vor, wie ber folgende: Ein Mann in Malwana wird frant und fürchtet ju fterben, ehe fein

Sohn und Erbe getauft ift. Er schickt nach feinem Bruber, ber, um bas Rind nicht ben weiten Weg nach Colombo tragen zu muffen, allein borthin geht, ein Rind in ber Stadt entlehnt und es mit bem Ramen bes abmefenben Rindes bei einem weslenanischen Diffionar taufen und eintragen lagt. So fann baffelbe Rind nach Umftanden mehrmals getauft werben. Gine große Menge von Ramendriften, Die auf biefe Weise gewonnen wurden, nannten fich " driftliche Bubbbiften"" ober ""Regierungedriften"", die in Wahrheit Seiben find, ober gar nichts glauben, auf die Frage nach ihrer Religion aber fich ale Angehörige ber ""Regierungereligion" bezeichnen. Es gibt große Bezirfe, wo es fcmer mare, et nen ungetauften Eingebornen zu finden, wo aber bie Bubble Religion in voller Bluthe fteht, und Alles voll von Tempein und Brieftern ift. Die Leute geben ju ben Gobenfeften, opfern ben Bogen, und befennen fich jum Chriftenthum, ober fie wechseln mit bem Chriftenthum und Beidenthum je nad Belegenheit; babei find fie sittlich bie schlechteften. luberlichften Leute."

Nun bemerkt Tennent freilich, daß es mit den eigentlich "Bekehrten der Miffionen" ganz anders stehe; da er aber von ihnen bloß in dritthalb Zeilen spricht und nicht die geringste statistische Rotiz darüber beibringt, können wir sie fügelich an ihren Ort gestellt seyn lassen. Sehr ausführlich ergeht er sich dagegen, mehr als auffallender Beise, zum Schlusse noch über die katholischen Zustände auf der Insel. Er scheint geneigt, selbst zu glauben, daß bloß noch das enggeschlossen indische Kastenwesen dem vollständigen Triumph der katholischen Missionäre auch in dem nun gleichfalls einverleibten, aber noch heidnischen Kandy-Reiche etwas im Bege stehe ), und

<sup>\*) &</sup>quot;Ein mehr als fiebenzigiahriger Ranbher" (fo ergahlt er felbt). "in ben ber römische fatholifche Diffionar brang, feine gewonnen: Ueberzeugung von ber Bahrheit bes Chriftenthums nun auch bfent

t jedenfalls zu: "ber romifch-fatholische Blaube fei in aft, Geltung und Energie fich auch in ben neueften Beigleich geblieben, wie unter ben ichubenben Bortugiesen unter ben verfolgenden Sollanbern, um ihn fammle fich gablreichfte Chriftengemeinde ber Infel." Bas er aur Marung biefes ihn offenbar beflemmenben Phanomens von r angeblichen, wenigftens außern Bermanbtichaft zwischen 1 Ratholicismus und bem indischen Beibenthum vorwenift eine fehr befannte und abgenutte Rebe, und ibm um mehr zu gute zu halten, als er fich felbft auf bas glanbfte widerlegt, indem er ben Ratholifen folieflich ein Glau-16 - und Leumundszeugniß ausstellt, bas von seinen Urilen über bie eigenen Confessionsgenoffen bochft fonberbar Boren wir biefes eigenthumliche Beugniß, bei meln Rechtsgefühl einerseits, Widerftreben und jaghafte Kurcht ererfeits in bem armen Tennent einen harten Rampf geten zu baben icheinen:

"Ein bemerkenswerther Umftand muß an den Befehrungen Ratholifen hervorgehoben werden: daß, so mager auch ihre anntschaft mit dem Christenthume sehn mag, die Bahl ber menchristen, die noch insgeheim an den Gebräuchen und ren bes Bubbhismus hängen, unenblich kleiner bei ihnen als bei irgend einer andern Rirche in Ceplon. Man hat bem tiefgreisenden Einfluß bes Beichtstuhls und der nie rusben Macht zugeschrieben, die er über Gefühle und handlungen Angehörigen übt. Den ftarften Beweis für die aufrichtige

lich auszusprechen, weigerte fich beffen eutschieben; er sagte: ""Ich bewundere enre Religion und halte fie für wahr, aber ehe ich mich bffentlich bazu bekennen kann, mußt ihr erft ben hauptling bekehren, bamit er vorangeht, bann will ich mit meinem ganzen haufe und allen meinen Leuten übertreten." Abgesehen von dieser mehr im Lehenswesen, als in der Religion liegenden Schrante versichern bie römischen Missionare keinen erheblichen Wiberftand gefunden zu haben, und zwar noch weniger vom Budbhismus, als von dem seine Anhänger minder knechtenden Bramanismus."

Anbanglichfeit ber romifchen Rirchenglieber an ihre Rirche, und bes machtigen Ginfluffes ber Briefter liefert bie reichliche Unterftubung, welche fie ihren Beiftlichen reichen, und Die Freigebigfeit, mit ber fie foftbare Rirchen und reich vergierte Altare bauen belfen. - Der gegenwartige Stand ber fatholischen Rirde ift folgender : Es find zwei Bijcofefite, ber norbliche fur bie Tas meln in Saffna, und Trincomalli, ber fubliche, fur bie Sinabalefen. Es find breiundbreißig orbinirte Priefter mit mehr als funfhundert Rateciften und Gebulfen, meift Singhalefen und Sameln, angefiellt, um bie Beerbe zu weiben. In ihren Schulen, bie uber bie gange Infel geben, fo weit ihre Rirchen reichen, wird neben bem Religioneunterricht eine allgemeine Bilbung gegeben; bie Babl ber Rirchen ift etwa 300, die ber Gemeindeglieder 116,000; babon find 83,561 Singhalefen, 31,952 Tameln, ber Reft von 1141 Europäer. Diefe Gemeinde machet täglich burd neue Befehrungen aus ben Beiben. Schulen haben fle 46 mit über 2000 Schulern, bie Balfte bavon Tameln. Der Soulunterricht icheint jeboch geringer, ale bei ben anbern Gemeinichaften, mas von einer verhaltnigmäßig ju großen Musbehnung ber Arbeiter, und baber mangelhafter Oberaufficht berrubren mag. Dan muß ihren Brieftern bie Berechtigfeit wiberfahren laffen, baf fie, meldes auch ihre Bergensgefinnungen gegen ben Broteftantismus und feine Arbeiter fenn nidgen, in ihrer Arbeit obne an ben Sag gelegte Giferfucht zu Werte gegangen finb, und fic nicht in die Wirfungefreife berer eingemischt haben, Die auf bemfelben Relbe mit ihnen ftanben. Gie hatten fruber gar nicht gegen Bibelverbreitung in ihren Gemeinben; fle binberten fogar bas Gintreten von Rinbern in frembe Schulen nicht batwarb, ein protestantischer Diffionar, bat ein rubmliches Benanif für die Redlichkeit und bas Berhalten ihrer Rirchengenoffen gegte ben, von benen er fagt: fle feien ",freier von beibnifchen Gebranden, geregelter im Befuche ber driftlichen Gottesbienfte. und fefter in einem bem Evangelium gemäßen Banbel, als irgend eine aubere religiofe Gemeinschaft von einiger Große in Ceplon. - Greilich find feit biefem Beugniß breißig Jahre verfloffen, und es bebaf jest folder Bergleichungen nicht mehr. Die Ratholifen tonner fich auf ihr eigenes Thun und Laffen berufen, ohne gu behamten, bag anbere Gemeinschaften binter ibnen gurudfieben. Bebrauch bir Bibel wird ihnen auch jest nicht eigentlich unterfaat . aber ihre Briefter haben auch noch nichts gethan, um fie mit einer Bibelüberfehung zu verfeben; ja, ich habe mit Bebauern aebort, bag bas icone Befthalten bes Grunbfages, nicht in ein fremb Amt ju greifen, in neuefter Beit manche Ausnahmen erlitten bat. Doch war es mehr Abwehr frember Gingriffe. als eigner Angriff, und man fann ihnen nicht verargen, wenn fie an Orten, wo fie eigne Schulen errichtet haben, auf bem Befuche biefer burch ihre Leute im Gegenfage protestantifcher Lebra anftalten befteben. Es ift ja auch in Ceblon bas Arbeitefelb. von bem ein großer Theil noch gang unberührt ba liegt, groß genug, um jeber Abtheilung ber driftlichen Rirche ihr eigenes Wes biet ohne Gingreifen einer andern ju geben, und wenn fich bie Beiben auch noch fo unvolltommen mit Ramen und Anblict bes Chriftenthums, auch in feiner unreinften Beftalt, vertraut mas den, fo ift bieg boch immer ein Siegesfchritt in bie bieber une bestrittene Berrichaft bes Beibenthums, und eine Borbereituna weiter fur beffen enbliches Unterliegen. Selbst als ein Schritt gu burgerlicher Bereblung ift es ein Bortheil, und wenn auch Die große Maffe ber Ratholifen in Ceplon nur febr oberflächlich pon ben Babrbeiten bes Evangeliums burchbrungen ift, fo geugt bod ibre fittliche Saltung fur bie Reblichfeit ihres Sinnes, und bie Wirfung felbft eines fo fcwachen Lichtes auf Berg und Leben gibt eine herrliche Ausficht auf ben einftigen Sieg einer reinern Geftalt ber Lehre und Rirche."

Man sieht: alle Hoffnung Tennent's für sein "lauter res Gotteswort" ist auf ben — Katholicismus gebaut! Das Resume seiner ganzen Darstellung sautet zwar bloß also: "Man sagt nach allem Bisherigen nicht zu viel mit ber Beshauptung, daß bei der Ankunst der Mehrzahl der evangelisschen Missonäre der Baptisten, Wesleyaner, Amerikaner und englisch-Kirchlichen von 1812 bis 1818 der Protestantismus unter den Eingebornen fast erloschen war; man mußte das Bekehrungswerf an den meisten Orten von vorn ansfangen." Dieß könnte die Meinung erweden, er wisse denn

boch auch noch von befferen, erft feit 1818 ergielten Erfolaen Anftatt beffen erwartet er aber, wie gefagt, beller Bergweiflung Gulfe - vom Ratholicismus, und bas er mit biefer Erwartung nicht allein ftebt, haben wir oben gefehen, nebft ausreichenden Andeutungen über bie guten Grunbe jur Defperation am eigenen Berfe. Trok aller Brablereien in öffentlichen Berfammlungen, wie man fich biefelben zum Beifpiel in Berlin über bie oftindifchen Diffions fruchte noch jungft erlaubt hat, scheint boch im Stillen bas Befühl ganglicher Entmuthigung fo um fich ju greifen, bas mit ber Beit vielleicht gerabe aus biefem Motive eine Menberung ber bisherigen unglaublich fliefmutterlichen Behandlung ber tatholischen Rirche auf ben verschiedenen Diffioneges bieten eintritt. Berabe auch in Indien ift Die Ungerech. tiafeit himmelichreiend\*), und boch - ber herrlichfte Sieg ber Rirche unläugbar!

<sup>\*)</sup> Bor uns liegt eine Ueberficht ber Summen, welche nach bem Cultus-Bubget ber englischenftindischen Regierung in den Jahren 1836 und 1831 an die verschiedenen Kirchengesellschaften in den Statishaltereien Bengalen, Madras und Bombay bezahlt wurden (mitgetheilt im "Ansland" 1833. Rum. 340). Sie vertheilen sich, wie folgt:

| Anglifaner:     | Breebyterianer: | Ratholifen: | Summe:                 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| 425,876         | 20,451          | 4000 4      | 150,327 <b>R</b> upies |
| 206,97 <b>6</b> | 11,700          | 5346 2      | 24,082 .               |
| 178.578         | 20.862          | 820 9       | 200 262                |

Bon ber gangen Summe zu ungefahr 85,000 Pfund fiel also eine ber fechenndachtzigfte Theil, mit 10,166 Ruplen, auf tie fatholische Rirche und ihre Cultus-Bedürfnifie; nun aber treffen in ganz Ofindien sammt ben Infeln breihundert fatholische Briefter auf Einen protestantischen Brediger, und in gleichem Berbilt-niffe steht die Bahl bes fatholischen Bolfes zur protestantischen Bevölferung. Wenn ber fatholische Riffionar überhaupt vom Stadt etwas erhält, so beträgt die Beisteuer nur 550 Francs, währent jeder Miffionar ber englischen Kirche 6000 Francs Gehalt bezieht, eine Bulage von 1000 Francs genießt, wenn er verheirathet if

Protestantischerfeits bagegen hat fich feit jenem vermeints ien Benbevunft nur noch ein neues Uchel eingeniftet, nam-) ber arafte Wirrwarr wiberftreitenber Geften. Die Anglis ter, Presbyterianer, bie schottische free church, bie beute, die ichweizerisch-basel'iche, die niederlandische "reformirte rche", bie unirte in allen Ruancen, Methobiften, Baptiften, tlutheraner u. f. m., die meiften Seften in fich wieber geilten - haben ihre Miffionare in Oftindien. Berr Brofor Delitich ju Erlangen nennt bas in feinen afabefcen Diffionereben" bie "protestantifche Diffion im meis ten Sinne", und behauptet: bas Bebiet, welches fie in tindien bis jest erobert habe, fei "im Bergleich mit bem sfange ber romifch-fatholifchen Rirche, noch giemlich ingig"; Bangigfeit und Unmuth ergriffen bas rebliche mg, wenn es fehe, wie "fich ba bas nordamerifanische nteinander von Rirchen und Geften wieberhole"; .es it", fahrt er fort, "ihrer viele, und bie Bahl folder wird em Unfcheine nach immer größer, bie vor folchem Unblide ) fehnfüchtig in bie vorreformatorische Beit gurudnben; ja damals war boch Die Rirche noch eine ehrfurchts vietende Ginbeit!" \*) Die wehmuthigen Rlagen bes Brofore find nur allgu erflarlich, wenn man auch bloß oberblich g. B. bas Organ ber altlutherischen Diffion in findien befieht. Diefe hat an mehreren Orten Gemeinden Befchlag genommen, welche unmittelbar vorher noch gur

und 500 Francs für jebes seiner — Rinder! Das Budget für das afatholische Rirchenwesen hat sich inzwischen bis zum Jahre 1850 schon auf 187,000 Bfund Sterling erhöht, wozu noch die enormen Summen gerechnet werden muffen, welche die zahlreichen amerikas mischen, englischen, beutschen ic. Missonsvereine für ihre Privats unternehmungen ausgeben. Und was ist die Frucht solchen Aufswandes?

Peipziger "evangelisch» lutherisches Miffioneblatt" 1853, vom 15. März.

englischen Staatsfirche gablten, ursprunglich aber, wie bebaup. tet wirb, von jenen lutherifchen Diffionaren aus Danemart gegrundet maren, die ben Sollanbern gegen bas Ende ihrer Berrichaft zu Gulfe eilten. Darüber ift nun ber haß ber Englander in foldem Dage entbrannt, bag fie ibre foonen Rirchen lieber nieberreißen, als ben auf bie offene Strafe gefetten Lutheranern überlaffen. Der lutherifchebeutiche Diffionar Somary in Tranfebar melbet einen folchen gu Tanjore vorgefommenen gall, und bemerft bagu: "3ch fonnte noch Manches von ber erbitterten Reinbichaft ber englischen Miffionare gegen und unb unfere Gemeinben berichten, Die mit ungegahmter Leidenschaft bie größten Unwahrheiten gegen uns ausbreiten." Bas er fonft über ben "außerft verfallenen Buftand" ber von ben Englandern übertommenen Gemeinden felbft fagt, bezeugt nur ju laut, baß es mit ben indisch protestantischen "Christen" jest nicht im mindeften beffer, ale vor ben Jahren 1812 bis 1818 fteht. reben von ben fortlaufenden Rlagen über Unfittlichfeit, Bigamie, heimlichen Boben : und Teufelsbienft bei ben angefebenften diefer "Chriften", woruber besonders ber Diffionat Rremmer ju Mabras ein Beisviel merkwurdiger Beudelei ergablt, und abgesehen von allen einzelnen Kallen - mas foll man fich ju Meußerungen benfen, wie fie ber Diffionar Das von Manaveram über feine Gemeinden macht! - Etliche Gemeinbeglieder", fagt er g. B., "waren im Glauben wanfend geworden; einer foll fogar geaußert haben: "es fei beffer, wieder ju ben Romifch = Ratholifchen jurudjutebren", ba ber Benug, ben er fruher burch feinen Anfchluß an tie englische Rirche gehabt hatte, aufgehort hat, feit ich bie Bemeinde übernommen. Diefe Chriften wurden, wenn fie gur Rirche famen, von ben englischen Miffionaren nicht nur geiftlich, fonbern auch leiblich gespeist, ju Beiten auch mit Rleibern und Gelb beschenft!" Und bamit man biefe Meuße: rung ja in gehöriger Allgemeinheit auffaffe, erflatt er in einem

bern Briefe \*) geradezu: "Die (neulich erft zu ben Lutheraen übergetretenen) Gemeinbeglieder ju Amenvobbei find. e bie meiften englischen Chriften, bie ich fennen lernte, rwohnt, und suchen fast alle Genuß vom Evangelium. an hat ihnen oft und viel die Sand gefüllt, und englies Belb vermag ja bas. Run fehre ich die Sache um, b sage: Gebt zur Kirche und für die Armen! und das ift oas Reues und gefällt ihnen nicht. - Es beftatigt fich er hier meine fo oft gemachte Erfahrung, bag bie Chrin biefes gandes" (Die durch ihren Gifer bem Berrn Difnar fehr fürchterlichen Ratholifen, Die "bofen Rachbarn", b jedoch unter biefen "Chriften" natürlich nicht begriffen!) teiftens bem Evangelio nur fo lange jugethan und gewoa find, ale bie Conne fcheint und irgend ein Bewinn gu ffen ift. Rommen einft bie Tage ber Beimsuchung über :Rirche in Indien - und fie fommen einft ficher! -- bann, aube ich - fallen fie haufenweise ab. " \*\*).

Wir aber haben nun bie unverwerflichften Zeugniffe er bas oftindische, und insbesondere bas ceplonische Missowesen der Protestanten bis an die Schwelle des Jahs 1853 herabgeführt, und man wird wenigstens den Borstef, daß sie aus der Luft gegriffen sei, unserer Behauptung ht machen können: Die Geschichte des protestantischen ifftonswesens ist ein Gottesgerichts-Urtheil.

<sup>\*)</sup> ber unter Anderm auch die amusante Erzählung enthält, wie er, während bes an eine angeblich beibnische Frau ertheilten Profelyten : Unterrichts, in der Taufcanditatin die längst getaufte entslaufene Fran eines Katecheten aus dem Westen entbedte.

ben Brief bes Miff. Schwarz vom 10. Rov. 1852, in n. 7 ben Brief bes Miff. Echwarz vom 7. Dec. 1852, in n. 7 ben Brief bes Miff. Aremmer vom 7. Dec. 1852, in n. 8 bie "Bidts ter aus bem Morgenlande" von Miff. Ochs, in n. 1 ben Brief bes Miff. Ochs vom Anfang Sept. 1852.

## XXXVIII.

## Glossen zur Tagesgeschichte.

Monseigneur Sibour und Beuillot, ober die Rech, nung ohne Wirth; neue Spekulationen auf die französische Kirche.

Man fieht, baß auch bei ben Ratholifen \_ bie Ginbeit bloß auf dem Bapiere fteht!" - fo las man neulich in ber "Rreugzeitung," und zugleich machte fich bas Blatt alle Banbe voll ju thun, um vorläufig eine genetische Beschichte bes frangofifden Schisma ju liefern, beffen Beburt man von Minute zu Minute erwartete. Ueberhaupt hat man überall ba, wo bie firchliche Rebellion bas eigene religiofe Dafein begrundet, auch jest wieder in aller Gile Palafte auf eine Erfcheinung gebaut, bie erft noch von weitefter Ferne einer Biberfeplichfeit gegen bie Autorität gleichfah. Der Enbischof von Baris hatte nämlich das Journal Univers mit bem ftrengften Interbitt belegt, weil es trop wiederholter Ris ge gewiffer Maglofigfeiten in ber Gewohnheitsfunde verharre, Beuillot aber, ber Chefrebafteur bes Blattes, gegen bas Berbot an ben beiligen Stubl appellirt, und von ben frangofischen Bischöfen öffentlich ein Theil für biefe, ein anderer Theil für jene Bartei fich ertlart. Run tonnte freilich Riemand, ber

de fatholisch-firchliche Einheit nicht unter bem Gefichtebunfte iner todten, barum gefühl = und gebankenlosen Uniformität veareifen will, in folden Meinungsbifferenzen icon eine Beabrbung biefer Einheit erbliden, porausgefest ben reblichen Billen ber ftreitenben Barteien, einer endlichen Entscheidung ver bobern Autorität fich ju fugen. Allein erftens will man protestantischerseits die Vorstellung nicht fallen laffen, daß die Einbeit in ber fatholifche bierarchischen Ordnung ein von Rom ms birigirtes Marionetten = Theater fei, und wenn auf Die Unnaturlichfeit und Unmöglichfeit einer folden Anftalt im Reiche bes geiftigen Lebens hingewiesen wirb, fo rebet man ich etwa mit bem befannten Erlanger Organ babin aus: Die hierarchie entschädige ben Geift für feine lautlofe Rnechtdaft auf firchlichem Gebiete burch grenzenlofe Conniveng in wlitischen Dingen, wo ber Katholit vom napoleonischen Abfolutismus bis jur focialen Demofratie nach Belieben bie Theorien feiner Luft suchen tonne. 3meitens hat man, wie benn Reber gerne glaubt, mas er municht und bofft, ben Rall sang außer Berechnung gelaffen, baß bie gwiftigen Barteien in ber hobern Einbeit fich wiederfinden fonnten. Man meis zete bie verfrühte Schabenfreube an ber eingebilbeten Berlegenbeit bes beiligen Stuhles, ber fich nun in ber miglichen Alternative befinde, entweder einen hohen Rirchenfürsten mit nicht anbebeutenbem Unhang unheilbar vor ben Ropf ju ftofen, sber aber ein gaien, Drgan von fo unverfennbar großen Berpienften um die fatholische Sache und so zweifellos treuer Ergebenheit an ben Stuhl Betri, wie bas Univers, ju vernichten; im erften Falle getroftete man fich einer offenen Erbebung frangofischer Biscofe ju Bunften bes Gallifanis. aus, im zweiten magte man fogar fcon von ben journaiftifchen Borfampfern bes "Ultramontanismus" Oppofition und Abfall à la Camennais vorauszusegen.

Daß ber papftliche Stuhl einfach Gerechtigfeit üben perbe, anstatt Bartei zu nehmen, bag er baber bie beiberfeits

porgetommenen Ausschreitungen ober Uebereilungen bemerflich machen, im llebrigen jum Krieben und jur Dagigung mabnen werbe, bas fagte jebem Ratholifen fein naturliches Befühl. 3m andern Lager aber mußte nur die "Rreugeitung" mit Ehren fich aus bem Sanbel zu gieben, als biefer Kall wirflich eintrat, und ber Bapft mit einer Milbe, Die nirgenbs verleten wollte, die Entscheibung mehr anbeutenb. ale in Borten formulirend, ben Bischöfen vaterliches Boblwollen gegen bie Bubliciften empfahl, auch wenn biefe gerabe einmal febl griffen, andererfeits aber, um mit einem geiftreichen Barifer-Correspondenten ber "Allgemeinen Zeitung" ju reben, auch in Beuillot, ber in Rom perfonlich feine Sache führte, nicht anders fprach, ale: "Rimm bein Journal auf bich, fefte beim und fundige nicht mehr." Die "Rreuggeitung" bachte fich nämlich: ben Rinbern Gottes muffen alle Dinge jum Beften gereichen, und machte aus ber veranberten Cachlage fogleich eine Rubanwendung ju Gunften bes eigenen gibins jurecht; "es ift," fagte fie, "von hoher Bebeutung, bag ber romifche Stuhl, ber Mittelpunkt ber fatholischen Chriftenbeit und bancben bas confequentefte, energifchte und fcarffinnigfte Bouvernement ber Welt, es nicht für unter feiner Burbe gehalten, in ben Conflict bes Ergbifchofe von Baris mit einem Barifer ... Beitungefdreiber"" perfonlich und noch bagu ju Gunften biefer an anberen Orten nur magia geschätten Menschenklaffe einzugreifen, und bem frangofischen Episcopat die Bflege und Unterftugung ber ",religiöfen Breffe" auf bas Dringenbfte an bas Berg ju legen." Daran, lautet Die Conclusion, ein Beispiel zu nehmen, hatten Die proteftantifchen Fürften, die ja die Bapfte in ihren ganben find, alle Urfache; baß fie nur auch z. B. bie "Rreuggeitung" in ihren Gifer anfachen, und, wenn gutgefinnten Schriftftellern ein Berfeben begegne, "fie mit Bohlwollen und Klugheit gurcht weisen" wollten, wie Rom gethan!

Dhne Zweisel verbankt es die "Kreugeitung" ihrem au

aeborenen Refvett vor jeber fraftigen Autoritat, baß fie mit fo feinem Taft fich aus ber Berlegenheit widelte. Ueberhaupt ift man febr im Brethume, wenn man glaubt, bag ber BroteRant icon an fich in Fragen ber fatholischen Autorität gegen biefe eingenommen feyn muffe; fie imponirt ibm vielmehr unwillfürlich, wenn nicht frembartige Motive bas beffere Befibl unterbruden, wie ber fustematische Sag ber bornirten Beloten und ber Kanatifer, Die bureaufratische Intolerang und ber lenbenlahme Liberalismus, ober bas repolutionare Bollblut. Die mabre Ratholicitat ift gefeit gegen biefe finftern Dachte, nicht aber fo bas Wefen bes Broteftantismus. Ecarfe Unterscheidung ber Motive ift baber unumganglich nothig, wenn man ben Grimm richtig beurtheilen will, ber jest in ber englischen und beutschen Breffe nicht meniger, als in ben Deganen ber frangofischen Revolutionspartei, barüber laut wird, bag ber Erzbifchof von Paris unverzüglich und sans reserve ben Bunfchen bes heiligen Stubles nachfam und feine Mabregeln gegen bas Univers wiberrief. Er erfüllte barin eine Bflicht feines fatholifden Gewiffens und feiner Stellung, und gab bamit feierlich Beugniß fur die Autoris tat; beshalb judte bie europäische Revolution, wie über ftechen. bem Schmerz im innerften Bergen, in fich jusammen, benn we fie mit Buverficht bas Gegentheil erwartet, mar jest bie unverfürzte Dacht ihres Tobesfeindes, ber Autoritat, von Reuem auf ben Leuchter gestellt. Der wahrhaft confervative Broteftant muß fich über biefen Gieg bes Autoritateprincips mothwendig felbft freuen, bagegen mar er ein fcmerer Schlag für bie - Revolution, und um fo fcwerer, je mehr Menschliches in bem veranlaffenben Streite auf beiben Seiten mit unterlaufen mar. Mit Recht bemerft barüber eine Barifer Correspondeng ber "Rreuggeitung" vom 10. April: "Bielleicht ift bier und ba ein Stachel bes Grolles gurudgeblieben, und die Berfohnung nicht fo aufrichtig, wie fie erscheint; aber bann ift biefer Sieg bes Autoritateprincips nur um fo glangenber. Rom hat gesprochen und überall wird gehorcht, gleichviel ob mit ober ohne inneres Biberftreben; und bas eben verbrieft ben abgeftanbenen Liberalismus, ber barauf gefcworen hatte, bie Senteng bes Bapftes werbe iebenfalls Del in's Reuer gießen, weil er bem einen Theil bes Rierus nicht Recht geben fonne, ohne ben anbern ju beleibigen." Ge bandgreiflich hat ber Triumph ber Encyclica vom 21. Dan ber Revolution, als bem Convolut ber Ertreme von unbewußter Knechtschaft und zugellofer Freiheit bes Geiftes, von egoistischer Atomifirung ber Gefellicaft und mechanischer Centralisation, das Urbild ber menschenwurdigen Freiheit entgegengeftellt, bag felbft bie halbofficiellen Rebern bes Barifer . Confitutionell" einem Anflug von Begeisterung gewichen finb, mb aus bem Chaos religiofer Seften und politifcher Fractionen bie Augen ju bem apostolischen Stuhle erhoben haben, be, allein auf bem gangen Erbfreis über alle Barteien geftelt, erhaben über alle Leidenschaften bes Moments, banbelnb in ber Kulle seiner Unabhängigfeit, auf bem Rampfplat ber wiberftreitenben Meinungen erscheine, so oft ein großes Interesse ber Moral ober ber Religion seine Interpention movocire. Die Frucht ber jungften Intervention nennen fie mit Rect un argument irréfutable en saveur des règles et des principes du catholicisme! Eine Bergleichung lage auch und nahe, wie religiofe Differengen ba ausgetragen werben, wo man in heller Bergweiflung bas munberliche Axiom geschaffen: bie Ginheit ber Rirche ichließt Die Debrheit ber Rirchen nicht aus, fonbern recht eigentlich ein;" es genügt jeboch bes Enbresultat zu bezeichnen : jeder behalt Recht, ber, fo die Bewalt hat, am meiften.

Bon Seite jener finstern Machte hat man indes die Hoffnung nicht aufgegeben, der fatholischen Autorität in Frankreich boch noch eine Riederlage bereiten zu können. Die Mittel, welche fie zu dem Ende ergreifen zu muffen glauben, find der hochsten Beachtung werth, denn wenigstens in Ginn

Sinfict verrathen fie ben richtigen Inftinft ber Revolution. verwundbare Stellen für ihre Angriffe ju finden. Bir vertrauen amar, bag bieß nicht ber Kall fei, wenn fie ben boben Rirdenfürften von Baris fich jum Bormurf ihrer Bearbeitung machen; bedenflich aber fteht es mit ber napoleonischen Regierung, welche fie aus Leibesfraften gegen Rom verheben. Bas fur's Erfte Monfeigneur Sibour betrifft, fo mar er por ber bonapartischen Usurvation Republikaner von bekanntem Gifer, und hat fich burch fein firchlich spolitifches Auftreten gerabe fo oft ben vorläufigen gnabigen Beifall, ale bas nachgebenbe ungnäbige Diffallen ber vereinigten Revolution erworben. Ratholifen burfen baraus fchließen, bag bie Rlugbeit ber Meußerung mit ber Reinheit ber Befinnung nicht immer übereinkomme; die Feinde der Kirche dagegen halten offentundig bafur, bag er im Bergen Ballifaner fei und nur nicht ben Duth bes offenen Befenntniffes habe. hoher Rirchenfürft mit einigem Unbang unter ben Bischofen ift nun aber fast unumgänglich nothwendig jur Creirung eines erflecklichen Schisma's, wie es intenbirt ift; baber läßt man noch jest alle Minen fpringen, um ben Erzbischof mit bem gehörigen Muthe jur Parteinahme fur ben Gallifanismus zu erfüllen, ben man als "freiere Richtung" vorzuziehen fich ben Anschein gibt, in Wahrheit aber ale bie "Revolution in ber Rutte" fich bluteverwandt weiß. Der Erzbischof bat Ach baber unausgesetter Aufmerksamteit in ber widerfirchlichen Breffe zu erfreuen, und faum erscheint irgend ein Bamphlet eines obscuren Autore voll gallifanischer Defereng gegen bie als "Rationalitat" verfappte weltliche Gewalt, wie ihrer nun brei bis vier aufeinander gefolgt find, so wird ber Rame Sibours flugs im gehaffigsten Sinne bamit in Berbinbung gebracht. Im gehässigften Sinne! Denn wenn er in bem befannten Ritualftreite auf Seite berjenigen fieht, welche bie bergebrachten Gigenthumlichkeiten bes frangofischen Gultus ber blogen Uniformitat nicht nothwendig opfern, g. B. bas trefflich eingerichtete Brevier ber Parifer Erzbiocese nicht ohne Weiteres für bas technisch zurücktehenbe romische hingeben zu muffen meinen — wie es Rom zwar annimmt, aber nicht selbst verlangt — so macht bas an sich noch nicht weder ben Schismatifer überhaupt, noch ben Gallifaner insbesondere, wie die Feinde ber katholischen Einheit als ausgemacht vor-

auszusegen fich ben Schein geben.

In folde, wenigftens voreiligen, Berbachtiaungen bat fic aber namentlich auch bas Univers verwidelt, und baburch ben Bwiefpalt jum offenen Bruche gebracht, nachbem ber fribere Bwift wegen bes Schulgebrauchs der heidnischen Klaffifer icon wieber vergeffen war.\*) Rom hat bie Ungebuhr fcharf geruat; bennoch bezeugt bie en glifche Breffe bem Detropoliten von Baris jest ihr heuchlerisches Mitleid wegen bes . Sieges eines Journaliften über einen Bijchof," und in Frantreich befleißen bas republifanische "Siecle" und bas voltairianischeorieanistifche "Journal des debats" fich berfelben Zaftif. Satte Rom im Gegentheil bas oberhirtliche Berbot bes Univers bestätigt, fo wurde biefe gesammte Preffe Beter geschrieen haben über eine Berschworung bes Bapftes und Sibours gegen die Breffreiheit, über Gingriffe in bas frangofifche Beitungewefen und in frangofifches Gigenthum! Ohnedies wirft das Siècle, vom Borne über die Unterwerfung bes Erzbischofes unter ben "Billen bes Bapftes" bingeriffen, ihm por: wie benn feine Broceduren gegen Die religiofe Breffe mit ben Hirtenfcreiben aus ber Beit ber Conftituante übereinftimmten, in benen er neben allen andern "Freiheiten" namentlich auch Freiheit ber Breffe in Anspruch genommen ac. Co handgreiflich bemonftrirt man auch mit noch fcwerern Bormurfen, dem Ergbifchof, wie man es mit ihm meine, wenn er nicht gefügiges Bertjeng au einer gallifanischen Rebellion gegen die tatholische Ginbeit mit Rom seyn wolle. Wir aber glauben vorerst ben Berficherungen bes Grafen von Montalembert: daß beutzntage nicht Gin Bifchof, nicht Gin etwas angesehener Briefter, nicht Ein mit bem Bertrauen ober ber Achtung feiner Bruber beehrter Ratholif, nicht Gin Organ ber religiofen Breffe es ma

<sup>\*)</sup> Auch über biefen Streit spricht fich bie Enchelica vom 21. Marz noch aus, in liberalfter Weise, fern von aller Ginseitigielt und Bebanterie: Die jungen Leute in ben Seminarien follten "eine wahrhaft elegante und berebte Sprace aus bem beften Berfen ber heiligen Bater und aus ben von aller Matel gereinigten berühmtesten helbuischen Schriftstellern fich aneignen" m. f. w.

gen wurde, bie vier Artifel von 1682 aufzuftellen, welche eine verblendete Regierung noch vor funf Jahren in ben Semina-rien Frankreiche ale Glaubenssymbol zu lehren befahl; wir glauben, daß überhaupt nicht Gine ben Ratholifen achtungemerthe Stimme für Uebergriffe Frankreichs gegen bie ftrengfte tatholische Einheit fich erheben murbe. Wie oft hat man a. B. wahrend bes Streites mit bem Univers Diefem ben Ami de In religion in beutiden Blattern ale Organ bee Gallifanismus gegenübergestellt? Wir haben nie eine Spur bavon in bem trefflichen Journal bemerkt, wohl aber auf beiben Seis ten eine ohne 3weisel in der traurigen Bergangenheit ber frangofifchen Rirche wurzelnbe, bem beutschen Charafter frembe Reiaung zu gegenseitiger Berfeterung und fast fleinlicher Diftrauenspolitif, worin übrigens bas Univers unbestritten Dei-Wenn diefe befangene Stimmung, fo lange die Rirche von Außen Rube hat, noch fortmahrend von Beit ju Beit Reibungen im Innern erzeugt, fo ift bas nicht zu vermunbern, thut auch der fatholischen Einheit, die eine lebendige und unter Menfchen gegrundete, nicht eine Ilnanimitat vollenbeter Beiligen ift, noch feinen Gintrag, und es ift, wenn nicht bamifche Bosheit, fo boch lacherlich, barüber in ben Blattern aleich ben Mund voll ju nehmen : "ber Illtramontanismus und ber Gallifanismus und ihre beiderfeitigen Bundesgenoffen zeigten fich von Reuem bie Bahne." Gerade jest, wo die Schrift eines gewiffen Abbe Laborbe gegen Die "Geltung bes Inder in Franfreich" Aufsehen macht, und die orleanistischen Boltairianer ber Debats fie für eine nicht minder gemäßigte als fraftige Apologie ber gallifanischen Freiheiten rubmend erklaren - jest protestirt j. B. derfelbe viel verdachtigte Ami de la religion gegen jene "ebenso ohnmächtige als vereinzelte Stimme, Die unter bem frangofischen Rlerus feinen Antlang finden werde." Rurg - fommt es zu einer gallikanischen Bewegung, so wird fie bloß einigen Schmut aus den kirche lichen Tiefen an die Oberfläche treiben, und der Impuls Dazu natürlich von Außen in die spiegelglatten Baffer Des fatholischen Lebens in Frankreich geleitet werden muffen.

Das ift: aus ben Tuillerien! Dazu noch eine leibliche Bahl gallifanischer Bischöfe! — bas wäre freilich ein Beispiel von unberechenbarer Zugfraft für ganz Europa. Wir bediesnen uns ber Worte ber Darmstädter "Allgemeinen Kirschenzeitung" vom 31. März, um zum Schlusse noch zu besweisen, wie es gerade diese lockendste Aussicht war, durch die ber französische Journalstreit auch in Deutschland die widersfirchlichen Gemüther eleftrisitt hat. "Riemals wohl ist der

mit ber fatholischen Rirche fich ibentificirenben Bartei eine termalmendere Strafpredigt gehalten worden, ale burch ben Dund eines ber erften Bralaten Franfreiche. Ber wirb ber erfte beutiche Bralat fenn, ber bem Uebermnthe und ber Anmagung ber beutichen fatholischen Bartei einen abnlichen Dampfer auffest?" - "Die nicht felten ber Rirche. Dem Staate gegenüber, eine Art Infurrectionerecht beilegt" (wie gewiffe Journale und g. B. fammtliche Bifcofe ber oberrheinischen Rirdenproving, meint bas fuperfluge Dragn!). Rur Bralaten gegen Bralaten, und nieder mit ben journalis ftischen Satelliten ber fatholischen Autorität! Kur Kranfreich betrachtete man bie Sache bereits als gang ausgemacht, und melder Gewinn mar nicht icon dieß fur ben Brotestantismus, bem fein anderes Glud blubt, ale bas Unglud ber Andern. In ber That febreit Die Darmftabterin: Cibour boch! wir find gerettet, unfer Berlegenfenn in der Breffe hat ein Ende: benn man fieht jest, baß es mit bem fatholischen "Rubn ber Einheit und bes Borgugs unwandelbarer objeftiver Babr beit" nichts ift; wie überaus machtig zeigt fich jest in Frantreich ber Cubjeftivismus im Rlerus felbft über fo tief ein fcneibenbe Fragen;" nun fomme une nur noch einmal Evner mit "ber Behauptung ber fatholifchen Ginheit und ben Traumen von ber Gelbstauflofung bes Brotestantismus, welder ber Billfur fubjeftiver Deinungen preisgegeben fei, und baher jedes innern Saltes ermangle;" feht auf Rom und Cibour, und "bie gurcht vor unferer Celbftauflofung mus schwinden, menn wir andere une nicht felbst aufgeben;" nut, um Gottesmillen! nicht gerabe jest - verzweifelt, nur noch jum allerlettenmale ein wenig Geduld; gerabe jest fängt bruben ber Tang an, und "die nach uns Rommenben werben erleben, bag ber Ratholicismus immer mehr in feiner Einbeit fich lodert und ben Romanismus überwindet, ber Broteftantismus aber aus feiner Berftreutheit fich fammelt gu einer neuen höhern Ginheit", in der auch alle fatholifden (?) Richtungen, bie gegen die "geiftentleerte Ginbeit" bes Romanismus in Opposition fteben, Plat finden werben; bat ift bann die "Rirche ber Bufunft"! - Colche Berbeigungen hat ber arme Jeremias aus Darmftabt am Borgbend Des erften April mit gesperrter Schrift jum Beften gegeben, und gehn Tage barauf faß er icon wieder auf ben Coer ben feines Brophetenfpiegels, und weint gur Stunde über den Episcopat Franfreichs und seinen unverhofften Manaci an "Subjectivismus"!

## XXXIX.

Die Gewalthaber in der Schweiz- und der Kanton Freiburg bis zu Anfang des Jahres 1853.

An Conjecturen, Combinationen und Brophegien, wobin bas Gelingen ber Plane unserer heutzutägigen Bolfsbegluder jebes größere ober fleinere gand unfehlbar führen mußte, fehlt es nicht. Indes fonnen Conjecturen, Combis nationen und Brophezien es nicht ablehnen, bag ihnen nicht Ginwendungen, Biberfpruch und 3meifel entgegentreten, fie bieburch in Thefen vermandelt werden, die, fo wie ihre Berg fecter, ihre Befampfer finden. Einen endgültigen, einen unangreifbaren Enticheib fonnen nur bie Thatfachen begrunben. Stehen biefe jur Sand, bann werben bie Combinas tionen und Brophezien überfluffig, ober die Thatfachen treten voran und bruden jenen ben befraftigenben Atteft auf. finben wir nun auf ber Marte beutider und welicher Bunge, in beibe bineinragend, einen fleinen, wenig beachteten gandfrich, welcher feit bem 14. November 1847 bergleichen Thate fachen in ununterbrochener Reihenfolge an bie Sand gibt. Es ift ber Ranton Freiburg in ber Schweig; jener Tag ift berjenige feiner llebergabe an die fcweigerischen Dajoritate-Soldlinge. Seitdem fcmachtet bie Bevolferung beffelben in entwürdigenden, alles Recht bobnenden Banben, wie nur

50

bie gewiffenlosesten Spieggesellen ber gewiegteften Meuterer fie zu flechten verstehen, in einer Lage, die einzig von jenen Lügnern, welche die bemoralifirende Leitung ber Gejchicke bes einst ebenso biebern als friedlichen Schweizervoltes in ihre von Bruderblut triefenden Hande genommen haben, als eine rechtlich begründete, fürsorgliche und wohlthuende fann angepriesen werden.

Lugner nennen wir fie! Db wir fie Rothe, Rabitale, Repolutionare, Maginiften, Roffuthianer, Balmerftonianer nennten, dieß alles maren nur andere, jum Theil frembartig flingente Laute für jenes urbeutide Bort, welches boch bieje Menichenart am berftanblichsten bezeichnet. Denn bas Grund wefen berfelben, ihr jederzeit, allenthalben und in jedmeber Bortommenheit angewendetes Agens ift bie Luge. ift ihre Baffe jum Angriff, ift ihr Schilb jur Abmehr, if bas Losungswort, mit bem fie ihre Legionen fammeln, ift bie Keldgeschrei, unter bem fie babergieben. Die Luge ift bas Mintl ebensomohl um jum 3mede ju gelangen, als um ben erreichten 3med feft zu halten und ihm zur meiteren Ausbehnung zu rethelfen. Die Luge wird nach Innen angewendet, um bie uttheilelofe Menge gu fobern, ju beruden, ju gangeln; nad Außen, um die burch irgend eine bort ale vereinzelt ericheis nende That - Aufgeregten ober gar Aufgeschreckten zu beichwich tigen, fie wieber einzulullen, fie auf bas weiche Bolfter ihrer unfruchtbaren Dagregeln veranuglich jurudjulehnen. fonnte es auch anders fenn? Bebe Revolution, fomme fie nun von unten ober von oben, geht aus ber Rachtfeite ter menfcblichen Ratur hervor, ift ein Cultus, ber jenem Seift bargebracht wird, von dem es heißt, daß er in der Rinfternif Diefer Belt herriche, ber aber auch in Sinblid auf Die Mnfange bee Menfchengefchlechte und feiner Brofefforenarteit an bemfelben "ber Bater ber Luge" genannt wirb. Ber bi her wie immer in beffen Dienft tritt, in ben muß nothwenbig, mehr ober minber, von feinem Wefen etwas übergeben,

bieß je nach ber Befliffenheit, welche ber Denich in foldem Dienfte an ben Tag legt. Daber lebrt alle Erfahrung, bas bie hervorragenden Sauptlinge, die lauteften Wortführer, Die raftlofeften Forberer, wie die gabeften Stammbalter aller Revolutionen mabre Roloffe ber Lugenhaftigfeit find. Belde Bolte von Beugniffen in allen Geftalten und Gubftangen, bei ben wichtigsten wie bei minder bedeutenben Borfommenbeiten, fonnte nicht zur Erhartung biefes Sages einzig bie Schweiz feit zwanzig Jahren liefern! Bat bod Alles, mas feitbem ber nunmehr autofratifc berricbenbe Rabifalismus in diefer burdaufenen vermochte, feine Burgel und feinen Stubpunft in ber Luge; pragt fich boch biefelbe binwieberum allem bemienigen auf, mas er zu erzielen vermag, mas er au bearunden im Stande ift. So lange er g. B. fich noch gur herrichaft burdringen muß, fpricht er von Kreiheit, von Erleichterung, von allgemeinem Boblstand; bat er in bieselbe fich festgefest, alebann zeigen bespotische Magregeln, britdenbe Laften, Vergeubung bes gemeinfamen Gutes und maßlofe Gingriffe in den individuellen Befit ben mahren Berth und ben achten Gehalt jener Borfpiegelungen.

Aus ber Lüge, bem zeugenden Urschlamm des Radikalismus, ist der Majoritätskrieg gegen die eidgenössischen Kantone im Jahre 1847, aus dieser sind besonders die gegenwärtigen, außerhalb nur bruchstudweise bekannten Justände
des Kantons Freiburg hervorgegangen; durch die Lüge, da
diese in den Bundesbehörden und in den meisten Rathsfälen
ihr Lararium hat, werden sene Justände mit einer Beharrlichkeit und Gewissenhastigkeit sestgehalten, die für alles
Edle, Würdige und Heilige mit keiner Diogenes-Laterne
könnte gesunden werden. Richt der Belehrung wegen (für
diese sind nur die wenigsten Menschen empfänglich, diesenigen, welchen sie vor Allem Roth thäte, gewöhnlich am minbesten), sondern bloß um für die Jusunst Act davon zu
mehmen, möge hier versucht werden, in stücktigen Umrissen

ein Bild biefer Buftanbe ju entwerfen, und aus bem bunfeln Schacht bie Burgel an bas Licht zu gieben, aus welcher ibnen ber fie immer noch erhaltenbe Stoff aufließt. Beld ebrenvollen Individuen, welchem Bufammenwirfen preismurbis ger Umftanbe und bochft nobler Rrafte biefelben ihren Urfprung ju verdanten haben, bas ift bereits im Sabre 1848. im XXI. Bande ber Siftorischevolitischen S. 499 ff., actenmäßig bargethan worben. Das hienacht Kolgende mag als Vervollständigung und Kortsebung jener Mittheilungen gelten, welchem als nothwendiges Borwort nur eine Bemerfung beigufügen ift. Es muß namlich auf. fallen, bag in ber gesammten Schweiz ein einziger Ranton in ber erceptionellen Lage fich befindet, im Ramen ber Rreis beit und ber Bolfesouverginetat unter einem barteren Drude au ichmachten, ale er je burch einen ganbvogt über ein vormaliges Unterthanenland hatte fonnen geubt merben. Das Rathsel lost fich leicht. Das Freiburger Bolf ift ein tatbelifches, ein fest und redlich fatholifches Bolt, und befrwegen glaubt man gegen baffelbe ju Allem fich berechtigt, was man bei einem andern, welches biefe Gigenschaft nicht befaße, nie male fich erlauben murbe. Der Buftand bes Rantone Rreis burg bietet bas anschaulichfte, freilich ichauerliche Bilb bei mas ber fiegreiche rothe Radifalismus nicht glein gegen bie Rirche, fondern auch gegen beren Blieber, blos besmegen, weil fie folche find, ju verüben fich berechtigt balt.

Man erinnert sich, wie im Jahre 1847 bie Majoritates Proclamation, die dem Beginn des Unterdrückungsfrieges gegen die eidgenössischen Kantone voranging, in zierlichen Wortfügung es verfündete, daß die damaligen Rüftungen teinen andern Zweck hätten, als Auflösung des Sonderbundes (der engern Berbindung sieben eid genössischer Kantone zur Wahrung ihrer bedrohten Rechte); daß weder die Unabhängigkeit, noch die Souverainetät, weder die politischen Rechte, noch die firchlichen Institute jener Kantone das min-

beste zu befürchten hätten, indem mit Aushebung bes Sonberbundes jede Ursache bes bisherigen Zwiespalts gehoben
sei. In dem Versahren derselbigen Männer gegen den Kanton Freiburg, von denen diese Proclamation ausgegangen,
liegt seit jener Zeit, da dieser Kanton der Uebermacht sich
fügte, die auf den gegenwärtigen Augenblick der Beweis,
wie jener Wortschwall von der Lüge sei eingegeben gewesen,
die Proclamation der Lüge zur Umhüllung habe dienen müssen, dann nachmals durch die Lüge sei ausgelegt und in Anwendung gebracht worden.

Der Ranton Freiburg in feiner ifolirten Stellung mar, trot bes entschiedenen Willens und bes hochbergigen Muthes feiner Bewohner, faum ju retten. Es bedarf feiner unebrenhaften Einwirfung (wovon feiner Beit mehr ift gefproden, ale erwiesen worden) auf damale hochbetraute Indivibualitäten, um feine Cavitulation vom 14. Rovember zu erflaren. Dieselbe murbe eingegangen von der einen Seite im guten Blauben mit redlicher Gefinnung, auf ber anbern, bei ber flegreichen Majoritat, ftanb, mit vollgestopfter Banborg-Buchfe, Die Luge im Sintergrunde. Der eine Contrabent, bie rechtmäßige, burch lange Jahre von jener Majoritat anerfannte Rantoneregierung, burfte fich bem Glauben bingeben, burch ihr Beugen vor ber Baffenübermacht werbe ihr Bestehen gesichert, ber Ranton aus ber Willfur eines Giegere gerettet, jumal ba ber lorbeerumranfte Oberfelbherr ben verfaffungemäßigen Behörben (und bas maren eben biejenigen, mit welchen bie Capitulation geschlossen worden) feinen Beiftand gur Sandhabung ber öffentlichen Ruhe und Sicherbeit jugefagt hatte. Darin lag boch unbeftreitbar bie formelle Anerfennung biefer Beborben. Die erfte berfelben, ber Staaterath, ging aber in Burdigung ber letten, obwohl noch verhüllten, Bestrebungen ber Tagfagunge-Majoritat meiter, und feste an feiner ftatt (wozu er volltommen befugt war) eine Commiffion ein, welche ben großen Rath als gesebgebenbe Behörbe einzuberufen gehabt hatte. Allein Riemand wollte in biese Commission eintreten, so daß ber Staatsrath seinen Berrichtungen wieder sich unterzog, dieses dem Rajoritäts-Besehlshaber anzeigte, und von demselben bestätigt wurde.

Batte nicht bei alledem die specifische Bewegfraft ber Rabifalen und Bolfebeherricher, Die Luge, vorgewaltet, fo batte fraft ber geschloffenen Capitulation und ber hierauf erfolaten Anertennung ber rechtmäßigen Regierung biefelbe muffen beschütt werben, jumal fie ber geftellten Bebinaung frei und frant fich unterzogen batte. Macin bamit mare ber lette 3med bes angezettelten Dajoritatsfrieges, auch biefen eibgenössischen Kanton mit allen Revolutions Gludfeligfeiten ju überfcutten, nicht erreicht worben. Und bier mußte berfelbe vornehmlich in's Auge gefaßt werben, weil bas Rreiburger Bolf burch Bieberfeit, Krommigfeit und treue Wahrung alten Rechts und alter Sitte besonders ich auszeichnete. Aber bie bienftreichen Werfzeuge ber Majoritt ftanben icon vor bem 14. Nov. geruftet. Gine Rotte von Aechtern, Sträflingen und Fremblingen, welchen Rauber und Blunberer ale murbiger Bortrab Bahn machten, erflarte fic binter ben verschloffenen Thuren bes Theaters fur bas Rreis burger Bolf, und fanbte bemfelben fieben ihrer Benoffen als Regierung hinaus, welche alle gefetgebenbe, ausubende und verwaltende Gewalt zugleich in fich vereinigen, in unbegrange ter Befugniß aus ber Pflege ber Juftig entfernen mochte, wer jenen mifliebig mar, und bagu berufen, men fie als binreichend geschmeibigt erfannten. Diejenigen, Die burch einen zusammengelaufenen Saufen fich hatten voranschieben laffen, legten fich fernere bie Befugniß bei, Confiscationen und Berbannungen nach vollem Belieben aussprechen zu fonnen. Die balbige Auswahl berjenigen, Die von biefen follten getrefe fen werben, ließ fich mit Sicherheit erwarten. Und bas wurte "ein in Ermangelung irgend einer Regierung ge

faster Bolfsbefdluß" genannt. Dem fab ber Dajoritate-Kelbberr ju; er ließ geschehen, mas geschehen mochte, ungeachtet bei Beachtung bes geschloffenen Bertrages Alles in die geborige Ordnung hatte fonnen gebracht werden. Die Anwalte und Schirmfreunde jener Sieben logen im Jahre 1852 unbebenflich alle Schuld bem ichuslos gelaffenen Staatsrath auf. Der aber mare ber unerfahrenfte Rovige, welcher glauben fonnte, Die Borte bes Oberften Bontems, ber feiner Beit ebenfalls bei bem Majoritatobeere biente, batten einen Ginbrud auf bergleichen nationalrathliche Individualitäten machen fonnen. "Durch Freiburger", fagte er, "burch Flüchtlinge, bie mit bem eidgenöffischen Urmband befleidet maren, murde bie Ranglei Ungludlicher Beife that bie Bunbesbehorbe nichte, um biefen Scenen ber Unordnung juvorzufommen ober ihnen halt ju gebieten. Schon Tage juvor mar ich genothigt, eine Bande folder Flüchtlinge ju entwaffnen, welche ein Bebaube ju erbrechen versuchten. Gine ahnliche Scene fonnte ich verhuten, andere aber hatten bennoch ftattgefunden."

An der Spipe jener Sieben und seitdem des Kantons steht ein gewisser Julius Schaller. Was dieser Mensch den guten Freiburgern Alles bereiten werde, hatten sie alsbald einem bedeutsamen Wort desielben, ware es ihnen bekannt geworden, entnehmen konnen. "Iwanzig Jahre", außerte er sich, "würden nicht hinreichen, um seine Rache zu sättigen." Begehrte er doch mit dem Antritt seiner improvisiten Gewalt von dem Majoritäts Deersten Rilliet: "er solle der gereizten Stimmung der Truppen gegen die Jesuiten, Geistslichen und deren Anhang freien Lauf lassen, denn dem durch sie in Dummheit und Unwissenheit versetzen Bolt könnten nur durch Unglück die Augen geöffnet werden." So lauteten die Primae Preces dieses neugeschaffenen Landesvaters. Ein Jahr später trat er offener mit seinen Gesinnungen hervor, indem er Angesichts eines katholischen, in seinen Ueberzeugungen

bereits tief gekrankten Bolles in ber gewohnten Sprache ber Biffenden laut fagte: "ber Jesuitismus umschließt ben Burger von ber Biege an bis in's Grab; er prägt seine Grundsäte bem Kinde ein, verheirathet den Erwachsenen, urtheilt über den Schuldigen, empfängt die Geständniffe der Sterbenden, überliefert den Tobten der Erde und verfolgt ihn selbst dis jenseits des Grabes, in ewige, unbefannte Regionen.

Bie die Sieben während ber ersten zwei Monate ihre Herrschaft über ben Kanton walteten, wie ihre beutegierigen Griffe erst nach bem geistlichen Gut, sodann nach bem Bermögen der ehrenwerthesten Individuen sich wendeten, welche Brutalitäten, nicht selten unter Mitwirken der willsährigen Majoritäts Bajonette, bei den Wahlen geübt wurden, wie die Provisorischen, nachdem diese Leute geliefert hatten, der gleichen man wünschen mochte und brauchen konnte, in Dessinitive und auf neun Jahre Afselurirte sich verwandelten, wie sodann deren erste Regierungsthätigkeit gegen den Bischof und die Geistlichen sich wendete — von diesem Allem ift in dem früher erwähnten Aussache gehandelt worden.

Die Juli-Revolution in Frankreich hatte auch auf ben Kanton Freiburg ihren Einfluß geübt, nur daß er hier nicht so durchgreisend und so zerwühlend wirkte, wie in den meisten übrigen, jedensalls in sämmtlichen protestantischen, am meisten aber in den gemischten Kantonen. Bis dorthin stand beinahe ausschließlich das ehemalige Patriciat an der Spipe der öffentlichen Angelegenheiten. Es war von dem Bolk geachtet, es sorgte für dasselbe, freilich nicht im Sinne des modernen Aufklärichts oder des Freimaurerthums, sondern in patriarchalischer Weise; zwischen dem (vortresslichen) Klerus und der weltlichen Sewalt bestand ein schones Einverständnis. Dieses Patriciat stellte nach jenem unheilschwanzgern Ereignis in dem Rachbarlande eine neue Berfassung auf, welche den weit sich geltend machenden Theorien mas

ches Bisherige zum Opfer brachte, den sogenannten liberalen Anschauungen mehr einräumte, als disher; diese Berfassung wurde nicht der Abstimmung des Bolses, wie in weiter vorangeschrittenen Kantonen geschah, sondern bloß dersenigen seiner gewählten Stellvertreter unterworfen. Bei dem
Bertrauen, womit jenes seinen Regenten entgegenzulommen
gewohnt war, bei der lebendigen Ueberzeugung, daß sie redlich sein Wohl im Auge hätten, verlangte es solches nicht.
Siedenzehn Jahre hat diese Verfassung bestanden, und nicmals je in all dieser Zeit ist es dem Freidurger Bols eingefallen, aus dem Grunde jener Unterlassung an derselben zu
rätteln. Es besand sich wohl und zusrieden dabei.

Anbers war es in ben übrigen Rantonen, beren Bortführer biefelben an bie Spipe ber Revolution gestellt hatten, um fie immer meiter burchauführen, die für ben Rabifalise mus, ale fur ihr porgegebenes, allein gultiges Brincip bes wahren Bolferwohle, mit Wort und That einstanden. weniger die fruheren Regenten von Freiburg biefem Brincipe bulbigten, je enger fie auf ben Tagfagungen ben Boten berjenigen Rantone fich anschloffen, die bei allen Angelegenheis ten noch ein ungetrübtes und marmes Gefühl fur Recht an ben Tag legten, noch eine flare Ginficht beffen hatten, mas bem Frommen bes Schweizervolfes biene, und welche Stellung beffelben in ber Mitte breier ganber bie allein richtige fei - befto unablaffiger murbe bie Berfaffung bes Rantons Freiburg, namentlich bie Art ihrer Ginführung, bie Bielfceibe ber gugellofen Beitungefchreiber und ber maulfertigften bei zusammengetrommelten Bobelversammlungen. Sie mochten es tief bebauern, bag ihre Diatriben bei bem Freiburger Bolf feinen Biberhall fanden; bennoch wurben fe nicht mube, biefe Berfaffung ber Mangelhaftigfeit, ja felbit hochft zweifelhafter Bultigfeit zu zeihen, einzig beshalb, weil fie feiner Beit bem Bolfe nicht gur Abstimmung fei vorgelegt worben.

Die folibe Lugenhaftigfeit barf vor feinem Biberfprud, por feiner Kolgewidrigfeit jurudbeben; fie muß benüben, mas ihr gerade bienlich ift, ohne burch früher noch fo beharrlich Behauptetes fich irre machen ju laffen. Gewiegte Freunde und vertraute Bruber hatten fich ju Freiburg foeben bie Regierungefeffel jurechtgerudt, feft in biefelben fich gefest; man wußte, was von fo Burbigen ju gewarten fei. Bie burfte es somit irre machen, daß fie ihre Bartie genommen, fic's bequem gemacht batten ohne, ja wiber ben Billen bes Bolfes? Die burfte man ber fleten Bemanglung ber ehevorigen Berfaffung in einem fo ermunichten Augenblide ferner gebenten? Bloblich erblidte man in jenem fonft fo bart getabelten Ber fahren einen preiswürdigen, jur Nachahmung berechtigenben Borgang. 3ft bie Berfaffung von 1831 bem Bolfe nicht vorgelegt worden, wie follte es biefes im Jahre 1847 verlangen? - fagten bie gleichen Leute, welche fonft bei je ber Gelegenheit an bas Bolf appellirten, Die Enticheibung bes Bolles für jede wichtigere Frage forberten, auf ben Bollewillen in Allem, ale an die suprema lex, fich beriefen. Wenn ba bie Luge nicht in ihrer grellften Fragge, mit ihrem baglichften Ausbrud und entgegengrindt, wo und wie benn fenft mußten wir ihr begegnen?

Hochstens noch in ben Bersammlungen ber schweizerischen Amphyttionen, dieser Bereinigung der markantesten Audacitäten ber Majoritätsherrscher. Fassen wir die hier berührten, in dem erwähnten frühern Aufsat umständlicher dargelegten Thatsachen über das Entstehen und das erste Auftreten der neuen Regierungsgewalt in Freiburg zusammen, und hören wir, wie in jener Versammlung davon gesprochen wurde. "Bas die Entstehung des jesigen Rechtszustandes im Kanton Freiburg betrifft", heißt es in einem Bericht des Bundesrathes von 30. Juli v. 38., "so wird man denselben nicht im Ernste darum rechtlos nennen können, weil vorübergehend und für kurze Zeit eine provisorische (aber wie entstandenet) Regie-

rung functionirte, welche, wie in allen abnlichen gallen, beren bie Schweiz viele aufzugablen bat, aus bem Drange ber Ereigniffe und Umftanbe bervorging, und nicht aus allgemeinen Bahlen bes Bolfes. Bald jeboch murbe eine conflituirende und gefetgebende Berfammlung einberufen, welche auf birecten Boltsmahlen beruhte. (Bie biefe fogenannten Bolfsmahlen betrieben murben, ift befannt.) Man bat fich amar beschwert, bag Bebufs ber Ginfduchterung Berbaftungen vorgenommen worben feien, bag man einen bohnenden Wahlmodus eingeführt habe, und daß bie Wahlen unter bem Drude eibgenösischer Bajonette ftattgefunden Allein wir fonnen feineswegs jugeben, bag biefe Beidulbigungen richtig, und bag fie geeignet feien, eine Rullitat ber Bablen ju rechtfertigen. Es mußte gewiß Jebermann einsehen, daß wegen Ausübung bes Bahlrechts Riemand verhaftet murbe, und bag gang anbere Grunde fur Berhaftung einzelner Berfonen vorhanden feyn mußten. Much ift zu bemerfen, bag ber große Rath (ei! ei! welch Arqument!) bie Bahlen (b. h. die auf feine Mitglieder gefallenen ober vielmehr geleiteten) bestätigte, und bag bei Behandlung ber Barantie ber Berfaffung feine einzige Befdmerbe ober Brotestation aus bem Ranton Freiburg vorlag."

Daß in Hantel und Wandel, bei Gewerb und Berfehr nur allzu oft Einer ben Andern anlugt, ift eine leider häufig zu machende Wahrnehmung; daß aber in den wichtigsten Angelegenheiten des ansehnlichen Theiles der Bevölferung eines Landes die eine höchste Behörde die andere in solcher Weise, wie hier geschieht, über Borgänge belügt, welche durch Aften und öffentliche Schriften genugsame Beleuchtung längst gefunden haben, das dürfte noch nicht oft vorgeskommen sehn. Geschieht solches nach Innen, so mag man hieraus beiläufig entnehmen, welches Gewicht auf die nach Ausen gerichteten Erklärungen, Rechtsertigungen und Zusi-

cherungen folcher mit ben Revolutionaren aller ganber in engem Busammenhange fiehenden Sauptlinge zu legen fei.

Entweber ift ber Rabicalismus ficher, fein Bolf fo aut eingeschult zu haben, baß es glaubig jebes Bort beffelben binnimmt. mas auch fein Erinnerungsvermogen barmiber einwenben moge; ober er ift von folder fouverainen Gering. fcanung biefes Bolfes erfüllt, bag ihm auch bie begrundetfte Einmendung gegen bas Behauptete gleichgultig ift; fonft batte es biefen Bunbesherren fcmer fallen muffen, einen Beweis a führen, bag irgendmo "proviforifche Regierungen aus bem Drang ber Greigniffe hervorgegangen feien." In allen Rantonen. in welchen, fei es nun burch Bewalt, fei es auf friedlicherem Bege, eine Berfaffung umgefturgt marb, festen immer bie bisherigen Behörden, freilich mit bem Beifage "provisorifo", bis jur Ginführung von neuen ihre Berrichtungen fort. Co geschaft es in Freiburg in ben Jahren 1814 und 1830. Rie gente findet bie monftrofe Erscheinung, welche bier im Jahre 1847 hervortrat, und von jenen Bundeerebnern mollte gerechtfertigt werben, ein Seitenbild. Der Bintergebanfe aber, weßhalb bie eblen Berren in Bern gegen bas Bolf von freis burg ju Allem fich berechtigt halten, ift leicht aufzufinden: es ift ihnen ju fatholift, befhalb ju confervativ. Bieten fich boch überall bas milte Sturmen und bas lautlofe Bib. len freundlich die Bruberhand wider bas entschieben Rattelische, nur daß jenes aufrichtiger und ehrlicher ift.

llebrigens erheischte es die eiserne Stirne eines Sturmbodes des Radicalismus, um bei jener Schutrede für bie Borgange in Freiburg sogar durch ein der Publicitat übergebenes Schreiben des Oberften Rilliet sich nicht beirren zu lassen. Dieser Rilliet war einer der vornehmften Befehlshaber der Majoritats Armada, und hatte über die bundesrathliche Botschaft, welche die Berwendung der Bajonette auf die öffentlichen Angelegenheiten von Freiburg in Abrede ftell, ein eigenthumliches Licht verbreitet. Balb nach meinem

Einzug in Freiburg", fagt berfelbe, "begehrten gemiffe potitifche Berfonen, welche feitbem in ihrem Rantone eine Rolle fpielten, von mir bie Erlaubnif, vor bem Gafthofe ber Rramer eine Bolfeversammlung veranftalten zu burfen. 30 aab eine abichlagige Antwort. Es befanden fich 10.000 Dann Truppen in ber Stadt; biefe hatten bie Berfammlung gebilbet, und bieß mare ungereimt gewefen. Beneral Dufour billigte meine Anficht und ichrieb mir noch in berfelben Racht: was die Bolfsversammlungen anbetrifft, so follen folde meber in ben Strafen, noch in ber Begenwart ber Truppen ftatt finden." Daß hierauf bie Goldlinge bes Rabicalismus an vielen Orten um bie Lofale aufgestellt maren, in benen die Wahlen vor fich geben follten, ift eine Thatfache, Die trot aller bunbebrathlichen Berficherungen fo menig fann geläugnet werben, ale biejenige, bag bas 3ahr 1852 ein Schaltjahr gemejen fei. Wenn aber andere Grunbe, als die Bablen, Urfache fo vieler Berhaftungen unmittelbar por biefen gemefen find, weßhalb hutet man fich, biefen Grund, mare es auch nur bei einem einzigen Individuum, anzugeben, und weßhalb find bie meiften ber Berhafteten nach erfolgten Bahlen alebald wieder entlaffen worden, ohne baß fie ein Berhor zu bestehen gehabt, ober bag man ihnen ben leiseften Grund ihrer Berhaftung angebeutet batte? Bar es bem Bebachtniß bes bundesrathlichen Referenten entfcwunben, bag unter ber frischen That einer ber Gehülfen fich geaußert batte: Die Berhaftungen feien nothwendig gemefen, "um ein wenig Bablichreden ju verbreiten?" Der hatte anfällig jener Chrenmann hievon gar nichts vernommen ? Auf beffen hochweise Ginwendung, mit ber er jebe Begenrebe jurudherrichen ju fonnen glaubte: ber große Rath habe Die Bablen bestätigt, baber fei Alles in Ordnung, last fich mit furgen Worten ermibern: wer wird wohl Gerechtigfeit und Cous von bemienigen erwarten, ju beffen Bunften bie Ungerechtigfeit ftattgefunden hat? Wie anders aber mar auch in biefer Beziehung bas Berfahren ber verschrienen Aristofraten in Bergleich zu bemjenigen ber sich selbst verherrlichenden Freiheitsmänner? Zene räumten den Bahlversammtungen das Recht ein, ihre Präsidenten, Stimmenzähler, Protofolisten selbst zu wählen, ließen durch geheime Abstimmung der unbedingtesten Meinungsäußerung freien Lauf; diese sehrten eine willfährige Creatur an die Spitze, welche die Mitwirfenden zu bezeichnen hatte, und von vornherein Jeden ausschloß, der nicht der herrschenden Meinung huldigte; dann mußte durch Ausheben der Hände gestimmt werden, um die Furcht dahin zu wecken, wohin man wollte, oder doch die Unfügsamen kennen zu lernen; und zum Ueberstusse hatte man für Untliebsame Schläge im Borrath. Auch das seden die Oberfreiheitsmänner zu Bern höchst preiswürdig gefunden.

Bem gellen nicht die Ohren von ihrem, feit einem Jahrgebend bei jeber Beranlaffung, an jebem Orte, in bunbertfachen Mobulationen porgefungenen Lieb: bas Bolf fei Alles, bas Bolf habe über Alles zu entscheiden, por bem ausgesprochenen Willen bes Bolfes habe Alles fich ju bengen, was bas Bolf als Sagung aufftelle, muffe als unantaftbares Recht gelten, binbenbe Rorm bleiben, von welcher Riemand abweichen burfe? Alle ftaatlichen Ginrichtungen, prebigten fie ferner, bie nicht ber Ausspruch bes Bolles fanctionirt habe, feien verwerflich. Dieß ftellten fie als bas einzig gultige oberfte Brincip bes eibgenöffischen Staaterechts auf, welches immer bei ber Frage: ob ber innern Ginrichtung eines Rantons bie Bemahrleiftung burch bie übrigen burfte ertheilt werben, ale maggebend ju berudfichtigen fel. Und welche Gultigfeit haben fie biefem Grundfate, fobalt es fich um bie Einwohner bes Rantons Freiburg banbelte, wiederholt zugestanden? Wie hat fich ba nicht jedesmal bie Luge ale Urelement biefer Freiheite = Bofaunen bemabrt?

Dber hatten etwa die Einwohner bes Rantons Freisburg fein Bolf gebilbet? Diesem war aber eine Berfaffung

aufgehalset worden, ohne daß es seine Stimme bagu batte geben burfen, eine Berfaffung, bie es, hatte es frei fich erflaren burfen, unfehlbar murbe verworfen baben. Ueberbem ftellte fich biefe Berfaffung mit einem anbern, eben fo vielfaltig ausgesprochenen Brincip in bireften Biberfpruch: bas namlich eine folche nur alfo lange zu Recht bestehen tonne, als es bem Bolte gefällig fei, womit jugleich bie immerwährende Fluctuation ber Personen burch rasch fich folgende Bablen ale Corrolarium fich verbindet. Dem Bolfe von Freiburg aber wurde eine Berfaffung burch iene im Theater Bufammengelaufenen und ihre Belferehelfer octropirt; fie murbe ibm fur bie Dauer von vollen neun Jahren aufgelaben; qugleich hatten biejenigen, von benen fie ausgegangen mar, bie unbeschränktefte Bewalt auf eben fo lange Beit ihren werthen Chrenversonen unbedingt jugefichert. Das mar freis lich ein arger Berftoß gegen bie fo unabläffig und fo laut ausgesprochenen Brincipien. Es hatte ju einem fcmer ju lojenden Dilemma führen muffen, murbe nicht ju beffen Befeitigung ber Gingange bezeichnete Beift bem Rabicalismus ein unerschöpfliches Arfenal ber allartigften Waffen eröffnen.

Die Berfassung war bem Freiburgervolf burch Freunde und Brüder octropirt worden; sie hatten ihm dieselbe zu iheren eigenen Gunsten octropirt; ihre Anerkennung flocht bas Band um die hüben und um die drüben um so unauflöslicher. Einem solchen unschätbaren Bortheil zu lieb durfte man schon die als unantastbar aufgestellte Regel durch eine wohlberechnete Finte auf die Seite schieben. Galt diese boch nur dem Freiburgervolf, einem katholischen, mithin dummen Bolf, "welches durch die Theotratie an die unterste Sprosse der eidgenössischen Leiter sich angeschmiedet fand."

Unter ihren geheimgehaltenen Zwecken bes Majoritätsstrieges von 1847 stand für die Revolutions: Matadoren die Beseitigung bes Bundesvertrages von 1815 und eine theilsweise Consiscation der Kantonal: Souverainetät zu ihren

Bunften oben an. Die neue Bundesverfaffung, mit ber man balb genug berausrudte, und ber man am 4. Mary 1848 fic unterwerfen mußte, fagt in ihrem 6. Artifel : ben Rantonal. Berfaffungen burfe Gemahrleiftung nur bann ertheilt werben, wenn fie von bem Bolfe angenommen feien, und gur Revifion ermächtige ber Kall, fobalb bie abfolute Majoritat ber Burger eine folde verlange. Dan mußte, daß bem Ranton Kreiburg gegenüber biefe angeblich alles Seil in fich ichließenbe Beftimmung jur Luge werben, ober bag man bie bortigen Rreunde und Bruber jum Opfer bringen mußte. Benes erforberte feine Anftrengung, biefes mare fcmer gefallen. Ramen bod bie Freunde und Bruber erleichternb mit ber Luge entgegen, welche in S. 26. ber Berfaffung von Freiburg lautet : "Die Couverginetat geht von bem Bolle aus." Stand boch biefes auf bem Bavier; es war baber binreichenb, es war maggebend; die Wirflichfeit und die Thatsachen verbienten feine Berüdfichtigung. Wie leicht mar nicht zu belfen ? Ginige nothwendigen Bestimmungen fur ben lebergang aus ber frühern Bunbesverfaffung in Die neubecretirte mußten boch aufgeftellt Da fant ein bienftbereiter spiritus familiaris bet autofratorifch maltenben Freiheitemanner ben ebenfo murbigen als bequemen Ausweg, unter formelle Stipulationen folgenben Artifel hineingleiten ju laffen: "bie im Gingange und lit. c. bes 6. Artifels ber gegenwärtigen Bunbesverfaffung enthaltenen Bestimmungen (bie Rantonalverfaffungen mußten von bem Bolf angenommen fenn) fanben auf bie icon in Rraft bestehenden Berfaffungen ber Rantone feine Unwenbung." Da aber in ben meiften Rantonen biefes ichon geschehen, in ben wenigen übrigen bas Bolf jeben Zag eine Abanderung ber Berfaffung verlangen fonnte, bemienigen bis gegen bes Rantons Freiburg biefes Recht auf neun Jahre entzogen mar, fo gewinnt biefer Artitel bas Geprage eines wider basfelbe gerichteten Ausnahmsgefetes. Bas ichabets? So wurdige, ben Gewaltherren ber meiften übrigen Rantent

fo homogene Leute, wie fie bort unter ber Larve ber Kreibeit geflerten, verbienten ja noch mehr, ale biefes. Der ermabnte Artifel in ber Berfaffung von Freiburg mar eine Luge ber That, Die Luge bes Bortes eilte ju beren Unterftugung pon Bern berbei. Freiburg's Abgeordneter, einer feiner aus bem Duntel aufgetauchten Prafecten, entblodete fich nicht ju fagen: bie Bevolferung von Freiburg legt wenig Berth barauf, birecten Untheil an ihrem Berfaffungewerte gu nehmen, fie beanugt fich, ber neuen Berfaffung, ble ihr Glud befeftigen foll, bie gebührenbe Achtung ju jollen." Ronnte es Berudfichtigung finden, daß einige Reblichere und Bemiffenhaftere in fener Berfammlung ju Bern ihr Bebauern barüber ausfprachen, bag biefelbe bem Bolfe nicht fei vorgelegt worben, bas aufgeftellte Schwierigfeiten eine Revifion unmöglich machten, bag ein Pringip ber Stabilitat begunftigt werbe? Ihre Stimme verhalte an ben Dhren ber Gingeweihten, ber ihres Bieles Bewußten, welche überzeugt waren, bag ohne ihre fcirmende und ftugende Sulfe bie Freunde und Bruder gu Freiburg bie an fich geriffene Gewalt nicht einen Zag wurben behaupten tonnen. Da haben fie benn zwischenein boch einmal ber Bahrheit Beugniß gegeben, wenn fte fagten: "bei Abfaffung biefes Artifels habe Freiburge Lage muffen in Betrachtung gezogen merben." Dafür wieber ermiefen jene fic bantbar, indem einer berfelben offen befannte: "Freiburg werde im Ramen ber eibgenöffischen Behörben regiert." eine Landvogtei bes Rabicalismus! Wo bleibt ba bas Bolf, wie fteht es ba mit feinen angeblich unverfahrbaren Rechten? Die Frage ift freilich nublos, wo berjenige, welcher an ber Spite bes oberften Collegiums eines Landes fteht, bem Grundfat bulbigt: "in ber Politif gebe es feine Gerechtigfeit." Die Bolitif forberte aber, bas bumme Freiburger Bolf feinen Bewalthabern zu opfern, welche offen mit ben Chrennamen: "Lieblinge bes Rabicalismus" bezeichnet wurden.

Mit Einführung des neuen Bundes und der Annahme xxxI. 51

ber ermahnten Ausnahms Berfügung fagen bie Freiburger Sieben fammt ihrem Unbang feft, ficher und burch Benoffen geschirmt; fie mochten fortan ihrem Bestreben, "bas Glud bes Bolfes ju befestigen," ben Bugel nach voller guft ichießen laffen. Es gefchah. Und wie wir es an den Revolutions Sauptlingen gewohnt find, bem barichen lebermuth gefellte ber fcneibenbfte Sohn fich ju. War verher icon fammtlichen Angestellten auferlegt worben, biejenigen alle, \_welche burd Reben ober Sandlungen ben im Ranton eingeführten politiichen Einrichtungen, fo wie ben von ber Regierung angeorb neten Magregeln feinbselig (wogu die Dienstbeftinenheit iebe Grörterung, jebe Beleuchtung, jeben leifen 3meifel ftempeln fonnte) fich ermeifen follten, gehörigen Ortes anqugeigen," fo murbe jest bas von ben fleißigft verlaumbeten Ariftofraten unbedingt eingeraumte Betitionerecht auf einfache Gegenftanbe ber Gemeinbe-Bermaltung beschränft. Waren boch unter ben Regiment jener Eblen Betitionen gegen die engere Bereinis gung (Conberbund) nicht unfreundlicher aufgenommen morben, ale folde für bicfelbe. Angenichte biefes allgemein to fannt geworbenen Erlaffes aber icamten Die Bortmacher w Bern fich nicht, im Jahre 1852 ju fragen: Warum benn bas Kreiburger Bolf nicht icon im Jahr 1848 petitionirt babe? Ebenfo wenig ichamten fie fich in Bergeffenheit zu ftellen, was in besagtem Jahre 1848 geschehen und geubt worten Damale murben in vielen Gemeinden, ale fie retnahmen, die Machthaber beabsichtigten eine allgemeine Beraubung ber Rlofter, Bittichriften gu beren Gunften verfaft. Rlugs erschien (24. Marg 1848) ein Decret: "alle Gemein ben, melde (über Underes als über ihr Rechnungsmefen) Per titionen eingeben murben, hatten bie Roften für Die Dagregeln ju tragen, ju benen bie Regierung in Folge folcher ungefeslichen Bergthungen gezwungen murbe." Die religioien ober Rechtsgefühle aber, welchen bas Bolf bei biefer Ber anlaffung bas Bort leihen wollte, murben burch ein Breclam ber Gewalthaber in folgenber Beije angeherricht: "Bab

rend aang Europa bas Jod eines ichmablichen Confervatise mus abicbuttelt, mabrend alle Rationen fich emancipiren und aufflaren; mabrend man in Deutschland, in Cardinien, in Defterreich, in Italien bie Jesuiten, Liquorianer und ihre Affilirten fortjagt; mahrend Metternich, Guizot, Sigmart und alle Stupen bes Conberbundes unter bem Rluche ber Bolfer erliegen; mabrent bie gange Gibgenoffenschaft ben Sieg bes Liberalismus feiert und fich anschieft, beffen Fruchte au arnten. follte-es noch bei uns im Ranton Freiburg Mitburger geben. bie Augen haben und nicht feben, Ohren haben und nicht boren. Ilm biefes anarchische Complott ju unterbruden. bat fich bie Regierung veranlaßt gefeben, geeignete Magregeln ju ergreifen. Auf ihren Ruf werben zwei eibgenöffische Bas taillone bie aufrührerischen Gemeinden befegen." Wer folde Bittidriften herumtrug ober unterzeichnete, unterzog fich ber Befahr, por Bericht gelaben ober eingeferfert ju merben. Amte leute, felbft ganbjager nahmen fich's beraus, bie Bittfchriften zu gerreißen. Angefichts folder Borfebrungen logen bie Ardonten ju Bern von ftillichweigenber Ginwilligung bes Rreis burger Bolfes ju ben Beliebungen feiner Dranger.

Am 29. November 1847 wurden 82 Manner bes Kantons proscribirt, unter Aussicht tiefgreisender Bermögensberausbung. Ein Erlaß vom 20. Jänner bes solgenden Jahres bestimmte dieselbe auf 2,308,850 Schweizerfranken. Auch dasbei durfte der Hohn nicht sehlen. Für jene enorme Summe wurde eine Amnestie (gleich als wären Berbrechen vorangesgangen) in Aussicht gestellt. Wer diese sogenannte Amnestie nachsuchen wollte, ohne jener Bedingniß sich zu unterziehen, dem stand frei, die Beurtheilung durch ein Gericht zu veranslassen. Am 20. Mai 1848 wurde selbst diese triste ressource abgesperrt. Die von den Pascha's beliebte Besteuerung sollte unwiderruflich seyn. Die Bertheilung jener Summe ersolgte am 7. September. Sie erstreckte sich über 139 Gemeinden (wenigsteus zwei Drittheile von allen), über 214 einzelne Pers

fonen, worunter bei 40 Krauen, die vielleicht bier gum erften Male als Urheberinnen eines Rrieges (wozu Bertheidigungsmaßregeln gestempelt wurden) erfcheinen. Selbft ein grembling, ber Marquis von Nicolan, Bair von Frantreich, ber vielen Almofen wegen, Die er im Ranton Freiburg mit vollen Banben fpenbete, bobe Achtung genießenb, befand fich unter ben Gebranbichatten - er hatte nabe an 9000 Rranfen au berablen. (Schabe, bag er fein Englander mar!) Batten wir etwa in biefer Berfugung ben Bieberhall jener Rebe ju erkennen, welche ber am 15. Rovember 1847 von ber Schanfpielbuhne hervortretenbe Dictator Freiburge, ber in bem ideublichten Radicalismus erfoffene Julian Schaller, fechs Bochen früher hielt? Da brullte er: "Roch haben wir manden Rampf zu bestehen; wir haben Gegner, bie im Dunteln friechen und allerlei Bestalten annehmen; Die fich verfteden, um besto gefährlichere und fichrere Stofe beigubringen. Sie find mohl befannt; feine Rube, fein Waffenstillftand mit ibnen; man muß fie nieberschmettern, fie muffen verfchwinden. Dan muß fie verjagen, mit ihnen ein Ente machen. Rabern fie fich, fo muß man fie gurudftogen; fleben fie auf, fo muß man fie nieberwerfen; erniebrigen fie fich, fo muß man fie gertreten, wie man eine Schlange gertritt." Man fieht, Die unrecht mäßigen Berricherlinge verfteben es beffer, wiber bie Reblicen au verfahren, als bie rechtmäßigen Regenten und ihre Draane wiber Conspiratoren, Meuterer, Meuchler und Brandflifter. Als aber die unter ber Maste ber Lovalität Spoliirten nachte eine Berfammlung veranftalten wollten, um fich über bie Kolgen bes Rauberbecretes, welches ihnen noch bagu Colinritat auferlegte, ju besprechen, murbe biefe von ber Beluei unterfagt. Dennoch haben bie Bunbeerathe bernach gefragt: weshalb man erft im Jahre 1852 mit Befdwerben einfomme?

Die Leute, welche weber gottliches noch menfchliches Recht achten, welche die ftaatlichen wie die firchlichen Ginrichtungen (lettere besonders) blog nach ihrem Gutbunfen und fur ihre

3wede orbnen wollen, fegen boch einen Werth barauf, bag bas Bolf an biefelben burch einen Gib gebunden werbe, benn fie wiffen, welches Gewicht basfelbe in feiner Debraahl immer noch einem Act beilegt, ber für fie, ale für Erleuchtete, langft icon gur Spiegelfechterei berabgefunten ift. Gin Gib wurde alfo auch von Freiburge rabicalen Oligarchen geforbert. Seine Leiftung follte implicite ju Anerkennung alles beffen verpflichten, mas diefelben ihrem tiefften Befen gufolge gegen Die Rirche vorfehren murben. Der Bifchof machte bie Blaubigen aufmertfam auf die Brrthumer, welche bie Berfaffung vornehmlich in religiöser Begiehung in fich fchlog. Damit erfullte er feine Pflicht. Das galt ben Autofratoren als Biberfetlichfeit. Gie flagten es ihren Befreundeten. Bier Rantone, ben Sprengel bes ehemaligen Bisthums Laufanne bilbenb, fammt Genf, welches in neuerer Beit burch bas Dberhaupt ber Rirche bemfelben ift jugewiesen worden, fandten ihre Abgeordneten nach Freiburg. Bier von ihnen vertraten protestantifche Regierer. Gie ließen ben Bifchof gefangen feben und bezeugten ihm nachher, ber Staaterath von Kreiburg fei ben Rechten ber Kirche mit nichten zu nahe getreten. Der heilige Stuhl urtheilte freilich anders. Der Bifchof fonnte fich fpater burch Flucht retten, ju inniger, wenn gleich ftiller Freude Des Freiburger Bolfes. Doch haben fie es mittelft ihres Berfahrens gegen benfelben und gegen bie Rirche, mittelft ber Diatriben ihrer Blatter wider ben Dberhirten bahin gebracht. baß in dem laufenden Jahre 1853, ale die Cage feiner bal-Digen Rudfehr fich verbreitete, ihre Bratorianer laut fich außerten: er folle nur fommen, fie murben ihm ichon ihre. Rugeln burch bie Gebarme ju jagen wiffen. Die murbigen Regenten hatten gegen bergleichen grauelhafte Reben feine mißbilligenben Borte, bloß gaben fie bie troftliche Buficherung: es fei gar nicht die Rebe bavon, bag ber Bischof gurudfehe ren werbe.

Rach diesem Berfahren gegen den Obern der Rirche

in Kreiburg wurde jene Gibesfrage für Kreiburg's Gebietiger au einer Ermerbequelle und ju einem neuen Mittel ber Bebrangung ihrer Beloten. Die Frage fam nach Ermablung ber Gemeinberathe im September 1848 wieber gur Eprache. Diefen por allen Anbern follte jener Gib aufgebrungen merben. Biele, bie ihn leifteten, fprachen aber ben Borbehalt ber beiligen Rechte ber Religion mit lauter Stimme aus. Manden von biefen, Landbauern, wenig begüterten Kamilienvätern. wurde pon ben erleuchteten herren eine lofung ihres Bewiffens für 72 Kranten auferlegt. Lieber unterzogen fie fich auch biefer Branbichatung, ale bag fie bie innere Stimme übertauben Damit ging Jenen ein Licht auf, wie biefer Eb trefflich ju noch weiter gehender Schmalerung ber naturlichen Befugniffe tonne benütt merben. Satten etwa Leute bes Belichters, wie bie Regenten von Freiburg, biefes Mittel follen brach liegen laffen? Am 23. Janner 1849 erschien ein Wefet, welches alle biejenigen, Die bes Gibes auf Die fantonale ober auf bie eidgenöffifche Berfaffung feiner nachten Formulb rung gemäß und ohne irgend welchen Borbehalt fich weigem murben, bes Rechts ju allen, felbft ben Gemeinbemablen beraubte, biefelben fomit unter bie Bablungeunfabigen, bie Ale mofengenöffigen und bie urtheilsgemäß Entebrten einreibte. 216 man fich fpater bei ben Rathen ber gefammten Comeig hierüber beschwerte, wurde mit faltem Blut bas Uebergeben eines Braclufiv = Termins entgegengehalten. Das war nut bie Anwendung bes fpaterhin von bem Berichterftatter einer eibaenöffischen Commiffion ebenfalle in Bezug auf ben Ranton Freiburg ausgesprochenen Grundfates : "Wer nicht für uns ift, ber ift gegen uns." Und von bergleichen Meniden hangt bas Wohl und bas Wehe eines gangen Landes und feiner Bewohner ab! Fraget rebliche Schweiger, ob bei ihnen bas Wohl ober bas Wehe pravalire?

Das meifte bes bisher Berührten fnupfte fich an Ace ber Gefengebung und ber Berwaltung. Anbere Borfehrungen

bielten Schritt mit benfelben. Der Rabicalismus preist bie Breffreiheit ale hochftes, ale unichabbares, ale unentreifbares Out freier Bolfer. Sobald es ihm aber gelingt, die Dbergewalt an fich ju reißen, vermanbelt er jene Behauptung in bie beschwerenbfte, in bie handgreiflichfte Luge. Rovember 1847 bis in ben hornung 1848 erschienen in Freiburg brei Flugschriften, welche bas eingehaltene Berfahe ren ber aufgebrungenen Regenten beleuchteten. Der Berfalfer. ber Bahrhaftigfeit bes Ausgesagten gewiß, scheute fic nicht, jeber berfelben feinen Ramen beigufugen. Er wurde nicht zurechtgewiesen, nicht wiberlegt, fonbern brovi mann verhaftet. Solchen, bie man in beren Befit gefunden hatte; wiberfuhr bas Gleiche. Die Schergen ber Gewalt erhielten Befehl, Wirthe, welche etwa biefe Schriften auflegen murben, "ohne weiters einzuferfern." - Daß bie Regenten ein Beitungeblatt fich grunbeten, war in ber Ordnung; gleichzeitig aber murben Beitungen ber Rachbarfantone, welche Areiburgs Angelegenheiten in einem andern, als dem porgefdriebenen Sinne besprachen, ftreng verboten. Das gefchab von benfelben Individuen, welche vorher gegen bie mit ebenfoviel Rechtlichfeit als Ginficht ausgearbeiteten Breggefete ber frühern Regierungen von Luzern und Freiburg nicht genug Spott, Schimpf und Berachtung aufzutreiben gewußt batten. Gin Breggefes zu erlaffen, fam ihnen gar nicht in ben Sinn, Rabinetsorbren vertraten beffen Stelle beffer.

Selbst über bas Alltagsleben erstreckte sich ber beliebte Terrorismus. Seit Erbauung ber Stadt Freiburg biente ber Plat vor bem Rathhause als Markplat. Das, was bie alten und rechtmäßigen Herren burch Jahrhunderte gestattet hatten, bulbeten bie neuen Gebieter nicht mehr. Der Plat mußte frei bleiben, damit, ersorderlichen Falls, das Geschitz ungehindert gegen das souveraine Bolf arbeiten könne. An den gewöhnlichen Wochenmärkten setze man die sogenannte Bürgergarbe, eine Art Prätorianer der geliebten Cafaren, in

Bewegung, Kanonen wurden vor dem Zeughause, bisweilen sogar mit brennenden Lunten in den Straßen, ausgesahren, alles wie in einer eroberten Stadt. "Das geschah", sagt eine fürzlich erschienene Schrift, "um zu zeigen, in welchem guten Einverständnisse Regierung und Bolk leben, so wie es in einer Demokratie sich geziemt, und wie die eidgenössische Bersassung es vorschreibt."

Diefe Bortebrungen, welche eine Entwurglung nicht bloß jebes Rechts - fonbern jebes Menfclichfeits - Befühle in biefen Mannern ber Gewalt beurfunden, werben in einen Rechenschaftsberichte über bas Jahr 1848, in Rudblid auf bie eben vorangegangene Beit, folgenbermaßen panegprifirt: "Das Bolf behielt feine Borurtheile, Die Runtfatur ihren Ginfluß, ber Bifchof feine Autoritat, die Ariftofraten ihren Groll. Die provisorische Regierung aber zeigte fich ben Umftanben aemachien. Sturmifch wie bie Ereigniffe, Die fie umgaben, wie ber Luftfreis, in welchem fie lebte, hatte fie fich bie Aufgabe gestellt, eine befiegte Bergangenheit auch bis in bie letten Spuren ju vernichten; und fie hat mit Rachbrud biefe Aufgabe erfüllt." (Wer hatte je bem Radicalismus ein eminentes Geschid jum Bernichten abgesprochen?) \_ Dan fieht, baß bie öffentliche Meinung einen um fo rafchern Aufschmung nahm, ale ber Drud brutal mar; daß biefer Aufschwung auf immer bas theofratische Joch gebrochen und Alles aus: gelichtet hat, mas berfelbe hatte befestigen fonnen. Der Kanton Freiburg ift in manchen focialen Fragen" (vornehm lich in Blunderung ber Beguterten!) "ber Gibgenoffenichaft vorangeschritten." In abnlicher Beife fdritt einft, ber Cage nach, Attila's Pferd voran.

Dritthalb Jahre schon lastete bieser Druck auf bem uns glücklichen Freiburgervolk. Es hatte mehrere Versuche, besien Bucht zu brechen, hervorgerusen. Jeder wurde burch militärische, selbst durch eidgenössische Gewalt unterdrückt. Ind., gesammt sind sie grelle Seitenbilder zu ber bundesräthlich

behaupteten "fcweigenben Ginwilligung", laute, in bie Jahrbucher ber Geschichte eingetragene Protestationen gegen biefelbe. Belder jeboch, ber auf ber fogenannten Sohe ber Beit fieht. fceert fich barum? Die Versuche blieben ohne Kolgen, baber werben fie billig ignorirt. Den Gleichgefinnten, aber Befonnenern tonnte bie Stimmung bes Bolfes nicht verborgen bleiben; indeß fonnten fie jugleich fich überzeugen, baß jene Bege niemals jum Biele fuhren murben. Desbalb mußte es ihnen obliegen, ber unverfennbar vorwaltenben Reigung eine andere, eine folche Richtung ju geben, Die wenigstens nicht ben Tabel eines auch nur halbwegs Rechtlichen zu befahren gehabt hatte, um fo mehr aber in ben oberften Mutoritaten ber Gesammtschweiz nur auf fcmache und erfolglofe Unterftubung rechnen burfte. Demnach murbe im Sabre 1850 eine Bittfdrift an bie hochften Behorben berfelben gebrudt, biefe, weil man die Aufpafferei und bas Schredensspitem ber Bollgewaltigen bes Rantons fannte, in einer und berfelben Stunde in fammtlichen Gemeinden bes Rantone verbreitet, und hierauf dem Rationalrath in Bern überbracht. Sie mar in furger Beit mit 15,000 Unterschriften bededt, weit über bie Salfte ber ftimmfahigen Burger.

Die armen Freiburger, welche bem guten Glauben sich mochten hingegeben haben, die Stimme ber beispiellos Unterbrücken und in jeder Beise Drangsalirten durste hier noch ein offenes Ohr, sur Recht gestimmte Herzen sinden, mußten bald die Ueberzeugung gewinnen, an welcher Täuschung sie sestgehalten hatten. Ehrengedachter Nationalrath stellte ihre Bittschrift dem Bundesrathe zu, dieser übermachte sie den Freiburger-Regenten, und die Freiburger-Regenten ließen sie wieder dahin zurückgehen, von wo sie ihnen zugekommen war. Inzwischen hatten sie in ihrer musterhaften "Thätigsteit zur Beglückung bes Volkes" die Verbreiter der Bittschrift verhaften lassen, und ihren dienstbereiten Getreuen ven Aufstrag gegeben, die Unterschriften zu verisseiren, b. h. auszu-

ftreichen, wen fie fur gut fanben, womit bie Babl von jenen unichmer auf bie Balfte fich beidranten ließ. Batten Leute von einigem Gemiffen burch bie in folder Beife verringerte Babl nachbenflich muffen gemacht werben - fo maren gegen bergleichen Anwandlungen von Schwäche bie Rreiburger Bewaltherren langft gestähelt; vollenbe aber mußten fie gefefinet merben burch bie bunbesbruberliche Bemerfung: "bas eine Revision ber Freiburger-Berfassung um so meniger rathfam fei, ale burch Beranberung berfelben bie vorhandenen Begenfate und Spaltungen weber gehoben, noch eine grundlice Bacification biefes Rantons murbe berbeigeführt merben." Wie mußten nicht jene Gewaltherren fich erfraftigt fühlen, ale fie fo warmen und burchgreifenben Sympathien begegneten? Das Freiburgervolf erreichte meiter nichts, als baß ibm burch Proclamation von Bern aus in beuchlerifder Weife bas (feit 1847 besubelte) eidgenössische Rreug por Augen gehalten murbe. War es boch feit brei Jahren baju erfeben, biefes fogenannte eibgenöffifche Rreug als brudente Laft zu tragen.

Bieber vergingen bei zwei Jahren. Die Herrscherlinge pochten ruftig darauf, daß, gemäß ihrer veranstalteten Berisicationen, nur ein geringer Theil des Bolfes mit den besstehenden Einrichtungen nicht völlig zufrieden sei. Ran schwieg, man duldete; endlich glaubte man, ihnen die Bahrsbeit unantastdar vor Augen stellen zu sollen. Die Bersamms lung zu Posieur wurde veranstaltet, zu dem Endzweck, an die Bundesversammlung das Begehren zu richten, daß die Berssassung dem Entscheid des Bolfes anheim gestellt werde, es dieselbe revidiren, redliche Wahlen tressen konne, gleicher Rechte, wie die andern Schweizer, sich erfreuen, das durch Demagogie und Socialismus angegriffene christliche Princip je nach consessioneller Berschiedenheit (der Bezirk Murten ist protestantisch) Wiederherstellung sinden möge\*). Achtzehntaus

<sup>\*) &</sup>quot;Das freiburgifche Boll", heißt es Gingange bes Befuches, "er:

fend Manner, jum Theil aus ben entlegenften Schluchten bes Rantons herbeiftroment, Greife und forperlich Schmache, Reute aller Stanbe und aller Berufearten ericbienen am 24. Dai zu Bofieur; auch die Brotestanten bes Bezirfes Murten blieben nicht aus; fie wurden von ihren Beiftlichen felbft ermuntert, fich einzufinden, von ihnen begleitet. Gelbft rebliche Brotestanten ber Rantone Baabt und Bern maren entfernter Wohnenben behülflich, um ju rechter Beit erfceinen au konnen. Der Tag von Bofieur ftellte einen Berein von Brübern bar, nicht nach ber Borfdrift einer lügenhaften Demagogie, fonbern im Geifte bes Evangeliums, im Ginne ber froben Botichaft. Jauchgend befannten fich bie Berfame melten zu ben oben bezeichneten Grundzugen ber einzureichenben Betition. Umfonft hatten bie Regierer ihre Bertrauten burch bas Land gefenbet, Bugen, militarifche Erecution eibgenössische Ginlagerung in Aussicht gestellt, an einem Ort alle Pferbe wegnehmen laffen, bamit es an ben erforberliden Transportmitteln nach Bofieur fehle. Die Achtzehntaufend erschienen bennoch frei, frant und heiter, wie Gottes himmel, ber über ihnen fich wolbte.

Sollten beswegen die Regierer jagen? Bern war ja nahe, die Brudergesinnungen der oberften Behörden aller berjenigen, die einst mit dem Ramen Eidgenossen bezeichnet wurden, hatten schon vor zwei Jahren überschwänglichen Troft

flart, daß der einzige 3weck, ben es verwirklichen will, barin besteht, die gegenwärtig so zwieträchtigen Parteien zu nahern und zu verschnen, die Wieberkehr ber Ruhe und eines weisen und gesmäßigten Regierungssphemes, wonach das Land seit so langen Jahren feufzt, herbeizuführen, die Wieberherftellung bes so erschütters ten Jutrauens, die so wänschenswerthe Berfländigung zwischen ben weltlichen und firchlichen Behörden, die Verminderung der öffentschen Lasten, die sittliche Heranbildung ber Jugend, mit einem Worte, die Justiebenstellung aller Interessen, ohne Unterschied ber Melnung und ber gesellschaftlichen Stellung, zu erzielen."

gewährt. Doch ift Borficht rathfam unter allen Umftanben; beshalb murben bie Bratorianer in Bewegung gefent; eine Broclamation vom vorhergebenben Tage befahl ihnen, als -idredlich im Rampfe" fich zu bemahren. Indes mar bie Berfammlung in allgu friedlicher Stimmung gufammengetreten, als baß es jum Rampfe hatte fommen fonnen. Dennoch bewährte fich bie Tapferfeit gegen die barmlos Beimfebrenben in aufgepflangten Ranonen, in brennenben Lunten, in Coligen mit Cabeln und Flintenfolben. Wie febnlich lechten nicht bie Bater bes Baterlandes barnach. ibren ftorrigen Rinbern Belehrung burch Schwarme herbeigerufener Rajo. ritats - Rriegefnechte beigubringen ! Das Bolf ließ fich burch feine Rührer warnen; ba hieburch bie Erwartungen fich getaufcht faben, nannte man in hochobrigfeitlichen Meußerungen feine Berfammlung eine Busammenrottirung von Biodfinnigen (cretins). Deffenungeachtet traten Berhaftungen und Berfolgungen ein, die Führer wurden des Sochverrathe angeflagt. Die officielle Luge verficherte nachber, bem Bereine: recht feien nicht bie minbeften Sinberniffe in ben Weg gelegt worben. Batten bie getreuen Bruder, welche in Bern über bas Berlangen bes Bolfes ju Bericht fagen, an biefer Berficherung ber liebwertheften Freunde in Freiburg zweifeln, bas Sprichmort von ben Rraben ju Schanden machen follen?

Bu biesen mußte die zu Posieux beschlossene Bittidrin wieder ihren Weg nehmen. Bei diesen fanden die Freiburger Gewaltherren wieder ihre Zustucht und ihren Trost, wie vor zwei Jahren; sie fanden dort einen Hausen Gleichgestinnter, welche sie in ihrer Verlegenheit nicht dursten steden lassen, ihnen nicht Unrecht geben gegen ein dummes Bolf. Den dortigen Wortsührern der Centralgewalt, wie einem Dr. Escher aus Zürich, einem Kehrwand aus Bern, einem Tourte aus Genf, und wie die anrüchigen Ramen alle lauten, war damit schone Gelegenheit geboten, in der vollen Glorie ihres völkerseindlichen, für alle Wahrheit und alles

Recht abgeftumpften Rabifalismus zu glanzen. "Bas ift", fagte Letterer, welcher überbem Brafibent bee oberften Gerichtshofes feines Rantons ift, "was ift biefe Berfammlung von Boffeur anbere, ale ein offenfunbiger Rudichritt. bet, mas in Ballis, mas in Franfreich vorgeht! Diefes, vor awei Sahren an ber Spige ber europäischen Bolfer ftehend, wird jest von ben Jesuiten unterbrudt; bort genießt bie Beiftlichfeit eines nie genoffenen Anfebens, fteht in aller Gunft. Bon welcher Seite auch wir biefe Frage ermagen, immer werben wir und überzeugen muffen, bag wir bie Regierung in Freiburg nicht burfen im Stiche laffen; ihre Sache ift zugleich bie unfrige." In biefem letten Borte wenigstens lag ein Ausbrud ber Wahrhaftigfeit. Die erlauchte Berfammlung fand fich baber im Jahre 1852 nicht bewogen, von bemjenigen abzugehen, mas fie bei ahnlichem Begehren im Jahre 1850 über Freiburg verhängt hatte; biefelben Motive führten ju berfelben Schlugnahme; bie Befcwerben bes Bolfes wurden abermals als unbegründet erachtet; mas von feinen fürforglichen Batern ausgegangen, vollführt und flipulirt morben mar, galt ale gut, weise und redlich; einen abichabigen Blid geruhten bie hohen Berren über eine Sandvoll Duerulanten ichweifen zu laffen, welche fo unnöthiger Beife fie behelligt hatten.

Schwerlich haben die Patres Conscripti zu Freiburg auch nur einen Augenblid gezweifelt, daß vor den Summitäten der Gesammtschweiz die Sache ihres im Namen der Freiheit und seiner Rechte unterdrückten Bolfes einen andern Aussgang nehmen werde, als sie genommen hat. Freier konnten sie nun gegen ein Beginnen auftreten, welches sie bei seinem Erscheinen doch in einige Besorgniß hatte versehen mussen. Manche Bolfsversammlung ist seit zwanzig Jahren im Widerspruche gegen eine factisch bestehende Regierung, gegen gefaste Beschlusse derfelben gehalten, nie ist eine gehindert worden, aber auch kaum je ist eine so würdig, so friedlich

verlaufen. Jene hatte beinabe immer ber negirenbe Beift vereinigt; die Versammlung ju Bofieur wollte bemfelben entgegentreten, besmegen baumte er fich auf wider fie, besbalb begnügten fich biejenigen, in welchen er fich incarnirt bat nicht mit ber bunbeerathlichen Abfertigung ber geftellten Begebren, fonbern fie faben barin ein ftrafmaßiges Auflebnen wider ihre theuren Berfonen. Demnach wurde neben Anderm angetragen, von ben Betheiligten 18.000 Franfen au entbeben ale Roftenbetrag für bie aufgebotenen Bratorianer, wurde bie Spiegelfechterei einer officiellen Untersuchung in Ausficht gestellt, um ben Billen bes Bolfes fennen zu lernen (als ob bie 18,000 Berfammelten von 25,000 Berechtigten benfelben nicht officiell zu erkennen gegeben batten ). Dem Freiburger-Bolf aber murbe alebald barauf bie Luge in's Antlit geworfen: "es fei in feiner Majoritat jener Berfammling fremd geblieben; biefelbe habe ben Sturg ber neuen Infilm tionen jum 3mede gehabt, die nur besto mehr feien befestigt worben." Welcher Troft fur baffelbe, horen ju muffen, bas Reifig zu ber Ruthe fei nun fefter gebunden! Und bennoch hat fich dieses Bolf nicht schreden laffen, bat es balb barauf feine wahren Gesinnungen bei zwei Gelegenheiten neuerbings zu erkennen gegeben; zuerst bei ber Bahl in ben Rationals rath, bei welcher bas Saupt feiner Regierung in verzweifelter Beife burchfiel, sobann bei ben Bahlen ber Gemeinbevorfteher, wo bie Schergen ber Bewalt ben Mannern feis nes Bertrauens beinahe überall meiden mußten. **Darin** mochte freilich ber Mitregent, Nifolaus Glaffon, eine Befraf. tigung feines fruber gefprochenen Wortes finden : "bie Burgerschaften (Gemeinden) find ein Sinderniß ber Demofratie (man fieht zugleich, mas biefe Leute hierunter verfteben), wir follten fie aufheben."

Raum bag ber Gewaltspruch von Bern herabgelangt war, wurde burch gewaltherrliche Cabinetsorbre (allen in ber übrigen Schweiz anerfannten und bieber geltenben Gewohn-

beiten zuwiber) bas Comité, welches zu Boffeur an ber Spibe ber Berfammlung gestanden, aufgelost, somit bas Bolf nicht bloß zu fernerem Dulben, sonbern auch jum Schweigen verurtheilt. Roch ein Zeitraum von vier Jahren zu jenem ift ihm burch feine Theatermanner und ihre willfahrigen Befahrten ber meiften Rantone octropirt worben. Rach Ablauf biefer Beit ift eine Revifion ber Berfaffung bentbar, muffen neue Bablen ftatt finben. Aber mas lagt fich unter ben fur jene bereits aufgestellten Stipulationen erwarten? Die Revis fion muß nämlich von zwei Drittheilen ber Gesammtzahl ber Mitglieder bes großen Rathe, fie muß in zwei auf einander folgenden Sibungen vorgenommen merben. Belder Epiels raum, um eine fo migbeliebige Schlugnahme zu verhindern, ober ju vereiteln! Wird in biefen zwei Gigungen bie große Uebergahl mit einem Male von einem andern Geifte bewegt werben, ale von bemienigen, bem fie burch neun vorangegangene Jahre gehuldigt! Wird aber bas Begehren abgewiesen, fo muffen abermals funf Sahre verlaufen, ebe es nur wieber zur Sprache fommen barf. Die Bahlen hingegen werben jedenfalls vorgenommen werben. Aber wird man bann wohl auf die Mittel, welche bei ben erften Bahlen als fo besonders bienlich und ausgiebig fich ermiefen haben, Bergicht leiften ? Bon folden Leuten, Die auf folche Beife bie Bewalt an fich geriffen haben, in welchen eine folche Gefinnung bie Dberhand gewonnen hat, die auf folche Freunde fich ftugen tonnen, Die bergeftalt von ber Luge burchfreffen find, wie dieß bei ben Freiburger Gewaltherren ber Kall ift, lagt fich Alles, nur nichts Berfohnliches und Befriedigendes ermarten.

So bewährt sich hier, wie überall und zu jeder Zeit, jenes bei dem' Uranfang des Menschengeschlechts gesprochene Wort: "ich will Feindschaft seben zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen (dem Radicalismus und was demsselben, oft selbst ohne es zu wissen oder bestimmt zu wollen,

verwandt ift) und ihrem Camen" (ber Rirche und bem eingig in ihr fortlebenben Chriftus). Der Majoritatefrieg in ber Coweig mar einzig gegen folche Rantone gerichtet, beren Bevolferung in ihrer Mehrzahl treu an ber Rirche halt. Anbere, bei frühern politischen Fragen ebenfowenig an bas Schlepptau bes Rabicalismus gehängte Rantone, haben barum, fobalb bie Rechtsfrage jugleich in bas firchliche Gebiet binüberftreifte, jenen burch bie Dlajoritat Bedrohten nicht fic angeschloffen. Ja, weil fie ben festen Stuppunkt in bem Befentlichen langft verloren hatten, fehlte es ihnen fogar an Duth und Rraft auch nur zu entschiedener Reutralitat. Gi nigem anfänglichen Wiberftreben mangelte jeber Rachfalt, womit fie fur bie Andern icon ju ber Beit gewonnen maren, ale fie felbft bee willfährigen Anschluffes an Diefelben jum Meußersten noch nicht einmal gebachten. Wie hierauf biefer mit einer Rugfamfeit erfolgt mar, welche Reinen befremben fann, ber ben Urfachen bis in ben tiefften Grund nachumiren vermag, find fie bergeftalt in bie Majoritat aufgegangen, baß jebe Spur einstiger Berschiebenheit vermischt worden ift. Aber auch ber Cat läßt fich aufftellen (und an Thatfachen ju feiner Befraftigung fehlt es nicht), baß nur eine fatbelifche Bevolferung, wie biefenige bes Rantons Freiburg es ift, gegen bie Befreundung mit bem nadteften Rabicalismus fo entschieben fich vermahren fonnte, gleichwie biefer, gegen eine folche, bie jenes nicht gewesen mare, weber fo burchgreifend noch fo beharrlich murbe aufgetreten fenn. Der mezzo termine jur Berftandigung mare bei einer anbern ale einer fatholis iden Bevolferung jur Sand gelegen. Bugleich werben burch biefe Borgange in bem Kanton Freiburg zwei langft vielfach erhartete Bahrnehmungen neuerdings bestätigt. eine: baß es feine grimmigern Feinbe ber tatholifchen Rirde gebe als biejenigen, welche, ohne offen aus ihr auszuscheiben. von berfelben nichts bewahrt haben, als bas Beugnig, einf nach ber Beburt in bie Bergeichniffe ihrer Glieber eingetragen worden zu seyn. Zu diesen gehört Freiburgs Septemvirat durchweg. Die andere: daß das beschränfte, verblendete, selbst böswillige Individuum momentan zwar größern Druck auf die Kirche wälzen, lähmende Bande aber in Berbindung mit dem andauernden Bestreben der innern Zersehung (Grundzug von Baden's Geschichte seit bald einem halben Jahrhundert) ihr nur durch Collectivgewalten können bereitet werden, ob nun dieselben Regierungsbehörden, Bureaukratie, Camarilla oder Rammern heißen. Sollten Jenen, welche Gerechtigkeit von den Leptern erwarteten, die Augen noch nicht geöffnet seyn? Wäre die Kirchenseindschaft derselben erträglicher, als diesenige jener geheim-offen arbeitenden Camarilla?

## Rachtrag

aber bie neueften Gefchide bes helotifirten Bolfes im Ranton Freiburg.

Dunchen, ben 20. Rai.

Seitbem bie vorstehende Trauerrebe über das gränzenlose Unglud geschrieben ward, das die treuesten Sohne der Rirche im Schweizerlande erdrückt, ist so unvermuthet, wie vom himmel gescalen, eine neue Reihe von Thatsachen, herzerschütternd sür alle noch nicht völlig in tirchlich-politischem Sasse Berstockten, an den Augen Europa's vorübergezogen. Die ewige Borsehung will ausgenscheinlich, daß das Raß voll werde; jede Falte an der schweizzeischen Incarnation der radikalen Lüge soll der Welt ausgedeckt sehn. Ob der Anblick wirft oder nicht? diese Frage wird allein schwe Bergleichung beantworten, wie die "Augsburger Allgemeine Beitung" damals gesprochen, als es ihr noch darum zu thun war, den seligen Leu des Selbstmords zu übersühren, und wie sie jet t spricht. Ob aber die aus's Söchste gestiegenen Westen des Freiburger-Boltes bedeuten, daß die kirchlich-politische Incarnation der ewigen Lüge bloß noch zu einer verzweiselteten

lehten Erhebung alle Kraft aufgeboten habe, ober ob fie mit ben jungften Gräueln in Mailand und Wien nur die erften Glieber einer langen Kette unausbentbaren Unheils bilben werben, bas von unfern Tagen an über ben ganzen Erbtheil hereinbrechen soll? — wer murbe wagen, barüber zu entscheil hereinbrechen Ermeffen nach ist Lehteres wahrscheinlicher, als Ersteres, jedenfalls ein Drittes, bas langere Fortschleppen b.r bisherigen halben Gerrschaft ber im Fleische erschienenen Lüge, unmöglich.

Drei Bunfte bat jene Beidreibung ber neueren Schicfiale bes armen Freiburger . Bolfes hauptfachlich bervorgehoben: Die eblen Bemühungen feiner confervativen Führer, von ber entjeglichen Stimmung ber Daffen bie Schranten ber ftrengften Orbnung nicht burchbrechen zu laffen; bie unerhort freche Willfur feiner rable. Ien Tyrannen, und bie fichere Gulfe, beren fie fich bei allen ibren Schandthaten vom allmächtigen Bunbeerath getroften burfen. Alle brei Buntte haben feit bem 22. April abermals neue Beftatigung gefunden, und zwar fo fclagend, wie nie zuvor. ift bieß bie Frucht, welche ber jungfte blutige Berfuch jum Smere bes thrannifchen Regiments, feit furger Beit ber vierte, gemegen. Er mard ausgeführt von ein paar bunbert Bauern im nacht lichen Ueberfall ber Stabt, unter Leitung eines gemiffen Berrier, ber noch vor Rurgem ale militarifche Gelebritat im ratitalen Lager glangte, und ale Dberft ber Pratorianer ben lesten (Carrard'ichen) Butich mit großer Energie unterbrudt batte, Seit ber Berfammlung von Boffeur zu ben Confervativen übergegangen. ftedte er boch in ber übelften Finanglage, und feine Schente mußte am naben Termine, gerade jenem 22. April, unfehlber offentundig merben. Gin gelungener Aufftanb allein fonnte its retten. Und nun bente man fich einerfeite in bie Lage bes ganbes, wo ein erfahrener Militar mit einer bandvoll folechtbenaff neter und in aller Gile gufammengerafften Bauern ohne alle Berbinbung, Saftit und Borbereitung bie mohlverschangten Berifde gu fturgen hoffen fann, und andererfeite in bie Bergmeiflung be Bolfes, bei bem ein folcher Plan auch nur zweihundert Dann gur Theilnahme zu gewinnen vermag. Das ift mehr als unbejer nener Duth gegen bie verschmitte Feigheit ber tyrannifchen Ger ner; es ift Gleichgültigfeit auch Angefichts bes fichern Berberfes

wenn es nur nicht anders tommt, als im offenen Rampfe wiber bie Unterbruder.

Bon ben anerkannten Führern bes armen Bolles mußte teis ner um ben jammerlich miggludten Streich Berrier's; fie maren erwiefener Dagen außer fich vor Entfeten über ben unverzeihlis den Brud ihrer verfaffungegemäß organifirten und frieblicher Sortschritte fichern Dopofition gegen bie rabifale Ibrannei. fer Bartei felbft ift ber Butich ein unveraugerliches Denichenrecht, bas fle in Italien und überall vertheibigt, fo lange fle noch nicht felber Regierung ift; burch Emeuten ift fie bieg in Freiburg, Benf, Teffin, Baabt, Reuenburg geworben, burch Aufftanbe ift fle allenthalben, ftatt in's Buchthaus, ju fetten Bfrunben gelangt; nachbem fle aber irgendwo bie grunen Geffel inne bat, ift ber Butich in ihrem Bebiet boch - und Lanbesverrath und ein tobesmurbiges Berbrechen. Deffen foulbig ift nun nicht nur Berrier unb Carrard, ber ben Tob im Rampfe gefucht und gefunden, mit ibrem verlornen Sauflein, fonbern bie gange Bartei ber Conferva-Deren Subrer foftete es gwar, wie man wohl weiß, nur ein Bort, um in funf Stunden 10,000 fraftige Bauern vor ben Thoren Freiburgs aufzuftellen, aber bennoch mußten fie ben tollen Streich vom 22. Apr. angeftiftet haben; man verhaftete fle und conftituirte ein Kriegsgericht - pro forma, nicht um bas Urtheil zu finden, benn biefes hatte ber Julianifche Staaterath bereits gefprochen und proclamirt. Die "Unverbefferlis chen bes Batriciate und bes Rlerus", lautete es, hatten ben Ueberfall angeftiftet, und bas beweist er, zwar mit teiner einzigen Thatfache, aber mit einem Schwall von Declamationen, nas mentlich auch über ben Freiburger Rlerus, ber einft fo "wurbige Briefter" umfaßt, jest aber "nicht mehr existire", b. h. faft gang periefuitet fei.

Das quasi-permanente Rriegsgericht, von beffen Entichelb es feine Appellation gibt, ift also conflituirt und in Thatigfeit, im schreienbsten Wiberspruch mit ber Bunbes-Berfassung, bie alle Ausnahmsgerichte verbietet, und mit ber Rantonal Berfassung, welche ausbrucklich alle politischen Berbresbrechen bem orbentlichen Schwurgerichte unterftellt. Die gepriesene Jury ift nämlich bei ben Schweiger-Rabitalen auch schau in

Diffrebit, ba Falle vorfommen, bag fie fich unreif genug ermeist. Confervative freigusprechen, ober gar Rabitale gu verurtheilen. Run aber bebarf bie Billfurberrichaft in Freiburg nothmenbig eines ausgiebigen Broceg. Schredens, benn fie bat aus alter Gewobnbeit auch jest wieber augenblidlich baran gebacht, ben glorreichen Sieg pom 22. April in flingende Dunge ju vermanbeln. Raffen find eben nicht gludlicher, ale ihre "Unterthanen", und mabrent antere Rantone Millionen unter vier Brocent gelieben erhalten, wollte ihr jungft Diemanb bie bringenb benotbigte Summe von 200,000 Franten - für funf Brocent anver-Da fam ber Streich, ben Berrier aus Gelbverlegenheit unternommen, wie gerufen, ben Gelbverlegenheiten ber Regenten Dan beeilte fich, alle Sabe ber gabireich Berbafteten au obfigniren, ohne auch nur bie Rechte britter Berfonen ju adten, ihnen Curatoren zu fegen, Schuldbriefe und baares Beib aber brevi manu mit fortzunehmen. Go überfchmanglich wer bie Erwartung von ben neueröffneten Minen, bag man anfänglich im großen Rath fogar bebattirte, ob nicht bie neuliche Conceffion, bie Staatsbiener : Behalte zu beschneiben, "in Rudficht auf bie lette Infurrection" aufzuheben, und bagegen bie . Chefe von Bofieur" fcmerer zu belaften feien. Rur nachtragliche Bebenten, ob nach bem vorläufigen "Sequefter", b. i. ber erften Blunderung, von biefen "Chefe" noch fo viel zu holen fei, fcheinen bie Anfpruche berabgeftimmt zu haben, bis man fich endlich begungte, ein 3 mangeanleben von jenen 200,000 gr. auszufdreiben, bas "ju laften habe auf ben Rentiers und Capitaliften, bauptfächlich aber auf ben vermuthlichen Urhebern und Begunftigern bes Aufftanbes", welchen "Soulbigen" feiner Beit, fobalb fie nämlich entbedt maren, bie bargeliebenen Summen fammt Bine an ben biftirten Gelbftrafen, Gerichts un Schabenerfat - Roften abgerechnet werben follten; bie Ramen ba Darleiher und ben Betrag ber von Jebem zu bezahlenben Gumm "hat ber Staatsrath zu bezeichnen"; innerhalb vierzebn Zegen muffen bie Beifcuffe abgeliefert febn, bei Bermeibung mib tarifcher Execution auf Roften ber Gaumigen.

Offenbar ift bemnach jenem Raubercollegium in bie Sand gegeben, ju nehmen, wo und wie wiel fie wollen, und insbefonder

ieben Digliebigen burd unerschwingliche Auflage und folgenbe Execution ganglich ju Grunbe ju richten. Raum bat ber Großturte je gegen bie arme Rajab foldes gemagt. Bas baben aber gegen bie barbarifchen Bemalthaber bie oberften Regenten ber Schweiz gethan? jener Berner Bunbesrath, ber g. B. Defterreich fo gerne uber feine nur allgu gerechtfertigten Rriegegerichte und Buterfequefter in ber Lombarbei fculmeiftern mochte, mas bat er gethan? Antwort: fo lange ale nur immer moas lich, und mahrend ber Freiburger "große Rath" verfammelt fas. um jebe Infamie ber Burger ju confirmiren - gar nichts; als endlich bie öffentliche Deinung berb murbe, ba bat er ben Beruchtigtften aus feiner Banbe, Dbermurger Drueb, nach Freiburg gefcidt; biefer foll bort "verfaffungemäßige Rechte fcuten." Inbeffen verfahren bie wiberrechtlichen Rriegsgerichte unter ben Augen bes Rechte-Befcubers, und wenn bie Summe bes 3mangs-Anlebens wirklich, wie man fagt, freiwillig gusammen kommen follte, nun, fo merben bie prabeftinirten Strafgelber um fo mehr reiner Brofit fur bie vereinten Bruber febn.

Die regierenben Freiburger batten aber icon am 1. Dai auch noch eine neue ausgezeichnete Brobe eibgenöfficher Bablfreibeit mit mabrhaft janitscharischer Gemanbtheit abgelegt. Bei ber Große rathe. Babl ju Bulle blieb ber confervative Canbibat, tros aller porangegangenen Bedrohungen der Babler und ber fur ben Babltag beliebten Arreftation ihrer Bertrauensmanner nach zweimaliger Danbaufbebung in großer und augenfälliger Dehrheit; bennoch erflarte bas Bureau ben rabitalen fur gemablt; bas Bolt verlangte Bablung ber Stimmen; bafur erfolgte auf ein bom Bureau gegebenes Beichen eine Scene, welche unbetheiligte Augenzeugen gerabezu ale "Schlachterei" bezeichnen. Die bereitftebenben Bratorianer fürzten fich, Die Artilleriften auf vierfpannigen Bagen, mit blogen Gabeln linfe und rechte bauend, bie Barbe mit gefälltem Bajonett, Alles vor fich niebermerfend, jablinge in bas bichtefte Gewühl ber Bauern, Die, nach Regierungsbefehl! nicht einmal Steden mit fich genommen; nur bie jufallig vorftebende Beiberund Rinder - Schaar bindert bas Loebrennen ber Rartatichen; mit Dube halt man die brennenden Lunten gurud; in blinder Buth faat ble Burgergarbe noch ben fliebenben Bebrlofen und Bermunbeten mit Flintenschussen bis weit vor die Stadt hinaus nach, mißhandelt Greise und Frauen, prügelt, raubt und plundert noch am Seimwege in ben Sausern ber Conservativen, nachdem fie mehrere tobten und über hundert, großentheils sehr schwer, verwundete Bahler auf bem Plat gelassen. Aus Furcht vor der Rache des Bolles wird neuer Belagerungszustand in Freiburg; der große Rath aber bestätigt die Bahl des radikalen Candidaten zu Bulle; das Sauptorgan der herrschenden in Bern erklärt feierlich: "die Garbe von Freiburg habe sich" (in Bulle) "um die Freisinnigen der ganzen Eidgenoffenschaft verdient gemacht"; der Buntese rath läßt anfragen: was benn in Bulle vor sich geganzen? und die Freiburger-herren antworten: sie hätten bereits eine — Untersuchung eingeleitet. Also ist Alles in Ordnung mit dieser Berle der "freien Schweiz"!

So regiert man inmitten ber europaifchen Staatenfamilie is jenem ganbe, beffen vollferrechtliches Funbament bie emige Reutralitat und bie Rantonaljouverainetat febn foll? Dan bat biefe im Jahre 1847 rubig umffurgen und bem Bedurfniffe ber Recolutionspropaganda gemäß centraliffren feben; man weiß von jener zu reben in Frantreich, Preugen, Defterreich. Man bott bie Seufger ber auf Tob und Leben verfolgten Freiburger bie Rache bes himmels berabrufen; man fenut bie alten und neuen Soffe nungen ber rothen Revolution auf bie eidgenoffische Alliang, und weiß, daß fie gerabe in ber Schweiz wieber im allergrößten Dafftabe ruftet, bag fie große Summen zu bem oftenfiblen 3me de, bie ausgetriebenen Teffiner zu unterftugen, in bie Schweit fchict; man ahnt, bag baher jener Bunbesrath in Bern ben Muth hole, Defterreich in ben Berhandlungen megen bes Rauberneftes Teffin mit Lug und Trug ofne Bleichen gerabezu zu narren, fo bag wir ungerne bavon reben; man fieht, er will nur ben Bund mit ber Revolution. und barum Geinbichaft mit Defterreich. Und mas thun bagegen bie großen Dachte? Wir meinen nicht England und Breufen. benn es gilt ja bie Unterbrudung treuer Ratholifen, und Lettes res rührt für fein eigenes proteftantifches Neuenburg noch immet teinen Finger. Aber bie zunächst Betroffenen meinen wir! Bat thut Frantreich? Run, es lagt ju, bag ber eble Bunbefrat

- auf feine Bulfe gegen Defterreichs Drangen hoffe! Deftereich alleln hat den festen Willen, die radifale Brechhelt zu zügeln, ber mit Schmerz sehen alle Guten ben Ralferstaat noch immer i einem biplomatischen Werkehr mit den Gerischern zu Bern, der iner hoben Ehren wahrlich nicht wurdig ift. (Behort ja auch ur eine specifische Art von Schwert für folche Botentaten!

# XL.

# Die Madiai-Sache in der Diplomatie und im englischen Parlament,

ein actenmäßiges Schluswort mit zeitgemäßen Barallelen.

Es ist nahezu ein Jahr vorübergegangen, seitbem man ie in diesen Blättern vielbesprochene Strafsentenz des flominischen Eriminal-Senats in England zu dem Zwede ufgegriffen hat, um alle Tiefen des confessionellen Hasses von deuem aufzuwühlen. Italien zunächst sollte die Macht des krotestantismus sehen; darum überbot man sich in der gann protestantischen Welt in Meetings, Adressen, Deputasonen, officiellen Gesandtschaften und diplomatischen Noten. die Rachwelt wird einst staunen über die Art, wie man eiser blosen Demonstration gegen die alte Kirche zu lieb selbst lie Regeln des diplomatischen Anstandes unbedenklich bei weite setze, und gegen einen auswärtigen Souverain ein

<sup>\*)</sup> Soeben (ben 23. Mai) trifft bie Rachricht von ber Abbernfung bes öfterreichlichen Geschäftsträgers in Bern und bem Abbrachen bes biplomatischen Berkehrs, sowie von Truppenbewegungen in Borarlberg ein. Besanntlich haben bie fübbentichen Regierungen, welche im Jahre 1847 leiber so viel verfaumten, in Bern jungft zum Frieden gerathen!

Berfahren beliebte, bas in ber Geschichte geraben ohne Bei-Mle neulich ein Theil ber englischen Raufmannicaft Rapoleon III. burch eine Ariebens. Deputation becomplimentiren ließ, war die Entruftung in und außer Eng. land groß; in ben Beziehungen zu auswärtigen Dachten. bieß es, gebore ber Englander nicht fich felbft, fonbern ber Rrone; folde Demonftrationen batten in einer Betition an bie Ronigin bestehen muffen; ale politisches Recht von Eingelnen angemaßt, tonnten fie unter Umftanben fogar Landesverrath fenn. So argumentirte insbesondere auch bie Rreng zeitung." Als aber ein halb Jahr vorher bie "evangelische Alliang" ihre Rriegs Deputationen an Tostana beichlof und ausführte, ba borte man feine Splbe von jenen polferrechtlichen Fundamentalfagen, im Gegentheil murben bie Brivat - Ambaffaden burch nachträgliche officielle Betheiligung noch formlich fanctionirt. Seißt bas nicht zweierlei Das führen? Wir haben, wenn man es bezweifeln wollte, eine unwidersprechliche Autorität fur une. Lord Campbell, ber berüchtigte Dberrichter im Achilli'ichen Brocef, glaubte, bei ber Debatte über jene Cenbung an Napoleon III., alle Abref. Deputationen von Seite englischer Privatleute an frembe Souveraine für illegal erflaren ju muffen; ber Lordfangler aber erinnerte bagegen an ben Dabiai'fchen Kall, und fo fcwer fiel felbft ben eblen Lorbs bie fcpreienbe Inconfequeng auf bas Berg, bag bas einzige Wort Mabiai ber gangen Interpellation urplöglich ein Ende machte.

Man könnte fast Reigung fühlen, aus später Scham über die unter dem terrorifirenden Zetergeschrei der "evanges lischen Allianz" begangenen Fehltritte die merkwürdige Erscheinung zu erklären, daß die große Madiai Eragödie ganz ohne Finale bleiben zu wollen scheint. Denn daß die besschrieenen Helben, vom toskanischen Großherzog zur Landes Berweisung begnadigt, still und ruhig auf ein englisches Schiff sien und gen Marseille fahren, um sofort von der

Bubne au verfcwinden, bas tonnen die genialen Berfaffer ber Tragobie boch nicht als Schlugaft vermeint haben, wenn ihnen anders ber Effett bes Bangen lieb mar. Die Gemarterten im Triumphe burch gang England geführt, von Stabt au Stadt, gleich Roffuth, Achilli und Gavaggi, mit allem Aufwande bes geiftreichen Ropoperp : Bomps an Minigtur-Balgen, Carbinale-Masten, ftrobernen Jefuiten für bie Mutodafes u. f. w. - bas ware ein mohlconditionirtes Ringle gewefen, auch erwartete Riemand Anderes! Anftatt beffen muß man jest erstaunt fragen, in welchen Winfel Europa's fie wohl die illustren Trager ber modernsten Krone englischepangelischen Martyriums verftedt haben mogen? Rurg, ber Bebante ericeint verzeihlich, bie ehrenwerthen Runftler, welche bie famose Sandlung in Scene gefett, seien verbinbert worben, auch noch einen wurdigen Schlugeffett ju beforgen, und bas mußte burch eine gewiffe, nach bem fapitalen Rausche sehr natürliche Stimmung geschehen fenn, Die fich aller conservativ - protestantischen Richtungen bemächtigt baben burfte.

Beuge bessen ist Herrn. Gelzer's Organ selbst! Wir wissen, wie es die ganze Zeit her durch Did und Dunn die goldlautere Unschuld des toskanischen "Bibellesens" verstheidigte; seht aber ersahren wir aus dem Maihest der "prostestantischen Monatsblätter" (S. 457): daß die "große Mehrzahl besonnener Protestanten" nur auf das entschiedene Aufgeben der "jesuitischen Eroberungs und Unterdrückungs-Taktif" warte, um dann auch ihrerseits "ihre öffentliche Mißbilligung bessen auszusprechen, was ihnen zuweilen in den Schritten des englischen Bekehrungseisers, und nasmentlich in den Angrisswassen des Methodismus und Bapstismus, als unzulässig erscheinen muß." Wir nehmen von dem interessanten Zugeständniß Act, obwohl gesunde Logis daraus wenig Trost für die Zukunft schöpfen kann. Soviel ist zwar zugegeben, daß an der englisch-protestantischen Bros

paganba g. B. in Italien Mandes "ungulaffig" fei; fo oft man aber fatholifderfeits bagegen bas Recht ber Roth. wehr üben muß, wird man protestantischerseits barin "jefuitifche Eroberunge : und Unterbrudunge : Taftif" feben; und ba bie "öffentliche Difbilligung" bes "Unzuläffigen" nur unter ber Bebingung jugefagt ift, baß man von biefer Taftif nichts mehr febe, wird fie eben beshalb nie erfolgen. vielmehr ftets jeder wie immer geartete Angriff auf die tatholifche Rirche fur "julaffig" erflart werben, wiber befferes Biffen und Gewiffen, wie, nunmehr eingeftanbener Magen, im Mabiai - Sanbel geschehen. Bas aber bie "jefuitifche Eroberungs - und Unterbrudungs - Taftif" felbft betrifft, fo find wir ihrem Erscheinen an ben Dabigi's noch eine schließliche Charafteriftit schuldig, und wir ftugen biefelbe auf die zuverläffigften Quellen: auf die öffentlichen Berhandlungen im englischen Barlament, inebefonbere bie bort vorgelegte biplomatische Correspondenz Englands in ber Mabiai = Sache \*).

Es war am 20. Aug. 1851, daß der Herr Campbell Scarlett, als Stellvertreter des brittischen Gefandten am florentinischen Hose, die erste Depesche über dortige Maßregeln gegen die englisch-protestantische Propaganda an Lord Palmerston sendete. Sie betraf den englischen Kapitan Walfer, welcher am Abend des 17. Aug. in dem Hause der Madiai bei dem Borlesen einer italienischen Bibel betreten, und sammt der ganzen Juhörerschaft verhaftet worden war. Dieser Balter war zwar nicht der eigentliche und officielle Führer der Propaganda in Tostana, wie denn auch Lord Russel in seiner bezüglichen Rede vor dem Parlament ausdrücklich erflärte: der "auswärtige Ugent" habe das Land schon vor

<sup>\*)</sup> Correspondence respecting the case of Francesco and Rom Madiai. 1851—1853. Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty. February 1833.

ber Ratastrophe verlaffen, bie Mabiai batten baher nicht unter "frembem Ginfluffe" gehandelt; boch gibt ber eble Lord in bemfelben Athem wieber eine tiefe, menigftens officiofe, Berwidlung Balter's in bas tostanifche Broteftantifirungs. Bert ju, indem er fich gegen bie gerichtlich feftgeftellten Thatfachen ber Mabiai'ichen Brofelytenmacherei auf bas unterrichtete Beugniß bes laugnenben Rapitans beruft. Jener Urreft Baller's vom 17. Aug. bauerte, auf englische Bermenbung, nur über Racht; bennoch lief Scarlett am 19. Aug. mit einer Rebe voll "Erftaunen und Bebauern" über ein fo \_unerbortes und unenticulbbares Benehmen" ju ben toffanischen Ministern bes Meußern und bes Innern, Cafigliano und ganducci, die ibm aber mit aller Rube bebeuteten: Dr. Balfer fei jur Beit, ale bie Bolizei bas Saus ber Rabiai betreten habe, wirklich mit Borlefung einer prote-Rantifden lebersebung ber Bibel in's Italienifde por tos-Kanifchen Unterthanen beschäftigt gemefen, baber auf Grund eines tostanischen Gesetes fammt allen en flagrant delit Ergriffenen arreftirt worben; eventuell fiebe feine abermalige Berhaftung bevor, es mußten benn nur die eingezogenen Tostaner "fich ale Protestanten befennen, in welchem Ralle bann fein weiteres Berfahren gegen ihn ftatt finden werbe." Cofort gab bie Regierung bem Befchaftstrager auch ben officiellen Befcheid: Die Dabiai und Complis cen feien "ale ber Brofelyten macherei" verbachtig, verhaftet worden. Da aber jene in ihrem Berhore wirklich feit langem Brotestanten ju fenn befannten, fo notificirte ihm ganducci icon am 3. Cept .: bas gefehliche Berfahren gegen Balfer, ber leiber gerabe in bem Sause ber wegen anderer Dinge langft verbachtigen Mabiai habe betreten werben muffen, fei bamit ju Enbe, "weil es fein tosfanisches Befet gibt, melches einem Brotestanten unterfagte, bem andern bie Lebren feines religiöfen Glaubens ju predigen"; jeboch gedente bas Minifterium nicht, bem Rapitain feine Aufenthaltsfarte ju

erneuern, da es "seit langer Zeit" gewußt, daß er mit Bersuchen sich abzugeben pflege, unter dem Bolte von Tostana Proselyten zu machen — eine Drohung, deren Bollzug Scarlett gar nicht besorgen zu durfen glaubte, "wenn herr Walter von der Aufführung, deren er beklagt sei, abstehe!" Die tostanische Polizei hatte also jedensalls den Kapitain nicht mit Unrecht religiöser Wühlerei bezüchtigt; er machte sich auch bald aus dem Staube.

Gewiß braucht man nicht einmal bie Regeln bes Bolferrechts im Auge ju haben, um ju glauben, bag England nun bas gute Recht ber tosfanifchen Regierung hatte refpectiren muffen. Aber weit entfernt! Schon am 21. Aug. batte Scarlett bem Bergog von Cafigliano privatim in langer Rebe "unfluge Ginmifdung in bie Gemiffensfreiheit" verwiesen, bie "zulest nicht nur zum Umfturg ber papflicen Religion in Tostana, fonbern auch ju größerer Reinbseligfeit gegen die Regierung führen werbe." Der Bergog ermiberte: Scarlett muffe felbft feben, bag allen Auslandern, Die einer von ber romlich fatholischen verschiebenen Religion quaethan feien, in Tosfana ftets fo viel Bemiffensfreiheit in Uebung ibres Glaubens freiftebe, als ihnen für ihre Berjonen gefalle; aber bas tonne die Regierung nicht gestatten, bag Auslander bie Religion ber eingebornen tosfanischen Unterthanen mit gugen traten, jumal in jegiger Beit, wo notorisch fei, bag bie por geblichen Conversionen jum Protestantismus eine Daste abgaben für Forderung politischer Tendengen, Die mehr babin abzwedten, bie Grundlagen ber italienischen Regierungen au erschüttern, ale bie Cache bes Chriftenthums ju forbern, Scarlett berichtete bas getreulich an Balmerfton; ben 17. Rov. erhielt aber biefer ein Beugniß völliger Unschuld ber Das biai von einem General Cumming in - London, bem frühern Dienstherrn ber Rofa, und noch an bemfelben 17. Rov. erließ er an Scarlett eine Beifung ju febr groben Auftreten. Da aus Cumming's Bericht nicht hervorgebe, baf

vie Madiai irgend ein tostanisches Geset übertreten (!), sondern ihr einziges Bergehen zu seyn scheine, daß sie religiöse Meinungen behaupteten, die von der größern Mehrheit des brittischen Boltes getheilt würden, so sollte er die tostanische Resgierung fragen, ob sie denn wirklich durch ein solches System von Religions-Verfolgung die Kirche zu fördern meine, "durch deren Priesterschaft sie sich dazu verhehen lasse" u. s. w.; zu dieser Frage sei man "berechtigt", nicht nur als Regierung eines protestantischen Landes, sondern auch, weil Rosa viele Jahre lang — als Dienstmädchen in England geslebt habe.

Scarlett vollzog feinen Auftrag mit großem Gifer; ben in Seiner herrlichteit Depefche "fo paffend und fo richtig" aufgeführten Argumenten gegen ben Geift religiöfer Unbulbfamfeit fügte er noch aus bem Gigenen bie Bemerfung bei: burch fo gehaffige Dagregeln murbe man nur Martyrer machen, und, anftatt die romifche Rirche ju ftugen, eine großere Babl von Uebertritten jum Brotestantismus veranlaffen. Daß barüber ber Minifter "fich etwas unwillig bezeugte", wie Scarlett in feinem Berichte vom 27. Rov. bemerft, wird Riemand munbern; besto merkmurbiger ift aber bie Conclufion bes officiellen Berichtes: man werbe mit allen Bernunftgrunden nichts ausrichten, fo lange bie tostanische Regierung "fich jum Sandlanger ber engherzigen Bolitif Roms berzugeben beliebe, und über dem Eifer, die Infallibilität Roms zu erzwingen, bie milben und liebevollen Lehren bes Evangeliums Chrifti vergeffe." Man fieht, mas bie auch biefmal wieber eingeschärfte Erflarung bes Bergogs von Cafigliano gefruchtet batte: baß man bie Regierung gang irrig ber Absicht beschuldige, "Protestanten als solche ju beftrafen; baran bente fie nicht, wohl aber habe fie ein Recht, Die Religion bes Staates gegen Brofelytenmacherei ju fchuben; biefes Bergebens gegen bie tostanifchen Gefete feien bie Madiai icon lange Beit verdächtig und beshalb jest in

#### Mabiai-Sache.

ung." Db benn gegen bie etablirte Kirche in Engsibares Propagandamachen gebuldet werde \*)?
ben übrigen Lügen und absichtlich verbreiteten Beriber Madiai-Sache gehörte nebenbei die über harte ng der Gefangenen; auch deshalb intercedirte Scarlett, bei einem persönlichen Besuch im Borgello die Lage in seder Beziehung so comfortabel, daß ihm nichts ben übrig blieb, als eben ihre Freiheit. Gerabe ein ter besuchte der preußische Gesandtschaftsprediger Co-

OF STREET, STR

Bloreng die Cheleute an ihren Straforten, und auch ihre humane Behandlung ale über alles lob erha-

fe Frage, wenn sie wirklich gestellt wurde, verrath Unbefanntsit mit den firchlichen Zuständen in England. Der blutige nm, mit dem die Staatsfirche in älterer Zeit alle Andersbensen überhaupt verfolgte, zengt laut genug dafür, daß es nicht ihre Wahl ist, wenn sie jest toleranter scheinen muß. Die Dupenbe

ben \*). Dennoch wiederhallten bie protestantischen Meetings und Berfammlungen ju London, Dublin, Biesbaden, Bremen von Betergeschrei über bie feuchten, bunfeln Rerfer voll Ungeziefer, Die Buchtlingsjaden, Die Bmangearbeit unter ben gemeinften Berbrechern, Die ungeniegbare Roft ac. ber Diabiai, bis endlich bie englischen Beitungen vollenbe von ber burch ben Bapft angestifteten Bergiftung bes gefangenen Lobulgfaien berichteten. Luge baufte fich auf Luge, ohne baß irgend eine officielle Berichtigung ftorend bazwischen getreten mare; an ber Urluge, daß die Madiai bloß fur ihr "Bibellefen" busten, hielt man ja hobern Orte felbft feft, und fab, wie es icheint, die Aufregung unter ben Daffen mit großem Behagen in's Ungeheure machfen. Gehr intereffant ift übrigens, ju miffen, bag Berr Scarlett bamals feine evangelische Bifite bei ber "Bibelleferin" auch auf ben hochnothpeinlich figenden Revolutions : Minifter : Prafidenten , ben befannten englischen Clienten und Sochverrather Gueraggi, ausbehnen zu muffen glaubte; er fant, daß nichts über bie Reinlichkeit, Ordnung und Sumanitat gehe, Die auch hier gu malten icheine, und berichtet ben 19. Dez. im gartlichften Tone an Balmerfton: "D. Gueraggi fchlief, ale ich fein Gemach besuchte, im Bette, bas groß, wohlgewarmt und behaglich ift. 3ch fonnte ben Erminifter felbft nicht feben, borte aber, bag er gang gefund fei."

Indessen erfolgte am 7. Juni 1852 vom Eriminalsenat die Berurtheilung der Madiai auf Grund des Gesehes vom 30. Nov. 1786; der englische Gesandte Sir Henry Bulwer schickte die Straffentenz, unter Berufung auf die Depesche des inzwischen gestürzten Palmerston vom 17. Nov. 1851, an dessen Nachfolger Malmesbury, mit der einsachen Bemerstung: einige Mitglieder des Gerichtshofes hätten das Factum der "Proselytenmacherei" für nicht ganz erwiesen, eine andere

<sup>\*). 6.</sup> Marriott's "wahren Broteftanten". 1853. 6. 425 f.

gewichtige Stimme aber erklart, daß das gegen "öffentliches Aergerniß" gerichtete Geset von 1786 hier unrichtig auf Handlungen von reinem Privatcharafter angewens det worden sei. Es ist nicht klar, ob man beim lettern Einswande, der noch jett seine Runde macht, auf die, trot zehnsmaliger Polizei. Berwarnung, fortwährend abgehaltenen Conventikel bei verschlossenen Thüren, denen sogar Kinder beisgezogen wurden, anspielen will, oder auf die 11,000 protestantischen Bibeln, welche die Madiai durch Colporteme verbreiten ließen, und die an mehr als 1600 Stellen gestümmelt und versälscht sind, oder auf die zwei Drehorgelmänner, welche ihnen gegen gute Bezahlung Bilder mit den gemeinssten Carrifaturen von Gegenständen katholischer Berehrung unter das Bolf streuten.

Immerhin muß auffallen, baß jene Depefche Bulmer's vom 28. Juni 1852 brei Monate lang ohne Antwort blieb, und, ale Malmesbury am 1. Det. enblich feinen erften Schritt in ber Mabiai-Cache that, es bloß geschah, um bem Gefandten einzuschärfen, bag er bie Intereffen ber Brotestanten in Tet fana awar mit besonnener Mäßigung zu unterftugen babe, jeboch auf nichtofficiellem Bege. Das fah wie ein Ruding aus. Aber icon hatten bie englischen Meetings und bie Dubliner = "Alliang" bie Cache mit aller Buth bes blinbeften antipapistischen Kanatismus aufgegriffen und bie Rrone berausgeschrieen, Bremen und Wiesbaben für Erregung bes Continents geforgt; Malmesbury erinnerte fich baber plotlich, bag ber Gefanbte nichteinmal über ben Ausgang ber Madiai'schen Appellation berichtet habe, und ertheilte ibm. unter ausbrudlicher hinweisung auf die Rotorietat bes allgemeinen Tobens, am 27. Dct. neue Weifung. Er follte, awar wieber auf nichtofficiellem Bege, jeboch mit allem Ernfte, ber tostanischen Regierung abermals alles Das vorfauen, mas ihr Scarlett icon wieberholt beigebracht hatte - insbesonbere ben notorifden Saf ju bebenten geben, ber alle Rlaffen ber

protestantischen Bevolferungen bes Continents gegen Tostana au erfüllen brohe, mas bei ber gegenwärtigen Lage ber politifden Dinge benn boch beforglich fur bas gand fenn burfte - fobann vor bem "religiofen Ginfluß" warnen, ber, \_aller Babricheinlichkeit nach", ben Großherzog zu ber Berfolgung inftigirt babe, und wenigstens die Onade ber Landesverweifung fur bie Dabiai ansprechen, bie ba litten - nur wegen bes Befenntniffes eines Glaubens, welcher auch ber Blaube bes größern Theile ber brittifchen Ration fei". "bloß fur bas Berbrechen, bag fie Gott nach ben Borfchriften ibres eigenen Gemiffens anbeteten." Wie man fieht, bemahrte fich ber Beift ber Luge auch hier ale unaustreibbar! Es fei überhaupt, argumentirt bie Depesche, wo man auf folche Beife ber Berbreitung "regierungefcablicher Anfichten" entgegentreten ju muffen glaube, eine flugere und humanere Bolitit, bie, welche berlei Deinungen begen, bas land quittiren ju laffen, ale fie in ber Strafe ju behalten, und fo ben bigigen Ropfen, Die nach ber Chre bes Martyrthums trachten, ein Belfpiel ber Ermuthigung aufzustellen, ben anbern gerechte Urfache jur Ungufriedenheit ju geben. Daß folche Berbannungen nichts Anderes hießen, als ber im Auslande constituirten Revolutions = Regierung bie besten Recruten liefern, bas bebachte Malmesbury um fo weniger, als er fo gutig mar, fogar felbft ju außern: "ber Großhergog fonne boch schwerlich voraussegen, bag er burch Aufrechterhaltung des Urtheils ber tosfanischen Berichte (!) gegen bie Mabigi bie revolutionaren Principien befampfe, welde von ben Bertheibigern ber romifden Rirche jest fo eifrig und fo boshaft mit bem Befenntniß bes protestantischen Glaubens in Berbindung gebracht werben wollten." Satte ja boch gerade in ben Tagen, als Malmesbury feine Depes fche fcrieb, bie große Deputation ber vereinigten Fanatifer pon ber "Alliang" mittelft bes an fie abreffirten Schreibene "evangelischer Chriften in Tosfana" eine Burgicaft für deren politische Unschuld erhalten, gegen die sich freilich nichts mehr einwenden läßt. "Man hat uns", heißt es dort"), "angeklagt, daß wir das Evangelium bloß zu dem Zwede bekennen, um das politische System unseres Laubeg zu stürzen; aber Ihre Deputation, gesandt von so vielen Staaten, welche mit dem unseigen befreundet sind, ist ein unwidersprechlicher Beweis dasür, daß wir das Wort der Wahrheit durchforscht haben, ohne von einem politischen Retiv dazu angereizt worden zu seyn." Was wollte der Erofberzog mehr!

Inamifchen machte Sir Bulmer ber tosfanifchen Regierung nach Befehl bie Willensmeinungen "feiner Regierung und feiner Ration" (!) fund, wobei er fich fogar, gewiß boch paffend, auf die "Sympathie" berief, die "unter allen an bie gottliche Religion bes herrn glaubenben Rationen" berrichen muffe." Die Antwort blieb aber ftets biefelbe, auf bas englische Drangen fo gut wie auf bas preußische: "folde Schritte hatten immerhin bas Ansehen eines inbireften moralischen 3manges, besonders wenn fie Ramens aller bochfter Bersonen geschähen:" es mare baber von Anfang an bas Befte gemefen, berfelben fich ju enthalten, benn ber Großherzog refervire fich naturlich bie volle und gange Freis heit des Entschlusses in dieser Sache. Bielleicht mare nun bem Buth Beheul ber "evangelischen Allianz" nichts übriggeblieben, ale allmählig vor Beiferfeit ju verftummen. führte in England eine neue Ministerfrifis ben Lord Rufid in's auswärtige Amt; er bedurfte ber aura popularis, und fie ju gewinnen, gab es fein gludlicheres Mittel, als fur bie Mabiai an bem ichmachern Souverain von Tostang zum Ritter ju merben. Sofort erhielt alfo ber berüchtigte Brief an ben Bifcof von Durham ein wurdiges Seitenftud in ber Depeide

<sup>\*)</sup> Bei Darriott a. a. D. S. 424.

vom 5. 3an. 1853, bie, ein mahres Schanbbenfmal ber enge lifchen Diplomatif, ber Beihulfe bes Batere ber Luge felbit alle Ehre gemacht haben murbe. Der Großherzog, fagt fie. towante noch in ber Dabiai-Cache; hier ju fcmanten, bebeute aber Tobesftrafe; es gelte gleich, ob man Ginen gum Reuer. Tobe verurtheile, wie ben Savonarola, ober ihn burch bie langfame Qual eines "ungefunden Rerters" tobte; in ber That ichienen manche Regierungen bes Continents fic einzubilden, fie brauchten um bes Auffehens willen nur bas Schauspiel ber hinrichtungen auf bem Schaffot ju vermeiben; bas fei aber irrig; wenn Dabiai wirflich, wie fungft bie Cage gegangen, im Rerfer geftorben mare, fo batte ber Großherzog gewärtigen muffen, bafur angeseben gu werben, als habe er einen Menfchen jum Tobe verurtheilt. "weil er Brotestant gewesen"; vergebens rebe man fich mit ber blogen, noch bagu milben, Anwendung ber Befete gegen Brofelytenmacherei aus; es fei einmal ein Beifpiel religiofer Berfolgung gegeben, bas in ber gebilbeten Welt Abicheu er regen werbe, und es werbe nicht einer ber geringften Borwurfe gegen bie Regierung bes Großherzogs fenn, bag ber Rame Leopolds von Tosfang so entweiht und von dem Borbilb eines mohlwollenden herrschers fo arg abgewichen worben. In biefem Tone einen "befreundeten" Souverain über feine Pflichten zu belehren, erflart bie Depefche ausbrudlich für ein Recht ber brittifchen Rrone, und befiehlt ihren Inhalt officiell vorzutragen.

Das that Lord Erstine am 25. Jan. 1853. Ueber ben Erfolg berichtet er ben 27. Jan. an Lord Ruffel: ber Hersog von Casigliano habe seine Mittheilung wieberholt mit ber Erstärung unterbrochen, daß boch solche Dinge bloß etwa auf nicht officiellem Wege entgegengenommen werben könnten; die Regierung protestire nicht nur gegen Alles, was einer Einmischung durch Wassengewalt (benn selbst diese Andentung hatte Lord Russel einstließen lassen) gleichsehe, sondern

auch gegen bas Recht, ihr in folder Kaffung Rath zu bieten, mas als ein Berfuch moralischen 3mangs erscheinen tonnte. Mit großem Rachbrude wies ber Bergog bie Darftellung von ber Lage ber Dabiai als einer Art Tobesftrafe aurud; noch einmal erinnerte er: biefe Berfonen feien nicht verurtheilt wegen Abfalls von ber Lanbesreligion, fonbern wegen ihrer Braftifen, Andere von biefer Religion abwendig zu machen - ein Berbrechen, bas nach bem Befete ftrafbar fei; aber male beflagte er berlei unüberlegte Borftellungen, Die nur geeignet feien, in bem Bemuthe bes Großherzogs ben bon bem Auftreten ber ("Alliang" s) Deputation Graf Roben's binterlaffenen Ginbrud lebendig zu erhalten. Grefine felbit. fictbar unter bem Ginbrude biefer Unterrebung leibenb, icide einen bocumentirten Bericht über ben Aufenthalt ber Rabiai, ber in Allem bas Gegentheil von einem "ungefunden Reifer" fei, an Ruffel; er felbft melbete noch nachtraglich (ben 5. Febr.), daß die Depesche vom 5. Jan. fehr ungunftig gewirft und ben Großherzog nur in bem Entschluffe befticht habe, in ber Sache nichts zu thun, fo lange man ibn nicht bei bem vollen Gebrauche feiner freien Entscheidung belafie; scharf hob er babei hervor: "ber einzige Punft, worin ba Großbergog gegen bie öffentliche Meinung bes Auslandet empfindlich fich zeige, fei die angebliche Berurtheilung ber Madiai als Brotestanten", und er habe ausbrudlich befohlen, gegen Diefe Entstellung beim brittifchen Rabinet ju protestiren - was half aber bas Alles? Als vierzehn Tage fvater bie Mabiai=Cache im englischen Barlament gur Sprace fam, horte man bie alten Lugen und Berbrebungen, unt nichts als die alten Lugen und Beucheleien, nicht nur von ben Fanatifern ber "Alliang", fonbern auch unter allerlei funftlichen Wendungen von - Ruffel felbft.

Die Triumphe ber protestantischen Diplomatie aber waren bamit noch nicht zu Ende; ein Martyrium im in ber That nicht bas Madial-Baar, sondern ber Großberge von Tosfana durch die "befreundeten" Souvergine und für bie Bertheibigung ber Gefete feines ganbes gegen ausmartige Uebergriffe. Gebe Gott, daß die Dranger nie Biebervergels tung erfahren mogen, etwa burch bie Effronterie einer repos lutionaren Berbrüberung! Dber auch, welches Beidrei murbe ericallen, wenn man nun gegen ben medlenburgifden Souverain, wegen ber von ihm in ber Sache bes Berrn von Rettenburg verhängten Berfolgung ber fatholifchen Religion, nach bem protestantischen Borgang in Tostang perfahren wollte! Bie murbe man fich, in biefem Kalle, überbieten im Abichen vor ber Uebung moralischen 3manges gegen einen Souverain! Gegen bas fatholische Tosfana aber fand man fie gang in ber Ordnung, ja als Bflicht geboten. velde Ruffel's war, wie es scheint, noch nicht einmal bas Aerafte in ber Brocebur; wenigstens melben glaubwurbige italienischen Berichte, bag bie Seftigfeit in bem Anbringen Englande und auch Breugene geftiegen fei, bis zu ber Drohung: wenn bie Mabiai nicht begnabigt murben, fo gebe bas einer intoleranten Bartei in Irland und Deutschland fraftigen Bormand jur Barte gegen die Ratholifen, benehme auch ben Regierungen, befondere ber preußischen, ben Anlag, ber tatholischen Rirche einen offenen Schut ju gewahren. Selbft Franfreich foll fich follieflich biefen Schritten beigefellt haben, mas um fo glaublicher mare, ale fie in jene Zeit gefallen fenn mußten, wo Rapoleon III. fich aus allen Rraften um eine englische Alliang bemubte.

Rurz, ber Großherzog gab nach, gerabe in bem Moment, wo ber Lärm gegen ihn, die ruhelosen Fanatifer in England ausgenommen, in der Deffentlichkeit sich zu legen begann, wo die Gräuelscenen zu Mailand und Wien, namentlich auch die notorische Betheiligung Saffi's an benselben, auf die Redlichern soweit Eindruck machten, daß man sich der protestantischen Propaganda in Italien, wenigstens im Stillen, zu schämen ansing. Am 15. Rärz schifften sich die Radiai nach

Marfeille ein. Das auch eine angemeffene öffentliche Anerfennung bes Opfers, welches ber Großbergog unter ben nachgewiesenen Umftanben bem Frieben brachte, nicht feblen merbe, mar bei ber eifernen Stirne gewiffer Begner ju ermarten. "In ber Berurtheilung ber Madiai" - außern bie "proteftantifchen Monateblatter" \*) - "fah man eine Rriegs-Erflarung gegen ben Broteftantismus, und war baber ber Belt ben Beweis ichulbig, bag man nicht gefonnen fei, fie ftillschweigend hinzunehmen; biefer Beweis murbe acaeben. und mit folder Einbringlichkeit und foldem Ernfte, bag endlich bie Rerter ber verurtheilten Opfer fich offnen mußten, fich öffnen mußten, fagen wir, nicht als ob wir auf phofeiden 3mang und politifche Rothigung hindeuten wollten, aber es gibt auch fittliche Rothigungen, es gibt gladlicher Beife auch eine Dacht bes öffentlichen Ehr - und Coam. gefühle." Bewiß ein Endurtheil über einen fatholifden Souverain, bas ber frechen Lugenhaftigfeit ber gangen Mgitation ebenfo angemeffen, ale burch bas bezugliche Auftreten ber protestantischen Diplomatie leiber nur ju fehr geftust ift! Die Rachwelt wird aber unparteiisch urtheilen über ben ber gang ber beschrieenen "jesuitischen Eroberungs = und Unterbrudunge : Taftif" in Tosfana; ihr werben bann auch bie geheimen Mittel und Wege ber gesammten Revolutions Bropaganda in Italien in ihrem Busammenhange aufgebedt 3hr wird, allem Uniceine nach, bas florentiniiche Kactum auch nicht ohne erlauternbes Ceitenftud überliefert fenn, wenn andere bie preußischen Bemuhungen burde bringen merben, ben beutichen Bunbestag ju ber Erflarung ju vermogen, bag er in Cachen ber medlenburgifden Religionstyrannei, gegen Ratholifen und fatholifche Principien geubt - nicht competent fei.

<sup>\*)</sup> A. a. D. E. 456.

Als nun am 18. Kebr. 1853 bie Mabigi-Cache por bem glischen Unterhause zur Sprache fam, ba mar bie von uns zütte diplomatische Correspondenz mit Tosfana por ben igen aller Mitglieder offen ausgebreitet; bennoch lautete : Anklage auch hier wieber auf Berfolgung berjenigen, Iche \_insgeheim ober öffentlich Grundfage beanen, welche Ihre brittifche Majeftat und bie Majoritat rer Unterthanen vertrete". Die Thatfachen fuftematifcher ofelytenmacherei auf Betrieb, unter Leitung und auf Rot ausländischer Sendlinge gehörten natürlich als nothwenjes Attribut jum "öffentlichen Befenntniß" jener Grunde. Man ift biefer Meinung befanntermaßen nicht bloß in gland, jedoch immer nur bezüglich ber protestantischen lewiffensfreiheit"; bie fatholische muß felbftverftanblich viel Schon im Jahre 1816 bemerfte ein fehr ehrenrther beutscher Brotestant barüber: "Unsere protestantischen belgesellschaften fangen an zu arbeiten, um ben Ratholifen beln beigubringen, und zwar burch Mittel, bie wir, wenn tholifen fie anwendeten, jefuitifche Profelytenmas rei nennen murben." \*)

Diese angeborene Sorte von Rechtsgefühl ist überall zu mf ausgeprägt, als daß Herr Lucas, Hauptrebner der tholiten an jenem 18. Febr. \*\*), hätte ernstliche Bersuche chen können, Mohren weiß zu waschen, oder eine unbezigene Bürdigung der Madial-Sache zu erzielen. Er faste Gegner vielmehr bei ihrem heuchlerischen Geschrei: Berzung der Religion wegen sei in allweg verwerslich, und sei Pslicht der Regierung Englands, dagegen ihre Stimme

<sup>\*)</sup> Cl. Th. Berthes: Fr. Bertheo' Leben. Samburg und Gotha 1851. II, 117.

<sup>\*)</sup> Die betreffenden Reben find vollftanbig mitgetheilt im Tablet vom 26. Febr. 1853. G. 134 ff.

men, daß die Bestrasung der Madiai Religions-Berfolgung gewesen; aber — wenn es eine Hauptpflicht des englischen Kabinets ist, den auswärtigen Regierungen die wahren Principien der Duldung zu lehren, so geziemt sich doch jedensalls nicht, bei den Bekennern einer andern Religion damit den Ansang zu machen, vielmehr muß der Unterricht mit den eigenen Religionsgenossen, den protestantischen Kadineten Europa's beginnen; also nur gleich Schweden und Medlendurg in Angriff genommen! — Das war für Lord John Russel eine harte Rede; eine solche Ausdeutung der dielomatischen Psticht, Duldung zu lehren, lief ihm gegen die natürliche Ordnung.

Noch folimmer ftellte fich Lord Balmerfton an. fobalb Lucas barauf ju fprechen tam, wie er als Minifter bes Mus: martigen Diefer Pflicht nachgefommen. Da fei ja sogar in ber vorliegenden Abreffe Lord Stuarts fur Die Mabiai ber vom ruffischen Czar über Ratholiten verhängten Berfolgung, namentlich bes Martyriums ber Ronnen in Minst. mahnt, die ben Abscheu bes Publifums in hohem Grade erregt habe; warum benn ber Minifter bamale gegen Et. Betereburg fein Wort ber Dulbung gefunden? - Roch mehr! als es fich im Jahre 1847 um die Bertreibung ber Jefuis ten aus ber Schweiz handelte, ergriff Balmerfton mit Bort und That Partei gegen ihre Beschüter, rieth fogar jum Rriege wiber Lugern und bie anbern fatholischen Rantone. Und auf welche Grunde bin wollte er bie Austreibung ber Jefuiten? Er beschulbigte fie gmar politifder Befahre lichfeit infofern, ale fie fouverainer Billfur geneigt, ben "Bolfe-Rechten" abgeneigt feien, mahrend jest ber Großherzog von Tostana fagt: Die protestantischen Miffionare find in Babr heit Cendlinge ber Revolution; ihre Bertreibung aber for berte er nicht aus politischen Motiven, fonbern befmegen - heißt es in der Depesche an Lord Rormandy vom 16.

ov. 1847 - feien fie nicht ju bulben, "weil ihre Berbinma barauf gerichtet fei, unter bem Bolfe, bei bem fie lebn, Brofelpten zu machen, Die fatholische Religion zu vereiten, und ale religiofe Benoffenfchaft bem Broteftantismus n Rrieg zu machen." Bohlan, auf gang biefelben Grunde ist fich bas gerichtliche Urtheil gegen bie Mabiai, und ber efflichte Abvofat bes Großbergogs hatte folgerichtig gewiß rabe ber eble Lord felbft febn muffen! - Gin britter Kall! 16 Mr. Britchard an ber Spipe ber Independenten-Miffioare auf ben Gubfee-Infeln, von Balmerfton felbit jum iglischen Conful bafelbft ernannt, im Jahre 1836 zwei auf abiti gelandete fatholifden Difftonare unter Diffandlunm aus dem ganbe ichaffen ließ; als er Ramens ber Ronin Bomare und ber tabitifchen Legislative ben Brotestan= Smus jur "Staatereligion" erflarte, und ein Befet erließ, ich punktlich ausführte: Berfonen, "welche Lehren verbrein, bie unverträglich find mit bem mahren Evangelium, eldes bie brittanischen Diffionare feit bem Jahre 1792 verindet haben", follen, wenn fie fremd find, verbannt, wenn : Eingeborne find, ju öffentlicher 3mangearbeit verurtheilt erben; ale Britchard alle biefe Magregeln bem eblen Bord Miciell mittheilte - erfolgten ba vielleicht scharfe Bermeise a ben regierenden englischen Conful? Bemabre! Balmeron nahm innigften Untheil an folchem Gebeihen ber Infeln, nb versprach ber Ronigin ben Schut ber brittifchen Daje-It bei einem Berfahren, beffen man nun ben Großherzog m Tostana mit heiligstem Abscheu beschuldigt! - Und an vollende die lebung ber Religionefreiheit mit ihren Atibuten in Someden, mo ber bloge Uebertritt jum Rathos cismus mit einer Grausamfeit bestraft wird, bie weltbefannt t, und über welche bamale, ale es fich um Dufterproben m öffentlichem Rechte bezüglich ber tatholischen Rirche für e berüchtigte Titelbill gehandelt, ber englische Gefanbte : Stodholm mit befonderer Ausführlichfeit und behaglichem

Boblgefallen, bag bas ichwebifche "Tolerang - Cbift" von 1781 fein "tobter Buchstabe" fei, officiell berichtet batte! Es bebarf bort, wie gahlreiche Daten beweisen, bis auf biefen Zag feines Schattens von Brofelytenmacherei und Conventifelmefen, bas einfache Kaftum ber Converfion allein reicht bin, um einen treuen Befenner noch vor ber Berbannung, nach Laut bes Gefetes, bis jum Sinfiecen ju qualen, wie im Rabre 1845 bem Maler Rilfon gefcheben. Und both fuchte bas englische Rabinet auch bort Stuten und Brincipien jur Behandlung ber Ratholifen, welche nach England fic verpflangen ließen, mahrend es wenige Monate fpater anfing, bas, nach fcme bifchem Magftabe, überaus milbe Berfahren ber tobianischen Regierung gegen protestantifche Bubler Ramens ber "Dulbung und bes Beiftes biefes aufgeflarten Beitalters" mit allen Mitteln als verbammungemurbig ams greifen!

Co ftellte ihnen Lucas in unerbittlicher Confequeng bas Bild ihrer eigenen bobenlofen Beuchelei unter Augen. was wußten fie gegen bie Treue ber Buge einzuwenben? Bon bem in zwei Buchern verfaßten und bem Barlament vorgelegten Berichte bes Befandten in Schweben habe a fehr wenig gelefen! - fagte Lord Ruffel. Bas Tahiti betreffe - fagte Lord Balmerfton -- fo moge bort bie Regierung, von ben englischen Diffionaren angeregt, "möglicherweife" bie Grangen ber Gerechtigfeit überschritten haben; aber bie fatholischen Miffionare hatten eben unter bie Beiben geben follen, nicht unter bie icon ju "gebilbeten Chriften" (!) gemachten Tahitier, um bas friedliche Bolf zu beunruhigen, in ber Abficht, Protestanten ju Ratholiten ju machen; es fei bas ein Berfuch gewesen, bie gesellige Rube ber Infeln au ftoren. (Daß auch biefe Ausspruche nur von fatholifchen Diffionaren gelten, und ja nicht etwa gleichmäßig von ben fremben Agenten ber protestantischen Bropaganba in Italien verstanden werben burfen, versteht sich von felbst!) - Sin-

fichtlich ber Jesuiten in ber Schweiz endlich hat bas auswartige Amt in London nur die unschuldigfte Bermittler-Rolle gespielt; benn "ein Burgerfrieg mar ausgebrochen in ber Schweig" (foll beißen: wir munichten und prafticirten, bas er ausbreche!), "Rantone maren gemaffnet gegen Rantone, Brotestanten gegen Katholifen, eine Debrheit gegen eine Minberheit; Die Urfache, Die verbrecherische Urfache bes Conflifts maren bie Resuiten; es mar ibre Unwesenheit in ber Schweig, es war ihr aggressives Borgeben in ben protefantischen Rantonen, mas ben Rrieg herbeiführte" - barum babe et, Balmerfton, ju Entfernung ber Beranlaffung jum Streite gerathen, nachdem Frankreich ihn ale Bermittler an-Alfo: "ibr aggreffives Borgeben in ben protestantischen Rantonen", bie naturlich nie ber guß eines Resuiten betrat! - bas beißt benn boch ber Geschichte Ungefichts ihrer Beitgenoffen fo frech unter bie Mugen lugen, baß felbft bie "proteftantischen Monateblatter" für gut gehalten haben, bie Borte: "in ben protestantischen Rantonen" aus ihrer lleberfetung ber Rebe \*) meggulaffen. Ginen wurbigern Schluß fonnte aber bie gange Affaire nicht finden, als burch biefe Balmerfton'iche Apologie!

<sup>\*)</sup> April : Deft S. 382.

### XLI.

:

# Glossen zur Tagesgeschichte.

I.

Boher ber frangofischen Rirche Gefahr brobi?

Aus Schiff und Chor befinitiv verjagt, fann ber Ber berber nur burch bie hoflogen wieber eingeführt werten. Un bem guten Willen, im Chore felbft 3wietracht ju fife ten, fehlt es, wie aus ber Beschichte bes 3wifts amifchen Monfeigneur Sibour und Beuillot . ju feben, Ausficht auf biefen Erfolg muß aber für bie vereinigten Reinde ber fatholischen Ginheit boch gering fenn, ba fie ben Ausgang bes Journalfrieges offenbar noch viel eifriger gur Berhehung ber Regierung, als jur Berhehung Sibours unt ber Seinen ausbeuteten. Das ift auch allerbings bie verwund bare Stelle fur ben Frieden ber frangofischen Rirche, und bie ungludliche Waffe liegt in ber Sand eines Mannes, ben man allju laut, ober boch jedenfalls ju fruh, als ben gottgefande ten Retter und Beschützer ber Rirche ausgerufen bat. Der Moment ber Brobe scheint nun gefommen! Birb er fie befteben wie Defterreich, ober wie bie wohlberathenen Boten. taten ber oberrheinischen Rirchenproving?

Die Rirche bat feine andere Macht, von ben bochften Bauptern ihr Recht zu erlangen und zu behalten, als bie Appellation an ihr Rechtsgefühl. Ift ein foldes mobl ba vorauszusehen, wo man seinen Thron als auf bie Revolution gebaut, noch jum leberfluffe feierlich proclamirt, und ben Bruch mit aller alten Trabition jum Sauptruhm feiner Berrichaft macht. Kern fei uns ber 3meifel, bag Rapoleon III. es nicht berglich aut mit Frankreich und auch mit ber Rirche meine; er will gewiß bas "Glud" beiber. Bie es aber mit feinen Beranftaltungen bagu gerath, ift eine anbere Frage! Auf weltlichem Bebiete haben bie verheißenen "frietlichen Eroberungen" für Franfreichs Glud jum Theil icon fo offenbar bas Gegentheil jur Rolge gehabt, bag bie bufterften Brophezeiungen faum mehr für übertrieben gelten fonnen, welche biefe Blatter vor fast einem Jahre über bie napoleonischen Ibeen ausgesprochen haben. "Bir wollen nicht fagen", erflart nun bas hobnische Siècle, "bas fei Cocialismus, benn bieg Wort bat beute einen ichlechten Rlang; aber man fann fich nicht verbergen, bag es bemfelben febr abnlich fieht." Das Journal meint bamit junachft nur benjenigen unter ben vielen gutgemeinten Diggriffen, ber vorberhand am offenkundigften vor Augen liegt. Um nämlich bem Barifer : Broletariat Berbienft ju fcaffen, wollte man bie alte Riefenftabt grunblich "verschönern", riß gange Stabt-Biertel ber Armen nieber und baute Balafte auf ben Blan; bag man fo bas Proletariat um feine Bohnungen bringe, marb überseben, und jest, ba bie Obbachlofen lamentiren, will man fur fie von Staatswegen - Rafernen bauen.

Und nun ben Fall geset, daß Rapoleon III. nicht minber baran ware, "seine katholische Kirche Frankreiche" zu bauen, so zeugte das gleichfalls noch nicht nothwendig von bosem Willen. Die Kirche wurde zwar protestiren, die napoleonischen Iveen aber konnten in ganz gutem Glauben bafür halten, sie verkenne bloß ihr eigenes Glud. Ober

follte bas Motiv ber Dantbarfeit gurudbalten, biefer Rirche eine Situation aufzubringen, beren begludenbe Bortbeile fie nun einmal nicht zu ichaben weiß? Schwerlich! Berbanfte nicht Ravoleon III. zweimal fein Leben allein ber Dilbe bes frangofifchen Gefetes über Beftrafung ber politifden Berbieden, und boch wollte er jest ein Befet haben, bas jeben Berfuch jum Umfturg ber bestehenben Regierungsform mit ben Tobe bestraft! Wie oft batte biefes Gefet auch noch in ben fungften vier Sabren ibn felber treffen muffen ? Aber alle anbern Rudfichten muffen eben schweigen, wenn biefe ober jene Magregel jur Begludung bes Bolfes nach ben neuen Been nothwendig erscheint. Daß es nun einer machthabenben Berfonlichfeit, bie ba meint, bie Grundbebingungen focialer Boblfahrt für eine halbe Belt aus ihrem Ropfe beraus gang neu geftalten zu tonnen, an ber bochmuthigften Empfindlichfeit nicht fehlen fann, liegt in ber Ratur ber Sache und je mehr fie von ber Unfehlbarkeit ihrer gutgemeinten Ibeen überzeugt ift, besto meniger bewußt ift fie fich noth wendig biefer Schwäche. Mit welch biabolischem Saft aber Die Berberber von ber franfhaften Reigbarfeit ber fouverginen Societate Deganisateure ftete Bebrauch ju machen verfteben, bas zeigt z. B. bie Gefcichte ber zweiten Balfte bes acht gehnten Jahrhunderts, und foeben hat die englische "Times" wieber einen schlagenben Beweis bavon geliefert.

Rapoleon III. ift ein eifriger Lefer biefes mächtigen Journals, welches ihm jest also vordemonstrirt: daß der Papst den Raifer der Franzosen nicht fronen darf, wenn er selbst auch wollte, ift an sich feine Schmeichelei für einen Herrscher, dessen Armee in diesem Augenblide den Kirchenstaat beseth hält; aber das ist noch das Geringste; je mehr die weltliche Macht der papstlichen Regierung zerfällt, desto mehr steigern sich ihre geistlichen Ansprüche; während eine französische Brigade ihr einziger Schut in Rom ist, beendigt die Curie den französischen Journalstreit durch ein Manisest, wie es noch

n keiner Regierung Frankreichs ruhig hingenommen ward, whietet Bücher in Frankreich, sicht das Kirchenrecht an, spendirt Geistliche, und auf den Anieen werden von den anzösischen Bischösen ihre Edikte entgegengenommen, welche den unbedingtesten Ausdrücken die blinde Abhängigkeit der irche Frankreichs von der unbegränzten Autorität Roms oclamiren, und absichtlich jede Anspielung auf die Rechte id Freiheiten jener Kirche und auf den Vertrag vermeiden, ir sie an den Staat bindet. "Diese ultramontanen Ideen, ese Ansprüche eines fremden und unverantwortlichen Hosch ihen Glaubens."

Dem ahnlich ift allerdings auch bie Sprache einiger oburen Gallifaner gegen bie fatholifche Ginheit; wirb apoleon III. ihr juganglich fenn? Er hat jungft bei r feierlichen lleberreichung von Carbinale-Insignien bie Segnungen bes Concorbate" (von 1801) icharf betont, wirb babei in Gebanken auch nur von ber napoleonischen Inepretation beffelben in ben "organischen Artifeln" abstrabirt iben? Die "Bobeiterechte", welche ju berfelben Beit ein ber Cultusminifterial-Beamter, in einer öffentlichen Schrift ver bie Grundfate ber Regierung bei Behandlung fatholis jer Rirchensachen, fur ben "Staat" ansprach, geben febr bentliche Antwort. 3mei Bischofe haben bereits bie officielle uslaffung mit ber geiftlichen Cenfur belegt, ber muthvolle ralat von Lucon mit ber Bemerfung: Die Rirche fei ohnes n gerabe jest ichon genug gebrudt. Man will in neuefter eit unter Anderm bemerkt haben, bag bie Regierung mit elem Intereffe einem religiöfen Journale ihre Unterftugung wende, welches jum talentvollen Bertreter bes Gallicanisus beranzumachien verfpreche; defhalb fei baffelbe, bie Presse religieuse", in ein politifches Blatt umgewandelt orben, und werbe bem "Univers" Concurreng machen. Dae ir ift anbererfeits die icon lange, besonders auch von bem Minister Persigny, eifrig betriebene Errichtung eines Lehrstuhls für driftliche Kunft von dem judischen Staatsminister Fould mit der naiven Motivirung rund abgeschlagen worden: "ein solcher Lehrstuhl wurde zu erclusiv katholisch sehn." In Frankreich, wo die Tuillerien in jeder Amthube reben, sind das feine — Kleinigkeiten!

Es ift baher erklärlich, wenn ber in Baris ausgegeichnet bebienten "Rreuggeitung" feit einiger Beit bie beftimmteften Berficherungen jugeben, bag bie Regierung angefangen babe, über bie Mittel nachjufinnen, "ben Braten fionen bes Rlerus ein Biel ju fegen." Wir fennen bie Allitrten, beren bie Regierungen in foldem Streben überall fich erfreuen, und fie werben auch bem bemofratischen Raifer Wenn man biefe Leute bort "gallifanifche nicht fehlen. Bartei" nennen will, fo ftimmen wir gang überein mit ber Bemerfung beffelben Blattes vom 20. April : Die \_numerifde Starte ber gallifanischen Bartei fei nicht unbebeutend", aur daß ihre Mitglieder als Ratholifen überhaupt nicht ab len. "Sie wird", fahrt bie "Rreuggeitung" fort, "wenn wir bie Berhaltniffe richtig beurtheilen, junachft bas Material liefern, mit bem ber Raifer ber Krangofen ben Bau feiner fatholifden Rirde Franfreiche beginnt. " Auch bas Siècle gebort ju biefem "Material", und es hatte bemnach nicht unfonft über ben Erfolg bes papftlichen Runbichreibens Beter geschrieen: ber Sieg bes Ultramontanismus muffe ber Regierung bie Augen öffnen; bie Jefuiten mußten ihre Erfolge au benüben, und wenn ber hohe Klerus fich ju beugen gegmungen fei, fo tonne boch die Regierung ber unerfattlichen Bartei nicht ohne Gefahr Bugeftandniffe machen, "welche bie Errungenschaften ber Revolution beeintrachtigen mutben." So beclamiren bie finftern Dachte, welche im tobtlis den Saffe gegen bie tatholifche Autorität vereinigt find, in choro; baß fie fammt und fonbere, nur mehr ober weniger fpftematifch und bewußt, im Dienfte bes Umfturges fteben,

ift nirgends mehr erwiesen, als in Frankreich; aber bens noch — wer wagt zu prophezeien, daß Napoleon III. ihnen nicht zu Gefallen leben werde?

Grund genug ju vorläufigem Entjuden für ibre Bunbesaenoffen in Deutschland! Co ober anders foll bas Ungewitter über bie pernften, confequenten Manner", wie bie -Rreuggeitung" fie bezeichnet, ergeben, "bie bas Beil ber Tatholifchen Rirche lediglich in bem engften Anschluffe an ben papftlichen Stuhl erbliden" - burch bie Regierung mit Sibour, ober burch die Regierung ohne Sibour! Bedenflich ift nur ber burch bie firchliche Geschichte aller Beiten erbartete Umftanb, bag bie Regierungen bann, wenn fie nicht einen ansehnlichen Theil bes Rlerus, namentlich eine Fraction bes Episcopats, auf ihrer Seite haben, regelmäßig fo viel als nichts gegen bie Rirche ausrichten. Dan muß zur Roth freilich auch ber Feinbseligkeit ber Regierungen allein gegen Die fatholische Autorität froh sepn; wenn man aber erft eis nige Bifdbofe ale bie "eigentliche Rirche" ber "fich felbft fo nennenben fatholischen Bartei" entgegenzuftellen hatte \*), "welche bie Anmaffung hat, fich felbft mit bem Ratholicismus zu ibentificiren", und von ber man zu verfichern liebt, baß es "feinen größern Reind ber fatholifchen Rirche" gebewie prompt ginge bann bie Operation auf ein anftanbiges Schisma und grundliche Bermirrung ber Rirche!

II.

Die ruffifche Procedur, die Parteien und die Ausfichten im Drient.

Mm 28. Mal.

"Der Bapft wird nach Baris gehen, bas haupt ber griechischen Rirche muß in Stambul einziehen!" — fo

<sup>\*)</sup> S. bie Darmftabter "Allgemeine Rirchenzeitung" vom 31. Marz. XXI. 54

lautet ber Schluß einer Schrift, welche ein ruffifcher Diplomat im vorigen Monate ju London in Umlauf gefest bat. Er iprach von ber orientalischen Arage, ale menn Rubland beabsichtige, fofort gur Theilung ber Türkei gu fcreiten, morüber ber Czar fich blog mit England zu verftanbigen brauche, Da Kranfreich ifolirter fei ale 1840, und in Algier, wonu etwa noch Tunis fomme, feinen Antheil vorausbabe. Mber in Bahrheit wollte ber Char fur jest nicht einmal in fo weit mit ben Machten um die Türkei erft noch banbeln; fie follten gang aus bem Spiele bleiben, und zu biefem 3mede follte bie erfte Bewegung zu Eroberung bes fultanifchen Reiches nicht eine biplomatische ober militarische, sonbern eine rein firdliche fenn. Richt als europäische Großmacht, fonbern als Bapk ber griechifden Rirche wollte ber Caar porerft in Stan bul einziehen; bas ift ber Rern in ber Cenbung Mentichi foffe. Man hielt, ungeschickt genug und namentlich nach ben Beisbiele ber Times, lange bie Differengen megen ber bei ligen Stätten fur biefen Rern; aber bier ftand ja Rufland eigentlich ben Krangosen gegenüber, mahrend bie Pforte bie Cache ale ihr gang gleichgultig erflarte; bier mar ein and biges Einsehen Rußlands nicht schwer und es ließ fich bagn berbei, fur Franfreich wenigstens ben Schein, wenn auch ben fläglichften und den Rudzug Rapoleons III. fehr ichlecht verbedenden, ju retten. Diefes icheinbare Rachgeben verlangert boch ben Lateinern nur bie Frift; benn ift einmal ber Sauptzwed erreicht, fo geht alles llebrige barein. ba trat nämlich ber Rern ber ruffifchen Ambaffabe, welche ohne 3meifel einen Wendepunft in ber Weltgeschichte bil ben wird, hervor, als Mentichifoff im Ramen bes . Cheis ber orthoboren Rirche," bes ruffischen Ciar's, verlangte, daß beffen Brimat, naturlich fammt bem weltlichen Schutrecht, über bie griechischen Christen ber Turfei von ber Pfonte anerfannt merbe.

Man mag bin und her rathen, woher fich bie Genbung

bes Cjar's als "Chef ber orthoboren Rirche" schreibe, am mahricheinlichften von ben Ranonen; fo viel ift aber richtig, daß das weltliche Schutrecht vom cgarifden Brimat nicht ju trennen ift, und uber ben Ball bes status quo ber fcbiematifchen Rechte ift ber Pforte gegenüber leicht hinweggufommen. Dennoch wollte Rugland bie Cache offenbar ale eine reingeiftliche und res domestica zwischen Czar und Gultan behandelt, alfo folgerichtig die garantirenben Mächte von biefer Berbandlung unberührt miffen. Benbe und brebe man bie betreffenden Korderungen Ruglands, wie man will, in bem Augenblide ihrer Bewilligung burch bie Pforte gieht ber Cgar ale "Saupt ber griechischen Rirche" in Stambul ein, und im nachften Augenblide ift bas fultanische Reich fattifch eine ruffifche Proving. Co hatte alfo Rugland ben Bea ber Lift bem offener Gewalt vorgezogen, zuerft bie Bortheile feiner firchlichen Stellung fpielen laffen und die Bunft feiner politischen Situation in Referve behalten. Nachgeben tann es aber fcwerlich mehr, um feines Rufes willen in gang Guropa und bei bem eigenen Bolfe; es wird auch jum Schwerte greifen im Falle einer Beigerung ber Pforte, und ba biefe mohl nur erfolgen fann+), wenn ber Gultan englis iche und frangofische Gulfe in Aussicht bat, fo ftunde bemnach eventuell - Rrieg in Aussicht. Die Times hat fich in unbegreiflicher Blindheit lange genug fur Ruflande lauterfte Großmuth verburgt, jest aber broht fie: wenn eine ber Großmachte ben übrigen hinterliftig einen Bortheil abzugewinnen suchen wollte, fo fonnten bie Folgen gefährlich wer-Run wohlan! ber geiftliche Eroberungezug "Chefe ber orthoboren Rirche" ift eröffnet, fur England und Franfreich bleibt nichts übrig, als unter bas Belieben bes

<sup>\*)</sup> Sie ift, feitbem Obiges geschrieben warb, wirflich erfolgt; bie amtiruffifchen Reformer find wieber in's turfische Ministerium gelangt, bie Darbanellen ben Flotten ber Englander und Frangosen, ale vers bunbeter Rachte, geöffnet!

Care fich ju beugen, ober bas Comert ju gieben. Die Bahl mag fcmerglich fenn, bitter wie ber Tob - wenn fle ju geschehen bat ohne Defterreich; aber wer bat, um ber "neuen Bolitif" ber Tuillerien ju geschweigen, seit einem Luftrum auf Defterreich's Untergang fpeculirt und es fo Rusland augetrieben, ale England felbft und feine preußische Diebient? mer bie Alliang mit Roffuth-Maggini gehegt, als biefelben Leute, welche fest mit ber englische biplomatifden Juftie Romobie bes Rafeten - Kabrifations - Broceffes alle Riebertracht ber Antecebentien fatisfaciren ju wollen fcheinen? Rufland mußte und benütte bas, es hatte unter andern Umftanben bas Ultimatum Mentschifoff's ficherlich nicht gestellt. Dan hat freilich, seitbem bie Dinge im Drient fich ju verwideln begannen, und bie rothen Bruber allgu poreilig ben fleinen Rrieg eröffnet hatten, weber in London, noch in bem fecundirenden Berlin bie Complimente gegen Defterreich acfpart, und in Paris fangt man mit leibenschaftlicher Freute jebes Gerücht von llebereinstimmung Desterreichs gegen Ruf-Wenn aber Defterreich bie Bortheile feiner lage andere anfahe, fo mare eben nur bie Strafe ber boemilligen Berblenbung auf bem Ruge gefolgt; jeber Aufrichtige murtefagen: habeant sibi!

Auf welche Beise nun immer die Borsehung ber Eflaverei der orientalischen Christen unter dem Halbmonde ein Ziel seben mag, so kann diese Befreiung doch nicht den Schismatikern allein gelten, das Recht der Einen nicht in der Unterdrückung der Andern bestehen. Glaubt Rußland sut jene das Protektorat ansprechen zu muffen, so gebührt es sich ebenso für die Ratholiken im Drient und zwar der apostolischen Majestät von Desterreich, welche auch, wie nur verlautet, ihrer betreffenden Pflicht nach langer Unterbrechung wieder bewußt geworden; der Czar kann hierin nichts voraus haben, als das schismatische Primat. Auch die Recht ber Ratholiken bedürsen vertragsmäßiger Sicherung, gegen-

über ber Bforte und eventuell ber birigirenben Synobe, bieß um fo mehr, je zweifelhafter bas Schidfal ber "orthoboren Rirche" ift. fobalb fie einmal in Stambul berricht. Schon bat fich eine fogenannt patriotifchegriechische Bartei nicht nur unter ben Laien, sondern auch bem hoben und niebern Rlerus im Suben gebildet, welche ben Brimat bes Czaren nicht Sie will bie politische und moralische gaulnis anerfennt. Griechenlands mit bem byzantinischen Raifermantel befleibet miffen, und hinter ihr ftedt ber gesammte griechische Liberalismus am Bosvorus und Archivel, wie an ber Mar. Andererseits besteht eine starte Bartei ftrenger Orthoboren, welche alle ber anatolischen Kirche nicht Angehörigen als Richt chriften betrachtet, und ihre Praris bezüglich ber Che und ber Taufe barnach einrichtet; von biefer Braris ift aber die czarische Kirche milbernd abacwichen, wird das ber von jener Bartei als ber Orthodorie abtrunnia angefehen und als neues Schisma behandelt. Man tann überhaupt ber feltfamen Meinung fenn, bag bie Aufnahme bes fpecififchen Griechenthums in ben flavifchen Colof mirfen werbe, wie bas Reffushembe am Leibe bes Berafles, und bas Cgarenthum berufen fei, jum letten Beugniß über das Schisma, in Stambul noch ein Stud byzantinischer Beschichte zu fpielen. Für fo ftarf halt ber Bebeimrath Thiersch in München namentlich die in der anatolischen Rirche gelegten Reime ber Zwietracht, bag er bie burch ben Car ju verfügende Einberufung eines allgemeinen Concils beantragt \*). Wir aber geben jum Schluffe zu bebenten, was im Jahre 1821 ein liberaler Protestant an ben eifrigften Bhilhellenen Nordbeutschlands \*\*) fcrieb:

<sup>\*)</sup> Allgemeine Beitung vom 28. Dai.

<sup>\*\*)</sup> an Fr. Perthes in Samburg, f. beffen Leben von Cl. Th. Persthes. II, 300 ff.

"Den Griechen ift nicht erft in ihrem jebigen Buftanb ber Ernlebrigung und Berwliberung, fonbern ichon in ber Beit ihres bochften Glanges und Ruhmes ber Ginn für Treue und Recht, für Dantbarfeit und Billigfeit fremb, ja lacherlich gewefen. gur bie alte Beit übernimmt Thucpbibes flatt meiner bie Bemeisführung; bie Beit bes muthwillig berbeigeführten Romereinfluffes, Die Grauel bes byjantinifchen Raiferthums find an fich felbft Beweife genug, und nun bie griechischen Rirchenversammlungen! Rirchenversammlungen finben überbaupt feinen Lobrebner an mir, aber bie bes Abenblandes, befonbere bie ber bochbergigen Bothen und Spanier, tragen boch bas Beprage ber Majeftat und bes Ernftes, mitunter fogar bes Boblwollens und ber Billigfeit. Die Manner, Die fich bier verfammelten, eiferten gwar auch und irrten mehr wie billig; fie eiferten aber aus Unverftand und beriethen fich boch wie Danner, Die vor Bott fleben, und nach ihrem Gewiffen banbeln. Wie gang anbert bagegen waren ble griechischen Rirdenverfammlungen! Beld' ein Digbrauch ber Bermunichungen und Berfluchungen bei ben gleichgultigften Regereien , welch' Gefchrei , welche Ungebulb , welcher fcnelle Bechfel bes Berbammens und bes Billigens, und unter Batriarchen, Erzbifchofen und Bifchofen, welch' ein wechselfeitiges Difhanbeln, welch' ein Trampeln, Treten und Balgen, welches an feinen ungezogenen Buben mit fchimpflicher Buchtigung zu beftrafen jeder Dorficulmeifter fur Pflicht halten murbe. Und nun bie Beit ber Turfenberrichaft. Rommen benn etwa bie Leiben ber Molbau und Balachei von ben Turfen? Dein, fie fommen von ber nichtswürdigen Erpreffung ber griechischen Fürften, von ben unerfattlichen Fanarioten, bie nun einmal verfaffungemäßig in bem Befige find, bas arme Land auszusaugen. Große Rechte batte ber Eroberer Conftantinopele, Dahomeb II., bem griechischen Batriarchen fur fich und feine Rirche bewilligt \*), Turfen haben Treu' und Glauben gebalten, aber bie fcmu-Bigen Griechen, treulos unter fich, wie gegen Unbere, baben Einer ben Anbern überboten, um jur Patriarchenmurbe gu gelangen, und bie Turfen überrebet und gezwungen, fie gum Gegenftanbe bes Buchers zu machen. Die Griechen haben viel gelitten, aber gewiß nicht mehr, wie fie verbient haben; nun merben fle frei werben, etwas fruber ober fpater, aber fie merben biefe Freiheit icanblich migbrauchen, ober zweimal zwei ift nicht mehr vier. Beber fur folche Chriften, noch fur folche Menichen fann ich mich begeiftern."

<sup>\*)</sup> Gerabe jene Fermane Mahomeb's find es, welche ber Cgar jest ausbrudlich als status quo reclamirt!

# XLII.

## Curiofum.

Gine anbere Berfion bee St. Zavier'ichen O dens amo te, in Brofa ).

Das Halle'sche "Bolfsblatt für Stadt und Land" vom 7. Mai 1853 S. 593 bringt unter ber einsachen lleberichtift: "Johann" die folgende lehrreiche Erzählung:

"Schweren Bergens fubr Johann Barmening, ein armer Beuerling, an einem falten Abend im Abvent über Baibe, gu bem anberthalb Stunden entlegenen Rirchborfe bin, um ben Pfarrer gu feiner fterbenben grau zu bolen. Der Bauer, auf beffen Sofe er lebte, hatte feinen Adermagen und feine Bferbe gegeben, und war bemubt gemefen, mittelft Strob und Deden einen warmen Sit fur ben geiftlichen herren zu bereiten. Diefer, ein ftattlicher junger Mann in ber erften Galfte ber Dreifiger Jahre, faß, nach mohleingenommenem Abenbeffen, mit einer Bigarre am marmen Ofen, ale Johann mit feinem Anliegen vor ibn trat; anführend bag, fo gewiß menschliche Dinge maren, feine Frau ben Morgen nicht erleben tonne, und bag fie eine unaussprechliche Sehnsucht nach ber beiligen Rommunion empfanbe. Der Bfarrer that ibm einige Fragen, ftanb bann auf und trat an's Fenfter, welches er öffnete; es mar febr falt, buntel und schaurig braugen, und ber Bind pfiff über bie Saibe, mefferscharf. Da fam bie Frau Pfarrerin berein : ""Du wirft boch nicht fahren, Ebmund? Mein, nein, ich laffe es nimmer gu!"" Der Bfarrer befann fich einige Mugenblide, ging ju feinem Bucherftanb, nahm zwei ober brei Traftate und fprach, fie in ber Banb haltenb, freundlich jum Johann: ""Lieber Barmening, fo bat Gure Frau benn wirtlich ben mabren und aufrichtigen Bunfc, bas Dabl bes Beren im Glauben zu empfangen ? "" ", Ja gewiß!"" entgegnete haftig Johann: "es liegt ihr Alles baran! o zaubern Gie nicht, Bert Baftor; fie ringt icon mit bem Tobe, und verlangt nach nichte, als nach ihrem Beilande."" ""Run benn"", ermiberte milbe und mit priefterlich gehobener Stimme ber Bfarrer, ".. wenn bem fo ift, bann fonnt 3hr gang rubig beimtehren ohne mich; por bem herrn wirb es eben fo febn, ale habe fie bas Dabl genoffen; 36m allt ber rebliche und aufrichtige Wille als Erfullung. Gaget bas ber lieben Rranfen in meinem Ramen und mit meinem

<sup>\*)</sup> Bgl. Bift.:pol. Blatter XXXI. Banb, S. 713.

Segensgruß. Rudfichten auf meine Gesundheit, zunächft im hinblid auf meine Familie, machen mir die Mitfahrt unmöglich."
Dann gab er ihm die Araktate, die auf Leiden und Sterben im
Glauben bezüglich waren. Der arme Johann suhr troftles wieber über die haibe, und der Paftor bezah sich zur Rube. Die
Sterbende indeß hatte an das Leben sich geklammert, des zeiftlichen Zuspruchs erharrend. Als ihr Chemann ohne den Paftor
wiederkam, zuckte ein herber Schmerz, — die schmerzlichste Enttäuschung vielleicht ihres turzen Erdenlebens — durch ihre Seele;
die alte Großmutter aber sprach ihr des Paulus Eber's schones
Sterbelied vor; — da ward sie still, den Aod erharrend, der am
Morgen um 5 Uhr gekommen ist, leise und schmerzlos."

"Co mar grubling; bie Baume blubten, bie Biefen grunten, die Sonne lachte zwifden ichweren und weißen Bewolfen. milbe Lufte fpielten, und voll und raufchend ging ber Blug, ber gwiichen bem Rirchborfe babingog und bem Berrenhaufe, mo bei irgend besonderer Beranlaffung ein feftliches Dabl, und nachftem Tang und Spiel gehalten werben follte. Der Berr Bfarrer nebft Arau Bemablin und beren jungerer Schwefter famen in vollem Unjuge baber. 3m Fabrbaufe inbeg fag Johann Barmening, ber Bittmer, bei Rorbes Barmening, bem gabrmann, feinem Better, ibn zu unterftugen im Dienfte, ba biefer gar arg mit bem Blieberreißen geplagt mar. Der herr Bfarrer trat ein, und in ber Deinung, Die Damen batten beim Antleiden fich icon verfpatet, begehrte er, furg und rafc, eine fofortige Conberuberfahrt. 30bann aber fprach: ""Berr Baftor, ift es mirtlich 3hr mabrer und aufrichtiger Bunich, jest gleich überzufahren ?"" \_ 3a gewiß, und fonell und feine Beitlaufigfeiten; bie Damen barren, und ein Wetter gieht!"" "" Mun benn", fagte Johann rubig und gemeffen, ",wenn bem fo ift, fo wird es eben fo fenn, als waren Sie übergefahren. Der Bille gilt fur bie Erfulung; fo fagten Sie, ale meine arme Frau ben Weg gur Lammeshochzeit ficher geleitet febn wollte, und jest fage ich's Ihnen wieber, ba Sie auf bem Wege zu einem weltlichen Luftgelage finb. für ungut!"" - Und Johann ging langfam feines Beges, bie Fabre blieb angefettet und bie Berrichaften mußten eine gute balbe Stunde ftromaufwarts geben, bis ju einer Brude, und bann wieber ftromabmarts, bis zum Berrenhaufe, und bas Better entlub fich, und fie wurden fchwer burchnaft und famen viel zu fpat, und ber Berr Bfarrer erwarb fich nicht allein ben Schuspfen, fonbern fogar einen fleinen Anftog vom Bluffieber. beabfichtigen, fich bobern Orts über Johann Barmening's gang unverantwortliches Benehmen ernftlich zu befchweren, und hoffen auf eine geborige Buchtigung beffelben."

## XLIII.

# Gine katholische Bruderschaft,

wie fie im Jahre 1620 projettirt war.

Am 28. August bes Jahres 1619 mar Ferdinand, Ronig von Ungarn und Bobmen, Erzberzog von Defterreich, in bes beiligen Reiche Stadt Frankfurt einstimmig jum beutschen Raifer gemählt, am 9. September baselbst gefront worben. Berabe brei Monate vor biesem Tage beschränfte sich bie jetige öfterreichische Monarchie, mit Ausnahme Inner- und Borberöfterreichs, auf bie faiferliche Burg zu Bien, in beren Ritterfaal bereits Rugeln ber rebellischen Bohmen flogen. Die Berhaltniffe hatten feitbem eher fich verschlimmert, als Roch ju Frankfurt traf ben Raifer bie Runbe, Die Bohmen hatten ihn ber Rrone verluftig erflart, biefelbe bem heibelbergischen Pfalzgrafen angeboten. Dem folgte bie Botichaft, bag bie Mehrzahl ber Stanbe Defterreichs unter ber Enne bie Bulbigung verweigere, biejenigen ob ber Enne ibn als vollgewaltigen Stellvertreter Ergbergog Albrechts nicht anerfennen wollten. Bu Dunchen vernahm er, Bethlen Ga-55 XXXI.

bor, Fürst von Siebenbürgen, sei aufgebrochen, habe bie Ungarn sich anhängig gemacht, und eile schnellen Schrittes zur Verbindung mit den aufrührerischen Bohmen und Mähren herbei, die hierauf insgesammt mit ansehnlichen Streitsfräften Wien umschwärmten, so daß der neue Raiser nicht einmal die Rücksehr nach seiner Residenzstadt wagen durfte, sondern vorerst in diesenige seines Stammgebietes, nach Grät, sich wenden mußte.

Auf dieses und auf die Treue der in der Jahl beträchtlich zusammengeschmolzenen katholischen Landtagsglieder Rieberösterreichs war der heimwärtseilende Kaiser angewiesen.
Sollte er den Länderreichthum glorreicher und gludhaften Ahnherren auf diesen engen Umfang beschränkt sehen; sollte er, was der Schwindelgeist der Empörung ihm entriffen, oder vorenthielt, wieder an sich bringen? Pflicht und Ehrgefühl zugleich, der Rücklich auf die Borfahren, das hinschauen auf die Nachsommen geboten dieses, ware auch dem Allem die eigene lleberzeugung nicht mit der wankellosesten Entschiedenheit entgegengesommen.

Denn kaum daß Matthias die Augen geschloffen, hane Ferdinand ben Bohmen Anerdietungen gemacht, bei benen sie vollfommen befriedigt sich hätten sinden konnen, waren nicht die Absichten der Hauptbeweger damals schon weiter gegangen, als sie dursten durchbliden lassen. Jeht war die Frage: ob der so eben gewählte Kaiser über Bohmen, Mähren, Schlessen, die beiden Lausigen ferner Landesherr sei, ob er in Ungarn noch länger als solcher anerkannt werden solle, ob Oberösterreich nicht nach eigenem Belieben die Rechtsbesugnisse des Regentenhauses bestimmen möge? — dieses Alles war dem Entscheid des Schwertes anheimgestellt, der Kampf jedoch ein ungleicher: einerseits ein Kampf des Rechts gegen das Unrecht, andererseits ein Kampf der mindern gegen über legene materiellen Mittel.

Abgefeben bavon, bag in ben meiften ganbern Ferbinands bas Panier ber Emporung boch aufgerichtet mallte. in andern ftarre Wiberfeslichfeit ben bringenbften Magregeln entgegentrat, hatte burch vier Borganger hinab auf ihn eine Ericopfung ber Mittel fich vererbt, ohne welche ein erfolareicher Waffenfampf nicht bentbar ift. Deffen trugen aber weber die vervielfachten Sofhaltungen ju Raifer Marimis lian's II. Beit, noch Rubolph's Runftliebhabereien und nachlaffige Kinangwirthschaft, noch bes Matthias Reifen mit faiferlis dem Aufwande (fie follen über eine Million Gulben gefoftet haben) bie wesentlichfte Schuld; sonbern fie ift unbestreitbar bem balb ein Jahrhundert hindurch dauernden Ringen mit bem Salbmond beigumeffen. Unter biefem mußten ichon gu bes erften Ferdinand's Zeit ein großer Theil ber Rammerguter verfauft ober verpfandet, auf bie ganber inegefammt fteigende Laften gemalat, beren Rrafte, je mehr fie geitweiligen Einbruchen bes Erbfeinbes bloggeftellt maren, jugleich erschöpft werben. Bei biefer Sachlage follte Ferdinand mit bem fleinen Reft feiner Betreuen und ben Sulfsmitteln, welche unter ber außerften Anftrengung biefe aufzubringen vermochten, ben vereinigten Beeren ber bobmifchen und ungarifchen Rebellen, benen ju Diefer Beit noch bie Rrieges macht ber unirten Fürften Deutschlands einen machtigen Rudhalt gemahrte, Die Spige bieten!

Roch bevor er zur Kaiserkrönung ausbrechen konnte, waren seine Geldmittel so beschränkt, daß er von den treugebliebenen Landleuten Desterreichs ein Darleihen von 120,000 fl. nur gegen Verpfändung eines höchst kostbaren Halbandes erhalten konnte. Da nach Jahresfrist 65,000 fl. an jener Schuld abgetragen wurden, weil er sein Pfand zurud haben wollte, mußte er für den Rest nachfolgende Rostbarkeiten einsehen:

| 1. | Einen Cabel, mit Diamanten, Rubinen                                          | und Smas   |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | ragben befest, im Werth von .                                                | 18,000 fl. |
| 2. | Einen anbern Cabel                                                           | 4,800 •    |
| 3. | Ein ganges Roszeug, mit golbenen Ros                                         | 44.000     |
| 4. | fen, Diamanten und Rubinen geziert Ginen Dolch, bessen Scheibe mit 131       | 14,000 =   |
|    | Rubinen geschmudt mar                                                        | 3,900      |
| 5. | Einen anbern in altväterischer Form                                          | 4,000      |
| 6. | Einen Sattel, mit Gold befchlagen<br>und eingesetzten Rubinen, Türkissen und |            |
|    | Smaragden                                                                    | 10,000 •   |
|    |                                                                              |            |

56,700 ft.

Diese Faustpfänder hatte der römische Kaiser, König von Ungarn und Böhmen, Erzherzog von Desterreich, Markgraf von Mähren und beiden Laustben, oberster Herzog von Schlesien, Herzog von Stevermark, Carnthen und Crain, Graf von Görz u. s. w. seinen getreuen Landleuten für eine Schuld von 55,000 fl. einzuhändigen! Und zu eben dieser Zeit wollten sie seinem Bruder und Stellvertreter, Erzherzog Leopold, 120,000 Gulben, die er nur verlangte wegen der "je länger besto mehr sich erhebenden Roth und Gefahr, und damit das Kriegsvolf in Pflicht erhalten werde und nicht meutere", einzig unter Einsehung aller Güter seines Hochstists Pasau innerhalb Desterreichs Gränzen und mit gestattetem Zugriff, sofern Rückzahlung nicht ersolge, bloß auf sechs Wochen bewilligen.

Aber auch die katholischen Landleute felbst waren im Grunde nicht besser baran als der Landesherr. Die bedrohliche Stellung, in welche ihre unkatholischen Standesgenossen ihnen gegenüber traten, hatte sie früher schon zu Rüstungen genöthigt, die jest bei dem Hervorbrechen der vereinigten Böhmen und Ungarn bis unter die Mauern Wiens ansehnlich vermehrt werden mußten, so daß sie schon zu Ende des Jahres 1619 bes Landesverwesers Erzherzog Leopold Begehren eine Schul-

benlaft von 2,200,000 fl. entgegenhalten konnten. 2m Sten Mary bes folgenden Jahres flagten bie Berordneten ben Ständen: fie hatten nur noch 87,000 fl. vorrathig, Die Rud. ftanbe gingen nicht ein, wie fe alfo ihr Rriegevolf bezahlen follten? Dennoch beliefen fich bie verschiebenen Bewilligungen ber Stanbe Unteröfterreichs gegen ihren ganbesberrn in ben Rahren 1621 und 1623 auf anderthalb Millionen, maren aber auch bis in bas lettgenannte Jahr ihre Schulben auf 5,200,000 fl. mit jahrlich 350,000 fl. Intereffe geftiegen. Gine ungeheure Summe! wenn wir ben Umfang bes Landes in's Auge fagen, auf welchem biefelbe laftete; wenn wir ben Gelbwerth ju jener Beit in Anschlag bringen; wenn wir endlich bebenten, daß bamale von ben vier Bierteln bes Ergherzogthums brei in ben Grund verheert waren, und einzig bas Biertel ob bem Wienerwald wenig gelitten hatte. Dennoch aber, wie menig mar Dieses im Berbaltniß zu ber fteten Rriegsbereitschaft. in welcher Ferdinand nach allen Richtungen fteben mußte!

Dit ber bohmischen Konigsmahl mar bie Rechtsfrage an ben Enticheib bes Schwertes gewiesen. Aber bemjenigen. für welchen jene gesprochen batte, mangelte zu erfolgreicher Rubrung von biefem bas unerläßlichfte Mittel: Belb. Roch auf ber Beimfehr, von Munchen aus, fandte Ferbinand feis nen gebeimen Rath und Rämmerer, Marimilian von Trautmanneborf, ju feinem Schmager, bem Brogherzog von Kloreng, und zu bem Oberhaupt ber Rirche, um biefelben sowohl au fortlaufenden Unterftugungen, als zu Darleihen zu bewes Erfterem wurden fur 609,000 Rronen bie Quedfilbergruben in 3bria als Pfand angeboten. Baul V. hatte fo eben ber Liga jahrlich 200,000 Kronen jugefagt, fo baß alle Bemühungen Trautmanneborfe, bas monatliche Gulfegelb bes Bapftes fur ben Raifer von 10,000 fl. auf bas Doppelte gu bringen, erfolglos blieben. Eben fo wenig Bebor fand er mit bem Berlangen um ein Anleihen aus bem Schape in ber Engelsburg. "Diefer," erwiederte Paul, "burfe vorfdrifts-

#### Gine Bruberfchaft von 1620.

riffen werden." Db auch Trautmannsdorf den Brost Deutschland, ben Cardinal Borghese, um Berwendsig, ob auch nach dessen Abreise der spanische Botschafter on Albuquerque, sodann der zum kaiserlichen Botschante Baul Savelli, Fürst von Albano, neben ihm lichen Agenten, der österreichische Auditor Rota Ramsder Abt Alphons Bico, zulest in besonderer Sendskapuziner-Bruder Justus hiefür das Möglichste thasehr als dies zugesagten 10,000 fl. war nicht zu ers

wurde der kaiserliche Kämmerer unter dem Berlauf sigen Bemühungen auf eine andere Hülfsquelle aufgemacht. "Ein Mittel," schreibt er den 26. Oktober tem Herrn, "wäre: weil viele treuherzige Christen Italien, Spanien, Deutschland und an andern Ors

Behandelt, würde nicht gesäumt haben, baraus eine neue Anklage gegen die Gesellschaft Zesu zu formuliren, als hätte sie die katholische Bevölkerung aller Länder Europas wider die unantastbaren Rechtsame und die redlichen Absichten des pfälzischen Churfürsten und der harmlosen Bekenner der verschiedenen lauteren Wörter aushehen wollen, indes wir darin nur ein neues Berdienst der Gesellschaft um Erhaltung und Bertheidigung des, eben so sehr durch falsche Lehre als durch Schwertesschärfe und Feuerröhren unablässig angegriffenen katholischen Bekenntnisses anerkennen müßten und nicht einzussehen vermöchten, wie ein Mittel, welches zu Erzwedung des Entgegengesehten in unsern Tagen als das redlichste und unschuldigfte angepriesen wird, bloß deswegen dürste verurtheilt wers den, weil dasselbe schon in sener Zeit, von dieser Seite und in dieser Absicht wäre angerathen worden.

Indeg maren es weder die Zesuiten, noch überhaupt Beiftliche, sonbern es waren hochgestellte, ber Rirche wie bem Raifer treu ergebene Laven, welche einen burch alle Lander fich verzweigenden Sulfeverein in Antrag brachten. Schon im Janner bes Jahres 1620, ju welcher Zeit Ferdinand burch feine Feinde am ftartften bedrängt und von allen Mitteln bes Bis berftandes am meiften entblogt, auch von den am Schlug bes Jahres 1619 ju Rurnberg versammelten Unirten "ein faft hochmuthiges Anbringen" an Bayern ausgegangen mar, gelangte an ben Raifer bas Gefuch, bie Begrunbung einer driftlichen Bertheidigunge. Bruberfchaft (Sodulitas christianae Defensionis) unter feinem Protectorat zu bewilligen. Diefelbe folle aus Beiftlichen und Beltlichen, aus Mannern und Frauen bestehen, freiwillige Beitrage ju Werbungen gufammenfteuern, "nicht ju Jemandes Schaben, sonbern ju Erhaltung bes Religions- und Brofan-Friedens," auch außerhalb bes Reiches fich verbreiten. Allen Beitretenben feven Onas den und Borfdub jugufichern.

Die Sache icheint von bem faiferlichen Rath und Sof-

fammer-Secretar Matthias Arnoldinus von Clarftein ausgegangen ju fenn; benn es bat fich ein Gutachten barüber von feiner Sand erhalten, worin er ale Beweggrund bervorbebt: meil bie Steuern und Reichecontributionen fo ichlecht eingingen." Er vernehme manche Stimme: "bie Befahr, von ben Reinben ber Rirche um Sab und Gut und barüberhin noch um bie emige Wohlfahrt gebracht ju werben, lege bie Berpflichtung auf, bem Raifer unter Die Arme gu greifen. ben die Reinde überall um Sulfe fich um, weghalb die Ratholifen nicht bas Gleiche thun follten ? Da dürfe lein Stand fich ausschließen; auch handwertsleute mußten beitreten." Bei biefem Gutachten liegt ber Entwurf ber Boll macht für einen Commiffar, ber Deutschland zu burchreilen batte. Da aber biefer Entwurf in Biffern geschrieben ift. vermögen wir beffen Inhalt nicht zu entrathfeln.

Ferdinand war gewohnt, die durftigsten Einläuse, welche Staatsangelegenheiten betrafen, selbst zu prüfen. Daß dieses auch dem fraglichen Gutachten widersahren sei, sehen wir daraus, daß von seines Geheimschreibers Puecher Hand an bessen Rand steht: "es sollen vier Eremplare abgeschrieben werden" (Scribantur 4 Exemplaria); noch mehr daraus, daß der Kaiser schon am 13. Februar den Churfürsten von Mainzanging, die Sodalität zu approbiren und in Wirksamkeit treten zu lassen, wie sie auch durch ein Patent von gleichem Tage allen Fürsten empsohlen wurde.

Daß Arnoldinus zum Commissär ersehen wurde, fann nicht befremden. Die Berichte über den Ersolg seiner Send, ung gingen unmittelbar an den Kaiser, wobei er zugleich mit dem Reichsvicesanzler, Freiherrn Ludwig von Ulm, und den geheimen Räthen in Berbindung trat. Die Sache sand allerwärts den freudigsten Anklang. Schon am Sten April bezeugte der Domdechant von Konstanz, Sirt Werner Bogt von Sommerau zu Prashberg, dem Kaiser, wie sehr er mit

bem Unternehmen einverstanden fei. Der Rector ber Befellfchaft Befu zu Antwerpen hielt fich jur Ginführung beffelben fcon feines 3medes wegen ermachtigt, und betrieb es mit großem Gifer. Bereits am 5. April fonnte Arnoldinus bem Raifer die tröftliche Nachricht zugehen laffen, daß sowohl bem Churfurften von Maing, "wie überhaupt allen Geiftlichen und Beltlichen die Sache über die Dagen wohl gefallen." Siebei mochte er freilich beilaufigen Meußerungen bes Erftern größeres Gewicht beilegen, als fie in ber That hatten. Denn bloß fieben Tage fpater fchrieb Johann Schweifard bem Reichsoberhaupte: "bergleichen Mittel maren ehebem im S. R. Reich nicht in's Werf gerichtet worben; er wolle nicht entscheiben, ob fie Gr. Daj. Rugen bringen möchten, ber beabfichtigte 3med fich erreichen laffe. Inbeg merbe er mit geifte lichen und andern fatholischen Rurften barüber in's Ginvernehmen fich feben; wenn bas Borgefchlagene ihnen einleuchte, wolle er ebenfalls baffelbe förbern."

Bon Afchaffenburg begab fich Arnoldinus nach Bruffel. Er fand Ergherzog Albrecht ber Sache geneigt. Derfelbe ließ fich Bericht barüber erftatten, ben Blan vorlegen, verbieß Rudfprache mit ben geheimen Rathen und mit feinem Beichtvater. An biefem Sofe erbot fich ber foniglich fpanifche, auch erzherzogliche und durmaingische Rath, Bilhelm Kerbinand von Efferen (ein in den politischen Berhandlungen jener Beit oft vorfommenber Rame), ju beren Korberung. Allein die eingetretene Unpaglichfeit bes Erzberzoge hatte Arnoldinus größere Sinberniffe in ben Beg gelegt, ale alle fonftigen Schwierigfeiten und Einwendungen es murben vermocht haben. In feinem warmen Gifer fur bas Unternehmen ichrieb er bem Raifer ben 9. Mai aus Bruffel: "In Eng. land gehen fur ben beiligen Rrieg (wie fie ihn nennen) wiber ben Raifer und die fatholische Religion freiwillige Steuern von Reichen und Armen ein; wer nicht ju bem Meußerften von felbft fich verfteht, ber lauft Gefahr, bagu gezwungen zu werben. In London sind als Beisteuer für die Rebellen 300,000 Kronen gesammelt worden. In den Staaten von Holland treiben die calvinistischen Consistorien nicht minder an. Was dagegen thun die Unfrigen? Soll ein wahrer Katholik nicht schreiben, ja schreien? Arnoldinus drückt seine seste Zuversicht aus, alle Schwierigkeiten zu bestegen, mit Gottes Hülfe viele Tausende schlasender Seelen auszuweden.

Balb hernach konnte er seinem Herrn melden, daß der Erzherzog das Werk als ein heiliges und hochnothwendiges anerkenne, es daher in seinen Landschaften zulassen wolle, vorausgesetzt, daß im Reich das Gleiche geschehe. Der Endebeschluß aber sollte ihm erst nach der Rücksehr des Erzherzogs von einer unternommenen Wallfahrt zukommen. Inzwischen wollte er mit Geistlichen und Weltlichen, welche eiseig des Werkes sich annähmen, in Verbindung treten und Alles einleiten, daß es nach ersolgter erzherzoglicher Entschließung unverweilt zur Aussührung komme. Doch sehlte es nicht an Solchen, bei denen das durch die Unkatholischen emsig und weit verbreitete Vorgeben: Spanien, und nicht das Reich, werde die Früchte eines möglichen Krieges ärndten, Bedenklichseiten weckte.

In dem Sprengel von Trier trat der Abt Johann Jodoc von St. Maria zu den Märtyrern, in der Rahe dies ser Stadt, an die Spise des Unternehmens. Ferdinand des zeugte ihm sein Wohlgefallen daran, "daß er zu dem heilstamen negotio in treuestem Gehorsam sich erklärt und gutherzig anerboten habe." Ebenso entgegenkommend erklärte sich die Bursselder Congregation dafür. Der Vorsteher derselben, Heinrich Speichernagel, Abt von St. Pantaleon zu Köln, versprach deswegen die Benedictiner Aebte einzuberusen. Ihm schoß sich der kölnische Domherr und Weihbischof Aboth Schulten an. Der Kaiser ernannte die Nebte Robec und

Heinrich zu Commiffarien, und zeigte folches ber Bursfelber Congregation mittelft eines eigenen Schreibens an.

3m August befand fich Arnoldinus ju Augsburg. Dort erklarten fich ber Bifchof, bas Capitel und bie Stadtofleger aur Forberung ber Sache bereit. Der Graf Ernft von Rugger verfprach, in Leitung beffelben allen Rleiß zu vermenben, ber Bischof aber, bei einer bevorftehenden Rurftengufammentunft in Gichftabt biefelbe ju empfehlen. Bon Ulm begab fich Arnolbinus nach Innebrud, um auch bort eine Dberleitung und idriftlichen Berfehr mit Bien anzuordnen. Eriberiog Leopold mar alebald bafür gewonnen und verbieß, bas Bert fowohl in feinen Bisthumern, als in ben vorberöfterreichischen ganbichaften einzuführen, wie er auch balb Darauf bem Commiffarius berichtete : im Bisthume Strafbura gebente er baffelbe in eigener Berfon, ju Lakau mittelft Bufcriften ju forbern. "Das Bert", fcrieb Arnolbinus aus ber Sauptftabt Throle bem. Raifer, "gebriht auf's Befte. Biele Rathe und große Berren halten bafur, es werbe ber Sauptnerv einer achten driftlichen Bertheidigung werben." Da aber bie Correspondeng, bes Bangen Ceele, im faiferlichen Lager fenn muffe, gebente er ju Bergog Maximilian von Bapern (ber bereits Ramens bes Raifers Dberofterreich jum Gehorsam gebracht hatte, und jest gegen Bohmen fic in Bewegung feste) ju eilen.

Am 5. Oktober wurden für Arnoldinus neue Beglaubigungsschreiben auf Salzburg, auf die geistlichen Fürsten, Prälaten, den Herrenstand und die Städte verschiedener Gebiete ausgesertigt, indes ihm wenige Tage vorher zu Pasau die erfreuliche Nachricht zugesommen war: Erzherzog Albrecht und seine Gemahlin hätten das Werk bereits an ihrem Hofe eingeführt, und empfählen es durch alle Provinzen sämmtlischen Geistlichen und Weltlichen, Hohen und Niedern. Das Hauptbirectorium, schried Arnoldinus zugleich mit dieser Rachricht bem Raiser, musse aber an bem kaiserlichen hose, und zwar ohne Berzug, eingerichtet werden. Ferdinand ernannte bald nachher ben Cardinal von Dietrichstein zu bessen Protector, und noch vor Ablauf des Jahres 1620 bat Arnoldinus seinen Landesherrn, er möchte aus dem Berzeichnis der zwölf Hauptbirectoren drei oder vier bezeichnen, bei denen er jederzeit freien Zutritt sinden könnte.

Hiemit endigen unsere Rotizen; es scheint nicht, das bas Beabsichtigte zu durchgreisender und wirksamer Gestaltung gediehen set, was vielleicht den durch den Sieg an weißen Berge bei Prag anders gewordenen Verhältnissen zu zuschreiben ist, obwohl dadurch der Kaiser jenen Berlegenheiten, worin er ein Jahr früher sich befand, keineswegs entrissen wurde, er der Mittel, um seinen Sieg behaupten und benühen zu können, noch ebenso bedürftig war, wie früher berjenigen, um ihn möglich zu machen.

Indes wird unfere Zeit von der damaligen auf tief beschämenbe Beife (wenn fie bafur noch ein Gefühl hat) beburch in ben Schatten gestellt, bag bennoch in ben entles genften Landstrichen Taufende von Ratholifen Ferdinand's Cache ju ber ihrigen machten, weil fie barin biejenige ber Rirche und ihrer lebendigen leberzeugung erfannten. find in ber Erfaltung gegen bas, mas in jener Zeit alle Rationalitaten als Glieder ber Kirche einigte, fo meit vorangeschritten, daß hochftens noch Erfolge ber Rothen in Life fabon, Reapel ober Paris in nahestehenber Beforgnis, abn. liche am eigenen Beerd erleben ju tonnen, une ju migbilligenden Erclamationen ju bewegen vermogen, ben ba und bort in unverfennbarer Beiftesvermanbticaft mit jenen auftretenben Bestrebungen und thatfachlichen Ras nifeftationen gegen alles Ratholifche mit bem gelaffenften Gleichmuth zuschauen. Wir haben bie regsame Bermendung für geiftig Bermanbte an bie Regation abgetreten, welche

ne Gelegenheit vorübergehen läßt, barin einen warmen, , (ware bas Schamgefühl nicht als ungeziemenbe Erorbisy längst überwunden) einen beschämenden Eifer an den Tag legen. Dieß gilt wenigstens von so Bielen, welche Posif zu treiben haben, und es vielleicht als Gipfelpunkt der lamage betrachten durften, wenn sie des gröblichst benachstligten katholischen Interesse irgendwie gedenten wollten.

Wie fest und werkthatig ju jener Beit biefes felbft bie rch weiten Raum Getrennten geeinigt habe, feben wir aus ier Bufdrift ber Gubernatoren ber Rirche del Monte de' orti au Salerno an Raifer Kerbinanb. Sie ift vom 20. ecember 1620, und tragt die Unterschrift ber vier Gubertoren, ben Dombechant bes Ergftifts an ber Spige. iben ihm: fobalb ihnen ju Ohren gefommen fei, in welch weren Rrieg er burch bie Irrglaubigen fei verwidelt morn, hatten fie ben Befchluß gefaßt, in jede Deffe ein Demto für feine Bohlfahrt und feinen Sieg einzulegen. So tten fie über breitaufenb Deffen gelefen, und borten nun n bem Sieg, ben er bei Brag erfochten habe. tten fie jett ein Tebeum angestimmt, und fanden fich beogen, ibn wegen bes gludlichen Baffenerfolges ju begludanfchen. - Aehnliches war zu Loretto veranstaltet worben, ib ein Schreiben eines bortigen Stiftsberren an ben Raifer thalt bie Collecten, welche jeben Tages in ber Domfirche i bem heiligen Opfer gebetet wurden. Freilich ftanben gu fer Beit und in biefen ganbern bie Rirchen und beren iener unter feinen Dberfirchenrathen und Schreibern, und 5 es noch feine Bragmatifen und fogenannte Religions xicte.

# XLIV.

٠.

# Annette Freiin von Drofte : Hulshoff

und ble Lanbichaftsmalerei in benticher Boefie.

Meine Lieber werben leben, Benn ich langft entschwand; Mancher wird vor ihnen beben, Der gleich mir empfand. Db ein Andrer fie gegeben, Dber meine hand:
Sieh, bie Lieber burften leben, Aber ich entschwand!

(Beiftliches Jahr S. 56.)

Wie es im Gebiete ber Malerei eine lange Zeit gedauert, bis sich die lebendige Raturanschauung, namentlich im landschaftlichen Theil, durch den metallenen Glanz des Goldsgrundes durchgerungen, so hat ein gleicher Entwicklungsgang auch im Gebiete der Poesie stattgefunden. Es weiß, um sogleich ein klares Beispiel zu geben, das Ribelungenliet recht wohl, die lebendigsten Gruppirungen von kämpfenden Recken und Heerfahrten, ober mit rühriger Anschaulichteit die Rüstungen König Gunthers zur Brautsahrt gen Island zu schildern, wie Kriemhilde, die königliche Jungfrau, ihre Rägblein aus den Kemenaten bescheibet und sie nun aus schneeweißer arabischer Seide und kleegrünem Zazamank tresseliche Kleider wirkten, mit köftlichem Gesteine besetzen, mit

amen Rifcbauten und viel werthem Belgwert verbramten; Dichter verfteht die Bracht ber Burgen und Konigsbauber Baffen und Geschmeibe zu malen, ja, er fennt bas ischliche Berg und bie Leiter feiner Gefühle. Aber ber gebenben Ratur geschieht, entsprechend ben in bie Sandiften gemalten Miniaturen, feine Ermabnung und nur Gin b scheint an Dieses Gebiet zu ftreifen, in ber Avenlure. Siafrid querft bie Rriembilben erfah, und es von der Dinlichen Beißt, fie fei einber gegangen, wie bas Morgenroth truben Bolfen, und vor den andern guten Frquen ungleichlich geftanben, wie ber Mond, ber lichte, vor ben rnen \*); fogleich aber bricht ber Dichter wieder ab und für Sigfrib fein anberes Wort, benn bag er fo berrlich iefen, als ob er mar' gemalet auf ein Bergament burch nft eines guten Meifters \*\*).

b) Ru gie bin minnecliche also ber morgenrot tout uz trueben wolfen. (Strophe 280.)
Sam ber liehte mane vor ben sternen flat ber schin so Interliche ob ben wolfen gat, bem finont si nu geliche vor andern vrouwen guot (Str. 282).

Do fluont fo minnecliche baz Sigelinde fint, fam er entworfen waere an ein permint von guetes meistere liften.
(Strophe 285, Ansgabe von Bollmer. Lpz. 1843.)

Faft baffelbe Bilb gebrancht auch Bolfram von Eichenbach — ber feinen Barcival bereits im Jahre 1205 begonnen hatte — boch gebenft er babei ansbrucklich ber "Schilbrer von Rollne und von Maftricht", und hartmann von ber Ane schiltert fich felbft im Gregor auf bem Steine (herausgegeben von C. Greith im Spicileg. Vatican. 1838), wie ihn anch ber Maler auf bem in von Lasberg's Bestablichen Kober abconterseit:

<sup>&</sup>quot;Ich faß im Sattel schön gebogen, Ale wenn ich war' gemalet ba Bon einem, ber mich figen fah."

Erft mit ben Bilgerfahrten und Rreuggigen erweiterte fic ber Gefichtefreis; ein glanzvolles Bilb bes Frembertigen und ber Wunder that fich bem flaunenden Blide bes Abendlandes auf: bie Kabeln, welche bie Erbbeichreiber bes Alterthums über bie Bolfer fern in Aften porgetragen batten, gemannen frifche Bebeutung; orientalifche Sagen, bygantinifche Romane begleiteten bie Banberer in bas Beimathland gurid, fie felbft hatten bort in Rampf, Liebe und Gefangenfcaft bie romanhafteften Abenteuer überftanben. Die altnorbifde Bot terwelt verdammerte allmählig vor bem rofigen Lichte bet Morgenlandes, balb gab es Bebichte, beren Stoff mittelbar obn unmittelbar von bort berftammte, beren Selben und Greignife fich im Drient bewegen ober boch in engverknüpfenbe Begiefe ung auf ihn gebracht finb. Dbwobl Bolfram von Ciden bach - ber, unftreitig als ber größte aller altbeutichen Did ter, bie Reihe ber von Badernagel \*) mit bem Ramen ber bnantinischevaläftinischen bezeichneten Dichtung eröffnet - bie reichfte Innerlichfeit ber Seele erschloffen und in bem Jugenbleben feines leuchtenben Belben Bargival, bann in ter unschuldigen Liebe ber fleinen Dbilot zu Baman Die buftigfte Tiefe bes Bemuthes mit acht Shafespeare'icher Lieblichfeit ge offenbart, auch bas flarfte Abbild mittelalterlicher Ritterlichleit entworfen: fo ift boch noch ber landschaftliche Sintergrund beinahe forgfältig vermieben und taucht nur bisweilen binter ber Menge ber manbelnben Gestalten verheißungereich auf. Reicher und bisweilen gierlich ausgeschmudt bringt er uns fcon in Gottfriede von Strafburg Dichtung (Triftan und Ifolbe), noch mehr in bem Alerander-Lieb bes Biaffen Lambrecht entgegen, mo fich bereits ein marchenhaftes Raturleben mit überschmanglicher Phantaftit eingeniftet bat.

Ein wunderbarer Frühling aber erfchloß fich mit bem Minnegefang; ein Blumenflor von Liebern erblühte und

<sup>\*)</sup> Badernagel: Dentiche Lit. Gefc. 1851. G. 180.

Bie gange Ratur ward in ben Jubel gezogen; biefe Boefie war, wie Gorres ") fagte, "eine garte, erquidlich buftenbe Maiblume, bie, wenn es maiet, ber fpielenbe Sonnenfchein und Bogelfang aus ber bahrenben Erbe lodt und bie nun ben voll eingetretenen Krübling und die Waldwonne mit ala len ihren fleinen Gloden frohlich einläutet." Die Liebesfreube. iauchat ber ermachenben Ratur entgegen, ober ber Schmera Magt ben blauen Blumen, bem rothen Rlee und ben fingenben Balbrogelein flein fein Beh. Bie überhaupt bas gange Mittelalter binburch feine Sabreszeit fam ober ging, obne poetisch angesungen ju werben, wie mit lautem Rumor ber Binter verfagt und ber Frühling begrüßt und festlich eingebolt warb, und Blumenfoniginen und Grafen mit Sang und Rlang, Spiel und Tang bie Maibaume festen, wie bann bie Brunnen- und Balbfahrten folaten, wo außen im Grunen. unter iconen Gezelten, bei frifchen Quellen mancherlei Ruras weile vollbracht warb, von Rittern, Frauen und Rnechten, mit Singen, Barfen, Reigen, Springen, Rennen und Jagen, wie bann bie Sonnenwende bie Bolepfann-Feuer brachte und all' die luftigen Refte fich an den Jahrfreis anschloßen: so batte nun auch die Boefie das buntfarbige Leben in fich aufgenommen und, wie in ber Malerei, die epischen Goldvorhange jurudgefchlagen, um ben blauen Simmel über bie gligernbe Landichaft bereinzulaffen.

Bald aber, als mit ber Marmorfalte ber Antife ber Göhendienst ber fremben Sprache entstand, versteinerte auch bie ritterliche Poesie; die flüchtigen Weisen flangen nur im Bolksliede fort, bas unbemerkt, wie ein einheimischer Sangwogel, zwischen den zugestuhten Alleen und gupsernen Göttersstatuen des durch Reifrock und Toupet völlig unkenntlich geswordenen früheren Rosengartens herumstatterte, indeß das

ŀ

<sup>\*) 3.</sup> v. Gorres in ber Borrebe ju ben altbeutschen Bolfs, und Reifterliebern. Frankf. 1817. S. 50.

ausländische Pfauenvolf und Krähengezucht fich an dem in ein funftlich Springbrunnlein gefaßten parnaffischen Duell fonnte.

Erft als bas beutsche Bolf, burch gewaltige Schidfalsichlage aufgerüttelt, nach langem Traumleben erwachenb, fic bie Augen rieb und, verwundert um fich febend, erfannte, baf et einft eine ruhmvollere Bergangenheit gehabt in Runft und Boefie, ward ber frembe Trobel weggeworfen, bie von ber frühern Berftorung übrigen, bestaubten Bilber aber bervorge gogen und bie noch nicht gerriffenen, vergilbten Bucher auf geschlagen, und inbem man neuerbinge jur Ratur gurudging, fing man am vergefinen Stromgebiete ber Beit neue Ented. ungen an; bie alten Philologen aber und ihre philifteriofen Spieggefellen ftaunten entfest und geriethen in einen gewaltigen Born, ale hinter ber von ihrer flaffifchen Beiebeit mit undurchbringlicher Finfterniß vernagelten Belt bas alte tomantische Land fich wieber aufgethan, in bem Die von Rabbornern, menschenzermalmenben Drachen und Linbmurmern wimmelnben Gegenben nicht jum Borfchein fommen wollten. Und neue Canger und Minftrele gingen umber mit fußte. nendem Saitenspiel, ba waren bie Schlegel, Die ben Drient und bas germanische Alterthum erschloffen, indes &. Tied mit ihnen die metallreichen Schapfammern ber Britten und bas vieltonige Karbenfpiel Spaniens eröffnete, und ein Leben begann, fo frifch, frei und froh, beffen Darftellung noch feinem Literaturhiftorifer - mit Ausnahme bes geiftreichen Eb denborff - gelungen. Gine geheimnigvolle Innigfeit ein fonberbares Einverständniß mit ber Ratur, besonders mit ten Bflangene und Steinreich trat hervor, bas felbft Giner, ba boch fonft ben "Romantifern" bofen Banf und unverfohnliche 3wietracht nachgetragen, bestaunt. \*) Der Lefer fühlt fich ta

<sup>\*)</sup> D. Beine b. beutiche Lit. 1833. II, 62.

wie in einem bezauberten Walbe, er hort ble unterirdischen Duellen melodisch rauschen; er glaubt manchmal im Gestüster ber Bäume seinen eigenen Ramen zu vernehmen; breitblätzterige Schlingpflanzen umstricken oftmals beängstigend ben Tuß; wildfrembe Wunderblumen schauen ihn an mit ihren bunten sehnsüchtigen Augen; unsichtbare Lippen füssen seine Wangen mit nedender Höslichfeit; hohe Pilze, wie goldene Gloden, wachsen klingend empor am Fuße der Bäume; große saweigende Bözel wiegen sich auf den Zweigen und nicken herab mit ihren klugen, langen Schnäheln; Alles athmet, Alles lauscht — Alles ist schauernd erwartungsvoll. Da tont ploblich das weiche Waldhorn und auf weißem Zelter jagt vorüber ein schönes Frauenbild, mit wehenden Federn auf dem Barett, mit dem Falken auf der Faust.

Das find die den alten Bolissagen nachgebildeten Rovellen Tiecks — auch seiner sinnigen Schwester Sophie,
der nachmaligen Bernhardi \*) — bahin gehört auch das
"Christlindchen" von Jos. Görres\*\*) und die prächtigen Märchen Brentano's, von denen die meisten bereits im Jahre
1809 vollendet waren, serner Jos. v. Eichendorff, Achim
von Arnim, Just. Kerner, Einzelnes von Fr. Rückert
und Andern.

Aber auch an Wiberwärtigkeiten und Kampf mit ber boswilligen Thorheit fehlte es nicht und es entstand manch' lustige Behbe, benn wenn — wie Fr. Schlegel sagte — Berstand und Unverstand sich berühren, so gibt es immer einnen electrischen Schlag und ben nennt man Polemik. So

<sup>\*)</sup> Sophie Bernhardi: Dramatifche Bhantafien. Berlin, 1804. — Brgl. baju bie Anzeige in ber Anrora. München, 1804. S. 597 ff. — Die ziemlich unbedeutenden Erzählungen Bernhardi's und die feiner Gaitin hat (Altenburg, 1847) Barnhagen von Enfe beransgegeben.

<sup>\*\*)</sup> Gefchrieben 1802; gebrudt zuerft im Frankfurter Taschenbuch 1806; bann in Gnibo Gorret' hanebuch. IL. Bb.

hatte die jugendliche Dichterschaar erst über ben "hoperborrischen Esel" ihre "Chrenpsorte" aufgebaut, durch welche Kopesbue, auf dem selbstgeschirten Grauchr reitend, seinen negativen Triumphzug seierte; Tied schried seinen "Peter Leberecht," den "Prinzen Zerbino" und den "gestieselten Kater," der mit den "satyrischen Spielen" Brentano's in die Wette lies. Rach kurzer Ruhe entloderte abermals der Handel — desen ergöhliche Historie wir auf nächte Gelegenheit verschieden— indem der alte H. Voß für das gefährdete Philisterthum und die gefährdete Aufklärung in die Schranken trat und im Turnier zu Heidelberg die Rarrenkappe erwarb, mit der er nach der wunderlichen "Sonettenschlacht bei Eichstädt" in der von Achim von Arnim herausgegebenen seltsamen "Einsieder-Zeitung" possirlich genug gekrönt ward.

Bas so verheißungsreich in vollem Chore angekinnt war, flang balb in reichen Tonen weiter; fo gebort g 3. Buftinus Rerner hieber, beffen Boefte nicht nur als immer wiederkehrendes Thema ein durch und durch mahrer, miftifc angehauchter Schmerz burchflingt, fonbern ber auch (befonbere in ben "Reiseschatten" 1811) jene Ruchternheit ber Aufflarung, welche Alles auf bas Bringip ber Ruglichfeit aurudführt, jene begeisterungelofe Blattheit ber Befinnung, melde unfähig ift, bas Schone und Große zu lieben und zu ertennen, und Alles nur aus befdranften und gemeinen Bendte. bunften anschaut - ber feinsten Ironie und bem bitterften Spotte preiszugeben verfteht. Wenn fich &. Uhland mehr in die flaffische Korm bes Mittelalters fand, fo hatte Rete ner mehr bas tiefe Bemuth bes Bolfsthumlichen jum Begenftande ber poetischen Berherrlichung gemacht und bie Grifobe mit bem Rlofterbruber gehört g. B. ju biefen fo moble gelungenen Schilberungen. Damit mar bie uppigfte Singebung an bie Beimlichkeiten ber Ratur verbunden, Die immer prophetisch mit bem Dichter rebet; Waldluft, Bergluft, Duellengeriefel und mondbeglangte Baubernacht balt ben Ginn ge-

fangen, fettfame Boffengebilbe giehen am Simmel, Barfentone etflingen und behnen bie Empfindungen in's Ilnend. liche aus, eine wundervolle Marchenwelt fleigt auf por ben beidubten Sinnen, gegen welche bie Wirklichkeit als in's Unwabee veridwindet, und bas Damonifche, Gefpenflige tritt mens bemfelben hervor. Daffelbe Thema bilbet auch einen Theil in Eichendorff's Rovelle "Das Marmorbilb" \*); im muchernben Garten bes vereinsamten Schloffes, in traumerifder Mondnacht, taucht bas weiße Marmorbild firenenhaft here auf; aber gerabe hier wird flar, wie bas bei Rerner noch Ungefoste ober Unmotivirte fich in Gidenborff ju boberem Reben und tiefen harmonischen Wohlflang gestaltet hat. Der Dicter bebt die Gefahr ber fich unbedingt gehenlaffenben Maturichwärmerei, welche die geheimnisvolle Losung allet Befühle gefunden ju haben meint, hervor, bie ben Bublen unfehlbar in bas unterirbifche Bereich hinabzieht, wenn nicht wunderbare Gulfe bagwifden tritt \*\*). Dann aber ift Gis

<sup>\*)</sup> Berlin, 1828.

<sup>• 9</sup> Bgl. auch bas fcone Gebicht (Berlin, 1837. G. 369) "Der Ums febren be" überfcrieben:

Du follft mich boch nicht fangen, Duftichwule Baubernacht! Es fteh'n mit golbnem Brangen Die Stern auf ftiller Bacht, Und machen über'm Grunbe, Bo bu verwirret bift. Betren bie alte Runbe -Gelobt fei Jefus Chrift! Bie balb in allen Baumen Bebt unn bie Morgenluft, Sie foutteln fich in Traumen, Und burch ben rothen Duft Gine fromme Berche fteiget, Benn Alles fill noch ift, Den rechten Beg bir geiget -Gelobt fel Befne Chrift!

denborff wieber in reger Banberluft auf eigenen, nie beite tenen Begen, wie ein Landichafter offenen Bergens und beilen Auges, in ben Dichterwald getreten, und bat ber Reiter ihr frisches Leben abgelauscht; ba flimmern am Zage beim liche Lichter in ben Schatten ber grunen Balbeinfamieit. wo Die Bipfel schweigen und bie Quellen verschlafen burch ben Hiblen Grund raufden, wo bas Dublenrab gebt, indet bie Morgengloden in ber Ferne lauten. Biele feiner Lieber find in Munde bee Bolfes und burch Menbelsfohn-Bartholby's ebenburtige Rompositionen bie Luft aller Cangergifben, and bie Lieberbucher ber Studenten zeugen bavon, und mand guter Gefell bat, wie ber Schreiber felbft wohl weiß, mit bes Dichtere lieblichen Beifen icon einen braven Ramereben und herzbruber gefunden. In bem reichen, farbenprächtigen Rranze feiner Dichtung findet fich fein buftlofes Blimlein. iebes ber fo in bie Welt binausgefungenen Lieblein gebiet jum Bangen und ift berfelben Burgel entfproßen, einem von driftlichen Geifte burchbrungenen Gemuth, wie J. B. bas "Morgengebet" zeigt, bas in einer hochft musikalifden, mele bifden form die Reinheit feines Bergens offenbart:

> O wunderbares, tiefes Schweigen, Wie einsam ift's noch auf der Welt! Die Walder nur fich leise neigen, Als ging der herr burch's fille Felb.

3ch fühl' mich recht wie nengeschaffen. Wo ift bie Sorge nun und Roth? Was mich noch gestern wollt' erschlaffen, 3ch scham' mich beg im Morgenroth.

Die Welt mit ihrem Gram und Glude, Bill ich, ein Bilger, frohbereit Betreten nur wie eine Brude In Dir, herr, über'n Strom ber Beit.

· Und buhlt mein Lieb, auf Beligunst lauernb, Um schnöben Sold ber Eitelkeit: Zerschlag mein Saitenspiel, und schauernb Schweig ich von Dir in Ewigkeit.

Dit weit geringerem Rechte nennen wir hier ben boch unvergleichlichen Achim von Arnim; die lleberfalle feiner ungebanbigten Phantaffe führte ihn in eine geniale Berfahrenheit, bie auch feine religiofe Auffaffungeweife nie jur Rube fommen ließ; faum haben wir, wie Menzel faat, ein Bruchtud flarer Geschichte wie ein altes Marmorwerf ftubirt, fo brangt fich in jebem feiner Romane ein bichtes Bewirr von Schlingpflangen arabesfenartig hervor, bas im Detail unenblich geistreich und reigend erscheint, aber bie Kortsetung umhullt und und feine Aussicht mehr gewährt. Defto mehr muß hier bes Clemens Brentano gebacht werben, ber mit feltener Deifterschaft eine gulle von Tonen an bandbaben verftand, und von bem bas Bort gelten mag, er fei von Bielen übertroffen worben, aber von Reinem noch erreicht\*). In feinem Drama: "bie Grundung Brage" find, wie bie Rritif fogleich nach beffen Erscheinen (1915) anertannte, Scenen, wo man von ben geheimnigvollen Schauern ber uralten Sagen angeweht wird, wo noch die bunfelbobmifchen Balber raufden, noch bie gornigen Glavengotter manbern und die heibnischen Rachtigallen schmettern, indes bas fanfte Morgenroth bes Chriftenthums fcon bie Bipfel ber Baume bestrahlt. Welch einen Rinderhimmel foließt nicht bie "Bueignung" bes "Bodel" an bas Großmutterchen in fich ein, wo fich ber Rnabe in ber Schachtelfammer bes alterlichen Saufes, voll abenteuerlichen Berumpels, in fein gelobtes Land traumte, wo er mit feinem fpater gar bofe geworbenen Schwesterden phantafirte, und fich fur ben pri-

<sup>\*)</sup> Mit welch unfinniger Fabelei die meisten Sertbenten sich an bies sem Dichter vergangen haben, zeigt neuerdings die Literaturges schichte bes Dr. Fr. Icach. Gunther, halberstadt 1853, ber wes der bas Geburts : noch Sterbejahr richtig anzugeben weiß, und bie oftwiderlegte historie wiederum auftischt (S. 465), der Dichter sei im Jahre 1822 Setreicht bei der Propaganda in Rom geworden.

#### Unnette von Drofte-Bulshoff.

en Besiger von Babut träumte; welch eine Raturnd Personisisation ber Landschaft lebt nicht in dem
Märchen vom Raugrasen Godel zu Hanau, ber
usel von Hennegau und ihrem Fräulein Töchterlein
; da ist ber wappenprüsende Herold Alestryo, die
ßig Giern im Erbhühnerneste brütende Glude Galnn der König Eifrasius von Gelnhausen und der
sosterhaas, der edle Mäuseprinz von Speckelsted mit
aut, der weißen Mäuseprinzessen von Mandelbiß,
Schurrimurri; wie ist in den Blättern "aus dem
e der Ahnfrau" eine neue Welt ausgezaubert und
wunderbarsten Geschöpfen bevölsert!

ben genannten Meistern und Stimmführern ber ift nun am meisten verwandt die Poefie der edlen von Drofte Sulshoff, die, hatte sie ihr vieltonig iel auf die Leinwand übertragen, jedenfalls im BeWalersi bie hachte Conft greicht baben mach

unter welchen ber mit Friedrich Leopold Stolberg's Kamilie ber engfte mar; erft im Alter von fieben und amangia Jahren fam fie in ftabtifche Rreife, namlich nach Roln au ihrem Dheim mutterlicherseits, bem Grafen Werner von Barthaufen, und fpater nach Bonn, wo fe im Saule ibres frubverftorbenen Betters, bes geiftvollen Brofeffors Clemens von Drofte - vergleiche bas icone Bebicht S. 156 lebte und mit 3channa Schoppenhauer, Rarl Sim rod und andern namhaften Berfonlichfeiten befannt murbe. Rach bem Tobe ihres Baters bezog fie mit ihrer Mutter ben Bittwenfis berfelben, Rufchaus, ein freundliches Landgut in ber Rabe von Munfter. Sier, mitten unter ben Saibeben grunen Seden und Buichen Weftfalens beffen Bolfsleben mit feinen Sitten und Gebrauchen von ibr in unübertrefflicher Beise geschildert wurde - führte fie ein eingezogenes, hausliches Leben, bas nur burch ben trauliden Berfehr mit ben Kreunden in Munfter bisweilen unterbrochen wurde, und bas fich in ihren Dichtungen lieblich widerspiegelt. Ihre liebste Beschäftigung mar bier bie Bermehrung ihrer mannigfachen Raturalien. und Runftsamm. lungen; öfter manberte fie beghalb mit ernftem Antlig, einen hammer in ber Sand, burch bie Saibe, um Mineralien ju fuchen, und bas Gebicht "in ber Mergelgrube" (S. 59) zeugt, neben vielen andern, bavon, wie fie ihre ausgebreitete Belehrsamfeit, ohne ihre Dichtung baburch ju beschäbigen, hochft geiftreich zu verbinden und poetisch zu verklaren verftand. Um biefe Beit erschien ein Bandchen ihrer Dichtungen anonym querft öffentlich im Drude \*), bas außer ben brei größeren epischen Bersuchen: "bas Sofpis auf bem großen St. Bernbarb", "bes Arztes Bermachtnig" und "bie Schlacht im Loener : Bruch" \*\*), noch einige fleine Ballaben und Gebichte

<sup>\*)</sup> Gebichte von Annette Glifabeth von D.... G.... Munfter 1838. 220 S. fl. 8,

<sup>\*\*)</sup> Gin merfwurbiges Beifpiel von ber Starrheit vorgefafter Deis

enthielt. Go lebten Mutter und Tochter beibe bort, ober auch abwechselnd auf bem naben Stammichlofe Salebof. welches ber altefte Bruber als Majoratoberr bemobnte, ober auch besuchemeife im Baberbornischen bei einem Ontel. In ber fpateren Beit ihres Lebens brachte bie Dichterin mehrere Binter und Sommer in ber Schweiz bei ihrer einzigen, an ben Freiheren Rofeph von Lagberg verbeiratheten Comefer ju, theilweise auf beffen Schlofe Eppishaufen im Thurgau, ober auf ber alten Meereburg am Bobenfee, bis fie, um bas ihrem Gefundheitszustand ungunftige Rlima Betfalens zu vertauschen, im Sevtember 1846 nach ber Der resburg übersiebelte, wo fie fich ein ihren bochft befcheibenen Bunfden entsprechenbes ganbhaus mit einem Beinberg taufte, bas fie fpater zu beziehen bachte. Sier im trauliden Berfehr mit Bermandten und Freunden, befonbers bem in alten Beschriften wohlfundigen Deifter Seppen von Eppishe fen, weilte fie jurudgezogen, beständig von ber harmlofen Befellschaft ihrer ausgebreiteten Sammlungen umgeben, bebei aber frankelnd und an Bruftbeangstigungen bald mehr, bald minder leidend, bis fie, nicht ihr, wohl aber ihren An-

nungen gibt eine Stelle in biefem Gebichte, wo fie, trot schlagenber Uebersührung vom Gegentheil, boch bem in allen Chren ergrauten Grafen von Tilly einen grausamen Charakter beilegt, währent selbst bas streng protestantische Gustav: Abolfelteb — gebichtet 1633, herausg. von Malhahn, 1846 — ben heerführer ber fattholischen Liga wegen seiner Tugenb lobt, indem es bort heißt: In Ingolstabt, während ber Belagerung,

hat geendet Tilly, ber alt Soldat, Für d'Liga Er ang'wendet So viel Er Kräften hat: Am Feind ist auch zu loben Die Engend und Mannheit, So durch manch g'sahrlich Proben Erzeiget die alzeit. gehörigen unerwartet, plotlich abgerufen ward; ein Herzschlag hatte ihr Leben am 24. Mai 1848 auf bem Schlofe Meersburg beendet.

Das ift nun beilaufig ber außere Abrif eines ftillen. an eigentlichen Begebenheiten armen lebens; ber reiche Schat aber, ben fie in ihrem Innern getragen, bat fich am fconften in ihren Dichtungen \*) und literarischen Arbeiten - bie Auffage, Rovellen; Ergablungen, Gebichte u. f. m. von ihr in ben Siftorifd - politifden Blattern, im Morgenblatt. im Rheinischen Taschenbuch und andern Taschenbuchern und Beitschriften find noch ungesammelt - widergespiegelt. baben bei ber Menge, die lieber modischem Geflinge und flatternber Dberflächlichfeit ihre Sinne leibt, wenig Eingang, immer aber völlige Anerfennung ber burchgangigen Driginalitat und bes ausgezeichneten Talentes gefunden \*\*). find erhabene Schonheiten, große Bedanten; bier bat ein Beift gebaut und geschaffen, ber originell und eigensinnig von ber Alltäglichkeit abgegangen, ber, ohne fich von Jemanben Regeln geben ju laffen, von ber gewöhnlichen Dent- und Ausbrudemeife forglos fich abgewenbet. Wie fie mit einem

<sup>\*)</sup> Eine angerft reichhaltige Sammlung ihrer Bebichte erfchien 1848. Stuttgart bei Cotta. 575 Seiten 8.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. 3. Wenn anch manches Schiefe in ihrer Benrtheilung nuterlaufen, ba bie Kritifer ben katholischen Standpunkt der Dichterin nicht zu verstehen vermochten: hub, Dentschlands Balsladen- und Romanzendichter. Karlsruhe 1849, und beffelben: Die beutschen Dichter der Reuzeit. München, 1852, — Levin Schieding in dem Taschenbuche "Bom Rhein". 1847, — Barthel: d. beutsche Rationalliteratur der Reuzeit. Braunschweig 1851. Das Beste aber ist der Rekrolog eines ihrer Freunde im Münster'schen Sonntagsblatt (1848. S. 455 bis 57 und 478 bis 81), dem wir eine höchst intereffante Charafteristif ihrer Talente und Verfönlicheit, vorzüglich aber ihres katholischen Stresbens, Sinnes und ihrer hänslichen Tugenden verdanken.

ibr eigenthumlich gefühlvollen, bie menschlichen Buffanbe jebes Alters, jeber Lebensepoche, jebes Ranges, Stanbes, Beschäftes und jeber Situation innig mitempfinbenben bergen eine ungewöhnliche Babe verband, nämlich bie verwis deltften Buftanbe zergliebernb zu entwirren, und fo, fie flar burchichauend, ju befreien und vollfommen ju beurtheilen. und wie fie biefe Gabe nachmals fast bis zur Leidenschaft übte, und nichts vor ihrem pfychologischen Anatomiemeffer ficher war: fo hat fie fich mit biefer eminenten Beobach. tungsgabe in die einfachen Reize ber Ratur verfenft und mit einem fabelhaft icarfen Berftanbniß eingefponnen. Sie bat fic eingelebt mit einer garten, frauenhaften Dilbe, wie fich in unserer gangen Krauen Riteratur nirgenbe wieber findet, mit allen Sinnen in bas Leben und Beben, bas Schaffen und Treiben ber Ratur; fie verfolgt ihre leifeften Stimmen und Farbennuançen; fie fpinnt, wie &. Souding darafteriftifo fagt, ihre Traumereien in bie flatternben Seibenfaben ein, welche bie Elfen beim nächtlichen Ringeltang um Blumen und Salme folingen, fcaudelt fie in biefer Berpuprung eine Beile am fcmalen Blatt bes Schilfes bin und ber, und läßt fie bann als farbenglangenbe Tagfalter eines iche nen Bebankens aus bem Befpinnft entschlüpfen. ihre Saidebilder mahre Meifterftude lanbicaftlicher Soilberung; welch' eine Cebnsucht erweden fie nicht in une nach jenen einsamen, nur vom Abenbroth begrangten, ober bier und ba von hirtenfeuern (S. 71) beleuchteten Rlachen, mit ben ichaurigen ichwarzen Moorgrunden (G. 79) und ber Bogelhutte (G. 45), wo bie Dichterin, gleich einer Einstedlerin, lauschend verweilt, indes außen ber bichte Regen hernieberfturgt, bis er verriefelt unb

> verraucht, Mählig aus ber Wolfe taucht Ren hervor ber Sonnenabel. In ben feinen Dunft bie Fichte Ihre grunen Dornen ftreckt,

Bie ein fcones Beib bie Rabel In ben Spigenfoleler ftedt; Und big Baibe ftebt im Lichte Zahllos blanter Tropfen, bie Am Bachholber gittern, wie Glasgehänge an bem Enfter. lleberm Grund geht ein Geffüfter. Bebes Rrantchen rectt fic auf. Und in langaeftredtem Lauf. Durch ben Canb bes Bfabes eilent, Blist bas golb'ne Bangerbemb Des Rurier's \*); am Balme weilenb Streicht bie Brille fic bas Rag Bon ber Blugel granem Glas. Braehalm glangt wie eine Rlinge, Und bie fleinen Cometterlinge. Blau, orange, gelb und weiß. Jagen tummelnb fich im Areis. Alles Schimmer, alles Licht, Bergwalb mag und Belle nicht Solche Farbentone begen, Bie bie Baibe nach bem Regen.

iuf prachtvolle Weise wird ber Morgen geschilbert; mertrunken hebt die Sonne ihr Haupt aus Purpurde-blipende Lichter streisen durch die Haide; da schüttelt es Tages Herold, die Lerche, seine graue Livrei, ihr en stredt sie aus dem Ginster scheu, blist nun mit, nun mit jenem Aug'; dann leise schwankt, es spaltet er Strauch, und wirbelnd des Mandates erste Rote in das seuchte Blau des Tages Bote und ruft die einkenen Kämmerer der Blumen auf, des Amtes Acht ven, die Kürstin sei erwacht:

Da regen taufend Bimpern fich jugleich, Masliebchen halt bas flare Ange offen, Die Bafferlilie fieht ein wenig bleich, Erschrocken, bag im Babe fie betroffen;

Bupreftie, ein in allen Farben fofmmernber Brachtfafer, ber fich im Salbetrant aufball.

## Unnette von Drofte-Gulehoff.

Bie fieht ber Sitterhalm verschamt und zage! Die fleine Weide vubert sich geschwind Und reicht bem West ihr Seibentüchlein lind, Daß zu ber hoheit hanben er es trage. Chrfürchtig beut ben thauigen Posal Das Genzian, und nieber langt ber Strahl; Prinz vom Geblüte hat die erste Stätte Er immer bienend an der Fürstin Bette.

lischt der Burpur gemach in Rosenlicht, am Hoript ein zuckend Leuchten hervor, da fingt auf's neue e durch den Aether und ruft die kleinen Musikanten florbeslügelte Bolk, den Chor anzuheben:

Da frimmelt, wimmelt es im halbgezweige, Die Grille breit geschwind bas Beinchen um, Streicht an bes Thanes Kolophonium, Und spielt so schäferlich die Liebesgeige. Ein tüchtiger Hornist, ber Kafer, schnurrt, Die Muste schleift behend die Silberschwingen, ihre gewaltigen Stufen, die vor feiner gurftin Unabe finben; bie Spinne bat, bin- und berrutschend, gerabe ben letten Raben am Bewebe jum verlenflaren, buftigen Elfenfleib gezogen, ba fommt ber Wind und badelt es aus, es fteigt, es flattert und es ift verschwommen. - Auf gleiche Beife wird in leichten, ichwebenben Rythmen bie Jagb (S. 41) gemalt, fo ber Beiber (S. 51), wo bie Raturschilberung unferer Dichterin nur mit ben wunderlieblichen Bilbern altbeuticher Maler ju vergleichen, bie jeben Stein, jebe Blume und die luftigen Boglein in funtelnber Bracht abkonterfeit, nur ift bier Alles noch belebt, und bas Schilf felbst fluftert über bie ichlafenben Baffer, bie ginbe und bie Bafferfaben halten ben See in ben Armen, und bie Rinberlein stehen am Ulfer und plaubern, und wollten hineinwaten, wenn ber Baffermann nicht mare. Gleiche Runft in ber Behanblung ber Ratur zeigt ein fleiner Coflus, Rels, Balb und See überschrieben, wo g. B. bie Elemente in ben Tageszeiten und ber Morgen als Jager, ber Mittag ale Rifder, ber Abend ale Gartner, die Racht ale hammerfcmied erscheinen. — Diese landschaftliche Raturmalerei ward in ber neuern Beit noch emfig ausgebilbet, und viele Stellen ber Amaranth, 3. B. "ber Rirchgang", gehoren in biefee Bereich, ebenfo in Rinfel's: "Dtto ber Schub"; Abolph Bottger's \*) marchenbuftige Dichtung von ber Rebellion ber Beifterschaar ift gang in biefem Style gehalten. Gelbft bie Brofa warb bavon ergriffen, und "ber lebenslauf eines Johannesfünichens" von ber Johanna Rinfel, ebenso "ber Traum im Speffart" \*\*) - wo ber Dichter leiber unter ber reigenben Sulle einen pantheiftischen Schmerz über ben Untergang ber beibnifch beutschen Gotterwelt ver-

<sup>\*)</sup> Das Fruhlingemarchen. Lpg. 1850. 3. Auft.

<sup>\*\*)</sup> Beibe in ben Erzählungen von Gottfrieb und Johanna Rins fel. 1849.

stedt halt — ferner ber toftliche Marchenstrauß bes Eblen von Butlig\*): "Bas sich ber Balb erzählt", voraus aber bie unübertrefflichen "Studien" Abalbert Stifter's ")— burfen hier nicht vergessen werben, zumal da unsere Droftes hülshoff in höchst genialer Beise vorangegangen, und heute noch durch einen Bergleich mit ihren Rachfolgern nicht beeinträchtigt zu werden vermag.

Bie aber bie Ratur bie Dichterin beschäftigte, fo jog auch bie Geschichte ihren Blid auf fich. Den Uebergang biezu bilben bereits jene poetischen Ergablungen, in benen fie, gang von bem weiblichen Gefühl unterftugt, bas leben in seinen geheimften Regungen und bie Birflichfeit in ihren einzelnften Beziehungen zu beobachten verftanb. Rube ber Darftellung, eine folde mahrhaft Chatespeareide Intuition, mit ber fie fich in jeben Gemuthezuftand zu berfeben weiß, eine folde Rlarheit und Schlichtheit bes Musbrude, die nie nach Effett hascht und boch ben tiefften Gfeit hervorbringt, findet, wie Barthel fagt, in ber weiblichen Literatur vielleicht nur unter ben Englanderinen ibres Bleichen. Gine beffere Letture ale biefe Bebichte, unter benen g. B. "Das vierzehnjährige Berg" (G. 130), "Die junge Mutter" (S. 171) und "Die beschränfte Frau" (S. 224) fic auszeichnen, fann faum empfohlen werben. Wie sich ibr Alles, mas fie berührt, mit bem feinsten Takte poetisch geftaltet - man vgl. 3. B. ben "Sommertagstraum" (S. 171), ober bas merfwurdige Gebicht, "Die Rrabe" (G. 64), mo fo eine alte "Rrabenfrau" bem jungeren Balgenvolf ihre Memorabilien ergahlt - fo hat fie bie schwerften Stoffe, 3. B. "Das opferwillige Leben ber armen Monche auf bem Et

<sup>\*)</sup> Berlin, 1850, 3. Aufl.

<sup>\*\*)</sup> Ein flüchtiger Lebensabrif mit A. Stifter's Portrait erschien in bem von Klar herausgegeb. vortrefflichen Taschenbuch Libuffa. Brag, 1853. S. 317 bis 330.

Bernhard (S. 397 bis 457), ober "bie Schlacht im Loener-Bruch" (S. 489 bis 570) - vom Capitain Debwin in's Englische überfest - auf geniale Beife behandelt, indes, entsprechend bem feltsamen Phanomen ihrer Seimath, wo bas fogenannte "Borgeficht" und andere rathfelhafte Ericheinungen nicht ju ben Seltenheiten gehören, auch bas bamonische Bebiet Eingang gefunden. Das gleichfalls in epischer Beife gehaltene Bedicht: "Des Argtes Bermachtniß", bilbet ein mertwürdiges Gegenstud ju Steffen's myfteriofer Ergablung, Die Schelling befanntlich in fo fcone Terginen gebracht hat, und "ber Spiritus familiaris bee Roftaufchere" geigt, mas bie Dicterin aus einer alten, schmudlosen Sage zu bilben verftand. Bieran foliegen fich Die Ballaben, ausgezeichnet burch oris ginale Bendung, Rühnheit und Rraft bes Ausbruds, voll mu-Atalifchen Rlanges, die eben gefungen, nicht gelefen merben follten. Wie fie in ber Boefte bie Runft befaß, Die eigenthumlichen Beifen altbeutscher Lieber zu treffen und nachaubilben. wermochte ihr feines Gefühl und ihre lebendige Phantafie auch au ben Boeffen ber verschiebenen Beitalter bie entspredenbe Melobie und mufifalische Begleitung mit überrafchenber Bahrheit bingugufugen. Sie befaß überhaupt bie feltenfte Gabe, Boefie in Dufit und Dufit in Boefie au über-Wie einen schönen, jauberhaften Traum hauchte fie folde von ihr erbachte Melodien unter Begleitung bes Klugels bin, und überrafchte ben Borer burch ben Ceelenausbrud und bas fo originelle und angemeffene Beprage. Gine reiche Angabl älterer Minnelieber und Ballaben, die fie in Diefer Beife componirte, haben an einfacher Schonheit, Abel und Gigenthumlichfeit in ber beutschen Composition schwerlich ibres Gleichen; fie find aufgefdrieben und werden bem Bublifum hoffentlich nicht vorenthalten bleiben.

Was aber unserer Dichterin einen eigenthumlichen Reiz verleiht, ift, daß sie nie ben Leibenschaften ber Zeit hulbigenb, nie berührt von moderner Zerriffenhelt, unbefummert

um den Tabel oder Beifall der Menge ihren Beg verfolgt. Sie hatte ihre Aufgabe wohl erkannt, und in dem schönen Gedichte, wo sie ihren "Beruf" rechtfertigt (S. 115), daß sie nicht wie ein Dieb am Parnasse eingebrochen, sondern von Gottes Gnaden das Recht habe, ruft sie aus:

3ch frage nicht, ob ihr mich nennt, Richt fröhnen mag ich turzem Ruhme; Doch wist: wo die Sahara brennt, Im Buftensand, sieht eine Blume, Farblos und Dustes baar, nichts weiß Sie als den frommen Than zu hüten, Und dem Berschmachtenden ihn leis In ihrem Reliche anzubieten. Borüber schlüpst die Schlange scheu Und Pfeile ihre Blide regnen, Borüber rauscht der kolze Len, Allein der Bliger wird sie segnen.

Ihr ift die Poefie (S. 166) jener Strahl, ber, Lick und Flamme zugleich, keiner Farbe zugethan, doch über Alles gleitend taufend Farben entzündet; sie vergleicht die Porse dem Türkise, bessen frommes Auge bricht, wenn verborgene Säure seinem reinen Licht genaht, auch dem Amethosen, bessen veilchenblau Gewand an der Hand eines Ungetreum, der schönen Sage nach, erblassen soll, oder der Perle, die am Gesunden thauig klar,

Aber sangend, was da Krankes
In geheimsten Abern war,
Sahst du niemals ihre Schimmer
Grünlich, wie ein modernd Anch?
Eine Perle bleibt es immer,
Aber die ein Siecher trug.
Und du lächelst meiner kösung,
Flüsterst wie ein Widerhall:
Poesie gleicht dem Pokale
Aus venedischem Kristall;
Sift hinein — und schwirrend fingt er
Schwanenliedes Melodie,
Dann in tausend Trümmer klirrend,
Und hin ist die Poesie!

So bat fie - und hierin allein icon liegt ein unvergleichlicher Borgug - in ihren Dichtungen ber Liebe, biefem niealternben, emig jungen Thema ber romantifchen, wie fogenannten flaffifchen Boefie, eine fleine Rolle angewiesen, ja eigentlich fie faum jur Sprache gebracht, bagegen aber eheliche Tugenden, Treue, Gebuld, Entfagung, Frommigfeit, Barmbergigfeit, Benugsamfeit, Belbenmuth u. f. w. überaus reichlich bebacht. Denn ber ernfte, einfache, gefunde Sinn ber Dichterin und ihr Berechtigfeitegefühl hatten fie überzeugt, baß bie vielgepriefene Liebe, wie fie burchgangig verftanben wird, eines fo maßlofen Bewunderns und Preifens nicht werth fei, ba fie ju flüchtig, ju verganglich, ja haufig ju felbftfuchtig und verbienftlos fei, um über alles andere Schone bes Lebens erhoben ju werben; anberes Eble und Schone tomme barüber ju furg, werbe mit beispiellofer Parteilichfeit in Schatten gestellt, und mohl am Ende gar nicht gewürdiget, die Boefie tonne aber an ihm fich einen ruhmvolleren und minder leicht zu erwerbenben Rrang erringen, als an ber Liebe, die alle Welt befinge. Auf Diesem Boben entstand bas Driginellfte, Tieffte, Reichhaltigfte und Bedeutsamfte ibrer bichterischen Erguffe, bie unter bem Titel "Das geiftlide Jahr" \*), nachmale gefammelten Gebichte und Betrachtungen für alle Sonn - und Feiertage bes Rirchenjahres, aus beren Coflus bereits Die "geiftlichen Lieber" (S. 255 bis 284) in die erfte Gedichtsammlung (1838) aufgenommen maren. Diefe Lieber verbinden - wie Bolfg. Mengel fagte - mit ber beiligen Rindlichfeit altdeutscher Bilber, zumal ber alten Rolner Schule, jugleich bie Anbachtegluth ber fpatern fpanifchen Malerschule; Die eble Ginfachheit altbeutscher Beibnachtes und Ofterlieber mit bem fugen Feuer ber italienis

<sup>\*)</sup> Das geiftliche Jahr. Rebst einem Anhange religiöser Ges bichte von Annette von Drofte-Bulshoff. Stuttgart bei Cotta 1851. (herausgegeben von Profestor Dr. C. B. Schluter und Dr. 28. Jundmann.) 286 G. 12.

## Unnette von Drofte-Buldhoff.

ber bes beiligen Franciscus von Affifft, ober ber fpaes Johannes von Gott. Gie mabnen an bie berrten Rirchenlieber, welche fürglich herr v. S. in Bamit Melobien berausgegeben bat. Es weht uns an, wie aus bem uralten Frieden ber Rirche, wie Beit, Die ben Bant um bie gottlichen Dinge noch nte, wie Duft von Blumen aus einem noch nicht en Barabiefe. Unfnupfend an ben Tert bes iebes-Evangeliums, ber fie unwillfürlich bewegt und gum en vorzüglich anreigt, verfolgt fie bas Thema ibrer ing nach eigenem Ginn, fich in felbes vertiefenb, mit feltener Dacht bes Befühls und bes Bebaneigenen, inneren, religios fittlichen Buftanb ohne g und Rudhalt fich vorführt, zergliebert und an ben bes Evangeliums legt. 3hr Glaube, ihre 3meifel enten, ihre Angft, ihre Soffnung, ihre Befürchtung, tes : und Menfchenliebe, ihr Mangel an Bertrauen

Rur mit ber unendlich garten Empfindung eines Anges Silefius und ben girrenden Minneliedern bes from. Trugnachtigallenfangers Friedrich von Spee ift ihr ht am Charfreitage zu vergleichen (S. 80):

Beinet, weinet, meine Angen, Rinnt nur lieber gar ju Thranen : Ach, ber Tag will euch nicht tangen Und bie Sonne will ench hobnen! Seine Angen find gefchloffen, Seiner Augen fußes Scheinen : Beinet, weinet unverbroffen, Ronnt boch nie genugfam weinen! Als bie Sonne bas vernommen, Bat fie eine Tranerbulle Um thr flares Aug' genommen, Ihre Thranen fallen ftille. Und ich will noch Freude faugen Mus ber Belt, ber hellen, fconen? Beinet, weinet, meine Augen, Rinnt mur lieber gar ju Thranen! --Und bie Boglein arm, bie fleinen, Sinb fo gang unb gar erfcproden, Dag fie lieber mochten weinen, Baren nicht bie Menglein troden; Sigen traurig in ben 3meigen Und fein gant will ringe erflingen. Berg, bie armen Boglein fdweigen, Und bu mußt ben Schmerg erzwingen! Beg mit golbenen Bofalen, Safem Bein vom eblen Stamme! Ach, ihn fengt in feinen Qualen Roch bes Durftes beife Rlamme! Daß er laut vor Schmerz muß flagen, Erb' und Simmel muß erbleichen, Da bie Benfereinecht' es magen. Gall und Effig ihm zu reichen. Beide Bolfter, feibne Riffen, Rann mir noch nach euch verlangen, Da mein herr, fo gang gerriffen,

Dug am harten Rreuge bangen?

D, wie habt ihr fin getroffen,
Dorn und Ragel, Anth und Spiese!
Doch das Schuldbuch liegt ja offen,
Daß sein heilig Blut es schließe.
In der Erde alle Todten
Fahren auf wie mit Entsehen,
Da sie mit dem heil'gen, rethen
Blute sich beginnt zu nehen.
Bo sein köftlich Blut gestoffen;
Biel zu heilig ist der Boden,
Der so theuren Trank genossen.

So ift auch die Betrachtung am funften Sonntag nach Dftern von großartiger Wirfung (G. 109), befgleichen bie am neunten Sonntag nach Bfingften (S. 151) pon ben falfden Bropheten, ferner S. 145, 151, 172, 192. 211. 218, und besonders das hochherrliche am Beile Die Dicterin ift mitten in bie nachtstage (S. 239). Bilbung ber Reugeit verfett worben, ergriffen aber von if nem tiefen Beimweh, fehnt fie fich aus- ber Beit bes Rame pfes und Zweifels in bie bes ftillen Friebens und ber Bewißheit. In lieblicher Taufdung halt fie bie Werfe ber Beit, bie fich in ihrem Innern abschatten, fur eigene Gunbe. Bas bie "heiligen Evangelien" bes fel. Clemens Brentano, mas die von Aiblinger componirten Darienlieder bes fel. Buido Borres, bas find biefe gleichfalls im bober ren Lichte gereiften Bluthen und Blumen: fie find ber treue Spiegel eines fatholischen, machtig erregten, nach bem bod ften ringenden und um bas ewige Beil fampfenben ber gens, in bem Andere fich betrachten mogen, um barnach ib: ren innern eigenen Lebenszustand bemeffen und beurtheilen au fonnen.

Bon unserer Dichterin gelten in vollem Mage bie iche nen, bedeutungevollen Berfe, die fie einft einer vorangegangenen Freundin \*) nachgefungen:

<sup>\*)</sup> Bebichte. 1844. S. 143.

Am Sarge fallt die Bluthe ab, Berrinnt ber Glorie Zauberschemen, Dein Lorbeerreis, es bleibt am Grab, Du fannst es nicht hinüber nehmen; Doch vor bem Alchter kannst bu knien, Die reinen Sanbe hoch gefaltet: "Sieh, herr, ble Pfunde, mir verlieh'n, Ich habe redlich sie verwaltet."

## XLV.

Die Berftellung ber katholischen Sierarchie und ber "evangelische Staat" im Rieberland,

wie er von ben Tobien auferweckt werben will.

Die katholische Polemik hat ihre mahre Dual an bem in's Unbestimmte behnbaren Umfang bes Begriffs "Protesstant", ober "evangelischer Christ". Wenn man von Kastholiken spricht, so weiß Jedermann genau, was damit gemeint ist; ben Titel "Proteskant" aber, oder auch "evansgelischer Christ", vindicirt sich Alles vom buchstadengläubigsten Confessionalisten bis zum gemeinsten Aufkläricht des Freimaurers und den inspirirten Heiligen der unzähligen Sektlein. Eine alleinige Berechtigung zu dem Titel nachzuweissen, ist disher noch keiner einzelnen jener hundertfältigen Richtungen gelungen, wie sie denn auch in Wahrheit alle gleichen Anspruch auf ihn haben. Die katholische Polemikader ist dadurch, insbesondere sobald von dem religiösspolitischen Berhalten der Protestanten gegen die Kirche die Rede ist, zu dem leidigen Ausweg endloser Erceptionen ge-

zwungen, wenn sie nicht ben Schein der Ungerechtigkeit auf sich laben will; ja, so sehr ift sie durch die jenseitige Berwirrung in die Enge getrieben, daß fast nöthig wäre, sie nähme jedesmal einzelne Namen aus, auf die Gesahr hin, früher ober später auch hier wieder revockren zu müsien. Herr Dr. Stahl hat zwar jüngst in seinen berlinischen Reden über das "politische Princip des Protestantismus" der Berlegenheit abzuhelsen gesucht; da aber der Protestantismus, dessen "politisches Princip" er entwickt, allem Anscheine nach nicht so viele Bekenner zählt, als zur Besehung der kleinsten preußischen Kaserne Männer ersorber, lich wären, so muß seine Ausstellung als geistreich vorgesplegeltes Luftschloß erscheinen, ohne allen praktischen Werth, und wir mit unserer polemischen Noth bleiben am alten Flede.

Die Ausnahmen von ber alten Regel: bag gur lleberportheilung ber Ratholifen jeber Bunbesgenoffe und jedet Mittel gerecht fei, find und gwar ftete ehrenwerth, fallen aber fo wenig in's Bewicht, bag es nicht ber Muhe lebnt, fie in Unschlag zu bringen - bas hat Gottes Gute im Rie: berland nun wieder einmal recht augenfällig gezeigt, bamit wir nicht getäuscht merben burch icone Borte. Da, me man bas llebergewicht hat, geht ber angeftrebte 3med in's Große, und in der Deffentlichfeit heißt er euphemistisch "erangelischer Staat"; fruber hat man bie Cache aufrichtiger bezeichnet und "protestantische Suprematie" gengnnt. Bas nun ben "evangelischen Staat" im Riederland betrifft. fo haben biefe Blatter \*) vor einem halben Jahre aus guten Duellen gezeigt: mit welchen Mitteln man in geheimen Befellichaften und öffentlichen Affociationen ihn anftrebe, unt wie namentlich im lichtscheuen Dunfel ber gebeimen Berbinbungen Dlanner ber verschiedensten und unter fich feindlich: ften religiofen Richtungen in aller Gintracht gufammenftunden,

<sup>\*)</sup> Bift.:pol. Blatter. Bb. XXX. S. 658.

um ben Bernichtungstampf gegen die Kirche mit ben unehrlichften Waffen zu führen, alle Schattirungen vertretend vom
ftrengsten Confessionalismus die zum plattesten Deismus der Freimaurer und zur Philosophie der Atheisten. Hat man je gehört, daß die letteren Elemente aus Politif zur Förderung katholischer Zwecke sich verschworen hätten, wie sie hier aus Politif für die "protestantische Suprematie" sich erarbeiten? ober wird nicht Zedermann den Gedanken einer solchen Berschwörung unwillfürlich lächerlich sinden? Und was noch merkwürdiger ist: wenn solche Elemente bereit sind, selbst noch den Sieg der strengsten akatholischen Orthodoxie als ihren eigenen Triumph zu seiern — so fällt das jenseits gar nicht mehr auf, nur die direkte Verbrüderung gläubiger Protestanten mit ihnen wird manchmal angezweiselt.

Co hat bas treffliche "Bolfsblatt" aus halle vom 19. Rebr. einen Auszug aus jenem Artifel ber Sift. pol. Blatter gebracht, mit ber eblen und ernften Aufforberung: bas man Die Unmabrheit ber bort angeführten Thatfachen bemeife, ober jeber Bemeinschaft mit biefem Treiben auf's entschiebenfte abfage. Bis Anfange Dai maren nun freilich Beweise in Rulle gu Sanden bes "Bolfeblatte" gefommen, fowohl an allerlei ibm aus holland jugefenbeten Buchern und Schriften, als burd bie fungften Beitlaufte, welche eben jest einen wilben Ausbruch ber fraglichen geheimen Berfchmorung berbeigeführt hatten. Rur fand fich jur Biberlegung ber angezweifelten Thatfachen babei nichts vor! Das "Bolfeblatt" gefteht namentlich bezüglich ber angewendeten Mittel gang offen, wie "fehr gerabe in ben Rieberlanben, wo bie fatholifche Bevolferung burchweg bie armere und abhangigere ift, ein halb geheimer Bund, allen Ratholiten Arbeit und Dienft ju entgieben, erbittern muffe", und halt ben hollanbifchen Proteftanten eine fcharfe Strafpredigt, baß fie überhaupt ben Rampf nicht führen wollten - allein mit "geiftlicher Dacht". Dann aber ichlägt es felbft bie Sanbe über bem Ropf gu-

#### Staat und Rirche im Dieberlanb.

bei ber Betrachtung, wie es mit biefer Dacht un-Brotestanten Sollands ftebt. Schon bas jur Berich-8 Danchener Artifels ihm jugefendete Material an rte jum größten Theile ber "allerfabeften Mufflar Logen an, und nichts charafterifirt ben Beift bes ben Commun . Protestantismus treffenber, als ber Schriften geführte Rampf gegen bas Berlangen olifen nach confessionell getrennten Schulen. Gine Stimme hatte gerabezu erflart: "bas hollanbiiche itowefen fei bie Berlaugnung Chrifti, bie Bernich-& driftlichen Brincips, und Jebermann, ber noch bie Achtung vor bem Chriftenthum bewahrt habe, muffe terricht verabicheuen." Gin protestantifder Stimmer fühlt fich baburch nicht wenig beleibigt und erortlich, wie folgt: "Die Theologie, Die man an niversitäten lehrt, ift weber protestantifd, noch fabie Theologie mird an ihnen nurement et simpleeinwirfen, als es bem Ifraeliten gut fcheint, ber Chriftum verläugnet" .

Man tonnte auf ben erften Blid baraus ichließen, baß es in Solland eine orthobore Partei von einiger Bebeutung gar nicht mehr gebe; in ber That ift aber bamit bloß Bemeis geliefert, fur ihre grangenlofe Defereng gegen bas nadtefte Antidriftenthum, mo feine Sulfe ju Unterbrudung ber Rirche nothig ift. Wie banfbar hinwiederum bie Macht bes Ilnglaubens bafür fich zu erzeigen meiß, bat bie neuefte Geschichte Sollande aller Belt vor Augen geftellt. Rur burch bie Allians mit ben protestantischen Libertine und bem Aufflaricht ber geheimen Gefellichaften ift es ben orthoboren Kanatifern gelungen, bas Ministerium Thorbede zu fturgen und fich felbit Raum am Regiment zu machen. Ginen einzigen Kehler fonnte Thorbede in ben Augen ber hollandischen Lichtfreunde haben: bag er als Keind ber Maulmurfsarbeit in ben geheimen Clubs befannt war und die allen Religionsgenoffen verfaffungemäßig garantirten Rechte und Freiheiten auch für Die Ratholifen gelten ließ; fonft fand er fogar im Rufe eines Atheisten und neigte jebenfalls fehr ftart auf bemofratifche Dennoch opferten ihn die Geheimbundner ben Beloten; freilich nicht gang uneigennübig, benn fie hoffen von beren Regierung mit Grund - junachft rechtswidrige Dagregeln gegen bie Rirche und ichlieflich gludliche Bermirrung aller Dinge. Die vereinigten protestantischen Barteien im Ricberland haben fo einen merkwürdigen Commentar ju ben mohlgemeinten Definitionen ber guten Leute à la Gerlach und Stahl vom "evangelischen Staat" gegeben; mas helfen uns die beschwichtigenden Bufagen biefer Manner, wenn die confequente That mit fo lauter Stimme gang anbere rebet? Man gibt fich freilich Muhe, die Beweisfraft ber Borgange im Rieberland abzuschwächen, indem man fie als einfache

<sup>\*)</sup> Bgl. bas Sallesche "Bolfsblatt" vom 7. u. vom 11. Mai 1853.

Rolge ber Ausnahmszuftanbe barftellt, welche wegen ber .fin ben hollanbischen Batriotismus noch unvernarbten Bunbe ber Lobreifung Belgiens" bort herrfcten. Auch bas "Bolfeblatt" troftet fich bamit; aber von was fur außern Urfachen fam benn bie religiofe Tyrannei, welche bie Lobreigung Belgiens felbst herbeiführte? melde die Mehrzahl ber fatholischen Brovingen gmang, einem rechtslofen Buftanbe fich zu entwinden, ber wenig beffer war, ale ber vor 1795? Bon biefem gefieht aber bie nieberlanbische Duelle bes "Bolfeblattes" unum wunden ju: bie fatholischen Einwohner feien bamals als außerhalb bes gemeinen Befetes (vogelfrei) betrachtet" morben. Es ift allerdings ein gutes und fur bie gange neuere Befcichte ber fatholifden Rirde im Rieberland geltenbes Bot jenes Blattes: "Daburch, bag ber evangelische Staat fie an ber Erfüllung ihrer heiligsten Bflichten verhindert, amingt er fie zu jener politischen Wirffamfeit, Die man ihr pormitft."

Biel haben die Katholifen im Niederland, Die boch mehr als ein Drittel ber gefammten Bevollerung ausmachen, gelitten, feitbem fie, mit bem Aufhoren ber furgen Berrichaft Ronig Lubmig Bonaparte's, aus bem Stande verfaffungs. maßiger Berechtigung in die alte Rnechtschaft unter ber pretestantischen Suprematie gurudgeworfen worben, wie biefe Blatter in ihren frühern Artifeln gezeigt haben. (Erft im 3. 1827 fiel wieder ein Lichtstrahl in die Racht ihres firch lichen und politischen Dasepns, ale Wilhelm I. bas Concorbat mit Rom abichloß; aber bie wilben Ausbruche proteftantischer Intolerang hinderten feine Ausführung und Solland blieb unter ber Jurisbiction ber Propaganda burch apostolifche Bicare. Bierzehn Jahre fpater fnupfte ber milbe und gerechte Ronig Wilhelm II. wieber mit Rom an, um bas Concordet eine Wahrheit werben ju laffen; aber augenblidlich erbet fich das "bibeldurchdrungene" Holland mit der revolutionar ften Impertineng gegen ben Ronig; unter bem Befdrei: Rieber mit Papft und Concordat, mit Bischofen und priefter

icaftlicher Tyrannei! brobte es ihm felbft mit Emporung, und er fand ab. Da fam endlich bas Jahr 1848 mit feinem neuen Staatsgrundgefet, bas Staat und Rirche grunbfatlich treunte, allen anerfannten Religionsgefellschaften volle Freiheit in Ordnung ihrer Angelegenheiten zusprach, und fo auch ben gebrudten Ratholifen einen fichern Rechteboben garantirte. Die Brotestanten beuteten eiligft bie neue Kreiheit aus, die Juben thaten ungestort bas Bleiche; als nun aber bie Ratholifen ebenfalls von bem gerade ihnen boppelt, burch bas Concordat und bas Staatsgrundgefes, garantirten Rechte Gebrauch machen wollten, eine ihren Glaubensgrund. faben conforme Rirchenregierung ju haben, ale ber beilige Stuhl burch bas Breve vom 4. Marg 1853 bie Wieberberftellung ber firchlichen Sierarchie im Rieberland anordnete -Da zeigte fich ber blinde Sag ber vereinigten protestantischen Barteien in einem fo erschredenben Lichte, wie trop aller frubern Grauel nie au vor.

Es ift als wenn fie es auf ben Beweis angelegt hatten, baß ihnen fein Funte von Bewiffen, feine Cpur von Rechtes, ia nur vom alltäglichften Ehr- und Schamgefühl innewohne, mo immer fie ihren fatholifchen Mitburgern gegenüber fteben! Bergegenwärtige man fich ihr aufrührerisches Tumuls tuiren und die Daffen-Demonstrationen, durch die unter bem Dedmantel religiofer Rothwehr ein vollständiger Bechfel bes Regierungefpsteme berbeigeführt murbe, und frage man: warum bas Alles? hat ber heilige Stuhl, indem er bie vier Bicariate Begirte ber hollanbifchen Diffion in funf Diogefen mit einem Erzbischof verwandelte, materiell ober formell nur eine Linie breit mehr gethan, ale was ihm von ber Regierung Rieberlands und bem Ronige felbft als fein gutes, unangreifbares Recht zugeftanden war? ober haben Ronig und Regierung vielleicht mehr zugeftanden, als fie verfaffungemäßig zugefteben mußten? Riemand, ber öffentliche Achtung verbient, magt bas Eine ober bas Andere ju behaupten! Die Minifter haben

#### Staat und Rirche im Dieberlanb.

The Electronical Indiana a negligible will

rungen in ben aufgelösten Kammern gegeben, bie über die betreffenden Berhandlungen mit Rom sentlicht; sie beweisen nur, daß auf papstlicher Seite Offenheit geschah, was Nechtens war, und von den Regierung bloß das Unumgänglichste gewährt, aats interesse" nichts weniger als preisgegeben

am 9. Dez. 1851 ber Papst — weil das Concordat, unausgeführt, doch die Contrahenten noch immer — zum Behuse gegenseitiger Berständigung im Haag ließ, daß er daran sei, die katholische Hierarchie kand einzurichten, da erhielt er zur Antwort: laut ndischen Staatsgrundgesehes sei von dieser Seite verniß, "daß die katholische Kirche der Niederlande igen Stuhle frei organisirt werde." Sigentliche ungen darüber anzuknüpsen, fand die Regierung rund, weil die Anaelcaenheit rein religiöser Art

tholische Organisation im Rieberland völlig frei fei, im Staatsintereffe fogleich ben Borbehalt bei : bas Concorbat jedoch muffe bann natürlich aufgehoben werben. Rechtlich begrundet ift biefer Schluß offenbar nicht; bie Regierung führte in Rom auch nur ben Ruglichfeitegrund an: Die Sauptfache fei boch immerhin die Organisation des Eviscopats, die aber burch einen leicht möglichen Regierungswechsel balb wieber in Krage aestellt werben fonnte. Und wirflich opferte Rom ber Rudficht, daß die Rirche im Rieberland nicht langer vermaist bleiben durfe, alle ihre vertragemäßig erworbenen Anspruche an ben Staat, und gab ben Confens jur Aufhebung bes Concordats. In materieller Sinficht ift ber baraus refultirende Berluft ber Ratholifen febr groß! Es hat fic bereits ein hollanbischer Protestant bie Dube genommen, feinen Lanbeleuten nachzuweifen, daß vom finangiellen Gefichtepuntte aus bie neue papftliche Drganisation fur ben Staat meit gunftiger fei, ale bie Ausführung bes Concordats gemejen mare, fraft beffen ber Staat bie Roften ber Bisthumsfite, ber Rapitel, ber Seminarien, ber ju ernennenben Coabjutoren u. f. w. hatte tragen muffen, wofur er nun feinen Benny ausgeben wirb.

Das "bibelburchbrungene" Holland ift ja boch als bie heimath ber guten Rechner befannt; man hatte baher glauben sollen, das glanzende Geschäft der Regierung mit Rom müßte das Land in Entzüden verseten und dem Ministerium Thorbede Abressen und Ehrenstatuen eintragen, zum ewigen Gedächtniß, daß die armen Katholiken alle ihre vertragsmäßig erworbenen Ansprüche an den Staat dahingeben mußten, um zu ihrem göttlichen Rechte zu gelangen, ein Episcopat zu haben, das nun vom Almosen leben wird. Aber nein! Für die Katholiken sollte nicht nur das Concordat ein todter Buchstabe bleiben, sondern auch jener Versassungsparagraph, der Allen die vollständigfte kreiheit garantirt; nicht nur keine Staatsbeiträge für ihre Hierarchie sollten sie haben,

fonbern auch - feine Sierarchie. Das meinte ber Kangtifer-Sauptling Bevere van Endegerft, wenn er mit teuflischen Bobne por ber Rammer erflarte: man hatte bas Concordat beibehalten muffen, "womit bie Ratholifen felbft aufrieben gemefen maren." Gegen bie Erifteng biefes Concorbats mar man eben gewaffnet; war ja bie Buftimmung ber Rammern ju feiner Ausführung unumganglich, und fo oft bavon bas Geringfte verlautete, wie feit ben letten zwei Jahren wieber mehrmals ber Fall war, erhob fich jebesmal ein folcher Aufruhr ber vereinigten Beloten, bag Jebermann an ben grinen Bliden fich beeilte, berlei ftaatsgefährliche Intentionen abjulaugnen. Dan fieht nun, mas im Grunde bas Berbrechen bes Ministeriums Thorbede mar: nichts Anderes, als baf es von ber Liebe jum lautern Wort nicht ben - boppelten Rechtes, Worts und Bertragebruch für geboten hielt; bag es ben Ratholifen bloß die feierlich verburgten Rechte bes Concordate porenthalten, ihnen gegenüber nicht auch die Berfaffung brechen wollte. Als Berrather am "evangelifden Staate" fteben nun jene Manner vor bem proteftantifden Bolland, die ba in ihrer liberalen Berblenbung glaubten, mas ben Juben (ber Protestanten ju geschweigen!) Recht fei, bas fei ben Ratholifen billig - gleiches Recht por ber Berfaffung!

So aufrichtig gesteht ber "evangelische Staat" in Holland mit der That die unumstößliche Wahrheit ein, daß sein Wesen und Recht allein in der Unterdrückung der Anderen bestehe, und doch genirt es ihn, sonderbarer Weise, die Lehre von der Heiligseit des doppelten Vertrags-Bruches auch in Worten auszustellen. Anstatt einsach zu sagen: für religiöse Berhältnisse der Katholisten eristirt keine Garantie der Verfassung, und daß sie ohne unser Juthun eine katholische Hierarchie für Holland eingerichtet haben, ist daher verfassungswidrig! — anstatt dessen suchen sie nach allerlei lächer lichen Borwänden ihrer wuthschnaubenden Rebellion gegen

bas papftliche Berfahren, das boch eingestanbenermaßen ganz verfassungsgemäß ift, wenn nämlich die hollandische Berfassung auch für die katholischen Staatsbürger gilt. Hören wir nur, womit sie ihre Demonstrationen rechtfertigen, die bas Land an den Abgrund des Bürgerkrieges gebracht haben.

Erftens fagen fie: ber Papft habe in feiner bie Berftellung ber hollanbifden hierardic betreffenden Encyclica von ben Leiben ber Rirche im Rieberland gesprochen, er habe bas Königreich mit bem an Philipp II. erinnernben Ausbrud: "Brovingen Brabant und Solland" (ber in Bahrheit bloß ber firchlichen Statistif angebort) bezeichnet, er habe bie Magregel ale nothwendige Confequent ber Kortidritte bes Ratholicismus in Holland bargeftellt und fie an bie firchlichen Buftanbe por ber Reformation angefnüpft. Selbst bie abgetretenen Minister bedauern, nicht in ber Lage gemesen gu fenn, ben Entwurf bes Runbichreibens vorher ju cenfuriren, fie batten fonft folde Unlaffe ju Berletung ber "reigbaren Empfindlichfeit ber Andersglaubigen" ju entfernen gefucht. Aber fonnen fie wohl glauben, bag bann nicht geschen mare, was nun geschehen ift? Jedenfalls war ber Encyclica ihre Sprace von der gottlichen Miffion des Stuhls Betri Dictirt, welche nicht ift, die "reizbare Empfindlichkeit der Andersgläubigen" ju ichonen, fondern allen und auch ihnen Bahrheit und Recht zu predigen.

Iweitens sagen sie: bie Burbe bes hollandischen Staates sei beleidigt, ba ber Regierung keine vorläusige Mittellung von ber Art ber Organisation geworden, und sie erst mit dem Schlage selbst davon erfahren habe; zum wenigsten helße bas die Regeln der diplomatischen Höslichkeit hintanssehen, zumal die Minister noch ausdrücklich den Bunsch vorläusiger Informirung ausgesprochen hätten. Thorbede selbst erklärte sich darüber vor den Kammern: daß Rom zwar volles Recht zum absoluten Stillschweigen über seine Abs

fichten gehabt, aber baburch die heilsamen Rathschläge ber "Rlugheit" abgeschnitten habe, welche ihm sonst vom Ministerium geworden wären. Offenbar hatte er ben drobenden Ausbruch des intoleranten Religionshasses vorausgesehen; aber nicht weniger kannte auch Rom die Sachlage. Hätten denn nicht eventuell die ministeriellen Rathschläge der "Alugheit" nothgedrungen die ganze hierarchische Organisation, so gut wie vorher das Concordat, illusorisch machen können, und würde ihre pflichtmäßige-Richtbeachtung durch Rom nicht dann erst zu recht ärgerlichen Berwicklungen geführt haben? Um diese zu vermeiden, machte der Papst von seinem guten Recht Gebrauch, erst das unabänderliche sait accompli der Beschaufung des protestantischen Riederlands zu unterstellen.

Drittens endlich fagen fie: Die Errichtung bes enbiicoflichen Cipes gerabe in ber Ctabt Utrecht fei eine burchaus unerträgliche Demonstration von Ceite Roms. In ber That macht bas am meisten boses Blut und insbesondere biefe Ermahlung einer Stadt, "die burch ben Beift ber Intolerang ihrer Einwohner befannt ift," hatte bas abgetreime Ministerium migrathen wollen. Der mabre Grund ber Er bitterung, mit ber man einen fatholischen Ergbischof in Utrecht thronen fieht, ift aber eigenthumlicher Art und liefert von Reuem Beweis fur bie gartliche Enmpathie, beren jedwebn Bruch ber fatholifchen Ginbeit beim Brotestantismus fich ne freut. Utrecht ift nämlich ber Gis bes janseniftischen Er bischofe, ber noch zwei Bischöfe, ben einen mit neun Mfarreien, ben andern mit gebn Diogefanen, in Allem aber 5427 Blaubige unter fich bat. Dieß ift ber flägliche Ueberreft von jenem gangen, einft fo machtigen Schisma; feine Bifcofe find, bezeichnend genug, Staatspensionare und haben ben jungken Sturm über die papfiliche Organisation ju bem Antrage benutt, Die Regierung moge fie felbft als bie rechtmäßige to tholische hierarchie Sollands officiell anerkennen. Unter Bo rufung auf die in Art. 105 ber Berfaffung garantirte Religionsfreiheit erklären sie die Encyclica vom 4. März für verfassungswidrig, weil dadurch ihre religiöse Genossenschaft formell vernichtet werde; daß auch die materielle Bernichtung nicht lange auf sich werde warten lassen, sobald einmal ein katholischer Erzbischof am Heerde des Jansenismus erzscheint, das ist nicht minder die Sorge der Protestanten, und bot einen weiteren Grund, gegen die Encyclica im Namen der Religionsfreiheit zu tumultuiren.

Andere Angaben über bie Motivirung biefer Erceffe waren nirgenbe ju horen, wo man fich wenigstens einiger Bernunftigfeit im öffentlichen Reben befleißen mußte: bas mahre Motiv freilich war ben Bobelmaffen in ben Dund gelegt : Rieber mit bem Bapft, nieber mit ben Bifcofen, nieber mit ber Briefterthrannei! Auf biefes Biel und Enbe arbeiten bie Leiter ber Bewegung bin, und geben ihm ben Ramen "evangelischer Staat". In welcher Beise aber biefer berauftellen fei, barüber find bie einzelnen ber aum Sturm gegen Rom vereinigten Barteien in unbeilbarem Diffenfus begriffen. Da fteben fich bie zwei großen Barteien: bie ber Orthodoren und bie ber geheimen Befellichaften gegenüber; beibe ftreben nach ber alten Tyrannei ber "proteftantischen Suprematie", beibe wollen bie Berfaffung in biefem Sinne geandert, bas ift gur Ruthe fur bie Ratholifen gebunden miffen; aber bie einen find ftrenge Betenner bes Dortrechter Symbols, die andern vertreten die Suprematie eines ganglich confessionelosen Protestantismus. Und was noch folimmer ift: bie einen bilben mit ben "Grunen" ober Jungconfervativen, bann mit ben "Altconfervativen", wie bie zwar nicht an Bahl, aber an Mitteln reiche Fraction ber ehemals privilegirten Familien fich nennt, und endlich mit bem geiftlichen Bopf ber, Domine's" bie fogenannte "antirevo-Tutionare" Bartei mit ftarf reactionarer Farbung; bie anbern Dagegen gablen zu viele Elemente ber extremften Demofratie unter fich, ale bag fie mit ihren lieben Bunbesgenoffen gegen Rom nicht andererseits in politischer Tobseindschaft stehen sollten. Run aber handelt es sich, wenn der haupt-zwed der Coalition für die Dauer erreicht werden soll, um eine — durchgreisende Verfassungs-Aenderung, und wie soll das werden! Der politische Fanatismus ift im Riederland nicht schwächer, als der religiose.

Anfange ging freilich Alles vortrefflich! Es war feit amei Jahren genug von ber fatholifchen Organifation gerebet worden; man tonnte geruftet febn. Raum ericbien nun bie Encyclica vom 4. Marx, fo gab bas icanbliche Organ ber gebeimen Befellichaften bas Gignal; es erließ einen unverblumten Aufruf jum Burgerfrieg. Die Wiffenben vertheilten fich unter bie Daffen; bas Pradifantenthum auf ber Rangel gebehrbete fich wie befeffen; jeder Lag brachte neue Kluthen ungeheuerlicher Kabeleien, muthenber Schmablibelle, abideulider Gaffenlieder; mit vollen Sanden ftreute man Gelb unter ben großen Saufen und in Daffen lief er, alles Bobelvolf, Beiber und Rinber, gur Unterzeichnung ber aufgelegten Abreffen an ben Konig, Die Protestantismus und Staat in bochfte Gefahr erflarten burch bie "unter Ditwhfung und Kurfprache von Er. Maj. Regierung" verfügten Magregeln bes Bapfts. Die Amfterdamer Abreffe allein batten 13,000 - Frauen unterzeichnet. Als ber Ronig fie ent gegennahm, bemerfte er ichmeichelnd ben lleberbringern: biefer Tag "habe amifchen bem Saufe Dranien und ben Rie berlanden neue, Seinem Bergen theure Bande gefnupfte, und beutete an: "er finde fich gegen feinen Willen burch bie Ber faffung an die Bulaffung ber fatholischen Sierarchie gebunben" - burch biefe Berfaffung, welche boch bie Borrechte bet Rrone Draniens nicht geschmälert, fondern vielmehr bedeuten ausgebehnt hat. Auf biefes hin wurde bie Aufregung noch größer; offenbar mar die Majestat, bem bas bei ber Sofpartei grimmig verhaßte Ministerium langft unbequem geworben, felbft in die antifatholische Coalition gegen Diefes eingetreten.

Thorbede und bie Seinen batten ihr Berfahren por ben Rammern flegreich vertheibigt; jest aber traten fie mit Ehren ab, ale ber bochfte Richter im Streit ber Barteien felbft Bartei nehmen und Barteihaupt merben zu muffen glaubte. Ein neues Ministerium hatte bie Sofpartei bereits gludlich aus geschmeidigen Rullitaten ber verschiedenen Barteien, auch ber altliberalen Schattirung, jufammengelefen, und es erhielt ben unvergleichlichen Ramen ministère de la vengeance coalisée ("Rabinet ber verbunbeten Rache"). Seine Broclamation versprach: ben Begehren ber Brotestanten gerecht werben zu wollen, aber auch ben Ratholifen. Run verlangen jene Richt einführung ber tatholifden Sierarchie, biefe aber haben bei ihrer Organisation nur von einem verfaffungsmäßigen Rechte Gebrauch gemacht, wie bie zwei minifteriellen Saupt. personen in der Rammer, bloß die Korm der Ginführung tabelnb, felbft eingestanden; bennoch wollen die regierenben Taufendfunftler beiden Barteien genugthun; bamit aber Die Landesvertreter nicht versucht murben, von ihrer unflaren 3meibeutigkeit berauszupreffen, wie fie jenes Runftftud herzustellen gebachten, losten fie bie Rammern auf und orbneten Reuwahlen an.

Der Scandal ging nun von Reuem los. Den zum Parteihaupt gewordenen König selbst stellte man in der Wahlsschlacht gegen die Katholiken und die Thorbede'schen Verfasssungsfreunde voran. "Revolution oder Königthum!" "Bisbel, Riederland und Dranien!" "Dranien hoch!" — schrieen die Führer der verbündeten Parteien einander an den Wahlspläten zu; wer nicht für das Ministerium van Hall stimme, sei kein Freund des Hauses Dranien, hieß es. "Dranien hoch!" — hatten auch die geheimen Gesellschaften, trot ihrer demokratischen und altrepublikanischen Mitglieder, zur Losung gewählt, nachdem eines ihrer Organe so eben noch gedroht: den König würde das Schickal des letzten Stuart ereilen, "wenn er Er. Heiligkeit Pius IX. nicht im Angesicht von

gang Europa eine Ohrfeige gabe." Unter bem Schlachtruf Voor Vaderland en Koning grundeten bie befannten propaganbiflichen Clubs: Unitas, Philacterion, Belftand, Sulpbetoon, ein Central-Babl-Comité mit bem Titel \_Riederlandis ide General = Reunion", damit es in Seftionen burch bes gange Land bas Evangelium predige: \_Bablet nur Brete fanten!" Ein reicher Kabritherr in Amfterbam entlief feine tatholifden Arbeiter und handwertsleute, bis fie fich eines Beffern befannen, und gegen Ausführung ber papftlichen Dras nisation ftimmten. Die Predigerschaft benütte getreulich bas einfallende Bfingftfeft, um von der Rangel berab bie religiöfen Leibenschaften ber Daffen aufzuftacheln, wie felbft Broteftanten miffällig ergählen. Das fatholische Journal de Bruxelles beit folgende Mufterprobe aus ber Bredigt eines reformirten De mine aus: "Rein, Brotestanten! ich werde nicht mehr von Evangelium fprechen; bamit ift es für lange Beit ju Ente! Man will gegen bie protestantische Sache angeben, gegen bas Saus Dranien; ich habe von nun an auf biefer Ram gel nur Borte, um euern friegerischen Gifer angufeuern, bit ihr babin gelangt fenn werbet, alle unfere Reinde pollftan big auszurotten, bas heißt, alle biejenigen, welche nicht Brotestanten find, und nicht mit uns rufen: Dranien boch!" - Rurg, ber gange Bahltampf mar, mit Ausschliefung faft aller politischen Fragen, rein confessionell, und bie fanatische Berblendung hat gesiegt; bas "Kabinet ber verbunde ten Rache" gemann eine ausreichende Majoritat für Die nachften Rammern, wenn auch nur als Ausbruck ber großen antipapistischen Coalition. Der Grundftein jum protestantis schen Sparta ift gelegt; blinder Ingrimm hat ben Beift ter Maffen burchdrungen, und tobtlicher Saf thut fich gegen tie Ratholifen fund, nicht nur gegen die einheimischen, fonbem auch die belgischen fommen wieder mehr als je in Ditleidenfcaft; ein gelotischer Chef ber geheimen Sektionen fur "Baterland und Ronig" in Utrecht 3. B. proclamirt bereits unaufhörlich bie Pflicht, "ber belgifden Ration, welche ftet

in finfterniß und Barbarei verfunten gewesen, ben Glaus ben ju bringen" \*).

:

Co weit ware es alfo, wie gefagt, mit ber Berftellung bes "evangelischen Staats" im Rieberland vortrefflich gegans gen; aber wie weiter? Der erfte 3med ber Bewegung ift' fcon gescheitert; Bolland fteht nicht mehr unter ber Bropas ganba, bie Regierung ber nieberlandifchen Rirche ift ben etnannten Bifchofen bereits feierlich, wenn auch in geräuschlofer Stille, übertragen, und fie haben icon in Sirtenbriefen ju ihren Gläubigen gesprochen. Das Rundschreiben voll Liebe und eindringlicher Ermahnung ju verzeihendem Dulben, Das ber papftliche Runtius bei biefer Gelegenheit erließ, ift in der wilden Emporung der widerfirchlichen Beifter erfchies nen, wie einft ber jugenbliche Blutzeuge Unter ben Beftien ber Arena. Das neue Rabinet beliebte anfangs freilich von Richtanerfennen ber "insgeheim" eingeführten Bifcofe gu munkeln; allein es bebarf ja feiner Buftimmung gar nicht. Unter Thorbede mar die neue Sierarchie eine vollendete, aber noch feine vollzogene Thatfache, unter van Sall bagegen ift fie auch bieß geworben! - fo fchreien baher bie Beloten; und welcherlei Bunben benn nun an bem Leibe ber protestantis ichen Rirche au sehen seien? - fo fragen höhnend bie geichlagenen Liberalen. Der Ronig hat ben neuen Bralaten fogar ichon ihre vom Bapft verliehenen Titel geheimer Rammerer bestätigt, und auch bem in ber erften Aufregung abberufenen nieberlanbifchen Gefandten in Rom find noch einmal anbere Beifungen jugegangen.

<sup>\*)</sup> Mehrere ber oben angeführten Thatsachen, bie übrigens auch von protestantischen Blattern nicht im minbeften in Abrebe gestellt werzben, haben wir ber "Deutschen Bollshalle" entnommen; wir wüßten fein anderes Journal, bas mit so ausgezeichneten Correspondenten für die Riederlande versehen ware, und freuen und barüber, als über ein untrügliches Zeichen der Regsamfeit bes tagtholischen Beistes in jenem hauptlager wiberfirchlicher Blindheit.

Rura, Die Bischofe Sollands baben ihre Stuble eingenommen, und gwar auf Grund verfaffungemäßigen Rechtes. Den protestantischen Begehren völlig genugthun, wie es veriprochen, fann alfo bas neue Rabinet gar nicht mehr, wenn es nicht zu brutgler Bewalt ichreiten will. Es wird fic freilich buten, gleich ben Borgangern in ben üblen Berud ber Bleichaultigfeit gegen bie "tatholischen Uebergriffe" ju gerathen, wie man benn bereits von ben wiberrechtlichften Burudiepungen fatholischer Manner im bobern Juftigfache bort, und andererseits die ministeriellen Organe fleißig einschärfen: bas frühere Rabinet babe die Berfaffung nur nicht recht anaumenben gewußt, fie biete Schut genug gegen Rom; ba fei ja (wie bas Brogramm ber neuen Minifter felbit fagt) "por Allem die bem Ronig anvertraute lebermachung welche ibn in ben Stand fete, ben Frieden und Die Rube in feinem Reiche zu erhalten." Dan weiß, welches beer pon Chifanen binter biefen befannten Bhrafen ftete ber Rirde brobt; aber werden bie verbundeten Kanatifer fie nicht bod fur Rleinigfeiten halten, ju unbedeutend, um ihre ungeheuren Bemühungen ablohnen ju fonnen? Bas Anderes mar benu Die Gunde Thorbede's, als daß er auch fur Ratholifen Die Berfassung handhabte; und nun lagt offenbar bas neue Rabinet burch biefe Berfaffung fich nicht viel meniger geniren! Sat boch die gange orthodor confervative Coalition in dem großen Sturm gegen die neue hierarchie eben fo fehr auf ben Sturg ber Berfaffung speculirt, und wie wingig find nun die politischen Concessionen, welche die auf ihren Schil: bern Erhobenen machen mollen! Und wenn bie Berfanung auch noch fo geschickt jum Rachtheil ber Ratholifen \_angewendet" wird, mo bleibt bann, fo lange fie überhaupt eris ftirt, rechtlich bie von ben beiben verbunbeten Coalities nen ber Orthobor = Confervativen und ber geheimen Befell: fcaften angestrebte "protestantifche Suprematie" - ber "epangelische Staat!"

So viel ift flar: entweber bleibt bie große Bewegungohne entsprechendes Refultat, ober binter bem neuen Rabinet tritt alebald die Bartei ber entschiedenen Kangtifer bervor, welche nicht nur auf religiofem, fonbern auch auf politifchem Bebiete bas Unterfte ju oberft fehren wirb. Es wird fich ihnen auch nicht etwa bloß um eine Correctur ber bemofratifden Ausschreitungen in ber jegigen Berfaffung handeln. Schon follen vielen Brotestanten im Riederland bie Augen barüber aufgegangen feyn, bag man fie unter bem religiöfen Feldgeschrei gegen Rom jugleich einen politischen Feldjug für Tenbengen machen ließ, die fich nacht und unverhullt vor ihnen nicht hatten zeigen burfen. Darum beginnen jest icon fo viele Zeitungeberichte aus bem Rieberland mit ben Borten: die Stimmung ift trübe. Rachbem die politischen Fragen mehr und mehr aus bem Chaos religiöfer Aufregung hervortreten, fieht man ein, wie richtig bie Ratholiten prophezeit baben: indem man bamit umgehe, ihnen bie religiofe Freiheit zu rauben, öffne man ben Abgrund, in welchem bie foftbarften Burgichaften ber burgerlichen Freiheit balb verichwinden murben. Rur die Ratholifen Deutschlands aber haben bie Borgange im Rieberland, ju beren aufmertfamer Berfolaung wir nun ben Grund gelegt haben, noch ein fpecielles Intereffe, wie icon oben bemertt worben. Denn mahrend man von Preußen aus feit geraumer Zeit mit großem Aufwande von unflarer Anschauung, jaghafter Logif und gutmuthiger Traumerei beftrebt ift, ihnen neue Begriffe vom "evangelifchen Staat" beizubringen, feben fie nun im Rieberland eis nen folden "evangelischen Staat" burchaus nach ben alten Begriffen von ber Sache - wirklich und mefenhaft fich entwideln. Nous verrons!

Die Borboten nahenber Sturmeszeit zeigen fich nicht in Holland allein! Wie fleinlaut und migbilligend waren z. B. bie anfänglichen Aeußerungen ber "Kreuzzeitung" über bie bortige religiöse Bewegung, beren politische Triebfe-

beffe Mile au offen baldgen! Aber mif bem Effen ift ber Appetit gewachsen, und mit bem Erfolge ber Duth. ruft die verläumberische Redheit des Leitartifel - Dachers C. an ber Spipe bes Blattes vom 5. Juni, bas Regiment ber entichiebenen ganatifer beraus. "Dranien", beift es ba, "foließe als Ronig Bunbniß mit bem Protestanten, und als Chrift gebenfe er, bag er als Ronig jum Berrichen berufen fei, bann find ber Ultramontane und fein rabifaler Trof leichter zu befiegen, ale Alba und fein Seer." man bagegen "mit Ditteln ber Rlugheit" fampfen, "bann bleibe bie Berbinbung bes Rabifalismus \*) mit bem Ultramontanismus fehr gefährlich. Der Rabifalismus grout bem Rurften, und will bie Liebe aus ber Bruft ber Bolfer reifen: ber Ulttamontanismus grout bem Brotestanten, und mit amiefachem Groll, wenn ber Broteftant ein Ronig ift. Duber foliegen Jefuit und Rabifaler in ben Rieberlanden ihr Bundniß, und bie gemeinsame Feindschaft gilt Dranien." Offenbar beutet man bamit an, bag ber in preußischen ganben zu conftituirenbe "evangelische Staat" in ber gleichen Lage befindlich fei!

<sup>4)</sup> b. l. ber Anhang bes Minifteriums Thorbede.

## XLVI.

## An Beren Dr. Gelger;

Db wirtlich bie Ratholiten Englants ihre protestantifchen Mitburger "möglicherweife felbst hangen" wollten?

Diefe Frage bat Berr Dr. Gelger im Darg - Beft feiner "proteftantifchen Monateblatter" bejaht, und unter Beibringung eines Auszuge aus bem "Rambler", als angeblichem Organe bes Carbinal Bifeman, alle Staatsgewalten bringenb aufgeforbert, von biefem " Beftanbnig bes englischen Ultramontanismus" boch Act nehmen zu wollen. Wir haben fofort in bem Befte vom 16. Marg bas von einem Mitarbeiter ibm aufgebundene Actenftud. bem er nun felbft nachruhmt, es "babe in vielen Rreifen einen tiefen Ginbrud bervorgebracht" - für bandgreifliche Luge und galfdung erflart, und herrn Gelger jum Bormurfe gemacht. wie er benn nur einen Augenblid an bie Aechtheit beffelben glauben fonnte. Er aber antwortet nun im Juni-Beft feiner .- Donatsblatter", unter leidenschaftlicher Ergiegung bitterer Balle, in ber es ihm nachzuthun wir weber ben Billen, noch bas Beburfnig haben, behauptet wieberholt bie Mechtheit jenes "Geftanbniffes", und fagt ben "Organen bes beutichen Ultramontanismus" mit aller Scharfe in's Beficht: es bleibe ihnen einmal fur allemal blog bie Babl zwifden Befenntnig ober Bermerfung: "entweber ein Geftanbnif, bag ber Rambler bie eigentlichen hintergebanten ber Bartei (vielleicht gegen bie Regeln einer fchlauern Saftif) verrathen habe, ober bie entschiebene Berwerfung ber vom Rambler in fanatischem Protestanten - haß ausgesprochenen Grundfabe."

Dan begreift, melde Bichtigfeit bie "Geftanbniffe" bet Rambler für Berrn Belger haben; bennoch aber bat er fich noch immer nicht bewogen gefunden, ihnen in bem Rambler felbit nachzuspuren, in welchem Falle er freilich nichts bavon gefunden baben murbe. Une gibt er mohl bie Lehre, man hatte fich in Bewiffen verpflichtet finden follen, "zum zweiten und zum britten Male in ben Jahrgangen bes englischen Beloten-Blattes fich umgufeben", ebe man bie Mechtheit ber "Geftanbniffe" laugnete; er felbft aber bat bie gur Stunde feinen Blid in ben Rambler geworfen, weber bamale, ale bas fragliche Basquill ibm querft mfam, und obgleich es, wie billig, "einige tritifchen Bebenfen" in ibm erregte, noch jest, wo er auch bas Daterial zu feiner Gutgegnung wieber bei bemfelben "Gemabremann von fritifchem Saft und hifterifcher Bewiffenhaftigfeit" ju bolen fceint, ber ibm bas Bedquill geliefert. Go und nicht anbere nehmen wir namlich zu Ehren und Gunften Berrn Belger's an, bes Glaubens, bag er fonft nicht fo fcmere Anflagen gegen une batte formuliren tonnen, Die wir boch in Wahrheit mit ber Erflarung unferes Beftes vom 16. Rag (6. 413) im vollen Rechte finb.

"herr Gelzer" — fagten wir bort — "läßt ben Rambler eine lange Rebe vorbringen, beren Kern ist: die englischen Katholiten verlangten religiöse Freiheit nur, so lange sie die Schwächeren seien; hatten sie sich einmal erschwungen, so könnte überall von Toleranz keine Rebe mehr sehn, sie murben vielmehr mit ben Brotestanten nach Besinden versahren, sie — "möglicherweise selbst hängen". Sagte denn, fragen wir nun, herrn Gelzer ber gefunde Menschenverstand nicht, daß Solches unmöglich im Rambler stehen könne, wie wir benn auch wirklich in den vor und liegenden Jahrgangen besselben keine Sple davon sinden? Und boch beruft er sich unmittelbar auf den Rambler selbst" u. s. w.

So sagten wir bamals; und was erwidert nun Gerr Geiger barauf? Er protestirt nicht gegen ben Sinn, ben wir seinen Citaten aus bem Rambler gegeben, obwohl neuerdings "kritische Be-

benten" bei ibm aufgeftiegen febn muffen, ba boch ichwerlich angunehmen ift, bag er blog und allein um ber Raumeriparnig mil-Ien gerabe bie vier Borte: "fie ", moglicherweise felbft bangen", in bem Citat aus ben Siftorifch volitifden Blattern babe übergeben wollen, wie er in ber Erwiberung thut. Er gibt vielmehr gu, bag bie "Geftanbniffe" bes Rambler, im Rerne gefaßt, fo lauteten, mie wir angegeben. Wenn wir aber bebaupteten, Soldes tonne ber Rambler nicht gefagt baben, und babe auch "feine Solbe bavon" gefagt, fo gibt bagegen Berr Belger in felfenfeftem Gelbstvertrauen jest enblich fogar bie Stelle an, wo, unter bem ellenhoben Stof feiner Monatebefte, ber Rambler Soldes gefagt habe, indem er erflart: bas ftunbe in bem Artifel: Civil and religious liberty vom Ceptember 1851, 6. 173 ff., und bie protestantifche Beitidrift Bulmart habe bie betreffenben Stele Ien "gang wortgetreu abgebrudt, wortgetreu und ohne eine Spur jener perfiben, entftellenben Art bes Citirens, beren fich gemiffe ultramontane Blatter nur au gerne bebienen."

So erflart Berr Dr. Belger, und fagt bamit, ob nun Bulmarf ober ber "Gemahremann" fie ihm unterfcoben haben moge, unwillfürlich eine fo unbeschreiblich freche Luge, bag er fich felbft barüber entfegen murbe, wenn er ben citirten Artifel bes Rambler einmal mit eigenen Augen ansehen wollte. Bon "perfiber, entftellenber Art bes Citirens" wagt ber Fabrifant ber Rambler'ichen "Geftanbniffe" gu reben, bie ibm fern fei! Fingiren wir beifpielsweise ben Sat: "Gerr Gelger mag es reblich meinen, fein Gemahremann aber, ober Bulmart, einer von beiben, ift ein Betruger", und feben wir ben Fall, ein Journal wollte biefen Gas alfo citiren : "Berr Belger .... ift ein Betruger"! - fo haben wir eine Mufterprobe ber belobten Manier bes Citirens. Wenn bas "wortgetreu und ohne jene perfibe und entftellende Art bes Citirens" fich "Auszuge" machen beißt, ja, bann finb Geren Gelger's "Geftanbniffe" bes Rambler acht und finngetreu. bann bleibt une nichts übrig, als bie offene Erflarung, bag wir nicht, wie die englischen Ratholiken, barauf fpeculiren, unsere proteftantifchen Mitburger - "möglicherweise felbft zu bangen."".

Der incriminirte Artifel bes Rambler ftellt aber in bem Theile, welchem bie angeblichen infamen "Geftanbniffe" entuommen finb, allgemeine Gabe auf, melde vielleicht berr Belger felbit als Die seinigen unterschreiben murbe, wenn ihm anbere mirflich "de Erfahrungen von 1848 noch fo lebenbig gegenwartig find, als maren fie von geftern ober beute." Er befampft bas unfinnige Bemaid von gang vager und unbegrangter "Dulbung" ober "burgerlichen und religiofen Freiheit" mit ber icharfften Confeguen, bie nichtsfagenben Bbrafen von in's Blaue bineingefester -Reliaionefreibeit", beren Beift und Urfprung ber Rirche fremb unb acht protestantifch fei, mit welchen aber boch manchmal auch Retholifen fich felbft und Anbere taufchten. Gar manche bielten ben Cas für ein unumftögliches Axiom: bag Beber feine Religion frei felbit zu mablen bas Recht babe, und Riemand um ber Ueberzeugung feines Gewiffens willen Zwang leiben folle. fei fcon anzuhoren, aber gegen alle menfchliche Ratur, weil ber Menich nie und uimmer nach berlei vagen und abstracten Brincipien, fonbern immer und überall nach ben gegebenen und conereten Umftanben banble und banbeln muffe. Bei ber Ausfuhrung biefer allgemeinen Sabe hat ber Rambler eine bestimmte fatholifche Berfonlichkeit im Auge, welche fich gerade mit biden Schwadronaden von bem "glorreichen Princip ber Religionefreibeit" hervorgethan hatte, wie es fcheint als Parlaments-Canbitat auf irgend einer Bablbubne protestantifchen Bablern gegenüber. Glaubt ibm nicht! ruft ber Rambler ben Proteftanten gu, er wird unter veranberten Umftanben fo wenig nach folchen (vagen) Anfichten handeln, ale ihr nun felbft in euerm Berfahren gegen ihn barnach hanbelt; ihr fragt, mas er mit euch machen murte, wenn er bie Uebermacht im Lanbe hatte? Die Antwort ift : "bas wurde gang von Umftanben abbangen"; vielleicht mute er euch verfolgen, vielleicht euch bulben; "von bem Ginen aber feib überzeugt, niemals murbe er euch bulben um ber \_\_glorreis den Brincipien burgerlicher und religiofer Freiheit" " willen."

Bis hieher tonnen die Gage bes Rambler, wenn man fie geschieft aus bem Busammenhange reifit, allerdings arger Dipbeutung bloggeftellt werben, und bis hieher hat ber Sabrifunt

ber Ramblet'ichen "Geftanbniffe" copirt ober überfest, aber auch um fein Wort weiter. Er batte guten Grund, fofort einen zwei Seiten langen Schritt über bas Rachftfolgenbe binmeg ju machen, und erft bann wieber einen einzelnen migbeutungsfabigen Sat auszuheben, um ibn, ale wenn tein Bortlein ausgefallen mare, bem Borigen anzufugen. Auf biefe Manier bringt er begreiflich ein Teufelsgebrau, bas feines Bleichen fucht, Stande, und bas verfauft er, ale "wortgetreu und ohne eine Spur iener berfiben entftellenben Art bes Citirens" aus bem Rambler gezogen. Die Gate aber, welche in untrennbarem Bufammenbange an iene Borte: \_von bem Ginen aber feib überzeugt" u. f. m., unmittelbar anschließen, lauten, wie folgt: "Burbe er" (jener Tolerang prebigenbe Barlamente - Canbibat) \_euch bulden - unb bocht mabricheinlich murbe er, als concrete Thatfache, euch bulben" \*) - fo gefchabe es bloß in Rudficht auf bie tatholifchen Intereffen, bie er bann fo fur am beften gemabrt erachten murbe. "Babricheinlich - gewiß bochft mabricheinlich - maren bas Sauptbinberniß fur ibn, euch Broteftanten ju verfolgen, Die Borftellungen bes jeweiligen Bapftes, ober es mochten auch bie Befuiten eure Anmalte fenn \*\*), in Betracht, bag es viel beffer fei, in ber Dilbe, als in ber Strenge ju weit ju geben, aber es mochte ein fo anspruchelofer Biberfacher bes Tolerang-Gefcmabes, wie wir, auftreten und um Rachficht fur euch plaibiren."

Dhne Bweifel wird bieg Benige icon geeignet febn, herru Gelger die "Geftanbniffe" bes Rambler in anderm Lichte ersicheinen zu laffen. Der nieberträchtig mighandelte Artitel fpricht fich auch auf jeder ber noch folgenden vier Seiten, und zwar immer beutlicher aus — in entscheibenden Stellen, welche aber ber Fa-

<sup>\*)</sup> and most likely, as a matter of fact, he would tolerate you.

<sup>\*\*)</sup> Probably-indeed very probably — the chief hindrance to his persecution of you would be found in the remonstrances of the Pope for the time being; or perhaps the Jesuits might be your advocates etc.

britant ber "Geftanbniffe" mit unvergleichlichem Sact forgfältig umfchifft hat. Dag aber religiofe "Dulbung" mit Recht fur eine Sache ber "Umftanbe", uicht eines vagen Princips erflart wirt, mag als argumentum ad hominem 3. B. Lord Balmerfton beweb-Riemand mehr ale er führt bie Bbrafe von burgerlicher und religiofer Freiheit" im Dunbe, und wie bat er in Tabiti, in ber Schweig u. f. w. barnach gehanbelt? Bollte man ibn baruber ju Rebe ftellen, fo wurbe er fagen: \_ach fa! aber bie Umftanbe"! ,Wo ift benn auch eine folche unbegrangte Freibeit zu finben"? fragt baber ber Rambler (S. 176), und antwortet: In ber Theorie im Utopien bes Ratholifen Sir Thomas More und in ber Republif bes fatholischeften aller Michtfathollfen, bes Philosophen Blato; in ber Birflichfeit aber existint file nicht, und hat auch nie irgendwo existirt. Maionefreibeit in bem Sinne von Freiheit für Bebermann, feine Religion nach Belieben ju mablen, ift eine ber ichanblichften Sanfoungen, womit ber Bater ber Luge unfer Gefdlecht bintergebt!" fo fagt ber Rambler allerbings, fugt aber gleich bei : 3a, felbft ein Deift, wollte er benn behaupten, bag Gott in unfer Belieber gestellt, feine eigene Erifteng gu laugnen? Rur ein Atbeif fann bie Principien ber Religionsfreiheit verfechten. gabe es feinen Gott, bann batte ficherlich Jeber ein Recht, nach Belieben anzunehmen, es gebe einen Gott ober nicht" (S. 177).

Nachbem aber ber Nambler so bas vage Brincip unbegränzte Religionsfreiheit abgewiesen, erklart er S. 178 mit großem Nachbrud: "Eine gang andere Frage ift freilich bie politische Dulbung religiösen Irthums. Während man, ohne mit dem Atheisten sich zu identificiren, unmöglich behaupten kann, daß Jeder ein Recht auf seinen religiösen Glauben habe, so mögen wir boch, unter gewiffen Umständen, der frechten Regerei gesehlich die unbeschränkteste politische und sociale Dulbung gemähren. Nur dann, wenn sie lax und weltlich werden, hören Katholiken auf, die Reherei durch Gründe und Ueberzeugung zu bekämpfen, und sur die Bekehrung der Ungläubigen zu arbeiten; aber nicht so verhält es sich mit dem, was eigentlich "Berfolgung" genannt wird." "Daß in einer immensen Bahl von Fällen die Berfolgung von bi-

retifern im höchten Brade bedauerlich wäse, baran ift nicht ber geringste Zweifel, und es ift Ahatsache, bağ ber Brad von Dulbung, welcher gegenwärtig von vielen katholischen Staaten ihren häretischen Unterthanen gewährt wird, weit größer ift als ber, beffen Ratholisen unter nichtkatholischen Regierungen sich erfreuen. Und je weniger die Rirche in ihrem Thun burch Connexion mit dem Staat gehemmt ift, besto umfassender wird die Dulbung sehn, die sie gewährt; benn es ist eine ber ausgemachtesten Wahrheiten der Geschichte, daß die härtesten Berfolgungen stets von der weltlichen, und nicht von der geistlichen Macht ausgegangen sind" die (S. 179).

Bwifchen solchen Sauptfaten nun soll ber Rambler mit flaren Borten sagen: die englischen Katholiken warteten nur auf
die Uebermacht, um die Brotestanten nach Belieben einzukerkern,
zu verbannen, am Bermögen zu strafen, möglicherweise selbst zu
hängen!! Und beschalb benuncirt man sie beim "Brotestantismus
und allen Staatsgewalten." herrn Gelzer selbst haben
wir vom Anfange an nicht für ben Betrügenden, sondern für den
Betrogenen gehalten; was wird er aber nun, nach aufmerksamer
Gelbstrüfung des Ramblerichen Artikels thun wollen — um uns
die schuldige Satissaction werden zu lassen? Er äußert sich in
feiner Erwiderung wiederholt, als sei die Sache seinerseits nun abgethan; dabin geht auch ohne Zweisel der seurigste Bunsch des
"Gewährsmanns von kritischem Takt und historischer Gewissenhafe

<sup>\*)</sup> The potiticat toleration of religious error is, indeed, quite another question. — And the less and less the Church is hampered in her action by connexion with the state, the more ample will be the toleration she affords. Gerade zwischen biesen Sagen, ohne sie seicht mit dem leisesten Finger zu berühren, reist zum liederstusse anch noch die Erwiderung herrn Gelzer's einnen langen Passus herans, den sie noch dazu, um ihn anstößig ersscheinen zu lassen, in — "der bes Deutsch" übersehen muß. Bir fühlten nirgends das Bedürsniß, die leitenden Sage des Nambler in "derbes Deutsch" übersehen zu muffen.

tigleit\*, aus guten Gründen! Die Ehre wird aber verbieten, daß bie Sache mit der Erwiderung der "Monatsblätter" vom Inni abgethan sei! Zedenfalls haben wir noch andere Wege, diejenigen Leier der "protestantischen Monatsblätter", welchen die hist. vol. Blätter nicht zu Gesicht kommen, zu benachrichtigen, daß wir nicht in der Lage waren, die schweren Anklagen auf und liegen lassen zu musseschüttet hat. Borerft jedoch sind wir der zuversichtlichen Goffnung, daß Gerr Dr. Gelzer es nicht auf eine folche Mahnung an die Pflichten der Ehrenhasigkeit werde ausommen lassen!

Den 10. Inni 1853.

# XLVII.

Bericht über die Sammlung für die Stiftung einer heiligen Meffe am Grabe des Grlösert.

Wir glauben biesen Band unserer Zeitschrift nicht beffer schließen zu können, als mit einem Berichte über bas hocht erfreuliche Resultat, welches die von uns veranstaltete Samms lung von Beiträgen für die Stiftung einer Meffe am heilb gen Grabe zu Zerusalem ergeben hat.

Se. Ercellenz ber herr Erzbischof von München-Freising haben ben Bunsch, welchen ber verstorbene Dr. Guido Gorres stets gehegt und ausgesprochen hat, daß ber Dotationsson für die Messe am heiligen Grabe in Deutschland verwaltet werden möge, auf eine überaus gnädige Weise zur Erfüllung gebracht. Nicht nur haben hochdieselben die Verwaltung jenes Fonds übernommen, sondern auch die weiteren Schritte zur Realistrung des frommen Unternehmens eingeleitet. Bir

theilen unsern Lesern nunmehr folgende, zur vollständigen Uebersicht dienende drei Aftenstüde mit: 1) Schreiben des Dr. Phillips an Se. Ercellenz den Herrn Erzbischof d. d. 18. Sept. 1852. 2) Quittung des hochwärdigen Ordinariates des Erzbisthums München-Freising über den demselben eingehändigten Dotationssond. 3) Antwortschreiben Sr. Erzellenz an Dr. Phillips.

I.

# Dochwurbigfter Derr Ergbifchof! Ener Excelleng

erlaubt fich der ehrfurchtsvollst Unterzeichnete eine ganz gehorfamste Bitte vorzutragen.

Rachdem die von meinem verstorbenen Freunde Dr. Guido Görres und mir, als den damaligen Herausgebern der "Historisch-politischen Blätter für das katholische Deutsch- land", veranstaltete Sammlung für das heilige Grab zu dem erfreulichen Resultate gesührt hatte, daß wir in den Stand gesett waren, den Wächtern desselben in den Jahren 1839 bis 1843 namhafte Summen zusließen zu lassen, hat der oben Genannte seinem schönen Gedanken: an eben dieser beiligen Stätte eine tägliche, oder doch wenigstens wöchentsliche Messe für unser Baterland zu stiften, in solgender Beise Worte geliehen:

"Bisher war an biese Almosen keine andere Bedingung geknüpft, als die Bitte an die Bater des heiligen Grabes, der Geber in ihrem Gebete auf dem Altar eingedenk zu seyn. Allein da, wie die Roth der Hüter des heiligen Grabes und des Christenthums in jenen Gegenden, so auch die Gaben frommer Wohlthätigkeit immer fortdauern, so hat es der Billigkeit gemäß geschienen, daß sich fortan mit Zustimmung der Geber an diese Spenden für das hellige Grab auch eine Stiftung zum Frommen unsers

Baterlandes knupfe. Findet dieser Aufruf Anklang, und geht unfer Bunsch in Erfüllung, so wird der deutsche Ramen an der heiligsten Stätte des Erdbodens mit dem flehenden Gebete des opfernden Priesters zu dem Allmäcktigen hinansteigen, und der deutsche Pilger, der das Grab Christi besucht, wird dort in der Fremde, in der Ferne, wo der Sultan herrscht und der Pascha gebietet, sein Gebet zum Heile des Vaterlandes damit vereinigen können."

"Bas wir beabsichtigen, bas werben unsere Leser wohl schon errathen haben; es gilt: ""die Stiftung, wenn nicht einer täglichen, so boch wenigstens einer wöchentlichen heiligen Wesse in der Kirche des heiligen Grabes zu Jestusalem."

"Daß baber auf Bilbung eines Rapitals fur biefen 3med funftig bei ben Spenden für Jerufalem Bedacht genommen werbe, bieß ift unfer Bunich, damit fo bas beilige Opfer Chrifti auf seinem Grabe fur unfer Bolf und unfer gand bargebracht werbe — pro Germania catholica — für die Erhaltung unferes fatholifchen Blaubens, für Die Erleuchtung unserer irrenden Bruber, fur bie Aussohnung ber Streitenben, mit einem Worte für die mabre Ginigung Deutschlands nicht burch ein bloß außerliches, politifches Banb, fondern burch bas heiligste Band Gines Glaubens, bas fich an ben Sochften, an ben Ewigen, an Bott anfnupft. Dochten Daher Biele hiezu beitragen, bamit unser so vielfach gespaltenes und gerriffenes Baterland ben mahren und rechten Fries ben wieder finde. Da wir glauben, mit diefem Buniche bie Befinnung ber meiften Geber ausgesprochen zu haben, fo werben wir baber fünftig ihre Baben als zu biefem 3mede geopfert eintragen; indem wir jedoch im Minbeften nicht gemeint find, die Freiheit ber großmuthigen Bobltbater in irgend einer Beise zu beschränken, so bitten wir alle biejenigen, welche mit ihrer Gabe eine besondere Intention verbinden, uns dieß bei ber Uebersendung zu bemerken \*). 4

Dieser Aufforderung ift nun, trot der ungunstigen Zeitverhältnisse, wie sie mit dem Jahre 1848 für Deutschland
eingetreten sind, in einem Umfange Folge gegeben worden,
wie wir es uns nicht zu hoffen getrauten. Außer einer Summe von — 3000 fl. C. M. in 4 pCt. österr. Metallig.
— welche Herr Franciscus in Wien mit dem Motto: "Jessus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Lesben." Joh. XIV. 6. 7, dieser Meßstiftung zugewendet hat,
belaufen sich die bis zum heutigen Tage eingegangenen Beisträge (mit Einschluß der Zinsen bis zum Jahre 1846) auf
nicht weniger, als 18,114 fl. 53 fr. bayer.

Es ift uns gelungen, biese Summe auch noch anderweitig zu vermehren. Wir beponirten nämlich anfänglich die einlausenden Beiträge bei der hiesigen königlichen Bank. Da diese aber seit längerer Zeit keine verzinslichen Kapitalien mehr annahm, so haben wir, um jene Gelder nicht ohne Frucht liegen zu lassen, sie zum Ankause von Bankactien, resp. Bankactien-Promessen, verwendet. Da diese Papiere seither einen bedeutenden Ausschwung gewonnen haben, so hat nunmehr die ganze Summe bei einer Cursberechnung der Bankactien zu 695 fl. (sie haben gegenwärtig einen höshern Stand), mit Einschluß der Zinsen, die Höhe von 23,631 fl. 53 fr. bayer. erreicht, wobei jedoch die obigen 3000 fl. C. M. abermals nicht eingerechnet sind.

Die Berhältnisse bes Orients machen es nun aber ganz besonders munschenswerth, daß biefes beträchtliche Rapital sicher verwaltet, und den Wohlthätern eine vollftändige Garantie für die ersprießliche Berwendung der Ilnsen zu bem

<sup>\*)</sup> Siftor. spolit. Blatter Jahrgang 1843. I, 117 u. f.

angegebenen 3wede gegeben werbe. Aus biefen Grunben nehme ich bie Gnade Ew. Ercellenz mit einer boppelten Bitte in Anspruch:

Erften 6: daß Hochdieselben die oberfte Berwaltung ber gesammten Stiftung gutigft übernehmen wollen; zu diesem 3wede wurde ich Ew. Ercellenz unterthänigst ersuchen, mir einen Tag zu bestimmen, an welchem ich die Ehre haben könnte, Hochdenselben obige Summe, nämlich

3000 fl. C. M. in 4 pCt. öfterr. Metalliq., 23,630 fl. banr. in 34 Stud banr. B.-Act. à 695 fl. — und 1 fl. 53 fr. baar

ju überreichen.

3 weitens: baf Ew. Ercellenz die Gnabe haben wollen, Se. Heiligkeit Papft Pius IX. barum zu bitten, unsere beutsche Stiftung unter Seine Obhut und unter die Auctorität bes heiligen apostolischen Stuhls zu stellen.

Indem ich in der Anlage die uns mitgetheilten Intentionen einzelner Geber beifüge, erlaube ich mir nur noch nachstehende Bemerkungen. Da die Berhältniffe Deutsch-lands in Zukunft gar leicht noch besondere Intentionen, unter welchen das heilige Meßopser am Grabe des Erlösers darzubringen ware, veranlaffen könnten, so möchte man es sich vorbehalten, solche Intentionen, mit Zustimmung Em. Ercellenz, bei Gelegenheit des jedesmaligen Jahreswechsels anzugeben. Eine bitte ich aber jest schon hinzusügen zu dürsen, die nämlich, daß, so wie überhaupt der verstorbenen Wohlthäter zu gedenken ist, insbesondere einmal im Jahre, und zwar am 14. Juli, die Messe süt meinen entschlasenen Freund Guido Görres, als für denjenigen ausgeopfert werden möge, von welchem die erste Idee zu dieser Stiftung ausgegangen ist.

Genehmigen Sochbieselben schließlich ben Ausbrud ber tiefften Chrfurcht, mit welcher ich verharre, als

Em. Excelleng

Manchen, ben 18. Gept. 1852.

nnterthaniger Diener in Chrifto, Dr. G. Phillips, ?. f. Professor ber Rechtswiffenschaft a. b. Univerfitat Wien, b. 3. in Munchen.

II.

## Duittung

über sechs Stude öfterreichischer Metallique's zu 500 fl. (Nro. 7477. 7559. 8999. 6185. 5901 und 7799) und breißig und vier Stude bayerischer Bankactien im Rominalwerthe zu 500 fl. (Nro. 38298 bis 38331 incl.) mit sechs bazu gehörigen Coupons, nebst 1 fl. 53 fr. in Baarem, welche Herr Georg Phillips, öffentl. orbentlicher Professor ber Rechtswissenschaft an ber Universität in Wien, als Dotationssond einer Meseschiftligen Grabe zu Jerusalem unter dem Heutigen bei ber unterfertigten Stelle richtig übergeben hat.

Munchen, ben 22. Sept. 1852.

Das Ordinariat bes Erzbisthums Munchen und Frepfing.

Dr. Mart. v. Deutinger mpr. Dompropft und Directer.

3. B. Grunbler, Gecretar.

IIL

## Bochwehlgeborner Berr Bofrath!

Es gereicht mir zur wahren Freude, Ihnen hiemit die Runde geben zu können, daß jene so bedeutende Summe, welche der durch die Redaction der Historisch-politischen Blatter so schon gewedte kirchliche Opferfinn in allen Gauen

Į.

Deutschlands zusammengesteuert hat, sich in der Berwaltung meines Ordinariates befindet, welches diesen Fond mit den übrigen Geldern pro terra Sancta (jedoch getrennt) auf das gewissenhafteste administriren wird. Bu dem Bwecke, die Renten dieser Stiftung nach der Intention der Geber für heilige Messen am Grabe des Erlösers verwenden zu lassen, habe ich bei den competenten Behörden die nöthigen Einleitungen getrossen, deren Resultat ich Ihnen bald mittheilen zu können hosse.

Inzwischen genehmigen Gie ben Ausbruck bes innigften Dantes an Sie und affe großmathigen Beforberer biefer wahrhaft latholischen Sache, bie gewiß gute Früchte für unsertlich beutstelles Buterland trugen with.

Mit porguglichfter Beretrung verharre ich En. Codwobigeboren

Mangen, ben 27. Rai 1852.

ergebenfter + Rarl August mpr. Grzb. v. M. 287.











